

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



(778)

Per. 14198 C. 238

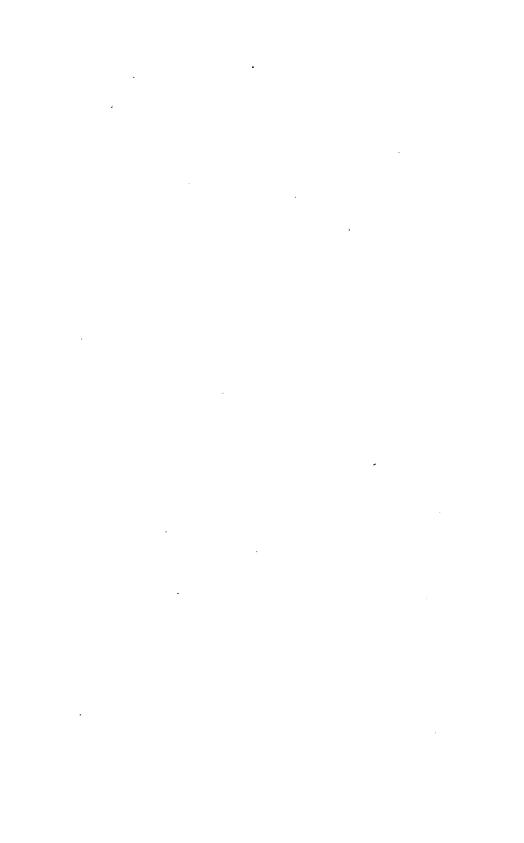

(7.1)

Per. 14198 C 235

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

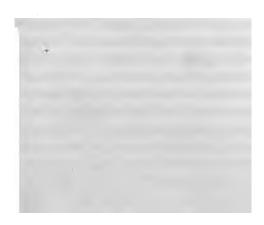

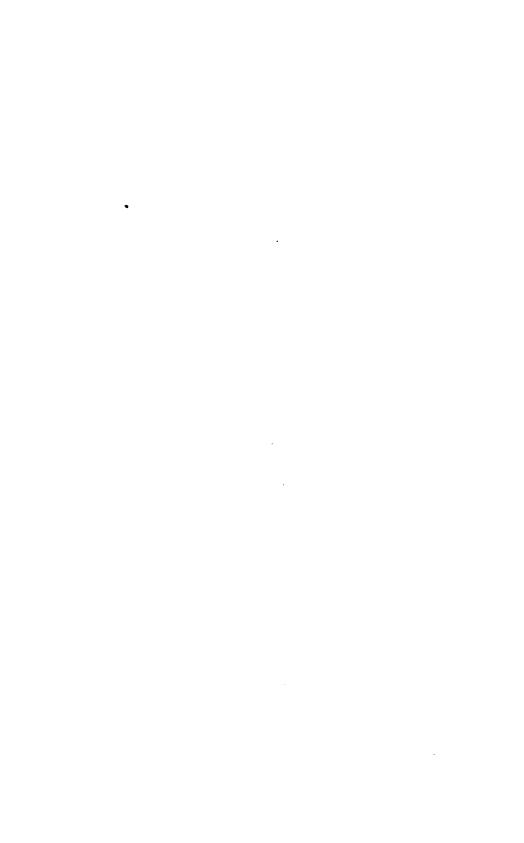

•

•

## Theologische

# Studien und Kritiken.

### Eine Zeitschrift

für

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbinbung mit

D. C. J. Nihich, D. J. Müller, D. C. B. gundeshagen

herausgegeben

nou

D. C. Ullmann und D. R. Rothe.

1 8 6 2.

fünfunddreißigster Jahrgang.

Erster Band.

Gotha,

bei Friedrich Andreas Perthes. 1862.

## Theologische

# Studien und Kritiken.

### Eine Zeitschrift

für

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbinbung mit

D. C. J. Mikfch, D. J. Müller, D. C. D. gundeshagen

herausgegeben

non

D. C. Ullmann und D. R. Rothe.

Jahrgang 1862 erftes Beft.



**Gotha,** bei Friebrich Anbreas Perthes. 1862. · .

# Abhandlungen.

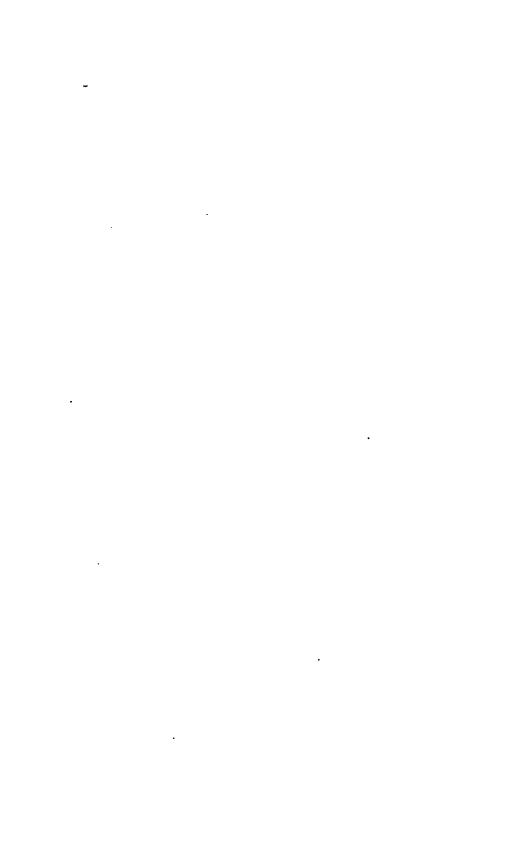

Das allgemeine Priefterthum als Princip und Grundlage ber evangelischen Kirchenverfassung.

#### Bon **D. K. Bähr.**

Daß gegenwärtig alle biejenigen Theologen und Airchenrechtslehrer, welche die thätige Betheiligung der Nichtgeistlichen bei
der Leitung und Berwaltung des Airchenwesens in geringerem
oder größerem Umfange für nothwendig erachten, sich dafür auf
das allgemeine Priesterthum berusen und von diesem überhaupt
als Grundlage der evangelischen Kirchenversassung ausgehen, ist
eine Thatsache, die keiner näheren Nachweisung debars. Die
solgende Erörterung, um dieß gleich von vorneherein aufs
bestimmteste zu erklären, beabsichtigt keineswegs, jene thätige
Besheiligung der Nichtgeistlichen zu bestreiten, wohl aber will sie
untersuchen, ob dieselbe mit Recht aus dem allgemeinen Priesterthume hergeleitet und letzteres als Princip für die Versassung der
trangelischen Kirche aufgestellt werden kann, oder ob für diese
nicht vielmehr eine andere Grundlage zu such ist.

In bem allgemeinen Priefterthum erblickt man einerseits einen entschiebenen Gegensatz gegen die Hierarchie ber römischen Kirche. Ist das Priefterthum "allgemein", so kommt es keinem besonderen, durch verschiedene Weihegrade in sich abgestuften und gegliederten, zuletzt im Papste gipfelnden Priesterstande zu, die große Scheidewand zwischen Rlerus und Laien fällt weg und damit zugleich die ganze hierarchische Verfassung. Andererseits schießt man daraus für die evangelische Rirche so: Wenn alle

Christen Priester sind, so haben sie auch alle gleiche Rechte innerhalb ber Kirche; wohl muß es um ber Ordnung willen in der Kirche verschiedene Aemter und leitende Thätigkeiten geben, aber an diese haben Alle das Recht, denn sie sind nichts Anderes als die Bethätigung des Priesterthums, von der Keiner ausgeschlossen werden kann und darf; die evangelische Kirche ist keine Geistlichskeitskirche, sie hat wohl Geistliche, denen die Verkündigung des göttlichen Wortes und die Verwaltung der Sacramente obliegt, die aber keineswegs über der Gemeinde stehen und in keinem anderen Sinne Priester sind, als alle Gemeindeglieder; so gewiß alle Christen Priester sind, so gewiß steht ihnen allen auch das Recht zu, sich bei der Leitung und Verwaltung der Kirche thätig zu betheiligen. Darauf muß daher zuletzt die ganze Verfassung und Organisation der evangelischen Kirche beruhen.

Für biefe Auffassung beruft man sich auf die heilige Schrift, welche klar und beutlich das Priesterthum aller Christen lehre. Bei einer so höchst wichtigen Sache sollte man nun vor Allem untersuchen, ob diese Berufung guten und festen Grund hat, somit sorgfältig erörtern, ob die betreffenden Schriftstellen auch wirklich das aussagen, was man als durch sie bewiesen annimmt. So viel aber über das allgemeine Priesterthum geredet und geschrieben wird, so wenig bekümmert man sich meist gerade darum; auffallend selten lassen sich die Theologen, deren Sache es doch zunächst wäre, auf eine genauere exegetische Erörterung ein; in der Regel begnügen sie sich mit einer mehr erbaulichen Ausslegung. Es dürste daher durchaus nicht überflüssig erscheinen, die biblischen Stellen nicht sowohl im Allgemeinen, als zu dem besonderen hier fraglichen Zwecke in Betracht zu ziehen.

Die Hauptstelle ift bekanntlich 1 Betr. 2, 5. und 9: "Bauet euch als die lebendigen Steine, ein geistliches haus, ein heiliges Priesterthum, zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind, durch Jesum Christum . . . Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priesterthum, das heilige Bost, das Bolk bes Eigenthums, das ihr verkündigen sollt die Tugenden deß, der euch berufen hat von der Finsterniß

zu seinem wunderbaren Licht." Hierzu kommen folgenbe ziemlich gleichlautende Stellen aus der Offenb. Joh., Cap. 1, 6: "Der uns hat zu einem Königreich und Priestern gemacht Gotte und seinem Bater"; 5, 10: "Und hat uns unserm Gott zum Königreich und Priestern gemacht und wir werden Könige sein auf Erden"; 20, 6: "Ueber solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre." Dieß sind sämmtliche Stellen des N. T., in denen des allgemeinen Priestertums Erwähnung geschieht.

Wenden wir uns zuerft zu ber Hauptstelle, als ber ausführlicheren, fo ift vor Allem barauf zu achten, bag ber Apostel Betrus feine Worte Cap. 2, 9. aus 2 Dof. 19, 4-6. entlebnt hat. Dort wird bie feierliche Ermählung bes Bolkes Ifrael zum Bundesvolt ergahlt, bei ber Jehova fpricht: "Wenn ihr meiner Stimme gehorchet und meinen Bund bewahret, fo follt ihr mir ein Eigenthum fein aus allen Bölkern, benn bie gange Erbe ift mein, und ihr follt mir fein ein Ronigreich ber Priefter und ein beiliges Bolt." Bas bier vom Bolte bes alten Bunbes gefagt ift, tragt ber Apostel auf die an Christum gläubig Geworbenen, b. i. auf bas Bolt bes neuen Bundes, über; er will fagen: Durch euern Austritt aus ber Gemeinschaft mit bem alten Bunbesvolke habt ibr nichts verloren ober eingebüßt, vielmehr kommt euch Alles, was bort von jenem Bolte gesagt ift, in Bahrheit und Wirklichkeit ju; was bas Bolf Ifrael xarà σάρχα, leiblich und äußerlich, ift, bas feib ihr κατά πνεύμα, geistlich und innerlich; bort ist nur bie oxia, ber Schatten (Hebr. 10, 1.), bas Borbild, bier bie Sache, bie Erfüllung und bas Wefen. Währenb Ifrael außerlich ans allen Bölkern ausgesonbert und ein burch leibliche Beburt bedingtes "Gefchlecht" war, hat euch Gott innerlich berufen und auserwählt; nicht in Folge euerer leiblichen Geburt, fonbern weil ihr "wieberum geboren feib aus unvergänglichem Samen ". (Cap. 1, 23.), gebort ibr jum mabren Bolfe Gottes, jum beiligen Bolte, jum Ronigreiche ber Priefter. Beffen fich jenes

Bolf rühmt, bas bedürft ihr nicht mehr, benn ihr habt es in unenblich höherem Sinne. Die von materiellen Steinen erbaute "Wohnung Jehova's" konnt ihr entbehren, benn ihr feib felbft als bie lebenbigen Steine jum geiftlichen Saufe erbaut, "ibr feib ber Tempel bes lebenbigen Gottes, wie benn Gott fpricht: 3ch will in ihnen wohnen" (2 Ror. 6, 16.); ingleichen bedurft ihr bes levitischen Briefterthums und feiner leiblichen Opfer nicht mehr, benn ihr habt an Chrifto ben mahren und einigen Sobenpriefter in Ewigkeit (Bebr. 6, 20.), ber euch mit feinem theueren Blut erlöft (1 Betr. 1, 19.) und mit Gott verfohnt bat; ibr habt baber feine leiblichen (Thier.) Opfer, fonbern nur geiftliche Opfer burch Chriftum zu bringen, und biefe Opfer find Gott angenehm; bas ift bas mahre "beilige Briefterthum". Dag bieg ber Sinn ber gangen apostolischen Stelle ift, wirb und tann Niemand in Abrebe stellen. Der allgemeine Grundgebanke, auf bem alles Einzelne in ihr beruht, ift die Berfchiedenheit bes all und neutestamentlichen Verhältniffes, bie barin beftebt, bag, mas bort leiblich, außerlich, vorbilblich, bier geiftlich, innerlich und Daraus ergibt fich aber, mas für wesentlich vorhanden ift. unfern 3med höchst wichtig, ja entscheibend ift, bag bas Priefterthum ber Chriften gegenüber bem altteftamentlichen ale ein geifb liches, innerliches aufgefaßt werben muß und nicht auf außerliche Berhältnisse bezogen werben barf. Das ift gerabe ber Nerv bes apostolischen Gebankens, ber fich burch alles Einzelne ber gangen Stelle hindurchzieht und beghalb icharf im Auge behalten werben muß.

Damit ist aber nun noch keineswegs erklärt, was ber Apostel unter bem neutestamentlichen Priesterthum versteht. Da er basselbe bem alttestamentlichen als bessen Erfüllung gegenüberstellt und überhaupt burch bieses veranlaßt ist, von einem Priesterthume ber Christen zu reben, so kann letzteres nicht richtig verstanden werden, ohne auf die Bedeutung des ersteren näher einzugehen. Wir haben daher nothwendig zuerst die angeführte Stelle 2 Mos. 19., welcher der Apostel seine Worte entlehnt, ins Auge zu fassen.

Wenn bas Bolt Ifrael bei feiner Erwählung jum befonberen

Eigenthumsvolt Gottes zugleich als "Briefterkönigreich" (ממלכת) und "beiliges Bolt" bezeichnet wird, fo will bieg in kinem Falle fagen: in biefem Bolte gibt es feinen besonderen Briefterftand, vielmehr follen Alle, bie zu ihm gehoren, gleichberechtigt sein, bas Briefterthum zu bekleiben und bie priefterlichen Geschäfte zu verrichten. Denn gerabe ber mit bem Bolte jefchloffene "Bunb", bas mofaische Gefet, ordnet ja erft einen . besonderen Briefterftand an. Mus bem gangen Bolte murbe bagu ein besonderer Stamm, Levi, und aus biefem Stamme wieberum eine besondere Familie, Aaron, erwählt. Nur mer zu biefer Kamilie geborte, sollte und durfte Briefter fein und priefterliche Functionen verrichten. Mit welch' unerbittlicher Strenge barauf bestanden marb, zeigt die Geschichte Rorah's und ber Seinigen (4 Mof. 16, 1 ff.). Diese nahmen bas Priefterthum, b. b. bas Recht, Briefter zu fein, in Anspruch, indem fie erklarten: "Die gange Gemeinbe, Alle find beilig und Jebova ift unter ihnen; warum erhebet ihr (Mofes und Aaron) euch über bie Gemeinbe Behova's?" Darauf erwiederte Moses: "Morgen wird Jehova fund thun, wer fein fei, wer beilig fei und ibm opfern foll: welchen er ermablet, ber foll ibm opfern." Jebova entschieb gegen Rorah, ber mit seinem Anhang als Aufrührer fiel. Borhandensein des levitischen Priefterthums innerhalb des Briefterlmigreichs und heiligen Bolkes legt das entschiedenste Zeugniß bafür ab, bag lettere Ausbrude nicht in bem Sinne verstanben werben burfen, ale feien Alle jum Priefterthum gleichberechtigt, wie Korah wollte; man ist baher genöthigt, bas Wort "Priester" in biefer Berbindung in einem allgemeineren Sinne aufzufaffen. Das hebraifche כהר heißt eigentlich und ursprünglich: Einer, ber nabe" ift ober "nabe" fteht, und wird baber mehrmals auch on Solden gebraucht, bie nicht Priefter find, wie 1 Chron. 18, 7 .: .2 Sam. 8, 18. 20, 26.; 1 Kön. 4, 2.; 2 Kön. 10, 11., wo bamit bie bochften Staatsbeamten bes Ronigs bezeichnet werben. weil biefe ibm, bem Bilbe und Stellvertreter Gottes, am nachften feben. Die eigentlichen Briefter find gewiffermagen bie Beamten , כהנים ottes und heißen barum vorzugsweise und schlechthin כהנים, b. i. bie Raben : 2 Dof. 19, 22. führt bieß Wort ben erklarenben

Busat mit sich: הכגשים אל-יהוה, b. i. die sich Jehova nahen; פגים ליהרה (teht babei: אשר קרבים ליהרה, b. i. welche אי, b. i. welche אי hova nahe find; öfter heißen bie Priefter gerabezu קרובים, b. i. bie Nahenben (3 Mof. 10, 3. 21, 17. 21. 23.). Das fpecifisch priefterliche Beschäft, bas Opfern, wird fast ständig burch , nare b. i. "Nahebringen" (nämlich Jehova), bezeichnet, und ber all gemeinfte Name für Opfer ift grefter. Hiernach beißt also Briefter fein fo viel ale Jehova "nabe" fteben und eben barum berufen und befähigt fein, bas, mas ferne von ihm ift, ihm nabe ju bringen, also bie Gemeinschaft und Berbindung mit ihm zu bermitteln; bas Wefen und die Bebeutung bes Priefterthums ift Bermittelung ber Gemeinschaft mit Gott a). Wenn nun bas Boll Ifrael bei feiner Ermählung aus allen Boltern biefen gegenüber bas Rönigreich ber Priefter und bas beilige Bolf (wer beilig ift, ift Briefter, 4 Mof. 16, 5.) genannt wirb, fo ift bamit gesagt, baß es zu benfelben in einem analogen Berhältniffe fteht, wie ju ihm felbft ber aus ihm ermablte Stamm, refp. bie Familie ber Briefter; es ift bas Mittlervolt. Diefes Bolf hat Gott fich "nabe" geftellt, bamit burch es alle Bolfer "nabe" gebracht murben; ber Bund, ben Gott mit ibm geschloffen, bie Berbindung, in bie er mit ibm getreten, bat jum letten Ziele bie Gemeinschaft aller Bölker mit Gott und damit ihr Beil, wie dieg die Berbeigung ausspricht: "In beinem Samen sollen gesegnet werben alle Be schlechter ber Erbe", und ber Berr fagt: "Das Beil tommt von Die welthistorische Bestimmung Ifraels war, Briefter zu fein für alle Bolter, und biefe Beftimmung hat es auch erreicht.

Wenn nun ber Apostel bie Prädicate des auserwählten Bundesvolkes der Christenheit zueignet, so thut er dieß zusolge des in dem göttlichen Rathschlusse und Heilsplane begründeten Berhältnisses zwischen dem alten und neuen Bunde überhaupt; jener ist ihm Verheißung, dieser Erfüllung: von dem Heil und der künftigen Gnade haben die Propheten geweissat, beides ist nun im Evangelium vorhanden und verkündigt; vgl. Cap. 1,

a) Bal, meine Symbolit bes mof. Cultue, IL S. 14 ff.

Als die Zeit erfüllet war, ging aus bem alten aus-10—**12.** erwählten Bundesvolke ber hervor, auf ben biefer Bund mit feinem Gefetz und feinen Berbeigungen und bas ganze Bolt selbst mit feiner Geschichte hinwies und abzielte, in bem ber gange göttliche Beilsplan feinen Mittelpunct bat, Jefus Chriftus, ber mabre und einige Mittler zwischen Gott und ben Menfchen, ber alle mahre und wirkliche Gemeinschaft zwischen beiben vermittelt und barum bie Quelle alles Beile ift. Dieg ift er aber namentlich baburch geworben, bag er unfere Gunben felbft geopfert (getragen) bat an feinem Leibe auf bem (bas) Bolg (Cap. Darum beißt er auch Soberpriefter, ber mit einem Opfer in Emigfeit vollendet bat, die geheiligt werden (Bebr. 5. und 10.). Die Bebingung aber, unter welcher wir an feiner Bermittlung und an feinem Beil Theil haben, ift nicht mehr, wie im alten Bunbe, irgend etwas Meugerliches, Leibliches, Beburt, Abstammung, Beschneibung u. f. w., sonbern etwas rein Innerliches, Beiftliches, nämlich ber Glaube, burch ben wir wieberum geboren werben (Cap. 1, 20-23.). Darum find nunmehr nicht mehr bie, welche leiblich von Abraham abstammen, fonbern bie bes Glaubens Abraham's find, bie Gläubigen an Chriftum, bas mahre und rechte Eigenthumsvolf Gottes; vgl. 25.; Gal. 3, 6-29. Ganz besonders aber verbient hier bie Stelle Ephef. 2, 13. Beachtung, wo ber Apostel an bie Beibendriften fcreibt: "Nun aber, in Chrifto Jefu feib ifr, bie ihr weiland ferne waret, nahe geworben burch bas Blut Chrifti. Denn Er ift unfer Friede, ber aus beiben Gines bit gemacht und bat abgebrochen bes Zaunes Zwischenwand, bie Feinbichaft, indem er burch fein Fleisch bas Befet, in Beboten und Satungen gestellt, wegthat, auf bag er aus ben Breien Ginen neuen Menschen in ihm felber schaffte, indem er hibe perfohnete mit Gott in Ginem Leibe burch bas Rreug und bie Feindschaft tobtete burch fich felbst, und ift gekommen, bat berkundiget im Evangelium ben Frieden euch, die ihr ferne waret, und benen, die nabe waren, benn burch ihn haben wir beibe in einem Beift ben Zugang zum Bater." Bor Chrifto war nur bas alte Bunbesvolt "nabe" und eben barum bas Prieftervolt; burch Christum, insbesondere durch seinen Versöhnungstod am Rreuze sind nun auch, unter der Bedingung des Glaubens an ihn, die Heiden "nahe" geworden; beide mit einander bilden nun ein Bolk, welches "nahe" ift, also das wahre, rechte und eigentliche Priestervolk, das heilige Bolk. Im alten Bunde hatte nur das sevitische Priesterthum den "Zugang" zu Jehova in seinem Heiligthume zum Gnadenthrone, im neuen Bunde ist der Zugang, d. i. das Nahen und Nahebringen, Allen, die an Christum glauben, ermöglicht (Nöm. 5, 2.), und es ergeht darum an Alle die Aufforderung: "Lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhle, auf daß wir Barmherzigkeit empfangen" (Hebr. 4, 16., vgl. 10, 19 ff.) a).

Wenn nun hieraus icon beutlich hervorgebt, mas bereits oben hervorgehoben worben, bag aller Nachbruck barauf liegt, baß bas driftliche Briefterthum geiftlicher, innerlicher Natur ift und in bem Berhaltniffe ber Glaubigen an Chriftum, ben Mittler und Berföhner, ju Gott besteht, fo wird bieg noch vollende auger allen Zweifel gefett burch ben vorausgehenden B. 5., auf ben fich B. 9. gurudbezieht: "Bauet euch zum beiligen Briefterthume, au opfern (barzubringen) geistliche Opfer (πνευματικάς θυσίας) Gotte angenehm burch Jejum Chriftum." Damit ift ausbrudlich angegeben, was bas Geschäft, bie Aufgabe bes driftlichen Priefterthums ift; Briefter find bie Blaw bigen, insofern sie geistliche Opfer Gotte barbringen; Briefter und Opfer find unzertrennlich von einander, ber priefter liche Beruf besteht mesentlich und vorzugsweise im Opfern, im alten Bunbe leiblich, im neuen Bunbe geiftlich. Der Apostel stellt alfo nicht ben Wegensat auf: im alten Bunbe mar bas Briefter thum an einen besonderen Stamm und Stand geknüpft, im neuen bagegen find Alle ohne Unterschied Briefter; vielmehr befteht ber Begenfat barin, bag im alten Bunbe bas Priefterthum burd leibliche, außerliche Berhaltnisse und Dinge bedingt mar, im neuen Bunbe bagegen burch ben Glauben an Chriftum bebingt

a) Bgl. Rothe, Anfange ber driftl. Rirde und ihrer Berfaffung, S. 158 ff-

ist und es mit geistlichen Opfern zu thun hat. Was dieß nun sür Opfer sind, ist hier nicht der Ort, näher zu bestimmen; doch mögen Calvin's Worte darüber angeführt werden: Inter hostias spirituales primum locum obtinet generalis nostri oblatio, de qua Paulus XII. ad Rom. cap. Neque enim offerre quicquam possumus Deo, donec illi nos ipsos in sacrificium obtulerimus: quod sit nostri adnegatione. Sequuntur postea preces et gratiarum actiones, elemosynae et omnia pietatis exercitia.

Nicht felten bringt man bie Schlufworte von B. 9: "bamit ihr verkundiget bie Tugenben beg, ber euch berufen hat aus ber Kinsterniß zu seinem wunderbaren Lichte", in unmittelbare Berbindung mit dem "königlichen Priefterthume", beffen 3med und Beruf bamit angegeben fei. So foon und hauptfachlich Luther: "Das gebort einem Priefter ju, bag er Gottes Bote ift und von Gott Befehl bat, bag er Die Tugenb, fpricht St. Beter, b. i. fein Wert verfündige. bas Bunbermert, bas euch Gott gethan hat, auf bag er euch bom Finfterniß jum Lichte brachte, follt ihr prebigen, welches bas bochfte Priefteramt ift. Und also foll euer Predigen gethan fein, daß ein Bruder bem anderen bie fraftige That Bottes verfündige . . . Also follt ihr auch andere Leute unterrichten, wie fie zu folchem Lichte kommen mogen." Allein ber Beruf und bas Amt ber Priefter bestand — bafur zeugt bas Bort felbst und bas gange mosaifche Gefet - nicht im Lehren Ind Predigen, sondern im Opfern, wie auch noch B. 5. ausbiidlich angibt. Zubem ist bas "Verfündigen" (έξαγγέλλειν, nicht vie kurz vorher, Cap. 1, 25., εδαγγελίζειν) hier offenbar nicht peciell ober allein vom Predigen und Lehren ober Unterrichten p versteben, sonbern vom Rundthun und Bezeugen burch Wort mb That, wie schon Calvin bemerkt: non lingua modo, sed wta vita, und Pott erflart: "bag ihr einen rebenben Bemeis ba Güte Gottes abgebt"; έξαγγέλλειν ist wie διαγγέλλειν = ce-Endlich bezieht fich ber gange Bufat nicht auf nur lebrare. eines ber vier Brabicate: "ausermabltes Gefchlecht", "fonigliches Priefterthum", "beiliges Bolf", "Bolt bes Eigenthums," am

wenigsten gerade allein auf bas zweite, sondern auf alle vier mit einander.

Wenben wir uns nun zu ben apokalpptischen Stellen, fo haben biefe besonders das mit einander gemein, daß bie "Priefter" immer zugleich auch "Rönige" genannt und beibe einander gleichgestellt werben; beides find fie aber τῷ θεῷ. Dieser Dativ erklärt sich aus ber oben angegebenen Grundbebeutung von קרבים = כהנים, bie Nahestehenben; benn wenn bamit eigentliche Briefter bezeichnet werben, fteht entweber ausbrücklich derich babei (Ezech. 42, 13. 44, 13.; vgl. 2 Mof. 19, 22.) ober ift boch zu erganzen, und gleicher Beife wird es, wenn es bie bochften weltlichen Beamten (bie bem Konige Nachstftebenben) bezeichnet, mit 5 conftruirt (2 Sam. 20, 26.). Christus zu Königen und Priestern τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ macht, find bamit ibm am nachften geftellt, in feine unmittelbare Gemeinschaft erhoben und nehmen baburch Theil an ber gottlichen herrlichkeit; bieß wird geschehen gur Zeit ber Bollenbung bes Reiches Gottes, wie benn Cap. 5, 10. und 20, 6. ausbrücklich auf die Zukunft hinweist (έσονται ίερείς — βασιλεύσουσι). Ronig und Priefter ift bie bochfte Stufe und Stellung, bie ein Der Menfc Jefus Chriftus wird Cap. Menfch erreichen fann. 1, 5. und 6. abnlich wie Bebr. 7, 1 ff. und 8, 1 ff. ale ber Rönig ber Könige und ber mahrhaftige Sohepriefter, ber uns burch fein eigen Blut mit Gott verfohnt und fo ihm nabe gebracht, bargestellt; beiberlei Burbe ift in ihm aufe hochfte und vollkommenste vereinigt und er theilt nun bieselbe auch ben Seinen, Die er fich erfauft bat (Cap. 5, 9.), mit; fie follen mit ibm bei Bott fein, Botte, feinem Bater, nahe fteben und mit ihm berrichen (2 Tim. 2, 12.; Offenb. 3ob. 20, 6.; Rom. 8, 17.; 1 Betr. 4, 13.).

Als Ergebniß aus vorstehenber Erörterung sämmtlicher neutestamentlicher Stellen, in benen bes Priesterthums ber Christenbeit Erwähnung geschieht, stellt sich Folgenbes beraus:

1) Wie ber Ausbruck, Priefterkönigreich" (2 Mof. 19.), vom Bolke Ifrael gebraucht, bas Berhältniß biefes Bolkes bezeichnet, in welchem es ben andern alten Bolkern gegenüber zu Gott ftebt.

ber es sich zum Eigenthum erwählt hat, so bezeichnet berselbe Ausbruck 1 Petr. 2, 5. und 9. von der Christenheit gebraucht, das Berhältniß dieser dem alten Bundesvolke gegenüber zu Gott, und zwar nicht im Allgemeinen, sondern speciell daszenige Berhältniß, in welchem sie vermöge des Glaubens an Christum durch diesen einigen wahren Mittler und ewigen Hohenpriester zu Gott, seinem Bater, steht

- 2) So wenig 2 Mof. 19. ber Ausbruck "Königreich ber Briefter" sich auf die Berfassung und den staatlichen und gesellschaftlichen Organismus des ifraelitischen Bolles bezieht und beziehen kann, weil ja zugleich ein streng abgeschlossener Priesterstand für dasselbe angeordnet wurde, ebenso wenig kann und darf derselbe auf die Christenheit übertragene Ausbruck auf beren Berfassung und Organisation bezogen und zum Principe der äußeren Gestaltung der Kirche gemacht oder aus ihm die Form des gesellschaftlichen Verhältnisses der Christen unter sich abgeseitet werden.
- 3) Wenn Betrus das neutestamentliche Priesterthum dem alttestamentlichen gegenüber- und entgegenstellt, so besteht ihm der Gegensatz nicht darin, daß jenes ein "allgemeines", dieses aber ein auf einen besonderen Stand und Stamm beschränktes sei, vielmehr stellt er dem in Aeußerlichseiten sich bewegenden, mit leiblichen, thierischen Opsern umgehenden levitischen Priesterthume das christliche als dassenige entgegen, welches Gott wahrhaft angenehme "geistliche Opser" durch Jesum Christum darbringt. Der Ausdruck "geistliches Priesterthum" ist daher ein schriftzgemäßer, der Ausdruck "allgemeines Priesterthum", welcher der jeht angenommene und übliche ist, sindet sich nirgends in der Schrift.
- 4) Daburch, daß der Apostel die Christenheit als das mahre beilige und königliche Priesterthum bezeichnet, stellt er sie zwar hoch über das alte Bundesvolk und räumt ihr ein großes Borrecht vor diesem Gott gegenüber ein, allein er will damit nicht die Rechte hervorheben, welche alle Christen innerhalb ihres gestellschaftlichen Berbandes haben, vielmehr faßt er das christliche Priesterthum als eine große Pflicht und Verbindlichkeit auf, die

ī

:5

Į:

barin befteht, geiftliche Opfer barzubringen und bie großen Thaten ber Erlöfung und Errettung burch Wort und Leben zu verfunden.

5) Da bas Priestersein mit bem Königsein und Herrschen verbunden ist und beides zusammengehört, so kann jenes nicht auf etwas bezogen werden, worauf dieses zu beziehen unmöglich ist. Soll das Priesterthum Aller Princip der Berfassung der Gemeinde oder Kirche sein, so müßte eben so gut auch ein Königthum Aller in der Kirche statuirt werden, was Niemanden in den Sinn kommen wird. Das Könige und Priestersein wird in seiner vollen Wahrheit und Wirklichkeit erst in der Bollendung des Reiches Gottes, im Himmel, eintreten; darum kann das Eine so wenig wie das Andere bei der Versassung und Organisation der noch auf Erden kämpsenden und noch nicht triumphirenden Kirche Anwendung sinden.

Wie ist es nun bei so klarem, unbestreitbarem Sinne ber biblischen Stellen gekommen, daß dennoch gegenwärtig Theologen = und Juristen von ganz verschiedener Richtung und Gesinnung in dem "allgemeinen Priesterthume" die Grundlage der evangelischen Rirchenversassung anerkennen und aus ihm namentlich die Betheiligung der "Laien" am Rirchenregiment und überhaupt an der Leitung und Verwaltung kirchlicher Angelegenheiten begründen? Dieß erklärt sich nur, wenn man in Erwägung zieht, wie die Kirche in den verschiedenen Zeiten ihrer Entwickelung über das Priesterthum aller Christen in seinem Verhältnisse zur Kirchen versassung dachte.

Die Anfänge einer Gemeinbe- und Kirchenverfassung sinden sich schon im apostolischen Zeitalter; babin gehören die Bahl der Diakonen, die Einsetzung von Presbytern und Epistopen (Apg. 6, 3. 14, 23.; 1 Tim. 3, 1. u. s. w.), aber nicht im Entferntesten werden diese Anordnungen mit dem Priesterthum aller Christen in eine Beziehung gebracht, geschweige daraus her geleitet. Eben so wenig geschieht dieß im Zeitalter der apostolischen Bäter. Die für die älteste Gemeindes und Kirchenverfassung so wichtigen Briefe des Ignatius, mögen sie auch den neueren Untersuchungen zusolge erst in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts gehören, erwähnen das Priesterthum aller Christen

r nicht, vielmehr tritt bekanntlich in ihnen bie Stellung bes ischofs so stark hervor, daß sie wohl eher die Hierarchie anhnen , ale bas allgemeine Priefterthum, von bem fie ganglich Je mehr überhaupt bis jum fünften meigen, befürmorten. abrhundert ber Rlerus bas alttestamentliche, levitische Briefternum nachbilbete, besto weniger tonnte ber Gebante, bag Alle briefter feien, zur Unerkennung tommen und eine praktifche Folge Die Zeiten bes Bapftthums mit feiner ausgebilbeten bierarchie waren natürlich am weitesten bavon entfernt, ein allmeines Priefterthum anzuerkennen ober geltenb zu machen. Erft ie Reformation, bie vor Allem ein Rampf gegen bas romische friesterthum, und was bamit zusammenhing, war, stellte biesem kiefterthum bas Briefterthum aller Chriften unter Berufung uf die obigen Schriftstellen entgegen; gang besonders that bieß i ber entschiebenften und fraftigften Beife Butber. Hier nur . nige ber ftartften Aeuferungen: "Gar alle Chriften find Briefter nd alle Briefter Chriften, und fei eine verfluchte Rebe, wo man gen wollte, ein Briefter mare ein ander Ding, benn ein Chrift t . . . Dieg find aber bie priefterlichen Memter alle: lebren, ebigen, taufen, fegnen ober bas Sacrament bes Altars reichen, nben und auflosen von Gunben, bitten fur bie Anbern, richten ber alle andere Lehre und Beift." — "Es ist unter ben Christen in Oberfter, benn nur Chriftus felber und allein. un ba für Obrigkeit fein, ba fie Alle gleich find und einerlei lecht, Macht, Sut und Ehre haben, bagu Reiner begehrt, bes ubern Oberfter zu fein, fonbern ein Jeglicher will bes Aubern nterfter fein." - "Unfere angeborene und erbliche Briefterschaft ollen wir ungenommen, ungehindert und unverdunkelt haben." - Er hofft, es werbe tommen "bie frobliche Freiheit, in welcher ir uns Alle gleich mit allen Rechten erkennen"; in einer beonberen Schrift sucht er nachzuweisen, "bag eine driftliche Berammlung ober Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu utheilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzuseten" a). Damit

a) Enther's Werfe, waich. Ausg. X. S. 1814. 465. XIX. S. 1535. 141. X. S. 1844.

aber wollte Luther burchaus nicht bas geiftliche Amt aufa wiffen ober es Allen und Jeglichen ohne Weiteres einrö vielmehr fpricht er fich bagegen fast eben so start aus. und Binkelprediger nennt er "rechte Diebe" und ruft ibn "Entweder beweifet ben Beruf und Befehl zu predigei furzum ftillgeschwiegen und bas Predigen verboten, benn e ja ein Amt, ja ein Predigtamt"; und ferner: "Sollte man baß ein frember Landlaufer baber ichleichen möchte ober ein & unberufen fich in ben Rath brangen wollte, ben Burger au strafen ober meistern? Da wurde nichts Gutes aus: mußte ibn beim Ropfe nehmen und Meifter Sanfen be berfelbe wurde ibn wohl lehren, wo er sigen foll. ift zu leiben, bag in einen geiftlichen Rath, bas ift ins Bret ober ber Propheten Sig, ein frember Schleicher fich brang ein Laie unberufen fich bes Predigens unterminde in feiner Will Gott außer und über folche Ordnung ber ! und Berufung etwas Sonders machen und Ginen erwecke: bie Propheten, bas wirb er mit Zeichen und Thaten bei wie er bie Efelin ließ reben und ben Bropbeten Bileam, Berrn, strafen. Wo er bas nicht thut, ba sollen wir's und laffen bleiben bei ben geordneten Aemtern und Befehl. fie nicht recht, was gehet bich bas an? Darfft bu bod Rechenschaft bafür geben." Endlich: "Weil wir Alle gleich I find, muß fich Riemand felbst bervorthun und fich untern ohne unfer Bewilligen und Erwählen bas zu thun, beg w gleiche Gewalt haben; benn was gemeine ift, mag Rieman ber Gemeine Willen und Befehl an fich nehmen" a). Ma hierbei nicht vergessen, daß Luther tein größeres Red teine bobere Pflicht tannte, als frei und lauter bas Evan ju predigen; bieß ftellt er fogar entschieden über bie Bern ber Sacramente: "Das Wort Gottes ift bas größte, ni und höchste Stud in ber Chriftenheit, benn bie Sacrament bas Wort nicht fein konnen, aber wohl bas Wort ohne b cramente, und zur Roth Giner obne Sacrament, aber nich

a) Luther's Werfe, XX, S. 2083.

as Wort tann felig werben" a). Gerabe nun jenes Recht und ne Bflicht maren es, bie ber geweihte romifche Briefterftanb m wenigsten ausübte; beshalb verwirft ihn Luther und bebt ervor, bag Bredigen "bas bochfte Briefteramt" fei und bag zu iesem Briesteramte jeder Christ ohne Unterschied bas Recht babe. boch bagu von ber Bemeinbe ober ber Obrigfeit formlich und rbnungsmäßig berufen werben muffe b). Es ift flar, bag zu iefer Auffassung ber Gegensatz gegen bas römische Briefterthum Batte nun auch Luther barin vollfommen Recht. aß er gegen ben besonderen Priefterstand und bas fortwährenbe Rittleramt das Priesterthum aller Christen geltend machte, so af er boch bas Richtige nicht, wenn er bas Prieftersein ins bebigen fette und Briefterthum mit Predigtamt ibentificirte. dagegen fpricht, wie oben bemerkt wurde, ber ganze Zusammenang ber petrinischen Stelle, bie ausbrücklich bas Darbringen eiftlicher Opfer als bas Wefen bes neutestamentlichen Priefterhums bezeichnet und eben barein, nicht aber ins Bredigen, bas ar teine Function bes alttestamentlichen Briefterthums mar, bie Inalogie mit biefem fest. Um wenigften vertragt fich Luther's Infassung mit ben Stellen ber Offenbarung, bie bas Ronig- und Rieftersein in die Zeit der Bollendung des Reiches Gottes vermm: benn wenn ber lette Keind, ber Tob, aufgehoben ift und Bott sein wird Alles in Allen, wird ja doch wohl bas "Bre-**Men" aufhören**, aber die Seligen, die ihre Kleider helle gemacht n Blute bes Lammes, werben ewiglich Gott "nabe" bleiben. dazegen geschieht Luther Unrecht, wenn man ihm katholischerkits Schuld gibt, er habe mit seiner Lehre vom Priesterthum Mer der Bolksherrschaft in der Rirche das Wort geredet, ober benn man protestantischerfeits sich auf ihn beruft zur Begrunbung und Bertheibigung einer bemofratischen Rirchenverfaffung. Diefe Lehre hatte bei ihm, was nie übersehen werden barf, fast

a) Cbenbaf. XIX. S. 1537.

b) Bgl. über Luther's Lehre vom Priesterthum Aller und vom Amte Sarleg, Kirche und Amt nach lutherischer Lehre, Stuttgart 1853; Röftlin, Luther's Lehre von ber Kirche, Stuttgart 1853. S. 47—78.

ausschließlich nur eine polemische, negative Bebeutung, bie gegenwartig premirte positive Bebeutung trat ihm bagegen völlig in ben Hintergrund; benn nirgends folgert er baraus etwas für bie Organisation ber Bemeinbe ober fur bie Nothwendigkeit von Gemeinbeamtern' neben bem Bfarramte; es ift ihm gulett immer nur barum zu thun, bag ber besondere, burch sacramentarische Beibe über alles Chriftenvolt geftellte, beilevermittelnbe romifche Briefterftanb aufhören muffe. Das geht auch beutlich aus feinem praktischen Verfahren hervor, wie z. B. sein bem Landgrafen Philipp von Seffen (1527) erftattetes Gutachten über bie von ber homberger Spnobe projectirte Berfaffung zeigt; nicht einmal jur Ginführung von Presbyterien tonnte er fich entschließen , fo oft er auch bazu aufgeforbert murbe, geschweige bag er aus Laien und Beiftlichen gemischte Spnoben befürwortete; er meinte, bagu fehlten zur Zeit bie rechten Leute: "Rurglich, wenn man bie Leute und Bersonen batte, bie mit Ernft Chriften ju fein begehrten, bie Ordnungen und Weisen maren bald gemacht. Aber ich tann und mag noch nicht eine folche Gemeinbe ober Bersammlung orbnen ober anrichten, benn ich habe noch nicht Leute und Personen bazu, so sebe ich auch nicht viel, die bazu bringen" a). So bachte benn auch fortan bie lutherische Rirche; fie legte immer großes Gewicht auf die Lehre vom allgemeinen Briefterthum im Begenfate jum romifch fatholifden und bob bervor, daß Chriftus ber einige Mittler und ewige Hobepriefter fei, ber bas einige, ewig gültige Opfer bargebracht, und baß wir nur burch ihn Zugang zu Gott haben; teineswegs aber wendete fie bas allgemeine Priefterthum auf die Rirchenverfaffung 3m Gegentheil bilbete fich gerabe in ihr nach und nach ; ein Begriff vom geiftlichen Amte aus, ber tatholischen Anschauungen nahe fam; ber "Lehrstand" wurde als bie occlesia repraosentativa bargestellt und ihm die materielle Kirchengewalt, bem Bolte aber, trot bes nallgemeinen Briefterthums" nur bas Recht bes Aneignens und Behorchens beigelegt b).

a) Lechler, Geschichte ber Presbyterial- und Synobalverfaffung, S. 6 ff. 19.

b) Richter, Rirchenrecht, 5. Aufl. G. 135.

In gleich entschiebener Weise wie Luther tämpfte auch Calvin gegen bas romifche Priefterthum, aber er ftellte febr darafteriftisch bemfelben nicht sowohl bas Dogma ober bie Lebre vom allgemeinen Briefterthum entgegen, fonbern verfuhr positiv hanbelnd bagegen, indem er der Rirche eine Berfaffung gab, bie ber ftartfte Wegenfat jur Priefterberrichaft mar und baburch biefe rabical und unwiederbringlich befeitigte. Die Bresbyterial- und Spnobalverfassung zieht bie Laien nicht nur zur Leitung ber Rirche bei, sondern betheiligt sie babei in ber ausgebehnteften Beife, ftellt Geiftliche und Nichtgeiftliche einander völlig gleich und bebt jede Rangordnung ausbrücklich auf. Aber biefes ganze Spftem begründete Calvin nicht mit bem allgemeinen Priefterthum; in feiner ausführlichen Erörterung über bie Bemeindeund Lirdenverfassung beruft er sich zwar ftets auf Schriftstellen, aber 1 Betr. 2, 9. führt er nicht einmal an, geschweige bag er biefe Stelle zu Grunde legt und von ihr ausgeht. Auch in feinem Commentar über ben erften Brief Betri berührt er bei Erflarung wn Cap. 2, 5 und 9. mit feinem Worte bie Berfaffung ber Rirche ober folgert baraus, wie Luther, etwas in Bezug auf bas Berbaltniß zwischen Geiftlichkeit und Bolf; gang richtig finbet er in ber Stelle ben Wegenfat bes altteftamentlichen leiblichen und bes nenteftamentlichen geiftlichen Briefterthums, nicht aber ben Begenfat wifchen einem befonderen Priefterftand und dem allgemeinen Priefterthum. Dem gangen Berfaffungsibftem legt er die Stelle Ephef. 4, 7-16. zu Grunde und halt fich im Ginzelnen möglichft an bas geidictliche Borbild ber apostolischen Gemeindeverfassung. eben fo bie reformirte Rirche überhaupt; fie entfernte fich noch ungleich mehr von ber tatholischen Priefterherrschaft ale bie lutherische und wollte nichts von einem Stanbesunterschied zwischen Beiftlichen und Raien wiffen, aber fur ihre Presbhterial- und Shnobalverfaffung berief fie fich niemals auf bas Priefterthum aller Chriften, weber in ben Bekenntnigschriften, noch in ben Presbyterialorbnungen felbst; eine Lehre vom allgemeinen Priesterthume, wie sie die lutherifche Rirche bat, tennt fie nicht. Es ift bochft beachtungswerth, bag gerade ber Reformator, von welchem eine Berfaffung berrührt, wie sie aus dem allgemeinen Priesterthume folgen foll,

von biefem gar nichts fagt, vielmehr auf anbere Aussprüche ber Schrift fich grunbet.

Nach Luther war es bekanntlich Spener, ber bem erftarrten Lutherthum und beffen vertrodnetem Lehrstande gegenüber mit allem Nachbruck bas Priefterthum aller Chriften auf Grund von 1 Betr. 2, 9. hervorbob und wieder geltend machte. Unter ben feche Borichlägen, Die er in Die Epoche machenbe Schrift: Pia desideria (1675) nieberlegte, mar ber zweite bie "Aufrichtung und fleißige Uebung bes geiftlichen Priefterthums, a). Spater widmete er biefem Borichlag eine besondere tleine populare Schrift, "bas geistliche Briefterthum" betitelt, Die fich großer Berbreitung erfreute und bis in bie neueste Zeit wiederholt aufgelegt wurde. Sie ift in tatechetischer Form abgefaßt und hat 70 Fragen und Antworten, von benen bier nur die brei erften grundlegenden angeführt werden mogen: "1. Was ist bas geist liche Priefterthum? Es ift bas Recht, welches unfer Beiland Jefus Chriftus allen Menfchen erworben bat und bazu burch feinen beiligen Beift feine Blaubigen falbet, traft beffen fie Botte angenehme Opfer bringen, für fich und andere beten und Jeglicher fich und feinen Rachften erbauen mogen und follen. - 2. Stehet auch in ber Schrift etwas von bemfelben aufgezeichnet? 3a freilich; Offenb. Joh. 1, 5. 6. und 5, 10. und 1 Betr. 2, 9. — 3. Warum wird's genannt ein geiftliches Priefterthum? Weil fie teine leibliche, fonbern geiftliche Opfer ju bringen und in ihrem Amte mit lauter geiftlichen Berrichtungen zu thun haben." allein ichon ift flar, mas Spener unter bem Priefterthum aller Chriften verftanb. Mit Recht liegt auch ihm ber Nachbrud barauf, bag es ein "geistliches" fei und in "lauter geiftlichen Berrichtungen" bestebe: barum fällt es ibm auch nicht entfernt ein, aus bemfelben bas Recht Aller an ber Leitung ber Rirche und insbesonbere bie Betheiligung ber Laien an biefer Leitung zu begründen; ausbrücklich verwahrt er fich gegen bie Folgerung, bağ "Jebermann zu prebigen Gewalt habe", und erklart: "3ch gebe nicht zu, bag fich Giner vor einen gleichsam ordinairen

a) Bogbach, Spener und feine Beit, I. G. 124, 130.

lehrer nicht nur öffentlich, sonbern auch nicht besonbere und privatim por ihrer vielen aufwerfen ober beftellen laffe: ba alfo ioldes als zu einem Umt merben mochte": und ferner: "Weber ich noch meine geliebten Mitbrüber verlangen gar nicht einige confusion, und werben nicht zugeben, bag jemand Unberufenes unsere Cantel ober etwas bes öffentlichen Bredigtamtes einnehme ober fich beffen anmaffe" a). Spener war an und fur fich burchaus nicht gegen bie Theilnahme ber Laien bei ber Bemeinbeund Rirchenleitung; er hielt ihre Richttheilnahme für einen Sauptmangel ber lutherischen Rirchenverfassung und brang lebhaft auf bie Ginführung bes Aeltesteninstitute: "Ich hielte auch nothig, und bas gröffeste momentum ju nachbrudlicher erbauung, bag wir wieberum unfere beiberlei altiften batten, nemlich nicht nur bie an bem Wort eigentlich mit predigen arbeiteten, fondern auch andere, bie neben benfelben aufficht auf bie gemeinben batten und mit vermahnen, straffen, troften . . . bei ber gemeinbe bem prebigtamt an bie band giengen. Denn bag folche leute in ber erften firchen gemefen, ift aus ber ichrifft unwiberfprechlich" b). Allein biefen Beigug ber Laien begrunbet Spener nirgenbe mit bem Briefterthum aller Chriften, fonbern mit ber Rothwenbigkeit, bem Mangel an Beiftlichen abzuhelfen und biefelben in ihrer Amtoführung zu unterftugen, ba es ihnen namentlich in größeren Gemeinben nicht möglich fei, Alles, was noth thue, zu beforgen; mgleich beruft er sich (wie Calvin) auf bas Borbild ber apofolischen Gemeinden o. Go febr er bas "geiftliche" Briefterthum Allen gur Bflicht machte, fo weit war er bavon entfernt, außere, ble Organisation ber Gemeinden und ber Rirche betreffende Ginrichtungen baraus abzuleiten. Es ift vollfommen richtig, bag er bie reformirte Gemeinde- und Rirchenverfassung liebte und empfahl, aber fo wenig wie Calvin und ben Reformirten felbst war ihm, wie man jest oft irrig angibt, "bie urchriftliche und

a) Spener, theol. Bebenten , I. S. 595. III. S. 158.

b) Cbenbaf. IV. S. 309.

c) Chenbas. I. S. 642, IV. S. 578.

altreformatorische Ibee bes Priesterthums aller Gläubigen" ba Brincip und bie Grundlage bieser Verfassung a).

In ber erften Sälfte bes vorigen Jahrhunderts tam ba fogenannte Collegialfpftem auf, von beffen Gründer, bem tübinge Rangler Bfaff, gewöhnlich behauptet mird, er fei babei von be fpener'ichen Ibee bes allgemeinen Priefterthums ausgegangen insofern er vor Allem die Rechte bes Laienstandes gegenilber ber Lehrstande geltend gemacht. Dieß zeigt fich aber bei genauere Betrachtung nicht als richtig. Seine Grundanschauung bat Pfaf fcon im erften Baragraphen feiner "Reben über bas Rirchenrecht in voller Rlarheit babin ausgesprochen: "Es ift offenbar, baf ba Chriftus und feine Apostel die Rirche errichtet, solches burd bie Rraft ihrer Lehre und burch ihre Wunderwerke geschehen, woburch fie bie Menichen überzeuget und vermocht, fich zu ihnen ju fammeln und nach ihrer Borfdrift ihren Gottesbienst zu Er haltung ber Onabe Gottes und ihres ewigen Beiles einzurichten Es wurde hierzu tein äußerlicher Zwang vorgekehrt, fondern bit Ueberzeugung, bie ber Beift Gottes in ben Seelen wirkte, macht Wer sich also zu Christo und den Aposteln, bas ganze Werk aus. wer sich zur erften Rirche fügte, ber that es ungezwungen und willfürlich. Woraus benn folget, bag bie Rirche nach ihrer utfprünglichen Beftalt eine freie Befellichaft berer fei, welche fid ju einem gemeinschaftlichen Gottesbienfte nach ber Borfdriff Chrifti zusammenthun" b). Der Grundgebanke bes Collegialspfteme ift also bie Ibee ber "freien Gesellschaft", in welcher Jeber, bei ihr beitreten will, urfprünglich gleiches Recht hat. Maa nui auch Bfaff, angeregt burch fpener'iche Ibeen, namentlid burch bas im Bietismus wieber hervorgetretene Recht ber Gub jectivität in religiöfen Dingen, auf feinen Grundgedanten geführ worben fein, so macht er boch bas geiftliche Priesterthum nich jum Principe feines Shitems, benn weber Spener noch irgen Jemand erklärte bieses für gleichbebeutend mit "freier Gesellschaft"

a) Richter, Geschichte ber ebangel. Rirchenbersaffung, G. 203 ff. 20 Lechler, Geschichte ber Bresbyt.-Bersaffung, G. 226.

c) Bgl. Richter a. a. D. S. 209.

und am wenigsten wollte ber Apostel Betrus bem Chriftenvolle fagen: 3hr feib eine freie Befellichaft. Bfaff ichließt nicht: weil ihr Alle Briefter feib, habt ihr auch Alle gleiche Rechte in ber Rirche, fonbern: weil ihr freiwillig euch zusammengethan babt, um nach Chrifti Borfdrift eueren Gottesbienst zu halten, feib ibr eine freie Gefellichaft und konnt euch nach euerem Gutbefinden eine Organisation geben. Der Begriff bes Sammelns und Berbinbens ift bier bas Wefentliche, nicht einmal ber ber Bleichheit, geschweige benn ber bes Priefterthums. Wie menig bie ganze Theorie mit letterem zu thun hatte, zeigt fich beutlich barin, baß fie fpater "ihren Inhalt aus bem Bebiete bes Naturrechts entlehnte, indem fie die Rirche auf den Boden bes Bertragerechte- verfette und in lauter fouverane Contrabenten gerlegte" a). Das mare nicht möglich gewefen, wenn fie ihre Burgel im Priefterthum aller Chriften gehabt batte. Das Collegialfbftem berubt offenbar auf ber im vorigen Jahrhundert zwar selbst von supranaturalistischen Theologen vorgetragenen, aber nichtsbestoweniger specifisch rationalistischen flachen Auffassung ber Rirche ale einer "Gefellschaft" berer, bie fich zur driftlichen Religion bekennen. Den späteren Collegialiften lag baber bas geiftliche und königliche Priefterthum eben fo fern ale bem theologifden Rationalismus, welchem baffelbe am Enbe nichts weiter bar, als eine mbstifche Ibee ober eine orientalische Rebensart, wie benn in ber Periode ber Aufklärung wohl viel von Weisheit und Tugend gerebet murbe, vom geiftlichen Priefterthum aber borte man nichts, es war wie verschollen. Undere verhält es sich in ber Gegenwart. Nachbem ber Glaube an Christum bei boben und Rieberen, Gelehrten und Ungelehrten fich wieber Bahn gebrochen und man bas Wort vom Kreuz, b. h. von bem emigen Opfer bes Priefters in Ewigkeit, von Neuem als ben Rern und Stern bes Evangeliums erkannt hatte, erwachte auch wieber ein reges firchliches Bewußtsein, bem die collegialiftischrationalistische Auffassung ber Rirche als vertragsmäßiger Befellicaft nicht mehr genugen tonnte. Dieg Bewußtsein rief noth-

a) Richter, Rirchenrecht, G. 136.

wendig bas Bedürfnig nach einer ihrem Wefen und 3mede mehr entsprechenben Gestaltung ber Rirche bervor, Die fast alle Gelbftanbigfeit verloren hatte und zu einer Art von Staatsanftalt geworben mar. In ber thatigen Betheiligung ber Rirchenglieber felbst an ben Angelegenheiten ber Rirche erblicte man bas naturliche und unerläßliche Mittel ber Abhulfe und murbe fo auf ben Gebanten ber Rirchenvertretung geführt, ber um fo naber lag, ale auch auf bem ftaatlichen Gebiete bie Bolfevertretung ins Leben getreten mar. Das Borbild aber für eine folche Bestaltung ber Rirche fant man in ber reformirten Bresbyterials und Shnobalverfassung, die nun überall begehrt murbe. bem Collegialfpfteme tonnte und wollte man biefes Begehren nicht begründen, sondern fab fich nach einem befferen und zwar unmittelbar biblifchen und zugleich ber fpecififch evangelisch-kirchlichen Lehre angehörigen Grunbe um, und als folder erfcbien eben bas Briefterthum aller Chriften, bas in bem Briefterthume Chrifti murgelt. Diefes als bas Princip ber evangelischen Rirchenverfassung aufzustellen, gebort somit recht eigentlich ber Reuzeit an und ift in biefer Beife, wie nachgewiefen, fruber nie geltenb gemacht worben.

So erfreulich es nun auch ift, bag man überhaupt bie Rothmenbigfeit eines biblifch evangelischen Brincips für bie Rirchenverfaffung ertannt hat, fo geht boch bie Unhaltbarteit gerabe bes fraglichen Brincips aus ber obigen Erörterung ber betreffenben biblischen Stellen zur Genüge hervor; sie erhellt ferner auch baraus, baf gerabe bie Berfassung, welche man mit bem allgemeinen Briefterthume begründen und baraus herleiten will, nämlich bie reformirte Bresbyterialverfassung, urfundlich und thatfachlich gar nicht barauf, sonbern auf gang anderen biblischen Brincipien Enblich aber find noch befonders die Confequengen in Betracht zu ziehen, die bas neue Princip unvermeiblich mit fich führt. Wenn Alle in gleicher Beife Priefter find und bas Priefterthum in ber thatigen Betheiligung an ber Leitung und Bermaltung ber Rirche besteht, so haben nothwendig Alle auch gleiches Recht bazu; die Gleichberechtigung Aller aber ift und heißt bann nichts Unberes als Bolfsberrichaft, Berrichaft und Regiment

ber Maffen und bes großen Saufens. Aus bem Brincipe bes allgemeinen Briefterthums folgt alfo allerbings entweder birect eine bemofratische Rirchenverfassung, ober jum wenigsten lagt fic lettere bamit begrunben und rechtfertigen. Mit Recht fagt Richter: "Die Rirche unter ein Regiment aller ihrer Glieber ftellen zu wollen, mar ein falfcher Gebante " a); aber biefer Gebante ift eben die unvermeibliche Confequeng bes allgemeinen Briefterthums, wenn es als Bleichberechtigung Aller in Bezug auf bie Geftaltung und Berfaffung ber Rirche aufgefaßt wirb. Diefe Confequeng bat man benn auch bereits vielfach gezogen, benn alle bie, welche gegenwärtig suffrage universel in ber Lirde und überhaupt eine bemofratische Rirdenverfaffung wollen, berufen fich auf bas "allgemeine" Briefterthum, bas, aus ber alten Rirchen - und Bibelfprache in bie Sprache ber Begenwart überfest, ihnen fo viel beißt als firchliche Bleichberechtigung, Boltsmündigkeit und Bolkssouveranetät. Darum hört man benn auch jest selbst Solche viel vom allgemeinen Priesterthum reden, beren Sache bas geiftliche Priefterthum, bas Darbringen geiftlicher Opfer, am allerwenigften ift, ja bie nicht einmal auf bie erfte ber 70 fpener'ichen Fragen: "Bas ift bas geiftliche Briefterthum?" Untwort zu geben miffen.

Bon sehr wohlmeinenber Seite her will man bas allgemeine Briesterthum als Berfassungsprincip zwar nicht in dem Sinne ausgefaßt wissen, "daß jeder Getauste und äußerlich zur Kirche Gehörige sofort priesterliche Geschäfte verrichten könne, wohl aber, daß Jedem, der sich innerlich zur priesterlichen Selbständigkeit in hristo erhoben habe, auch Macht und Raum gegeben sein müsse, dieselbe zu bethätigen, und daß weder dem Einzelnen noch der Gesammtheit die natürliche Aeußerung eines wahrhaft priesterlichen Charakters vorenthalten werden dürse" b). Allein das ist ja gerade die Frage, ob die Aeußerung des priesterlichen Charakters in der Betheiligung bei der Leitung und Berwaltung der

a) Richter, Rirchenrecht, S. 197.

b) Ul'Imann, fur bie Bufunft ber evangel. Rirche Deutschlands, Stuttgart 1845. S. 40.

Rirchengesellschaft, in ber Ausübung bes activen und paffiven Bablrechte, in ber Theilnahme an Synoben, an Bestellung ber firchlichen Memter, an der Bermögensverwaltung u. f. w. beftebt; biefe Frage muffen wir aber auf Grund ber ausbrucklichen Ungabe bes Apoftele über Befen und Zwed bes driftlichen Briefterthums verneinen. Angenommen aber, es gebore jenes Alles gur Bethätigung ber "priefterlichen Selbstanbigfeit in Chrifto", fo fann es zugeftandenermaßen boch nur benen zutommen, bie fich zu biefer Selbständigkeit "innerlich erhoben haben", und ba fragt fich benn, bei welchen von Allen bieg ber Fall ift. Der Herr allein kennt bie Seinen und weiß, wie Jeber "innerlich" ftebt; wer will bestimmen und festseten, welche innerlich wirklich Briefter find und beghalb mitrathen und mitthaten burfen, und welche nur Namenpriefter find und beghalb fich nicht thatig betheiligen burfen ? Dag aber Jemand felbst glaubt, sich zur priefterlichen Selbständigkeit erhoben ju haben, ift noch tein Beweis für bie Bahrheit seiner Meinung von sich felbst. Entweder also wird man bie Allgemeinheit bes Priefterthums fo faffen muffen, bag es "jedem Getauften und außerlich zur Rirche Behörigen" gufommt, ober man wird es als Brincip ber Kirchenverfaffung gang aufgeben muffen.

Wenn enblich das allgemeine Priefterthum beshalb als Princip der Kirchenversassung geltend gemacht wird, weil es das im Protestantismus wieder zu seinem Rechte gesommene Princip der Subjectivität, nämlich "die Glaubens, und Gewissenssseiheit" oder "die allgemeine sittliche Berantwortlichkeit des Individuums gegen Gott", bezeichne a), so bedarf es doch wohl kaum eines Beweises, daß der Apostel Petrus an dergleichen auch nicht entsernt gedacht hat, wenn er die Gläubigen auffordert, sich zu bauen zum "heiligen Priesterthum, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind, durch Jesum Christum darzubringen". Welchem Exegeten ist es auch je eingefallen, in solchen Worten das Princip der Subjectivität ausgesprochen zu sinden? Wohl liegt in dem geistlichen Priesterthum ein Gegensatz gegen jedes äußerliche,

a) Bunfen, bie Berfaffung ber Rirche ber Butunft, G. 57 ff.

sei es ein levitisches ober ein römisches; baraus folgt aber noch nicht, baf bamit bie protestantische Glaubens- und Gemissensfreiheit gemeint fei, und wenn Johannes fagt: "Ueber biefe bat ber anbere Tob feine Macht, sonbern fie werben Priefter Gottes und Chrifti fein und mit ihm berrichen (Ronig fein) taufent Jahre", fo wird bieg bod niemand erflaren wollen: fie werben Glaubens. und Bewiffensfreiheit haben taufend Jahre lang. Daffelbe gilt von ber "perfonlich-fittlichen Berantwortlichkeit", welche "für ben theologisch-speculativen Schulausbrud (allgemeines Briefterthum) ber fittliche Erponent auf bem Berfassungegebiete" fein Diefe Deutung entleert bie apostolische Ibee alles ihres fpecififchechriftlichen und evangelischen Behaltes. Denn auch ieber Bube und Turte, ber an einen Gott glaubt, wird fich gegen benselben fittlich verantwortlich fühlen, gehört aber bamit noch feineswegs zu benen, bie geiftliche Opfer burch Jejum Chriftum Botte barbringen und bie Tugenben beg verfündigen, ber fie aus ber Rinfterniß zu feinem munberbaren Lichte berufen bat. Begenfat gegen einen befonberen Priefterftanb, ber im Briefterthum aller Gläubigen liegt, fällt ganglich weg, wenn letteres nichts weiter ift, als bie fittliche Berantwortlichkeit bes Inbivibuums vor Gott, in ber feinerlei Begenfat gegen einen besonberen Briefterftand liegt. Endlich ift biefe Berantwortlichkeit etwas fo Allgemeines, baß fie nicht minber für bas ftaatliche Berfaffungegebiet wie für bas firchliche geforbert werben muß, baber nicht abzusehen, warum fie gerade bas Princip ber evangelifden Rirchen verfaffung fein foll. Alle bergleichen verallgemeinernde Deutungen bes Briefterthums ber Gläubigen unterfuten am Enbe boch nur bie Confequeng, bag alle Betauften und außerlich ber Rirche Angehörigen gleiches Recht haben bei ber Leitung und Bermaltung ber Rirche, und reben wenigstens inbirect ber firchlichen Bolfssouveranetat bas Wort.

Die ganze bisherige Erörterung berechtigt zu bem Schluffe, bas moberne Princip ber evangelischen Kirchenversassung ein nach Schrift und Geschichte unhaltbares und in seinen praktischen Consequenzen versehltes und verwerfliches ist. Damit ist aber, wie schon im Eingang angebeutet worben, keineswegs zugleich

bas verworfen, was man eigentlich mit ber Aufstellung biefes Brincips fagen und begrunden will, nämlich bie Betheiligung ber Laien an ber Leitung und Regierung ber Rirche im Gegenfate jur hierarchie und Beiftlichfeitefirche. Soll ein Brinch für bie Rirchenverfassung aus ber Schrift aufgestellt merben, fo barf man nicht auf vereinzelte Schriftausbrude gurudgeben; bie noch bazu einen speciellen Wegenfat in fich fchliegen, wie bieß bei bem an einer einzelnen Stelle bes erften Briefs Betri bortommenden Ausbruck "Priefterthum" ber Fall ift. Man muk vielmehr bas ins Auge faffen, mas bie Schrift unmittelbar und wiederholt von ber Rirche als Befammtheit ber Bläubigen ans-Run gibt es aber feine Bezeichnung biefer letteren, bie öfter vorkommt, mehr betont und ausführlicher erklart wirb, als ber Ausbrud "Leib Chrifti" (Rom. 12, 5.; 1 Ror. 10, 17. 12, 12-30.; Ephef. 1, 22. 2, 15. 4, 4-16. 5, 23. 30.; Rol. 1, 18. 2, 19. 3, 15.). Das Wort "Leib" bezeichnet nicht eine Bielheit ober Sammlung von unter fich gleichen Ginzelnbeiten, wie g. B. ber Ausbrud "Beerbe" ober "Briefterfcaft", fonbern ein organisches, b. i. ein folches Bange, beffen einzelne Beftandtheile zwar unter fich febr verschieben finb, jedoch einen und benfelben Lebensgrund, baffelbe fie belebenbe und befeelenbe Lebensprincip mit einander gemein haben und barum mit ein \_ anber in einem absolut nothwendigen und ungertrennlichen 3w fammenhange fteben. Mit "Leib Chrifti" wird alfo bie Ge fammtheit ber Gläubigen bezeichnet ale ber neinheitliche Organismus von Organen bes Erlofers. Eben biefes ift ihre (bet Gläubigen) wefentliche Ginheit unter einander, daß fie Alle De gane bes einen und felbigen Chriftus finb. Ihre individuellen Differenzen, fern bavon, ihre organische Ginheit zu ftoren, werben, ba von ihnen allen ein und baffelbe befeelende Brincip Befit nimmt, vielmehr gegenfeitige Berfnupfungepuncte, und gerabe in ber unübersehlichen Mannichfaltigfeit ber eigenthumlichen Baben, Wirksamkeiten und Berufe (Aemter) organisirt fich ihr Busammen hang unter einander zu vollständig lebendiger Ginheit" A). Sandelt

a) Rothe, Anfange ber driftl. Rirche und ihrer Berfaffung, S. 288.

s sich um Berfassung, b. h. um Organisation ber Gesammtheit er Gläubigen, insbesondere um die Aufstellung eines Brincips ir biefelbe, so versteht es sich von felbft, dag man babei nicht on einer 3bee ausgeht, ber, wie bem allgemeinen Briefterthume, er Begriff ber Organisation an sich gang abgeht, sonbern von ner folden, bie, wie ber "Leib Chrifti", ben Begriff bes Dranismus in fich foließt, ja mit ihm jusammenfällt; man hat gar gar kein Recht, irgend welche anbere Ibee zu Grunde zu gen. Bas aber namentlich bie Ibee bes allgemeinen Briefterums betrifft, fo wiberfpricht baffelbe, wenn es wie gewöhnlich le bie Gleichberechtigung gur Theilnahme an ber Leitung ber irche, refp. ale bie Ginerleiheit ber Glaubigen aufgefaßt wirb, erabezu ber Ibee bes Leibes Chrifti, benn biefe schließt bie Neicheit und Einerleiheit aus und sett nothwendig die Berschie-"Denn gleicherweife als wir in einem Leibe enheit voraus. iele Glieber haben, aber alle-Glieber nicht einerlei Geschäfte aben, alfo find wir Biele ein Leib in Chrifto, aber unter einaber ift Giner des Anderen Glied" (Rom. 12, 4. 5.). Der hoftel will gar nicht, bag wir "unter einander", b. h. in unrer driftlichen Berbindung und Gemeinschaft, Alle gleich feien ib gleiche Stellung einnehmen follen; im Begentheile, gerabe igegen tampft er: "Wenn ber gange Leib Auge mare, wo bliebe 18 Bebor? Go er gang Bebor mare, mo bliebe ber Beruch? un aber bat Gott bie Glieber gefest, ein jegliches sonberlich n Leibe, wie er gewollt hat" (1 Kor. 12, 17. 18.). Die nothendige und fur bas Bange bes Leibes heilfame Berichiebenheit ib Mannichfaltigfeit ber Stellung, bes Berufes, ber Wirtfamteit ib Thatigfeit ber Gingelnen innerhalb ber Befammtheit ift bengt burch die Berschiebenheit ber Kräfte und Gaben, die Gott ebem nach seiner Gnabe verliehen hat. "Es sind mancherlei aben, aber es ift ein Geift, und es find mancherlei Aemter, ber es ift ein Berr, und es find mancherlei Rrafte, aber es t ein Gott, ber ba wirket Alles in Allen. In einem Jeglichen Finzelnen) erzeigen sich bie Gaben bes Geistes zum gemeinen upen" (1 Kor. 12, 4-7.). Was man aus bem allgemeinen riefterthum vorzüglich beweisen will, nämlich bie Nothwenbigkeit

ber thatigen Betheiligung ber Nichtgeistlichen an firchlichen Angelegenheiten, bas geht nicht weniger, fonbern mehr noch aus ber Ibee bes Leibes Chrifti hervor; benn es gebort recht eigentlich jum Wefen eines Leibes, bag alle feine Glieber thatig fein . muffen, und felbft "bie une bunten bie fcmachften gu fein, find. bie nothigften" (1 Ror. 12, 22.); wenn bagegen Alle Priefter finb, fo haben fie eben bamit nicht vielerlei und mancherlei Befchafte, fonbern eben nur ein Befchaft, nämlich bas Darbringen geift. licher Opfer, bas zubem nur im Berhaltniffe zu Gott ftattfinbet, nicht aber bas gesellschaftliche Berhaltnig unter einander betrifft Sehr beachtenswerth ift in biefer Beziehung die Stelle Rom. 12, hier ermahnt ber Apostel zuerft bie Blaubigen, nihre Leiber zu begeben zum lebenbigen, beiligen und Gott wohle gefälligen Opfer, welches fei ihr vernünftiger (= geiftlicher) Gottesbienft" - gang baffelbe, mas Betrus 2, 5. fagt: "Bauet euch jum beiligen Briefterthum, ju opfern geiftliche Opfer, bie Bott angenehm find burch Jefum Chriftum." Unmittelbar baran fnupft er bann bie weitere Ermahnung, bag "Niemand weiter von fich halte, benn fich's gebühret zu halten, fonbern bag er von ihm mäßiglich halte, ein Seglicher, nachbem Gott ausgetheilet Denn gleicherweife, als wir in bat bas Dag bes Glaubens. einem Leibe viele Glieber haben, aber alle Glieber nicht einerlei Beicafte haben, alfo find wir Biele ein Leib in Chrifto, aber unter einander ift Giner bes Anderen Glied und haben mancherlei Gaben nach ber Gnabe, die uns gegeben ist. Hat Jemand ein Amt, fo warte er bes Amtes; lehrt Jemand, fo warte er bet Lehre; regiert Jemand, so fei er forgfältig" u. f. w. bie erfte Ermahnung, bie jum Opfern, Allen ohne Unterfchieb und in gleicher Beife gilt, weil fie bas Berhaltnig an Gett betrifft, ergebt bie zweite an bie Ginzelnen in ihrem Berbaltniffe ju einander und jur Befammtheit: bas Briefterfein (Opfern) if eine Bflicht und ein Beruf Aller, bie Stellung aber, ber Beruf und bas Amt, bas Jeber in ber Gemeinde und Rirche bat, richtet fich nach bem Mag ber Gabe und nach ber Berschiebenheit berselben; nicht jede Stellung kommt Jedem zu, barum barf auch nicht Jeder jeden Beruf innerhalb ber Gemeinde fich

ammaßen, sondern Jeder soll nur in dem thätig sein, wozu ihn Gott befähigt hat; dann nur kann das Ganze gedeihen (vgl. Ephes. 4, 16.). Mit Recht ist daher auch gerade der Resormator, dem die evangelische Kirche eine Versassung verdankt, die den diametralen Gegensatz zur hierarchie und Geistlichkeitskirche bildet, Calvin, dabei nicht vom allgemeinen Priesterthum ausgegangen, sondern, wie seine sostentische Erörterung der Verssssung zeigt, von der Idee des Leibes Christi, wie sie Sphes. 4, 4—16. der Apostel darlegt a). Wann wird es dazu kommen, daß Theologen und Juristen endlich benselben Weg einschlagen und ein Versassungsprincip sahren lassen, das sich von allen Seiten als ungenügend, schristwidrig und in seinen Consequenzen versehlt und praktisch verwerslich darstellt?

2.

Roch ein weiteres Wort über die Bebeutung des allsgemeinen Priesterthums für die evangelische Kirchenverfassung.

Bon D. C. Ulmann.

Da mein verehrter Freund Bahr in ber voranstehenden kehaltreichen Abhandlung auch auf mich als Bertreter der von ihm bestrittenen Auffassungsweise Rücksicht genommen und hiefür uf eine frühere Schrift von mir hingewiesen hat, so ist mir ein behr natürlicher Anlaß gegeben, das damals Ausgesprochene zu rechtsertigen, beziehungsweise bessen Sinn genauer zu bestimmen, und ich ergreise diese Gelegenheit um so lieber, als sich daran woch Weiteres anknüpsen läßt, was für die Leser dieser Zeitschrift vielleicht von einigem Interesse sin kann. Bei der Prüfung der scharfsinnigen Ausführung Bahr's sind mir nämlich, unseschtet wesentlicher Uebereinstimmung in der Grundanschauung.

a) Calvin, institut. rel. chr. III, 4, 1.

boch zugleich Bebenken aufgestiegen, die ich meinem Freunde nicht glaubte vorenthalten zu sollen, und so ergab sich zwischen und eine Erörterung, welche zur volleren Beleuchtung der angeregten Frage überhaupt führte und darum nicht unwerth sein dürste, den Haupt zügen nach auch einem weiteren Kreise vorgelegt zu werden. Getann dieß zugleich als thatsächlicher Beweis dienen, daß die Uerbereinstimmung zwischen uns, die man auf dem kirchlichepraktischen Gebiete gar übel gedeutet und ausgebeutet hat, so beschaffen ist; wie man es von christlichen Theologen wohl verlangen darf; et ist eine in solcher Weise freie, daß neben der Einheit im Rother wendigen auch die Freiheit im Nichtnothwendigen und Zweisele haften, in Allem aber die Liebe besteht.

I.

Soll ich fogleich mein Berhältniß zu ber Ausführung Bahr's in Zustimmung und Wiberspruch bezeichnen, so ift es biefes:

3ch halte erftlich in ben wesentlichen Buncten bas für richtig, was Bahr in eregetischer ober geschichtlicher Ausführung aus bem alten und neuen Teftamente beigebracht hat, um ben schriftmäßigen Begriff bes geiftlichen Priefterthums festzustellen. 3ch ftimme zweitens bamit überein, bag biefer Begriff weber ursprünglich bie Beftimmung habe, noch auch feiner mabren Ratur nach bazu angethan fei, Princip und Grundlage für bie Berfaffung ber evangelischen Rirche abzugeben. Und auch bamit muß ich mich brittens einverftanden erklaren, bag, wenn es fich um ein solches grundlegendes Princip handelt, nicht bas allgemeine Briefterthum, sonbern vielmehr ber Begriff ber Rirche als bes "Leibes Chrifti" in ber vorberften Linie ftebt. Denn bie gestaltende Rraft für bie Organisation einer Gemeinschaft tann is nicht in bem liegen, worin bie Mitglieber, trot etwaiger Grabunterschiebe, boch wesentlich gleich find, sondern nur in bem, was ebensowohl die specifische Unterschiedenheit der einzelnen Blieber, ale bie Busammenfassung biefer Unterschiebenes jur lebendigen Ginheit in fich schließt. Run brudt aber gerab. bas geiftliche Priefterthum bie Unterschiedlofigteit ber Glaus igen, ihre wesentliche Gleichheit vor Gott und unter einander us, während dagegen die Idee des Leibes Christi das lebensästige Urbild einer in ihren einzelnen Gliedern mit verschiedenen laben ausgestatteten und darum zu verschiedenartiger Thätigkeit stimmten, gleichwohl aber unter einem Haupte zusammensfaßten, von einem Geist und Willen geleiteten Gemeinschaft er Augen stellt. Es ist also klar, daß nicht auf-jenem Puncte, indern nur auf diesem das organisatorische Princip zu einer irche nach Maßgabe des Evangeliums gefunden werden kann.

Wenn nun aber auch - und barin liegt mein Wiberpruch — bas allgemeine Briefterthum nicht eigentliches Ormisationsprincip ber evangelischen Rirche sein tann, so folgt araus boch feineswegs, wie es nach Bahr's Darftellung ben ichein geminnen konnte, bag baffelbe mit evangelischer Rirchenerfassung überall gar nichts zu schaffen habe. Kür eine kziehung zwischen beiben - mag man biefelbe formuliren, wie ian will — fpricht schon ber Umstand, daß sie von so vielen nb verschiedenartigen Stimmen geltend gemacht wird; benn es nd ja nicht blog Manner bes neuen Allerweltstirchenthums, ulde bem Begriffe bes allgemeinen Priefterthums ein großes kwicht für die kirchliche Berfassungsbildung beilegen, sondern uch Manner von gang entgegengesetter Art, unter benen ich att aller anderen nur den so besonnenen und historisch durch= ebilbeten Richter nennen will a). Aber es lieat eine folche kziehung auch in ber Natur ber Sache; benn eine Gemeinschaft, elder ihrem Wefen nach bas allgemeine Priefterthum zukommt, mg nothwendig anders organifirt werben, als eine folche, bei n bieß nicht ber Fall ift; ihre Berfassungsgestaltung wirb fo eichaffen fein muffen, bag innerhalb berfelben bas allgemeine riesterthum nach Wesen und Ausübung nicht bloß nicht beeintächtigt wirb, sonbern auch Raum und Förberung finbet, sich

a) S. Richter's Gefchichte ber evang. Rirchenversaffung in Deutschland, S. 13 ff. Bei ber Darstellung ber erften Entwickelung einer driftlichen Kirchenversaffung geht auch Neanber vom allgemeinen Briefterthum aus, R.-Gefch. Bb. 1., Abschn. 2.

ber Ibee gemäß zu entfalten und zu bethätigen. Und es ift fonach meine Thefe, bie ich Bahr entgegenftelle, biefe: Das allgemeine Priefterthum ift zwar allerbings nicht Organisationsprincip für bie Rirche, aber es hat boch als eine ber zu organisirenden Ge meinschaft wesentlich innewohnenbe Qualitat auch für beren Berfassung eine nicht unerhebliche Bebeutung - eine Bebeutung, welche fich ebensowohl nach ber negativen, wie nach ber positiven Seite bin geltend macht: negativ, insofern basselbe, wenn damit praktisch Ernst gemacht wird, das nächste Correctiv und die stärkste Abwehr gegen jede hierarchische Berfassungsbildung ift; pofitiv, insofern es, wenn auch nicht bas erfte und einzige, fo boch ein bebeutsam mitwirkendes Motiv ift, um die Nothwendigkeit einer activen Betheiligung der berufenen Gemeindeglieder an den kirchlichen Angelegenheiten zu begründen, und dafür auch, ohne gerade Normen ber Ausführung an die Sand zu geben, boch Forberungen von bestimmter Art aufstellt.

1.

Betrachten wir zuerst bie negative Seite.

Wo die Idee des geistlichen Priesterthums vergessen ober unterdrückt wird, da gestaltet sich unvermeiblich auch die Berfassung der Rirche ganz anders, als da, wo diese Idee ihr Recht behauptet, und zwar nimmt sie dann, wenn bennoch die auch im neuen Bunde erhaltene Idee des Priesterthums ihre Berwirklichung sinden soll, nothwendig eine dem apostolischen Geiste wiederstreitende hierarchischen Gestalt an. Den welthistorischen

a) Es versieht sich, daß ich ben Ausbrud "hierarchisch" nur im Sinne seiner geschichtlichen und wissenschaftlichen Ausprägung gebrauche, wonach er ben Zustand bezeichnet, in welchem ein aus göttliche Autorität sich stützender besonderer Priesterstand alle lehrende, regierende und richterliche Gewalt in der Rirche sibt oder in einer gewissen Ansäherung hierzu der geistliche Stand als der zum Handeln in der Rirche ausschließlich privisegirte sich geltend zu machen sucht. Es wäre überstüssig, dieß zu bemerken, wenn nicht gerade auch das Wort "hierarchisch" unter die Wörter gehörte, die heute, wie so manche andere, in der willkürlichsten und tendenziösesten Weise gemisbraucht werden, so daß man Alles damit brandmarkt, wodurch überhaupt noch

weis dafür liefert der Gegensatz der katholischen und evanischen Rirche. Der durchgreifenbste Unterschied zwischen beiden ja der, daß die eine hierarchisch verfaßt, die andere von erarchie frei ist, und der lette Grund hiervon ist wesentlich ein zu finden, daß jene das geistliche Priesterthum der Christen rkannt, diese dagegen es wieder zur Un erkennung gebracht hat.

Mit vollem Recht hat allerdings Bahr barauf bingewiesen, f ber in ber Schrift ausgesprochene Gegensatz sich nicht bewegt ischen befonderem und allgemeinem Briefterthum, bern zwischen nicht geiftlichem und geiftlichem, und bag rhaupt ber Ausbruck "allgemeines" Priefterthum im neuen stament gar nicht vorkommt. Das Bolk Ifrael, obwohl in ier Totalität ein priefterliches, b. b. ein Gott vor anberen ffern angehöriges, nahestehendes und geheiligtes, bas Bunbes-Dittlervolt für bie gange Menscheit, hatte boch zugleich en befonderen Priefterftand, ein eigenes Prieftergeschlecht, und je im engeren Sinne fo genannten Briefter, bie Gott in berragender Beife jum Gigenthum Geweihten, Nabenden und beiligten hatten ihrerseits bas Beiligsein bes ganzen Bolkes, bas ite Berhaltniß zu seinem Gott und herrn, burch Opfer und bere gottesbienstliche Sanblungen an vermitteln. Der Charafter fer Bermittelung aber richtete fich wieber nach ber Urt und tife, wie ber im alten Testament alles bominirende Grundriff ber Beiligkeit gefaßt murbe. Diese Fassung mar eine h nicht wahrhaft geistliche und ethische, sonbern mit außeren Elementen behaftet, und baburch erhielt auch Opfer und iefterthum im alten Bunbe ein außerliches, finnliches, cere= nialgefetliches Geprage, fo bag beibes nur Borbilb unb batten, noch nicht wesenhaft erfüllend und abschließend sein Das Alles wurde mit ber Erscheinung Christi und ber Ubringung seines Werkes anbers. Nachdem Er burch ben ligen Beift fich Gott geopfert und als ber einige Sobepriefter

eine feste kirchliche Orbnung, eine Autorität ber Kirchenregierung und ein göttlicher Austrag für bas Lehramt zur Anerkennung gebracht werben will.

mit einem Opfer vollenbet bat Alle, die geheiliget werben, nachbem Er nicht burch ber Bode ober Ralber Blut, foubern burch fein eigenes Blut einmal in bas Heilige eingegangen ift : und eine ewige Erlösung erfunden hat a), tann es teine außere, fleischliche Opfer mehr geben, sonbern nur noch geiftliche, bie nach bem Borgang bes einen Sobenpriefters und auf Grund feines allgenugfamen Opfers bargebracht werben. Und ebenfo, ba fich bas Wesen bes Briefterthums nothwendig nach bem bes ? Opfere bestimmt, tann es auch nicht mehr ein burch leibliche : Abstammung ober überhaupt irgend welche außerliche Mertmale ausgesondertes Priefterthum geben, sondern nur noch ein geiß = liches, welches sein Recht allein aus dem schöpft, wodurch ber = Chrift mit dem einen Hohenpriester vereinigt ist, aus bem Glauben, und wesentlich auf innerlicher Scheidung von allen = Brofanen beruht. So erhalten wir also birect und ausbrücklich = im neuen Testament freilich nur ben Begriff bes ngeiftlichem ; Priefterthums. Allein beffenungeachtet liegt in ben apoftolifden = Stellen unausgesprochen boch zugleich ber Bebante bes nall :\_ gemeinen" Priefterthums, und Luther, ber Schriftmam, ... hatte nicht Unrecht, fich auch biefes Ausbrucks zu bebienen. Denn bas geiftliche Priefterthum ber Chriften ift eben feiner Ratur In ihm soll ja zur vollen Berwirk nach ein allgemeines. lichung gelangen, was in der alttestamentlichen Theofratie nur im Borbild vorgehalten mar, und bas beftand bier bem apoftolifchen Webanten gemäß gerabe barin, bag, wie bas gange Ifrael in noch unvollkommener Weise ein Brieftervolk war, fo die ganze Christenheit es in vollkommener Weise seine follte b). Auch tann, wenn im neuen Bunde ein gesonbertet

a) Außer vielem Anberen im Bebraerbriefe vergleiche man besonbers Gebr. 9, 12. und 14. und Bebr. 10, 14.

b) Som ib, bibl. Theologie, Bb. 2. S. 156: "Betrus ichaut die Chriften an als biejenigen, in welchen die Ibee des theofratischen Bolles verwirklicht ift. Erst sie find in Wahrheit das, was im alten Bunde die Genossen der Theofratie sein sollten." Ebenso Weiß, der petrinische Lehrbegriff, S. 116., jedoch mit einer Beschränfung, über die ich weiter unten ein Wort sagen werbe.

efterstand wegfällt und boch noch ein Briefterthum bleiben . biefes Briefterthum nur ein allgemeines fein. Aber babei allerbings bie Sache richtig zu versteben. "Allgemein" tann b bas neutestamentliche Briefterthum nicht im Ginne ber emischen Wirklichkeit genannt werben, fo bag jeber Betaufte unb : Chriftengemeinbe außerlich Angehörige eben barum auch geiftjer Briefter mare, fonbern es ift allgemein nur ber Poteng d, in Betreff ber Birtlichfeit aber blog begiehungemeife; er Chrift fann, wenn bagu bie innerlichen Bebingungen in ner Berfon vorhanden find, bes priefterlichen Charafters theiltig werben, und in ber Wirklichkeit ift auch innerhalb ber riftenbeit immer eine folche Anzahl mahrhaft gläubiger und ebergeborener Mitglieber vorauszuseten, bag ibr im Gangen Eigenschaft, ein geiftliches Priefterthum gu fein, in ber That Unter allen Umftanben aber ift geiftliches Briefterm mit außerlichem in berfelben Gemeinschaft nicht vereinbar; ich bas erftere wird bie Inftitution eines besonberen anabenmittelnben Briefterstanbes ausgeschlossen a), und bieg bat, je

a) Die Unverträglichteit eines befonberen Briefterftanbes mit bem Briefterthum aller Gläubigen wird natürlich von fatholischen Theologen nicht eingeräumt. Sie fagen: beibes ift im Christenthum ebensowohl vereinbar, wie im alten Testament mit bem priefterlichen Charafter bes gefammten Ifraels sin befonberes Briefterthum aufammen beftanb. Das von ben Aposteln ben Chriften überhaupt quertannte Briefterthum ift fammt feinen geiftlichen Opfern nur in uneigentlichem, myftischem, metaphorischem Ginn ju verfteben; aber wie neben ben myftischen Opfern ber Einzelnen bas Christenthum auch ein wirkliches, außerliches Opfer bat, fo muß es auch ein eigentliches, außerlich fich barftellenbes Priefterthum haben. Gibt es boch fiberhaupt feine mabre Religion ohne wirkliche Opfer und Briefter; am wenigsten aber tann bie lex evangelica als omnium perfectissima beides entbehren. Go in ber Hauptsache bie katholischen Eregeten (3. B. Cornelius a Lapibe und Benedict Juftinianus) ju ber Stelle 1 Betr. 2, 5. und 9.; eben fo, unter Begiehung auf bas Tribentinum und mit besonderer Bervorbebung ber ein auferes Briefterthum forbernben Sichtbarfeit ber Rirche, auch Möhler in feiner Symbolit, 3. Aufl. §. 42. S. 367., und §. 44. S. 383 ff. Diefe gange Argumentation beruht jedoch auf Beischefäten , bie vor ber Schrift. wahrheit nicht bestehen. Das Evangelium ift eben nicht blog eine lex nova, burch welche bie lex bes alten Bunbes nur verbeffert fort.

nachbem es zur praktischen Anerkennung kommt ober nicht, nothe wendig auch auf die Berfassung der Kirche einen entscheibenben Ginfluß.

Die Apostel und ihre nächsten Rachfolger — freilich unter höchst günstigen Berhältnissen in Betreff ber thatsächlich vorhambenen Anzahl wirklich priesterlicher Gemeinbeglieber — haben im Sinne solcher Anerkennung gehandelt, und darum ist unter ihren händen die Berfassungsgestaltung der jungen Kirche eine = von Grund aus andere geworden, als es die Religionsversassung = bes alten Bundes war, deren theokratischer Charakter gerade in = bem Borbandensein bes äußerlich gesonderten, mittlerischen Briested

=

geführt wirb, fonbern eine Schöpfung, bie Alles neu macht; bas "Beiftliche", wobon es fpricht, ift nicht etwas nur Detaphorifdes, Uneigentliches, fonbern vielmehr gerabe bie mabre Realität, welcher gegenüber bie außerlichen Birtlichfeiten bes alten Teftaments nur , schattenhafte Borbilber finb; bas eine allgenugfame Opfer, von bem es weiß, foll wohl fort und fort subjectiv angeeignet, aber es tann, als Alles vollendendes, nicht objectiv fortgefett werden, fo bag bafftr ein besonderer Priefterftand erforbert wurde; und berfelbe Apoftel, ber uns Ephef. 4, 11. fagt, bag ber Berr jur Erbauung feiner Rirche Apostel und Bropheten, Sirten und Lehrer eingesett, fagt fein Bort bavon, bag er in ihnen ober neben ihnen auch Priefter gefett habe. Die beiben Testamente find auch in biefem Stude nicht zu trennen, aber genau ju untericheiben. Wo, wie im alten, auch bas allgemeine Briefterthum noch auf ber Bugeborigfeit zu einem bestimmten Bollsthum beruht und außerliche Beiligfeitemertmale bat, ba tann es jugleich ein Prieftergeschlecht und einen burch gesteigerte Mertmale außerer Reinheit gesonderten Priefterftand geben. Wo bagegen, wie im neuen, aller Gefdlechts- und Bollsuntericied in religiofer Beziehung auf gehoben und bei wefentlich innerlicher gaffung bes Begriffe ber Beis ligfeit auch bas Briefterthum ein wahrhaft geiftliches geworben ift, ba ift bas besondere äußere Priesterthum nothwendig ausgeschlossen. Denn Briefter im letteren Ginne ift fur Andere nur ber, welcher, weil Gott naber ftebend, für biefe bas Berhaltniß ju ihm vermittelt. Da aber in Chrifto alle Gläubigen in unmittelbarem Berhaltniffe ju Gott fteben und ein naberes ale biefes unmittelbare fur bie Erloften nicht bentbar ift, fo bat bier bas besondere Briefterthum feine Stelle, fonbern erweist fich wesentlich als ein Ruchall in bie otocyeta bes nur bot bereitenben alttestamentlichen Standpunctes. S. Beiteres in ber proteffant. Beantwortung ber Symbolit Möhler's von Rigfc, 5. Ar' titel: von ber Kirche, Stub. u. Krit. 1835. 2. S., S. 402. u. 406 ff.

ums eine feiner Sauptbedingungen hatte. Tropbem begann im weiten und vornehmlich im britten Jahrhunbert eine ierarcifche Berfassungsentwickelung ber Rirche, welche bann im Mittelalter ihren Sohepunct erreichte; aber es ift auch betimmt nachweisbar, bag biefe Entwidelung aufs genaueste zufammenbing mit einem Rudfall in altteftamentliche Briefteribeen, bif sie anfänglich noch beschränkt wurde burch Erinnerungen an be Briefterthum aller Gläubigen a), und bag fie bann nur in bem Maage fortichritt, in welchem biefes Laienpriefterthum gunidgebrangt wurde und in Bergeffenheit gerieth. Dagegen lag grabe auch hierin wieber einer ber Sauptpuncte, von welchen ie Reformation gegen die Hierarchie und ihre Einrichtungen Wir finden bieg icon bei ben Borlaufern ber Reormation, namentlich Beffel b), vornehmlich aber bei bem artften Durchbrecher hierarchischer Banbe, bei Luther. 36m, em in ber Schrift, zumal im Apostel Baulus fo wohl Gegruneten, war ja gewiß bas paulinische Wort von ber Rirche als em Leibe Christi nicht minder bekannt und geläufig, als bas etrinifche o) vom geiftlichen Briefterthum. Dennoch feben wir hn für feine evangelisch-reformatorischen Zwecke fast ausschließlich nur von biesem Bebrauch machen, nicht aber von jenem. Ohne Zweifel, weil ihm biefes für solche Zwecke bienlicher war. Denn bas, was bas paulinische Wort vornehmlich geltenb macht, bas organische Gegliebertsein, batte bie katholische Rirche in ihrer

a) Bekannt ist bas Wort Tertullian's de exhortat. cast. cap. 7: Nonne et laici sacerdotes sumus? Richt minder, bas berselbe auch noch ben Laien bas Recht zuerkannte, bie Taufe zu ertheilen, de baptismo cap. 17.

b) Siehe meine Reformatoren vor ber Ref. Bb. 2., S. 544 ff. Eine eigenthumliche Uebung bes geiftlichen Priesterthums hatten bie Brüber vom gemeinsamen Leben; biese Laiengenossenschaft, in beren Schule auch Wessel gebilbet war, hatte bei sich bie gegenseitige Beichte ihrer Mitglieber eingeführt, Reff. v. b. Ref. Bb. 2., S. 104.

e) Es ist bemerkenswerth, daß die stärksten Aussprüche gegen das hierardische, die das neue Testament enthält, gerade bei dem Apostel vortommen, bessen Name am meisten zur Begründung der hierarchie in der christlichen Kirche benutt worden ist, nämlich außer 1 Petr. 2, 5. u. 9. auch 1 Petr. 5, 2. u. 3.

Weise auch, ja sie war sogar noch ein Leib Christi, wenn auch ein sehr äußerlich gewordener und erstarrter. Es kam aber vornehmlich darauf an, das Alles beherrschende Sonderpriesterthum, in dem diese Gliederung eigentlich allein sich darstellte, zu stürzen, um dem Evangelium wieder Raum zu schaffen. Dazu war das kräftigste Mittel der Rückgang auf das urchristliche Priesterthum aller Gläubigen, und indem Luther diesen Rückschritt mit gewaltiger Energie that, brach er, ohne gerade diese zunächst im Auge zu haben, auch für die Verfassungsgestaltung der evangelischen Kirche eine neue Bahn. Denn war einmal die Idee vom geistlichen ober allgemeinen Priesterthum in durchgreisender Weise wieder hergestellt, so konnte die Verfassung der Kirche gar nicht wieder eine solche werden, wie sie im Mittelalter gewesen war.

Im Ganzen ergibt sich, daß das allgemeine Priesterthum, obwohl nicht Versassungerincip, so doch das wirks am ste Mittel ist, um das Eindringen hierarchischer Elemente in die Kirchenversassung abzuwehren oder wirklich einzedungene wieder auszuscheiden; und wir werden sagen dürsen: es hat für die evangelische Kirche nach dieser Seite hin jedenfalls die wichtige Bedeutung eines Correctivs, insofern keine Gestaltung derselben als eine dem apostolischen und resormatorischen Vordild entsprechende angesehen werden kann, welche nicht das Priesterthum aller Gläubigen in wohlverstandener Beise zur Voraussehung hätte und kraft dessen das auf dem Sonderpriesterthum beruhende Hierarchische ausschlösse.

2.

Aber bie Sache hat auch ihre positive Seite und über biefe muß ich etwas ausführlicher fein.

Hierbei moge mir gestattet sein, von bem auszugehen, was ich am Anfang bieser Erörterung als nächsten Anlaß bazu hervorgehoben habe. In ber gegen Ende 1845 auf besondere Anregung abgefaßten Schrift "Für bie Zukunft ber evangelischen Kirche Deutschlands" a) war es für mich — außer ber Befür-

a) Stuttgart u. Tübingen bei 3. G. Cotta, 2. Abbrud, 1846.

wortung einer naberen Ginigung unferer beutschen evangelischen Rirche im Gangen - ein Hauptzwedt, bie allgemeinere Berfnüpfung presbyterialer und fonobaler Ginrichtungen mit ber gegebenen confistorialen Grundlage in ben einzelnen Landesfirchen zu empfehlen, und babei motivirte ich biefen Borichlag unter Unberem (S. 40. und 41.) auf folgenbe Beife: "Ift bie Rirche wirklich Gemeinschaft ber Gläubigen, fo muß auch allen Gläubigen bie Möglichkeit gegeben fein, nach Dag. gabe ihrer Fähigkeit und Stellung für bas Bange mitzuwirken; benn eine mabre Gemeinschaft unter Bielen ift nicht ba, wo bloß ein Theil activ, ber andere aber paffiv ift, sonbern nur ba, wo Beber nach bem Dafe feiner Rraft etwas jum gemeinsamen leben beiträgt. Und foll mit bem Bebanken vom allgemeinen Briefterthum Ernft gemacht werben, fo wird zwar baraus nicht folgen, bag jeber Betaufte und außerlich zur Rirche Beborige fofort priefterliche Befchafte verrichten tonne, wohl aber wird bas baraus folgen, bag Jebem, ber fich innerlich gur priefterlichen Gelbständigkeit in Chrifto erhoben bat, auch Macht und Raum gegeben fein muß, biefelbe ju bethätigen, und bag weber bem Gingelnen noch ber gangen Gemeinschaft bie natürliche Meugerung eines mahrhaft priefterlichen Charafters vorenthalten werben burfe."

Dagegen macht nun Bahr zweierlei geltenb: einmal, bie Ausübung bes allgemeinen Priefterthums bestehe gar nicht in ber Betheiligung an solchen Dingen, bie bem Verfassungsgebiet angehören, als da sind Leitung und Verwaltung der Kirchengesellschaft, Gebrauch bes Wahlrechts, Theilnahme an Shnoben, Bestellung kirchlicher Aemter, Bermögensadministration u. bgl., sondern in ganz anderen, außerhalb jenes Gebietes liegenden Thätigkeiten; und zweitens, die von mir selbst ausgesprochene Bedingung, daß der zur kirchlichen Thätigkeit zu Berusende sich anch wirklich musse "zur inneren priesterlichen Selbständigkeit in Christo erhoben haben", sei, weil in keiner Weise durch bestimmte Merkmale zu constatiren, für Verfassungsverhältnisse unbrauchbar; man werde also doch schließlich daraus geführt werden, entweder "jeden Getausten und äußerlich zur Kirche Gehörigen" als wirk-

lichen Theilhaber bes allgemeinen Priefterthums zu behandeln, ober aber biefes als Princip für die evangelische Kirchenverfassung gänzlich aufzugeben.

3ch fann auch hier bem, mas ber Entgegnung zu Grunbe liegt, nur zustimmen, aber gegen bie baraus gezogenen Folgerungen muß ich Ginfprache erheben. Bunachft ift vom "Brincip" ber evangelischen Rirchenverfassung in ber fraglichen Stelle nicht Batte es fich barum gehandelt, fo murbe ich, wie ich leicht nachzuweisen vermöchte, auch meinerseits fcon bamals vielmehr die Idee des Leibes Chrifti an die Spite gestellt haben a), wie benn felbst in ber bestrittenen Stelle ber Erinnerung an bas allgemeine Briefterthum eine Hinweisung auf bie Rirche als "Gemeinschaft ber Bläubigen" vorangeht. Sobann aber hatte bie gange Schrift, ber bie Worte entnommen find, nicht bie Abficht, formulirte Berfaffungevorschläge ju machen, fonbern nur, gewiffe Grundgebanken anzuregen und biefe burch Motive allgemeinerer Wenn ich nun bierbei gur Empfehlung pres-Art zu unterftüten. byterialer und synobaler Einrichtungen auch bas allgemeine Briefterthum geltend machte, so wollte ich bamit gewiß nicht fagen, die einzelnen Thatigkeiten, welche jene Ginrichtungen mit fich bringen, feien ein birecter Ausfluß ober eigentliche Beftanb. theile bes allgemeinen Briefterthums; vielmehr ging meine Meinung nur babin, bag eine Gemeinschaft, bie im Ganzen ben priefter lichen Charafter trägt und im Ginzelnen ohne Unterschied bes Standes priesterliche Perfonlichkeiten in fich schließt, auch eine Berfassung haben muffe, welche biefer ihrer befonderen Befchaf fenbeit entspricht, mitbin ber Thatigfeit jebes mabrhaft Berufenen nach bem Maage seiner Gabe Raum gewährt und burch entfprechenbe Bestimmungen Rechnung tragt. Sierbei habe ich mich vielleicht nicht pracis genug ausgebrückt, aber ben Bebanten felbst muß ich auch heute noch festhalten.

a) Es ift in einem ungefähr gur felben Zeit abgefaßten Auffatz geschehm, auf ben ich später aus Beranlaffung ber Mittheilungen Richter's über bie Berfaffungsgebanten König Friedrich Wilhelm's IV. Gelegenheit haben werbe guruckgutommen.

Indem ich versuche, bieg näher zu begründen, ift vor Allem einen Bunct aufmertfam zu machen, ber mir auch von Bahr t genugiam beachtet icheint. Das geiftliche Briefterthum ber iften läßt sich allerdings nicht benten ohne bas Borhandenperfonlicher Trager für baffelbe und 1 Betr. 2, 5. werben uch bie Einzelnen ermahnt, als "lebenbige Steine" bingugumen und fich auf bem Grundstein Chriftus einzubauen in bas tliche Saus, welches ber mahre Tempel Gottes ift. abar ift bas, was ber Apostel babei im Auge hat, nicht fol ieber Einzelne, für fich genommen, als vielmehr ber Gine in ber Eigenschaft eines moblaubereiteten Beftanbtheiles für Banges, und in ben Stellen, Die bier am meiften in Betracht nen, namentlich in ber Hauptstelle 1 Betr. 2, 5. und 9., sind nicht bie einzelnen Chriften, welche Priefter und Ronige unt werben, fonbern in ihrer Gefammtheit wird ber iftenbeit ein priefterlich-königlicher Charafter beigelegt a). 216 meinschaft follten bie Gläubigen in einem viel tieferen wesenhafteren Sinne, als bas Bolk Ifrael es mar, ein iges, ausermähltes Gefchlecht, ein befonberes gottliches Bebum, ein priefterliches, fonigliches Bolt und eine Behaufung ttes im Beift fein und eben in biefer Besammtheit ohne eifel auch bie mabren geiftlichen Opfer barbringen und ein igniß von bem ablegen, mas fie als Erlöfte burch Gottes abe geworben. Daburch wird ber Chriftenheit überhaupt eine ellung, Burbe und Aufgabe von gang univerfeller, aber auch

a) Darauf macht besonders auch de Wette im Commentar zu der Stelle ausmerksam. Er sagt: "lesatsevua äpiov nicht statt leseis äpioi, sondern den wesentlichen Begriff einer Gemeinschaft in sich schließend." In der Stelle Offend. Joh. 5, 10. kommt zwar , um das Gleiche auszudrücken, paoilois xal leseis vor, allein dabei hat der Plural ohne Zweisel eine wesentlich zusammensassend, collective Bedentung, und gewiß würde nicht eben so der Berfasser jeden einzelnen Gläubigen einen Priester oder König genannt haben. Auch in der alttestamentlichen Stelle, auf die der Apostel Bezug nimmt, 2 Ros. 19, 6., ist nicht von den einzelnen Israeliten als Priestern die Rede, sondern in der Gesammtheit werden sie ein "Königreich von Priestern" genannt.

von schlechthin unvergänglicher Art zuerkannt; sie kann als Ganzes niemals aufhören, ein priesterliches Bolt zu sein; ber priesterliche Charakter inhärirt ihr auf unaustilgbare Weise, er ist im vollsten Sinne ein character indelebilis. Denken wir uns selbst die Möglichkeit, daß einmal gar kein wirklicher Träger dieses Charakters mehr da wäre, die Sache an sich würde damit nicht zu Berluste gehen, sie bliebe ein unverjährbares Depositum der Christenheit, und die ersten Christen, die wieder durch Gottes Wort und Geist erzeugt würden, wären auch wirkliche Inhaber dieser Sache a).

Aber dieser Fall tritt eben nicht ein. Die Gemeinde bet Herrn ist auf einen Felsen gegründet und auch die Pforten ber Hölle werden sie nie ganz überwältigen. Mag zu einer bestimmten Zeit die Masse der bloßen Namenchristen, der Ungländigen und Abtrünnigen noch so groß sein, durch Gottes Gnabe wird doch immer zugleich eine Anzahl von Solchen vorhanden sein, die durch wahren, lebendigen Glauben mit ihrem Herm und Heiland vereinigt sind und diesen Glauben in der Liebe ber währen. Diese, wie wenig ober viel ihrer sein mögen, bilben

a) Dieje Ausführung ermangelte bes gehörigen Grunbes, wenn bie Stelle 1 Betr. 2, 5. u. 9. nur in Beziehung auf bie "jubendriftlide Bemeinbe" ihre volle Bebeutung hatte, wie Beif in feinem pettie nischen Lehrbegriff, S. 116 ff., behauptet. Gine Bebeutung folder Art mare ja langft erloschen. Dem gegenüber ift einzuräumen, bag 30 nachft freilich nur Golden, Die bisher icon ein befonberes Gigenthun. Gottes und ein Prieftervolt fein follten, aber in Bahrheit es bod noch nicht waren, gefagt werben fonnte, fie feien es nun wirfie geworben; und bas maren allerbings bie aus ben Juben gesammelten Gläubigen. Allein abgesehen von biefer nachften Beziehung, liegt in ber Stelle boch jugleich eine Bahrheit, bie von ben an Chriftun Gläubiggeworbenen überhaupt und für alle Beiten gilt. Bur Berwirklichung ber in ber alttestamentlichen Theofratie gegebenen Borbilber waren querft bie burch ihre Abstammung biefer Theofratie Angehörigen berufen, aber boch nicht fle allein, fonbern weiterhin Alle, bie burch ben Glauben Gohne Abraham's geworben. Der auf alttestamentlichem Grunde gewachsene Bebante bon einem priefterlichen Bolte ift zugleich ein allgemein und wahrhaft driftlicher, und fo hat er auch jeberzeit, mo er lebenbig jum Bewuftfein fam, bie Christenheit burchbrungen und getragen.

n unverwüftlichen Kern und Stamm ber Christenheit, und fie halten ber Gemeinschaft auch in Wirklichkeit ben Charakter, ne priesterliche zu sein, so baß bas geistliche Priesterthum nicht ir ber Idee nach nicht aufhören kann, sondern auch in der hat nie ausstirbt .

Wenn es fich nun barum hanbelt, bie Rirche evangelisch zu rfaffen, fo merben mir boch nicht vorwiegend auf bas zu feben iben, was in ihr nicht sein soll, sonbern auf bas, was sein I und ebensowohl bem inneren Grunde als ber thatfachlichen irklichkeit nach immer auch ist. Nun ift und bleibt aber bie riftengemeinschaft ein geiftliches Priefterthum, es ift bieg ein austilgbarer Grundzug ihres Wefens, und ba bie Formen bes emeinschaftslebens fich nach beffen innerer Wefenheit richten iffen, fo barf biefer Grundzug auch bei ber Berfaffungsitaltung nicht unberücksichtigt bleiben. Solche Berücksichtigung rb aber nicht allein in ber Beseitigung ber Dinge zu besteben ben, die mit bem geiftlichen Priefterthum im Wiberfpruch find, nbern auch in positiver Feststellung bessen, mas es für seine ethätigung und Ausübung forbert, und fo werben bafür auch eignete Bestimmungen im Berfassungegefete zu treffen fein.

Diesen Sat in seiner Allgemeinheit wird man vielleicht nicht ugnen. Es kommt jedoch vor Allem barauf an, wie berselbe meret anzuwenden sei.

Sanz gewiß ist berselbe nicht so anzuwenden, daß jedem etauften und mit keinem bürgerlichen Makel behafteten Fünfunddanzigjährigen als wohlberechtigtem Inhaber des allgemeinen deitung ein Antheil an der Kirchenregierung und Leitung er kirchlichen Angelegenheiten zukommen musse, und daß es kein keht, keine Bollmacht in der Kirche gebe, die nicht von der Erundlage des so aufgefaßten allgemeinen Priesterthums ihren

<sup>4) &</sup>quot;Gefiele es irgendwo und wann einer heidnisch geworbenen Zeitbildung, die Kirchen über Nacht abzubrechen, es müßte doch am nächsten Morgen wieder zu bauen angefangen werden, und die Bauherren würden eben die gläubigen Christen sein" — sagte in gleichem Sinne Ritsch in einem Bortrag über das allgemeine Priesterthum. S. bentsche Zeitschr. October 1857. S. 317.

٠ ١

Urfprung hatten. Denn baraus, bag alle gur driftlichen Gemeinde Geborigen Inhaber bes geiftlichen Briefterthums fein tonnen, folgt teineswege, bag fie es auch wirflich find; vielmehr fann man von Bielen mit vollfommener Sicherheit wiffen, baß sie es nicht sind, ja im apostolischen Sinne es auch gar nicht fein wollen, und bem gegenüber mare es ein febr gefahrlicher, nach Umftanben firchenzerstörenber 3bealismus, fie boch fo zu behandeln, als ob fie es waren. Wollte man aber auch, obgleich im Wiberspruch mit bem Princip, eine Scheibung zwischen wirklich Briefterlichen und offenbar Unpriefterlichen vornehmen, fo murbe fich bas fehr balb als unausführbar erweifen, weil zwar für bie lettere Classe manche febr greifbare Rriterien aufgestellt werben konnten, nicht aber, bei ber wesentlich innerlichen Beschaffenheit ber Sache, für bie erstere. Enblich aber - und bas ift bas Entscheibenbste - hat allerbings bas geiftliche Briefterthum mit ber Rirchenregierung und ber Leitung ber Rirchenangelegenheiten birect gar nichts ju ichaffen. Die priefterliche Thatigkeit besteht nicht im Regieren, sondern im Darbringen von Opfern. Opfer und Priefter bangen aufs genaueste gusammen a), Reines ist ohne bas Andere und auch bas geistliche Priesterthum ist nicht bentbar ohne geiftliche Opfer. Diefe geiftlichen Opfer bezeichnen aber nicht einen Inbegriff von Rechten, sondern einen Inbegriff von Pflichten, und wenn man baraus gar, ohne Rudfict auf bie innerlichen Bebingungen, firchliche Regierungerechte für Alle ableiten will, fo fest man fich in ben ftartften Biberfpruch mit ber Natur ber Sache.

Für eine bemokratische Gestaltung ber Kirche ist also freilich bas allgemeine Priesterthum nicht zu gebrauchen, und ich stimme hier ganz mit bem überein, was auch von anderer Seite schon ausgesprochen worden ist. "So nichtig es auf dem politischen Gebiete sich erweist" — sagt D. Kleeb) — "die allge-

a) "Jeber Opfernbe ift ein Priester, sowie ber Priester nur burch bas Opfer besteht" — bemerkt ganz treffenb Marbeinete in ber Grundlegung ber homiletit, Borles. 2. S. 14.

b) E. B. Klee (Regierungsrath), bie allgemeine driftliche Kirche ober bas Princip ber Reformation u. f. w. Berlin 1847. S. 171.

meinen Menichenrechte für bas Anrecht ber Ginzelnen am Staatsregiment gur Berwirklichung ber sittlichen Freiheit geltenb m machen, fo gebantenlos ift es, um ber firchlichen Freiheit villen bas allgemeine Briefterthum ber Chriften für ben lufbau ber bemofratischen Herrschaft zur Bafis zu nehmen. Go wiß jedes Glied eine gang unmittelbare Begiebung zu Chrifto. in gleiches Anrecht auf bie beiligen Büter ber mabrhaftigen Mitte bat, fo gewiß Alle vor bem Evangelium gleich find, ie alle Burger vor bem Gefet, und Jedem die Möglichkeit fen bleiben muß, Bugang ju finden ju allen Rechten und Gegmgen ber staatlichen wie firchlichen Ordnung, so wenig folgt raus bier wie ba bie Rothwendigkeit ber Bulaffung aller ngelnen gur Theilnahme an ber Realifirung ber Lebensordnung. enn bie beilige Schrift Jebem bie Möglichkeit eines folchen itheils offen ftellt, ift bamit icon gefagt, bag Solches ichlechthin lten foll, ohne Rudficht auf bie Unterschiebe, bie bas Gefet r Ordnung erheischt? . . . Die Gestaltung ber Ordnung nicht eine Sache für Bebermann, fonbern eine Sache ber eisheit, ber Erfahrung, bebingt von mancherlei Lebensgiebungen und Gaben, wie fie nicht bas Bemeingut Aller fein nnen."

Soll nun aber über bie Urt, wie bas geiftliche Priefterthum ich bei ber äußeren Geftaltung ber Rirche zu berückfichtigen, ne positive Bestimmung gegeben werben, fo hangt Alles bavon , worin bas Wefen und bie Ausübung folden riefterthume befteht. Daffelbe bezeichnet nach 1 Betr. 2, . u. 9. junachft offenbar eine unvergleichlich bobe Burbe ber Maubigen, vermöge beren ihnen bas Bochfte, mas bie altteftauntliche Theofratie, wiewohl nur unvollkommen, vorbildete, in efenhafter Wahrheit zukommt. Diese Burbe aber ist nicht log ein Buftanb, in ben bie Chriften burch Gottes Unabe vertt find, fondern bat, wie Alles im Chriftenthum, auch eine raftische Seite und hängt mit einer Thatigfeit zusammen. uftanb beruht bas neutestamentliche Briefterthum auf bem inzugekommensein zu Chrifto und Gingefügtsein in ben Bau bes iftlichen Tempels, von bem er ber Grundftein ift, wofür es

burchaus tein anderes Mittel gibt, als ben lebenbigen, perfonlichen Glauben; benn nur burch ibn in Chriftum eingewachsen .) tritt ber Chrift in ein unmittelbares Berhaltnig ju Bott, bem Urquell aller Beiligung, und empfängt in feinem innerften Befen einen priefterlichen Charafter. Als Thatigfeit aber fest ber Apostel bas Brieftersein ber Chriften in bas Darbringen geist licher Opfer und ein foldes Berfündigen ber Berrlichfeit Gottes, burch welches anschaulich werben foll, wie bie, welche einft noch kein (wahres) Gottesvolk gewesen, nun ein solches sind, wie bie, benen (fruber) tein Erbarmen wiberfahren, nun beffelben theilhaftig geworden. Die geiftlichen Opfer konnen nur folche fein, welche nach bem Borbilbe bes einen boben Briefters, beffen bochster priesterlicher Act seine Selbstbarbringung b) war, burch bie Rraft beffelben beiligen Beiftes zuerst im Innerften bes Gemuthes vollzogen werben, bann aber auch im ganzen Leben ihre Berwirklichung finden: bie volltommene Singabe ber Berfon an Gott c) und ber gange Inbegriff beffen, mas ber erlöfte Menfc burch Gebet ober andere Mittel Gott zu Lob. Dank und Ehre ober überhaupt im Dienste Gottes thun tann. Das Bertunbigen ber Herrlichkeit Gottes d) aber, burch welches jugleich feine Führung aus ber Finsterniß zum Licht, aus bem Zustande ber.

a) Ephef. 4, 15. und 16.

b) Riehm, Lehrbegriff bes Bebraerbriefs, II. S. 519 ff.

c) Richt ohne Absicht scheint ber Apostel ben Ausbruck Ovolat gebrancht zu haben; er benkt nicht an Gegenstände, die der Mensch abgelöft von seiner Person Gott darbringt (προσφοραί), sondern daran, daß, wie im alten Bunde das Thieropser getöbtet wurde, so im neuen vor Allem der alte, sündige Mensch selbst in den Tod gegeben werden müsse, damit ein neuer in Christo auflebe, der dann die übrigen, aber immer auch persönlichen Opser darbringe.

d) Ich habe ågeral durch "Herrlichkeit" übersett, weil ich glaube, daß es ben Inbegriff bessen bezeichnen soll, was Gott herrlich macht, ebensowohl in Beziehung auf sein inneres Sein (seine preiswürdigen Eigenschaften), als in Beziehung auf seine Wirtungen nach außen. An letztere ist vornehmlich zu benten, jedoch nicht an die Alles sibertreffenden Machtwirtungen Gottes (Hesphius erläutert es ungenligend durch Islandswirtungen sonden Juganzen Zusammenhange gemäß an die Bunderwirtungen seiner Gnade (Luther u. A.), an das, wodurch Gott der Islands xáons záous ist (1 Petr. 5, 10.).

ichterbarmung in ben ber Erbarmung klar werben soll, wird ichts Anderes sein konnen, als die Bezeugung der Heilsthaten dottes, namentlich in Christo, kraft beren auch Andere für den klauben gewonnen oder im Glaubensleben gefördert werden, und versteht sich nach dem ganzen Sinne des Evangeliums von elbst, daß diese Bezeugung ebensowohl durch das Wort der ehre, als durch die That des Lebens zu geschehen hat.

hierbei ist natürlich bas, was nur bem inneren Leben anebort, von bem, mas fich auch außerlich kundgibt, wohl zu nterfcheiben. Das Innerliche ber Sache, alfo bag bie Blauigen auf Chrifto, bem Grundstein, eine Behausung Gottes im Beift und ein mahres Prieftervolt bilben, und bag, um biergu gu eboren, Jeber fich felbst Bott jum Opfer bringen muffe, tann eilich feinen Anlag zu Berfassungsbeftimmungen im Ginzelnen eben. Doch wird man fagen burfen: bas, mas hierin liegt, um ber briftenbeit eine gang eigenthumliche Sobeit und Burbe gu veriben, muffe jebenfalls im Gangen ber Berfaffung auch feinen lusbruck finden, und es werbe bieg vornehmlich burch bie geammte Saltung und Form, in ber eine Rirchenverfaffung nftritt, ju bewirken fein, baburch namlich, bag bas Statut berelben, auch ohne falbungevolle Worte, boch überall zu erkennen ibt, es gelte bier nicht bie Conftituirung eines Bereines ju irgend velchen außeren Zweden, fonbern bie Beftaltung berjenigen Beneinschaft, welche bie unveräußerliche Bestimmung bat, ein gefeiligtes Brieftervolt unter bem einen gottlichen Saupte zu fein a). Es handelt fich jedoch allerdings auch um Dinge, die äußerlich bervortreten; bie geiftlichen Opfer begreifen auch bestimmt mahrnehmbare, jum Theil gemeinsam zu übenbe Thatigfeiten in sich, wie Gebet und Fürbitte, überhaupt Alles, womit man Gott ehrt mb ihm bient b); und bas Berkfindigen ber Herrlichkeit Gottes

a) Der treffliche göttinger Kirchenrechtslehrer Herrmann fagt in biefer Beziehung: "Allerdings foll bas Gefetz nicht predigen, aber man braucht, um ben Gesetzeston zu wahren, auch in ber Form bas eigenthümliche sittliche Besen ber Sache nicht baranzugeben." S. bessen Schrift über ben babischen Kirchenversass. Entw. Göttingen 1861. S. 17

b) Benn ber Gemeinbe im Gottesbienfte gemiffe Acte gufallen und

in seinen Heilsthaten, soll es nicht ohne Grund auf das stumme Bezeugen bloß durch die Lebensführung beschränkt werden, schließt auch ein Wirken durch das Wort der Lehre und der Ermahnung, der Strase und des Trostes, kurz, die mündliche Berkündigung des Evangeliums und ein auf christliche Glaubensgründung und Lebensförderung im Allgemeinen gerichtetes Thun in sich. Wenn nun hierzu alle des geistlichen Priesterthums wirklich Theilhaftigen eben vermöge dieser Qualität berusen sind, dadurch aber auch die Wirksamkeit des nach kirchlicher Ordnung besonders berusenen Lehramtes in keiner Weise durchkreuzt und beeinträchtigt, vielmehr unterstützt und gefördert werden soll, so sind offenbar Einrichtungen nothwendig, durch welche die freiere und allgemeinere Thätigkeit des geistlichen Priesterthums in den geregelten Kirchendienst organisch eingefügt wird, und das gehört dann mit zu den Ausgaben einer wohlconstruirten evangelischen Kirchenderenschienst

In solchem Sinne hat vornehmlich Spener auf das Priefter thum aller Gläubigen hingewiesen. Er spricht sich in seinen pils desideriis da, wo er von der "Aufrichtung und fleißigen Lebung des geistlichen Priesterthums" handelt a), so aus: "Jeglicher bildet sich ein, gleichwie er zu seinem Ampt, Handel, Handwert und bergleichen berufen, dazu der Pfarrer nicht berufen ist, so sei hingegen der Pfarrer zu den geistlichen Berrichtungen, der Handlung des göttlichen Wortes, beten, studiren, lehren, vermahnen, trösten, strafen u. f. f., dermaßen allein berusen, daß Andere sich nichts darum zu bekümmern hätten, ja

von ihr gemeinsam vollzogen werben, so libt sie auch einen Theil ihres geistlichen Priesterthums; ber Geistliche aber als Liturg ift in ber evangelischen Kirche nicht, wie in der katholischen, ein Berwalter bes Heiligen kraft seines besonderen priesterlichen Charakters, sondern er vertritt mit seiner Person das Priesterlichen Aller. Hagen bach, theol. Enchkl. 5. Ausg. S. 339. Ueber die Stücke, welche überhaupt nach der Schrift als Bestandtheile des geistlichen Opfers angesehen werden können, vergl. Chemnitz, Examen concil. Trid. (genser Ausg. von 1567), S. 333. u. 342.

a) Ausgabe von Frankfurt a. M. 1676., S. 104—109. bef. S. 108. 3m Sahr 1677 hat Spener bann noch einen besonderen Tractat vom "geistlichen Priesterthum" geschrieben.

wohl bem Bfarrer in fein Ampt griffen, wo fie einigerleimagen bamit umgingen: geschweige bann, bag fie auch felbft auf ben Bfarrer mit achtunggeben, und wo er faumig ift, ibn felbst bruberlich vermahnen, insgesammt aber in allem biefem ibm an bie Denn fogar wird burch ben orbentlichen hand geben follten. Bebrauch biefes Briefterthumes bem Brebigtampt fein Gintrag gethan, bag vielmehr biefes eine ber vornehmften Urfachen ift, warum bas Bredigtamt nicht alles bas, mas billig fein follte, aus- und zu Wert richten fann, weil es ohne bie Sulfe bes gemeinen Briefterthumes ju fcwach und Gin Mann nicht genug ift, bei fo vielen, ale etwa einem gemeiniglich in feiner Seelforge anvertraut werben, basjenige auszurichten, mas zur Erbauung notbig ift. Wo aber bie Briefter ibr Ampt thun, ba bat ber Brediger als ihr Director und altester Bruder eine ftattliche Sulfe in feinem Umpt und beffen fo öffentlich, als absonberlichen Berrichtungen und wird ibm bie Laft nicht zu schwer."

Spener geht aber noch weiter und bringt biefen Bunct auch ichon in gang bestimmte Berbindung mit ber evangelischen Rirchenverfassung. Nach seiner Ueberzeugung mar unter ben brei Stanben, in bie man bie Rirche einzutheilen pflegte, ber Sausstand (driftliche Laien und Gemeinden) gu febr gurudgebrangt gegen bie beiben oberen Stanbe, ben Lehrstand unb ben ber weltlichen Obrigfeit, und besonders erblickte er in ber einseitigen Beberrschung ber Rirchen burch bie weltlichen ganbesherren (Cafareopapie) ein fcmeres Uebel. Dem gegenüber verlangte er auf Grund bes geiftlichen Priefterthums eine active firchliche Betheiligung auch bes britten Stanbes und wollte bie Berfaffung fo eingerichtet wiffen, bag eine folche Mitwirkung ibre geordnete Stelle fande. "Wo bie driftliche Rirche" — fagt er a) - recht in ihre Ordnung gefett werden foll, fo muß bie Berfaffung alfo fein, bag in allen Studen, welche gum Rirdenwefen gehören, alle brei Stanbe felbft ihr Wert haben und mit einander concurriren. Diefes ift ber Buftanb, ber ber gottlichen Ginfegung am gemäßeften, ber Rirchen gemeiner

a) Bebenten, Bb. 1. S. 262.

Auferbauung am verträglichsten und von Gott am gesegnetften ift. Wo aber bie Sache babin tommt, bag ein Stand allein, fonberlich ber Predigerftand, fich bie Bewalt in ber Rirche anmaßet, ba ift alsbann ein folder Zuftanb, ber nicht nur nicht ju loben, sondern auch nicht zu bulben ift. . . . . Und gable ich bas mit unter bie Stude, bie wir mit Babel und bem Papftthum gemein haben, bag, ba im Papftthum ber geiftliche Stanb alles an fich geriffen, bei une zwar ber weltliche Stanb (Obrigfeit) feine Rechte wieber bekommen, aber ber Sausstand an ben we nigften Orten ben rechten Gebrauch feiner Rechte habe, fonbern bie beiben oberen Stanbe meistens, was ihnen gutbunkt, thun, baraus gleichwohl wenig Segen kommt." In biesem Sinne richtete er bekanntlich seine Blide mit Borliebe auf bie presbyterialen und synobalen Einrichtungen ber reformirten Rirche und empfahl besonders, ohne jedoch bas orbentliche Predigtamt im minbeften beeintrachtigen zu wollen, vielmehr zu beffen Er = ganzung, bas Inftitut ber Laienalteften, bie zwar nicht zu pro bigen, aber "mit zu ermahnen, zu ftrafen, zu troften und Acht ju geben batten auf ber Bemeinbe Leben und barin bem Bre bigtamt an bie Band geben follten" a).

Die Lage ber Kirche, innerhalb beren Spener zu wirken hatte, nöthigte ihn, sich in seinen "frommen Wünschen" sehr zu beschränken. Hätte er jedoch mit freierer Hand Borschläge für eine Kirchenversassung zu machen gehabt, so ist nicht zu bezweifeln, daß dabei das geistliche Priesterthum eine nicht unwichtige Rolle gespielt haben würde. Er hätte dann nicht bloß allgemeinhin zur erneuerten Uebung besselben ermahnt und dafür Duldung verlangt, sondern sicherlich auch versucht, die bestimmten Thätigkeiten des geistlichen Priesterthums, an die sich nothwendig immer eine kirchliche Activität des Laienstandes

a) Bebenken, Bb. 1. S. 640. Man fehe Beiteres bei Richter in ber Geschichte ber evang. Kirchenversassung, S. 201—203., bei E. Rothe (Prebiger), die mahren Grundlagen ber driftlichen Kirchenversassung, Berlin 1844. S. 141—146., und bei Niedner, Geschichte ber driftlichen Kirche, S. 750.

aberhaupt anknüpft a), in ben kirchlichen Organismus einzuorbnen.

hierin aber icheint mir bie hinweifung auf eine Bahrheit ju liegen, bie ju feiner Beit in ber evangelischen Rirche übersehen werben follte. Mag man bie Thätigkeiten bes geistlichen Briefterthums entweber als folche auffaffen, bie lediglich aus innerem Trieb und in gang freier Beise geubt werben, ober als folde, bie mit einer amtlichen Stellung in ber Bemeinde verbubft finb, immerbin ift es eine Sache, auf die auch in ben Berfaffungenormen ber Rirche Rudficht genommen werben mußte. In Betreff ber freien Uebung bes geiftlichen Briefterthums wären allerdings Schranken zu ziehen zur Abwehr bes etwaigen Migbrauche; aber innerhalb biefer Schranken mare auch vollständiger Raum für die dabin gehörigen Thatigkeiten zu gemabren, und es burften biefelben nicht als etwas erscheinen, was man nur eben nicht gewaltsam hinbert, sonbern als etwas, was Aufmunterung und Forberung verbient. In Betreff ber amtlichen Stellungen aber, zu benen Gemeinbeglieber berufen werben, mare noch Möglichkeit babin zu wirken, daß bie bazu ertorenen Berfonen folche feien, bie ihren Beruf wirklich im Sinne bes geiftlichen Briefterthums vollziehen, also nicht bloß ale einen Dienft vor Augen zur außerlichen Forberung, sonbern ale einen Opferbienst vor Gott zur innerlichen Erbauung ber Bie biefe, allerbings nicht leichten, Aufgaben zu Lirche. lofen feien, barüber erlaube ich mir hier als zu weit führend kine beftimmteren Unbeutungen. Aber baß hiefür, also ins= besondere für die Richtigstellung bes Berhältniffes zwischen bem geiftlichen Briefterthum und bem firchlichen Umt, auch in ben gesetlichen Ordnungen ber Rirche Fürsorge zu treffen sei b), unter-

a) Benn ein Gemeinbeglieb vermöge bes geiftlichen Priesterthums foll Thatigfeiten üben können, wodurch es ein Gehülfe bes Pfarrers wird, so wird es noch weniger von anderen untergeordneteren Functionen auszuschließen sein, die mehr nur Sache des rechten Sinnes und ber kirchlichen Ersahrung sind.

b) Dieß ift ber Bunct, auf ben besonbers auch Nitsich in seinem Bortrag fiber bas allgemeine Briefterthum hinweift, indem er nach

liegt mir keinem Zweifel, und eben barin finde ich bie positive Bebeutung, welche bas allgemeine Priesterthum für bie evangelische Berfassungsbilbung hat.

## II.

Die obige Ausführung hat meinen Freund Bahr wieber zu Gegenbemerkungen veranlaßt, die ich den Lesern nicht vorenthalten zu durfen glaube. Mit seiner Erlaubniß lege ich hiervon das Wesentliche vor, füge aber sogleich auch meinerseits zur Rechtsertigung des von mir Ausgesprochenen noch Einiges hinzu, bamit die Sache, so weit möglich, wenigstens zwischen uns ihren Abschluß finde.

1.

=

Meiner Behauptung von ber negativen Bebeutung bes = geistlichen Priesterthums für bie evangelische Kirchenversassung = als Correctiv gegen bas Hierarchische setzt Bahr im - Wesentlichen Folgenbes entgegen:

- a) Bohl ift auch die katholische Kirche ein gegliederter Organismus, ein "Leib", aber eben nicht der Leib "Christi". Die Gliederung in ihr erstreckt sich bloß auf den Alerus, nicht auf das Bolk, welches vielmehr nur als der unterschiedlose Indegriss derer gilt, die von der Geistlichkeit zu leiten und zu regieren sind; es ist also hier nur Hierarchie, Geistlichkeitsherrschaft. Um aber diese auszuschließen, dazu genügt vollständig der Begriff des Leibes Christi, der an sich eine Scheidung zwischen Alerus und Bolk nicht zuläßt, Christum als das alleinige Haupt der Kirche setzt und alle Glieder derselben als seine Organe erscheinen läßt.
- b) Daß bagegen hierzu bie Geltendmachung bes allgemeinen Priefterthums nicht nothwendig ist, diese vielmehr selbst mit mehr ober weniger hierarchischen Gestaltungen zusammenbestehen kann,

Luther's, Spener's und anderer evangelischer Theologen Borgang das Priesterthum aller Gläubigen mit dem richtig aufgesaßten Amt in geordneten Cinklang gesetzt wissen will. Deutsche Zeitschrift, October 1857. S. 317. u. 318.

wigt die Geschichte. Die reformirte Kirche bilbet tn ihrer Berfassung den schärsten Gegensatz und das entschiedenste Widerspiel zur römischen hierarchie und doch ist dieselbe hierbei nicht dem allgemeinen Briesterthum, sondern von anderen Grundlagen megegangen. In der lutherischen Kirche andererseits, welche sit Luther das allgemeine Priesterthum aufs stärtste hervorhoh, ift eine Verfassung zu Stande gekommen, welche jedensalls der schischen näher steht und einer Unterscheidung zwischen "Lehrstand" und Bolk, einer Steigerung des Amtsbegriffs Raum gab, wie es mit der Betheiligung der Laien an kirchlichen Angelegensheiten nicht wohl verträglich ist. Es gibt also eine sehr antistierarchische Kirchengestaltung ohne Geltendmachung des allgemeinen Priesterthums und gibt eine der hierarchischen sich wenigsstens annähernde trotz solcher Geltendmachung.

3ch antworte hierauf fo: Bewiß tann auch aus bem Wefen ber Rirche als eines Leibes, baran Chriftus bas Saupt ift unb ein Glieb am anderen hanget, gegen bie hierarchie argumentirt Allein bas Specifische ber hierarchie beruht offenbar nicht fowohl barauf, bag bie Rothwendigkeit einer Glieberung in ber driftlichen Rirche verfannt und bas fonigliche Amt Chrifti verbunkelt wird, ale vielmehr barauf, bag positiv ein gur Gnabenvermittelung für nothwendig gehaltenes Sonderpriesterthum in dieselbe gurudgeführt wird, und gegen ein folches Sonderpriefterthum liegt bie erfte und ftartfte Waffe boch ohne Zweifel in bem apostolischen Zeugniß, bag alle Gläubigen burch Chriftum in einem unmittelbaren Berhaltniffe gu Gott fteben, alfo ein besonders geweihter, die Gnadenmittel mit Ausschließlichkeit verwaltenber Briefterftand bier nicht statthaben fann. Martenfen a) treffend fagt, alle Hierarchie in ber chriftlichen Rirche wesentlich neine Berrückung bes Berhältnisses zwischen bem besonderen und allgemeinen Priefterthum", so wird auch bas hauptmittel gegen dieselbe in ber Zurechtrückung bieses Berhaltniffes, alfo ber richtigen Beltenbmachung bes allgemeinen Briefterthums zu fuchen sein. Darum hat fich auch Luther

a) Chriftl. Dogmatit, §. 272. S. 423.

beim Beginne ber Reformation a) vor allen anberen bieses Mittels bebient, freilich nicht zum Zweck ber bamals noch gar nicht ins Auge gefaßten Kirchenorganisirung b), wohl aber um nur einmal burch Beseitigung ber hierarchischen Umklammerung bem Evangelium wieder Bahn zu brechen, was bann von selbst auch zu einer anderen Kirchengestaltung führen mußte. Anders verhielt es sich mit Calvin, welchem im zweiteu Stadium ber Reformation die Aufgabe zusiel, nicht sowohl eine evangelische Gemeinschaft durch Befreiung von der Hierarchie erst zu bilben, als vielmehr die schon vorhandene vollständiger zu organisiren; basür waren allerdings andere Principien mehr geeignet, als das Princip des geistlichen Priesterthums, obwohl Calvin auch biesem an der geeigneten Stelle sein Recht zuerkannte c). Wenn

a) Er beruft sich auf bas allgemeine Priesterthum am meiften in ben Schriften: "An ben driftlichen Abel beutscher Ration" und "Bon ber babylonischen Gesangenschaft ber Kirche". Die erste ist vom August 1520, die zweite vom October 1520.

b) Bergl. Richter, Gefch. b. evang. Kirchenverfaffung, S. 16.

c) Dag bei Luther und Calvin auch noch anderes in ber Berfonlichfeit und reformatorifden Grundanschauung beiber Manner Liegenbe mitwirfte, um ihnen eine verschiebene Stellung gur 3bee bes allgemeinen Briefterthums ju geben, wird burch Obiges natürlich nicht in Abrebe gestellt. Bas aber Calvin für fich betrifft, fo macht er freilich bas allgemeine Briefterthum nicht gur Grundlage für feinen Berfaffungsbau, fonbern babei gebt er vielmehr von ber Rothwendigfeit einer wohlgeordneten gubernatio ber Rirche aus (Institt. christ. relig. lib. IV. cap. 3 seqq. Bahr, fiber bie Revision ber babifden Rirdenverfaffung, S. 19.); allein außerhalb bes Gefichtefreifes Calvin's lag beghalb bie 3bee bes allgemeinen Briefterthums boch feineswegs. Bezieht er fie auch nicht birect auf bie Berfassung, fo erinnert er boch häufig an biefelbe und gebraucht fie insbesondere jur Befampfung des Sierardifchen. Er thut bieg namentlich ba, wo es ber Bufammenhang bes Spftems mit fich bringt, bei ber Abhandlung über ben Ordo. Sier ftellt er bem romifden Briefterthum in erfter Linie gwar allerbinge bie Einzigteit bes Sobepriefterthums Chrifti entgegen, aber bann fogleich auch bas bierauf gegrundete Briefterthum aller Chriften. indem er fagt, nur Chriftus fei Briefter im Ginne ber Gnabenbermittelung, nullo fine, nullo successore -, fofort aber auch binaufligt: in ipso omnes sumus sacerdotes, wiewohl nicht im Ginne ber Gnabenvermittelung, fonbern nur, um uns felbft und bas Unfrige Gott barzubringen (Institt. IV. 19, 28.). Diese Auffassungsweise ift als

1 aber fpater, tropbem, bag Luther bas geiftliche Brieftern so gewaltig hervorgehoben hatte, boch auch in die lutherische be Elemente einbrangen, bie bamit im Biberfpruch ftanben. geschah bieß, weil man eben für die Gestaltung ber Rirche jener Ibee nicht ben vollen Ernst machte. Man batte gleicherfe in ber bogmatischen Theorie auch ben Gebanken von einer lesia repraesentativa und von Shnoben, die nicht bloß aus wlogen, fonbern auch aus frommen und erfahrenen Laien been follten a), aber es blieb bei ber Lehre und ging nicht ins Eben baburch wurde ja gerabe bie Reaction en über. sener's hervorgerufen, bie nun gleichfalls wieber, wenn auch etwas anderer Beife, hauptfächlich vom geiftlichen' Briefterm ausging. Und fo wird es immer ber fall fein, wo Bebungen in bie Geftaltung ber evangelischen Rirche einbringen, ben Beiftlichen in specifischem Sinne zum Briefter machen r ibm fraft ftanbesmäßiger Beschiebenheit ausschließlich und ein bas Sanbeln in geiftlichen und firchlichen Dingen quermen wollen. In allen folden Sallen wird ftete bas Burud jen auf bas allgemeine Priesterthum, wenn auch nicht bas gige, so boch bas nächftliegenbe und wirksamfte Correctiv fein.

2.

Gegen die von mir behauptete positive Bebeutung bes

bie typische in ber reformirten Kirche zu betrachten, nicht nur bei ihren Theologen, sondern auch in ihren Bekenntnissen. Es wird babei ein scharfer Unterschied zwischen ministerium und sacordotium gemacht, jenes nur einzelnen dazu besonders Berordneten zugeschrieben, dieses dagegen auf Grund des alleinigen Hohepriesterthums Christiallen Gläubigen, und damit jedes Sonderpriesterthum, sowie alle Bezeichnung der ministri als sacordotes ausgeschlossen. Als Beispiel berweise ich auf eines der anerkanntesten resormirten Symbole, die consessio Helvet. posterior, cap. 18.

a) Die Lehre von der ecclesia repraesentativa und den Concilien als beren oberster Instanz kommt bekanntlich bei Quenstedt, Hollaz und anderen orthodoxen lutherischen Theologen regelmäßig vor; eben so, daß zu denselben auch laici (aber freilich nur) doctrina, rerum divinarum peritia, nec non pietate, vitae sanctimonia, veritatis zelo et judicii acrimonia conspicui zu berusen sein.

allgemeinen Priefterthums für bie Berfaffung erhebt Bahr gleich falls eine zweifache Ginwendung. Er fagt:

- a) Die Nothwendigkeit einer activen Betheiligung ber Richt geiftlichen an firchlichen Dingen ergibt fich am beftimmteften baraus, baf fie Glieber am Leibe Chrifti find, benn in bem Gliebfein liegt an fich zugleich bie Beftimmung zur Thatigfeit; vornehmlich aber ergibt fich baraus weit mehr als aus bem allgemeinen Briefterthum die Berichiebengrtigfeit ber Thatigfeit. fowie beren Busammenfassung und einheitliche Beziehung auf ein Banges, benn mit ber Blieblichkeit ber Gingelnen ift auch gang von felbst ebensowohl bas Unterschiedene in ihrem Wirken als bie Richtung auf ein Ziel ausgesprochen. Ift bie Rirche Leib Chrifti, fo verfteht es fich ohne Beiteres, bag biejenigen Glieber biefes Leibes, welche wirklich geiftliche Priefter find, im Stande fein muffen, priefterlich thatig ju fein, benn ber Leib Chrifti foliegt bas Darbringen geiftlicher Opfer nicht aus, sonbern ein, wohingegen bas allgemeine Briefterthum feineswegs icon für fic auf eine verschiebenartige und geordnete Thatigkeit, wie fie für ein organisches Banges nothwendig ift, binweift.
- b) Aus bem allgemeinen Priefterthum läßt sich wohl ber leiten, bag in firchlichen und driftlichen Dingen nicht bas geift . liche Umt (ber Pfarrer) allein und ausschließlich thatig sein soll, aber baraus folgt noch feineswegs bie Betheiligung ber Richt geiftlichen an ber Leitung und Regierung ber Rirche überhaupt, wenigstens nicht bie Nothwendigfeit folder Betheiligung. Spener batte bei feiner Wieberaufrichtung bes geiftlichen Briefterthums nicht die Berfassung ber lutherischen Rirche im Gangen, sonbem nur ben Buftand ber Ginzelgemeinben im Auge und auch in letterer Beziehung nicht die sociale Organisation, sonbern bie driftliche "Erbauung". Dafür munichte er bem Pfarrer Go bulfen, und dieg führte ibn auf verwandte Ginrichtungen in ben reformirten Gemeinden, bei benen jedoch gang andere Brincipien ju Grunde lagen, weghalb er auch die Sache nicht in ihren weiteren Confequenzen (Synobaleinrichtung für größere Rreife und bas Bange ber Rirche) verfolgte. Go tommt Spener mit Sulfe bes allgemeinen Priefterthums nicht weiter als zu bem

Schluß, daß Laien den Pfarrer in der Seelsorge unterstützen sollen, mährend die reformirte Kirche ohne das allgemeine Priesterthum zu dem Resultate gelangt, daß auf allen Stufen des kirchelichen Organismus eine wesentliche und umfassende Betheiligung der Laien an den kirchlichen Angelegenheiten stattfinden soll. Und es folgt hieraus, daß das allgemeine Priesterthum wenigstens nicht als nothwendiges Hülfsmotiv für die active Betheiligung der Laien zu betrachten ist, indem die Begründung hierfür auf anderem Wege eben so gut oder noch besser gefunden werden kann.

Hierauf habe ich in der Rurze Folgendes zu entgegnen: Das mter a. Bemerkte habe ich am Anfang meiner Erörterung felbst ansbrücklich anerkannt. Eigentlich organisatorisches Brincip für die Kirche ift bas allgemeine Priefterthum nicht, eben so wenig ift es bie ein zige Inftang jur Begrunbung ber Laienthatigkeit, und wenn man in biefem gang allgemeinen Ginne fagen will, bif es nicht ein nothwendiges Bulfsmotiv fei, fo habe ich bagegen nichts einzumenben. Aber ein Motiv bleibt es boch immerhin und fogar ein relativ nothwendiges, infofern baburch die Ibee bes Leibes Chrifti nach einer bestimmten Seite bin ergangt wirb. Dag nämlich überhaupt von allen Gliebern eine Thatigkeit geubt werden und biefe Thatigkeit eine verschiedenartige fein muffe, bas ift allerbings am ftartften burch bie Ibee vom Leibe Chrifti ausgebrudt; aber bag unter biefe verschiebenen Thatigfeiten auch bie geboren, welche unter bem allgemeinen Briefterthum begriffen find, bas ift bamit noch nicht gefagt. Go erhalten wir burch biefes nicht nur für bie Bethätigung qualificirter Laien einen weiteren. Grund, fonbern auch für ben Inhalt und die Richtung folder Thatigfeit, abnlich wie durch den Ausfpruch bes herrn Matth. 18, 18., in welchem bie Grundlage für bas geiftliche Priefterthum gegeben ift, eine bestimmtere Beisung, und bag bieg auch bei ber Berfassungsgeftaltung ber evangelischen Rirche positiv zu berücksichtigen sei, kann mohl kinem Zweifel unterliegen. Was aber insbesondere noch Spener betrifft, so war allerdings die driftliche Belebung ber einzelnen Bersonen und die Erbauung der Einzelgemeinden, beziehungsweise die Sammlung von ecclesiolis in ecclesia, für ihn die Hauptsache, und zunächst in diesem Sinne drang er auf erneuert Uebung des allgemeinen Priesterthums, aber weiterhin lag ihr dabei doch auch der Gesammtzustand der evangelischen Kirche und beren Versassung a) am Herzen, und die zweite der oben ange führten Stellen sagt es ja aufs deutlichste, daß er diese Ber sassung nur dann für gut und stiftungsgemäß halten könne, went dabei alle drei Stände — insbesondere also auch der Hausstand, dessen Pauptthätigkeit für ihn immer die Uebung des geistlichen Priesterthums war — in nallen Stüden, welche zum Kirchenwesen gehören", ihr Werk hätten. Dabei dachte er freilich nicht sowohl an das Regieren, als vielmehr an das Dienen ir der Kirche; aber sur die Dienste, wie sie das Laienpriesterthum leisten sollte, verlangte er — mit gutem Grund — aud einen entsprechend zugemessenen Raum.

Hiermit ware auf Grund ber Uebereinstimmung bie Differenz zwischen meinem Freunde und mir vollständig genug bargelegt; es kann nun dem geneigten Leser überlassen bleiben, zu prüsen und das Gute zu behalten ober auch, wenn er solches hat, Besseres beizubringen.

Rarleruhe im Juni 1861.

a) Auch C. Rothe in ber oben angeführten Schrift (S. 141.) läßt Spener's nächfte Absicht auf Erwedung bes geiftlichen Lebens in bem Einzelnen geben, fügt bann aber ausbriktlich hinzu: "boch sogleich, wie bieß nicht anbers fein kann, zog er barans auch seine Schlisse auf bie Umgestaltung ber Berfassung."

# Die Räthsel ber Erweckung Lazari.

tudie zu Joh. 11, 1-46., mit befonderer Rudficht auf B. 33. 38: bas Ergrimmen Jefu a).

Bon Fr. Gumlich, Bfarrer zu Seibmannsborf bei Coburg.

Unter ben Thaten und Wundern Jesu Chrifti, bes Herrn, iche fein Lieblingsjunger aus beren überreicher Fulle (3ob.

Irrt er wohl, wenn die Fehler früherer Arbeiten: Zurucktreten ber Sad. hinter ber Borterflarung, Begfall ober mangelnbe Sharfe pfychologifder Begrundung, por Allem die lofe Berbindung ober auch Berbindungelofigfeit ber einzelnen Bemerfungen, welche ber Darstellung leicht ben Charafter ber Willfür und ber Ludenhaftigfeit verleiht, ben Ueberblid und bas Berftanbnig hindert und baburch, wie jur Strafe, gerade auch bie Möglichfeit sufriebenftellenber Lofung gewiffer Ginzelichwierigkeiten fich abichneibet, - irrt er, wenn bie genannten Uebelftanbe auch in ben neuesten, gebiegenen, ja vielfach ausgezeichneten Leiftungen einer fortgefdrittenen Eregese ihm boch erft theilweise beseitigt scheinen? Nur auf bem Bege vom Einzelnen ins Ganze und von dem Ganzen in bas Einzelnste jurud tann nach ber Ueberzeugung bes Berfuffers beides, die Auffaffung bes Banzen wie des Einzelnen, gebeiben. Rur fo wird überhaupt bie ebangelische Geschichte, vor Allem bie geheiligte Geftalt bes herrn, von allen unwillfürlichen und will-Milichen Trilbungen und Parteientstellungen gereinigt, in all' ber "fille" und dem "Glange", ber "Bahrheit" und ber Schönheit neu erfieben, in welcher ihn in seines Fleisches Tagen seine Illnger und bie erfien auserwählten Augen- und Schriftzeugen schauten (3oh. 1, 14—17.), und die noch heute auch uns zu erreichen, bei beren gewissen-Theol. Stub. Jahrg. 1862. 5

a) Rachstehende Abhandlung bankt ihr Entstehen bem Freundeswunsch, zwei ursprünglich in engerem Kreise gehaltene Borträge der Oeffentslichteit übergeben zu sehen. Daß der Bersaffer, naheliegender Bebenken ungeachtet, es gewagt hat, dieser Bitte zu entsprechen, hat nicht in seiner Meinung von dem Berthe des Bersuches, vielmehr in einem frühe schon empfundenen Mangel seinen Grund.

21, 25.) in sparsamer Auswahl ausbehalten hat, befinde eines, das schon äußerlich den Glanz- und Höhepunct des ölichen Wirkens Christi in der Darstellung Johannis bildet, auch innerlich an Klarheit, Hoheit, Adel alle anderen überstt darum mit Recht auch jederzeit als ihrer aller Krone, die "Perle" und das strahlendste Juwel "im Wunderschi Christi" angesehen worden ist. Es ist das in Cap. 11. ge berte Werk der Erweckung Lazari.

Drei Eigenschaften zeichnen biefes Bur aus. Es ift 1) bas größte aller Bunber, ihr "Superla wie Beller (vgl. Baur, S. 247.) es in feiner Art gang ri nennt. Ift ber Tob icon feiner außeren, naturlichen Erichei nach, viel mehr nach feinem inneren geoffenbarten Befen. "Solb ber Sünde" (Röm. 6, 23.) und als bas Werk be "ber bes Tobes Bewalt hat" (Hebr. 2, 14.), nach überein menbem Zeugnig ber Erfahrung wie ber Schrift bie bem Men feindlichste, aber auch überlegenste und stärkste Dacht, Ronig bes Schreckens" (Hiob 18, 14.), "ber lette Feinb, aufgehoben wirb" (1 Ror. 15, 26.): fo muß jeber Sieg ibn, felbst ein erft vorläufig vereinzelter, mithin jebe To erwedung, ale ber mächtigfte Triumph erfcheinen. erfahrungsmäßig auch ber Einbruck, ber Angesichts jeber artigen That une unwillfürlich überkommt. Gben barum fi fich folche Erfolge fparlich, nur bei ben auserkorenften Ruftze Gottes, und felbft von biefen nur je einmal und balb nach getretenem Tob gewirkt. Der Sieg hingegen, ben ber Ber Lagarus errang, Die Auferwedung eines auf ben vierten

hafter Treue (Lut. 1, 1—4.) und liebendem, vom heil. Beift genem Berständniß möglich und bem Glauben an "ben eingebe Sohn" Gottes unabweisbares Bedirfniß ift.

Nicht, selbst hand an dieß Wert zu legen, boch, was er an einem ihm am herzen liegenden, erhabenen Ginzelbeispizeigen, dadurch aber, so es ihm gegeben wäre, die Meister in Bichaft und Glauben zur Abhülse aufzusorbern, ift der Zweck Bersuchs, bessen Aussührlichteit und andere Mängel eben bari Entschuldigung zu finden hoffen.

im Grabe gelegenen Berwesenben, läßt Alles hinter sich zurud, was sonst bas A. wie bas N. T. von seinen größten Propheten (1 Ron, 17.; 2 Ron. 4.), wie von seinen vornehmsten Aposteln (Apg. 9. 20.), ja selbst vom Herrn bezeugt, und steht inmitten seiner beiden gleichartigen Werke (Matth. 9. [Mark., Luk.] u. Luk. 7.) in hinsicht auf bas Maß ber in ihm aufgewandten Machtentssaltung (dosa) hoch über beiden und in Wahrheit einzig ba.

So wie das größte, ist es 2) auch das folgenschwerste aller Bunder. Kein anderes greift wie dieses in den Lebensgang des Herrn. Vita Lazari, mors Christi (Corn. a Lap.).
Es ist die wirkliche Beschleunigung des Todes (B. 48—52.)
fir ihn, der erklärte Bruch mit seinen Feinden, der Abschluß seiner öffentlichen Birksamkeit. Das wissen sie (B. 47 f.
10. 53. 57. 12, 10. 19.), nicht minder auch der Herr. Darum
den nun an die zum letzen Fest sein Ausweichen (54. 12, 36.),
der eruste, ja fast weiche Grundton seiner kurzen Reden, gehäuste
himeisungen auf den nahen Tod (12, 7. 8. 23 f. 27 f. 31 ff.
16.). Diese Seite des Ereignisses ist indes vom Evangelisten
schlächen ausdrücklich (47—57) und beiläusig (12,1.2. 9 f. 17—19.)
ist flar hervorgehoben und gewürdigt, daß es des Räheren hier
wicht bedarf.

3) Eben so ist es endlich unter allen Wundern das am lekendigsten a), anschaulichsten und mit umfassenhster Bollkindigkeit geschilderte. Das eigenthümliche, sonst nicht leicht mir Acht gelassene Gesetz der Sparsamkeit, die rückhaltvolle Schen, womit der Eintritt des Wundermoments, gleichsam der karr des Wunders, wie schamhaft, sonst dem Auge des Bespansenden entzogen und unter schätzender Hälle verbeckt erscheint, wie das nachfolgende "Sag's Niemand!" tritt hief zurück.

2

ē

a) "Reine Erzählung bieses Aposiels burchwallt eine so tiefe Ginth und fpringende Lebenbigkeit der Darstellung, als eben diese, wo er es unternimmt, das Zittern dieses Lebens um das Leben des Freundes, seinen Kampf mit den Finsternissen der Welt auch hierin und seine dennoch Alles überragende, von vorn dis zuletzt ungetrübte Siegestube und Siegessfrube und Siegessfrude und Siegessfrude und Siegessfreudigkeit in einem großen Bilde zu zeichnen." Ewald, Gesch. Chr. S. 359.

In unverbulltem Glanze und voller Groke tritt Bunber unt Bunberthater wie gefliffentlich ans Licht. Die volle Babrbei feiner Menscheit, nicht minber aber auch bie gange Majefte feiner Gottheit, in einem Brennpuncte vereint, leuchtet aus biefer That une wie aus feiner anderen entgegen. Eben barum if gerade biefes Wunder, wie bas anziehendste aller, so bas er greifenbste, und, "seine historische Realitat" a) vorausgesett, bal überzeugenbste. Das ist von Freund und Feind gleich anerkannt und namentlich in bem bekannten folagenben Wort, bas ma Spinoga beilegt b), zugeftanben. Berabe aber von biefer let teren Seite bietet unfere Bunberergablung in einer Reibe auf Handlungen, fallenber Worte, Bemuthevorgange Jefu go baufte und B. 33. 38. fogar außerorbentliche Schwierigfelt bamit aber jugleich ein fo reiches, auch in ber neuesten Auf legung taum erschöpftes, gleichfalls einzigartiges pfycht logifches Intereffe bar, bag es ber Mühe wohl verlohnen burfte, biefen Rathseln erneute eingehende Sorgfalt zuzuwenben

Ein reiches, sprechenbes Gemalbe rollt unter raschem Bechest lebensvoller Bilber, von bes Apostels Hand mit sichtbarer Liebt gezeichnet, in steigenber Großartigkeit sich vor bem Auge anf. Das h. Drama ber Erwedung Lazari, ober: "Diese Krantheit ist nicht zum Tobe, sonbern zur Ehre Gottes", wie ber Herr selbst B. 4. es überschreibt, legt sich für uns in fünf Abschnitte ober — wenn ber Ausbruck uns verstattet it — Acte auseinanber:

- I. Die Botschaft (B. 1-4.).
- II. Jesu Berhalten nach empfangener Botschaft, Zögern und Rommen: "Weile und Gile" (B. 5—16.).
- III. Begrüßung bes Gefommenen burch Martha (B. 17-27.).
- IV. Begegnung mit Maria (B. 28-37.).
- V. Bunberthat (B. 38-46.).

a) Strauß, E. J. 3. Ausg. Tib. 1839. 2. Bb. S. 178. Bgl. nene fiens beffelb. Gefprache v. Ulr. v. hutten, überf. u. erl. Lpz. 1860 Borr. S. XLIII.

b) Bayle, dict. IV. p. 260. not. R.; wgibei Mener, Tholud, Langt Bibelwert ju Joh. S. 244. Anm.

Dramatisch, wie ber äußere Gang ber Hanblung, gliebert ihr innerer Berlauf. Sehen wir in Abschnitt I. ben wien mittelst eines Räthselspruchs geschürzt, so wird berste in II. III. durch ein nicht minder räthselhaftes Thun und then nach außen (Jünger, Martha) immer mehr erweitert nd nach innen sester angezogen, bis er in IV., jener besambenden Gemüthserregung Jesu, innerlich wie äußerlich (Maria, ben) den Höhepunct seiner Berwickelung erreicht, m in V. durch Wunderthat gelöst zu werden.

Richt nur bie Sandlung aber läßt fich fo bramatisch orbnen, ich bie Berfonen, Ort und Zeit. Ale naber ober entfernt theiligte Berfonen treten auf, außer 1-4, ben bethanischen efdwiftern und bem Berrn: 5. 6) bie Junger, unter ien Thomas; 7) gablreiche (B. 19.) befreundete Buben aus rufalem, nach ihrem Blauben und Gefinnung gegen Jefum br und mehr (36 f. 45 f.) fich in Gruppen fonbernb; 8) ein ufe Bolte, beffen Begenwart ale Bufchauer am Grabe όχλος ό περιεστώς, B. 42.) ausbrücklich bezeugt, bagegen in raa unerweislich ift. Beilaufig werben aufgeführt: im Traueruse weilenbe weibliche Sausgenoffen (al neol M. x. M.) B. 19.; enblich ein Bote in B. 3., wogegen wir ben weiten Boten", welchen einige Ausleger (Baulus, Gabler, dweizer, zweifelnb Reanber, Lude, Safe) zur Anzeige 8 Tobesfalles nachgesenbet werben laffen, ale unnöthig, finndrend, fogar textwidrig (B. 6. 7/x., ore do Geret, vgl. Luthardt) ı beseitigen haben.

Der Schauplatz ber Begebenheiten wechselt vierfach. —
) B. 1—3. ist es das Krankenzimmer und das Haus der brei deschwister in Bethanien, unweit (B. 18.) Jerusalem, am delberg; — 2) ein zweites Bethanien (ober Bethabara, vgl. 28.) am Jordan in Peräa (B. 4—16.). Daß dieß der Ort, vo Jesus bei Empfang der Botschaft sich befand, ergibt 10, 40. vgl. 1, 28.); — 3) ein (freier?) Platz vor (B. 30.) Eingang enes ersten Fledens, vom Jordan her an der Straße gelegen B. 17—34.); — endlich 4) der Weg von da zum Grabe B. 35—37.) und das Grab (B. 38—46.).

Alles Bisherige ist taum streitig, streitig bagegen und v burchgreifender Wichtigkeit die letzte Frage, nach der Zeit, wohl der Zeitdauer, innerhalb deren die Handlung verlä (mindestens 4, höchstens 7 Tage), als der Zeitfolge, in wel wir die beiden örtlich geschiedenen Reihen der Begebenheiten genseltig einzustellen haben.

Klar ift zunächst die Antwort auf die Frage: Wann wa Lazarus erweckt? Bier (nicht volle) Tage, lautet sie (v 17.39.), verstossen zwischen seinem Tod und Auferstehen. Di Genauigkeit indeß, womit uns der Apostel auf die erste Fre wiederholte Auskunft gibt, wird uns zum Schlusse drängen, müsse sich auch zur Ermittelung der gleich wichtigen zweit Frage: Wann starb Lazarus? im Texte ein, wenn auch tälteren Erklären ab übersehener, sich erer Anhalt entdec lassen. Zwei solcher Anhaltspuncte bieten sich uns dar.

Buerft B. 6: Jefu zweitägiges Berweilen (quew in Peraa. Db aus bem Grunbe, weil Jefus, gleich (vgl. B. 3. movo.) bem Boten, in B. 4. von "Rrantheit" fpricht (aode ασθένεια), - genug, man hielt sich früher ziemlich allgemi ju ber Borausfetjung berechtigt, bag Lagarus, wie bei Abgai fo auch bei Antunft und Empfang bes Boten noch am Lebe baß ferner ber stillschweigenbe Grund bes Bogerns Jesu et feine Abficht mar, Lagarus folle guvor fterben. Es m enblich eine auf biesem Standpuncte nur zu billigende Du magung, Jesus werbe auch nur fo lange, als zur Erreichu biefes Zwedes, bes Tobeseintritts, nothig, feine Reife verfcot baben und bann fofort aufgebrochen fein, fo bag man bierbui fich bas Recht gewann, ben Tob gegen Ablauf ber B. 6. genannt beiben Tage, also ben britten Tag nach Absenbung bes Bote allerspätestens aber als gleichzeitig mit uera rov (B. 7. 11.) ben Augenblick bes Aufbruche Jeju anzuseten. C Bengel: dixit v. 11. eo ipso tempore, quo mortuus erat L zarus. Baumgarten=Crufius: "Erft mit bem enera pe τοῦτο und μετά τοῦτο B. 7. 11. muffen wir ben Tob bes Lazari

a) Selbft noch Strauf und Lude.

rfolgt annehmen." - Allein bie Unbaltbarteit biefer Anficht rangt fich auf. Sie führt zu unlösbarem Wiberfpruche in ber Beitberechnung. Drei Tage vor, vier Tage nach bem Tobe purbe eine Woche ale bas Zeitmaß für B. 1 — 46. geben, von velcher, mas ben herrn betrifft, brei Tage auf Beraa, volle vier tage also (vgl. B. 17. 39.) auf die etwa zehnstündige a) Reise nach Bethanien zu-rechnen maren. Um biefe vier Tage berauszubringen, mifte man mit Ebrard ju ber Ausflucht greifen, Jefus habe, im möglichft fpat nach eingetretenem Tobe einzutreffen, burch Infenthalt und Umwege ber im Text ermahnten zweitägigen Bogerung eine zweite, übergangene, breitägige (!) bingugefügt. - Enticheibend ift ein zweites Sach bebenten. Durch biefe Unsahme wird jener Hauptumftand erft fünstlich in ben Text geragen, an bem man bann - mit Recht - fo großen Anftog immt, bag Bretfoneiber, und bie ihm folgen, eben fo Straug 2.3.169 ff.), vorzüglich mit hierauf geftütt, naus biefer Inconrueng bes johanneischen Chriftus und bes bentbar wirklichen auf ben unhiftorischen Charafter ber johanneischen Erzählung schließen." Ein Bogern — bes gerufenen — Jesu zu bem Zweck, bamit ber Lebenbe erft fterbe, ift eine Annahme, bie mit bem jonft beglaubigten Charafter und Berhalten Jeju unbereinbar ift.

. So bleibt nichts übrig, als ben erforberlichen Anhalt in einer anderen Zeitangabe, anstatt ber beiben Tage in B. 6., vielmehr in ben vier Tagen in B. 17. 39. zu erkennen. — So, abweichend von seiner früheren Ansicht (1523) in annot. b),

a) So wenigstens bie einstimmige, nach Lage ber beiben Bethanien wohl auch begründete Annahme aller neueren Ausleger, ber auch bas "biduum" Melanchthon's (XV, 251.) nur theilweise widerspricht.

b) Aunot. in corp. ref. ed. Bretschneider, XIV. p. 1141: Differt tantisper, dum emoriatur Lazarus. — Dasselbe Schwanken bei Aelteren, 3. B. Corn. a Lap. irrig zu B. 6., richtig zu B. 17. 21., und bei Reueren, 3. B. Lüde, Ausg. 1: "Als Jesus die Kunde von der Krankheit bekam, war sie wirklich nicht tödtlich." Dagegen das Richtige ebend. zu B. 16. — Defigleichen Ausg. 3: "Daß Lazarus, als Jesus dem Boten die Antwort B. 4. gab, schon gestorben war und Jesus dieß gewußt habe, ist kein hinreichender Grund, anzunehmen" (S. 443.). Da-

schon Melanchthon enarr. [1536], C. ref. XV. p. 251): consentaneum est, priusquam nuntius venisset ad Christum, Lazarum iam fuisse mortuum; be Bette, Tholuck (1. Aufl.). Olshausen, Meber, Lange, Luthardt; "Wann Lazarus geftorben fei, entscheibet man am beften nach ber Bablung bet Denn wenn bei Jesu Ankunft bereits ber vierte Evangeliften. Tag ift, mehr ale einer aber für bie Reife nicht nothig war, awei auf bas Berweilen in Beraa kommen, fo ist Lazarus on bemfelben Tag geftorben, an welchem Jefus bie Nachricht erhielt. Richt erft "an bemfelben Abend" (Neanber, 2.3. S. 349.), "all ber Bote bie Antwort gurudbrachte" (vgl. Lude, 1. u. 3. Aufl. Unm. b.), fonbern icon, als er Jefum traf, befanb fich Lazarus nicht mehr unter ben Lebenben, ber jebenfalls noch am nämlichen Tage - fo fcon Chrhfoftomus -, vielleicht fogar balb nad bes Boten Abgang verschieben ift. Für Jesum, ber-nauf übernatürliche Beife" (vgl. Reanber), burch inneres, unmittele bares Schauen (vgl. Meher 3. Aufl.) - als "ber Sohn" (B.4), "ber Berr" (B. 2.), bieß mit-untruglicher Gewigheit wußte a), handelt es sich also bei Empfang ber Botschaft nicht mehr um bie Frage, ob ben Rranten fterben laffen, ober vor bem Tob bewahren, sondern lediglich um die langere ober furzere Frift, bie zwischen bem bereits erfolgten Tob und ber in Aussicht ftebenden Erwedung zu verftreichen habe. Sierzwischen nicht mit vorzeitiger Schnelle einzugreifen, lagen (vgl. zu B. 6.) Gründe vor.

So bilbet benn bie in B. 17. 39. angegebene Zahl bas Zeitmaß für ben ganzen Abschnitt. Es ordnen sich für bie Zeitfolge die vier Tage so. Die Krankheit bes bereits leibenben (B. 1.) Lazarus nimmt (plöylich?) einen lebensgefährlichen Charakter an. Besorgt senden die Schwestern eilends (gleich am Morgen?) Jesu Botschaft zu. Doch noch im Laufe des Tages,

gegen richtig G. 451 : "An bem Tage, wo ber Bote tam, muß Lazarus gestorben fein."

a) Nicht (Lude) seine Antwort auf beibe mögliche Ausgaugsfälle mit zweibeutiger Fürsorge berechnete! Bgl. Safe, L. 3. 4. Aust. 1854.
S. 168: "Kühnes (? vgl. B. 42.) Bertrauen, baß Gott sein Gebet erhören werbe."

ib bevor ber Bote ibn erreichen tann, ift Lagarus feiner Rrantit erlegen und wird alsbalb (Apg. 5, 6. 10.) und jedenfalls gl. Maimonides de luctu 4. u. A.) vor Abends noch be-Erfter Tag. - Der Bote bringt bie Tage guvor apfangene Antwort nach Bethanien zurud. Jefus verweilt am 3meiter Tag. - Roch immer gogert ber Berr, gur erwunderung, aber ftillen Freude (vgl. 7-16.) feiner Junger, Bethanien bingegen befto ichmerglicher vermißt; es vergebt r britte Tag. — Endlich am vierten (in erfter Morgenühe) verkundigt er die bevorstehende Reise, deren Grund, des agarus Tob, und feinen Entschluß, ibn zu retten ("weden"), bricht werzüglich mit ben Jungern auf und langt (gegen ben Abenb) nr bem Fleden an, von wo er im Beleit ber Schweftern bie egrabnifftatte aufsucht. — Go greift Alles ineinander. ngig etwa übrigbleibenbe Bebenfen, bag bie Entfernung beiber rte eine ftarte Tagereife beträgt, loft fich baburch, bag beim inwege ber Bote eilt, beim Rudwege aber ber Berr gleiche ile bat, um nicht zur erftmaligen nothigen unnöthig eine mite Bogerung bingugufügen.

Rach biefem Ueberblid bes Gangen nun wenden wir uns zum inzelnen, fo weit ber ausgesprochene Zwed es erheischt.

### I.

# B. 1-4. Die Botschaft.

Deren Beranlaffung, B. 1. 2.; Inhalt, B. 3.; nächster Er-

1. 2. Nicht also bas erste Erkranken, sonbern bas Ertanktsein (ἦν ἀσθενῶν) bilbet ben Anfang ber Erzählung. Die Bezeichnung bes Erkrankten folgt. Zuerst allgemein: iiner, τὶς; barauf sein Name: Δάζαρος. Doch wer ist lazuns? Nicht ber Name (Luk. 16. Abkürzung von Έλεάζαρος, 1998, "bem Gott hilft"), boch eine Person bes Namens war er hergebrachten Ueberlieferung unbekannt. Ihn kenntlich zu nachen, geht der Verfasser seinen eigenen Weg. Er stammt, agt er a) ἀπο Βηθανίας. Bethanien war seinen Lesern durch Jesu Palmeneinzug, Uebernachten, himmelsahrt (Matth. 21, 17.;

Mark. 11, 1, 11 f.; Luk. 19, 29, 24, 50.), vor Allem bie "in aller Belt" (Matth. 26, 13., Mart.) erzählte Salbung (ebenb. B. 6. Mark. 14, 3.) wohlbekannt. — Aber es gab noch ein anderes . Bethanien, von Johannes felbft 1, 28. bisher allein ermahnt. Bel ches von beiben ift gemeint? b) aus (από, wie &, beibes bie Der funft, vgl. 1, 45. 7, 42. 52.) bem Fleden ber Maria und ihrer Schwester Martha. Ihr Fleden (χώμη): Bohneri (mahricheinlich auch Geburtsort), nicht: Befigthum. (Sierburd auch bes Lazarus Bohnort beftimmt.) Maria, bie Abhangige und Bungere (Bengel), barum fonft, auch B. 5. 19., vgl. 12, 2, \_ Lut. 10, 38., ber im Saufe waltenben "Borfteberin bes Saufet" \_ (Lange) und mahricheinlich alteren Martha nachgeftellt, ftest = ausnahmsweise hier voran als bie Bebeutsamere und Bekanntere ,-Auch fonft erscheinen beibe als ein Paar (Lut. 10, 38 - 42), obwohl ber Name ihres Fleckens sich aus ber Erinnerung ver 🔑 loren hatte (κώμην τινά, B. 38.). — Noch nicht genug: c) 🚱 🚁 Unter ber großen Ball :war aber bie Maria, welche 2c. Marien, die die evangelische Geschichte kennt, reicht zu ihre \_ Bezeichnung für bie Mehrzahl zwar bie Bufammenftellung mit ber Schwester bin. Bebermann aber mußte fie fofort ertennen, wenn er erfuhr, daß jenes ohne Namen aufgeführte Beib im Haufe Simon's, beren That ber Herr felbst ber Unsterblichkeit geweiht hatte (Matth., Mart.) — eben biefe Maria war. Daber bie fonft anftößige Prolepfis (B. 2., vgl. 12, 1-8.) für Johannes unvermeiblich. Doch bamit ift er auch am Biel: (Das also war bie Maria), beren Bruber, (ber genannte) Lazarus, Wir treffen bier bas fonft bekannte eigen. frant war. thumlich johanneische Berfahren. Statt einfach m ergablen: "Es war Giner frant, Lagarus von Bethanien, ber Martha und Maria Bruber"; ober: "ber Bruber Maria's und ihrer Schwefter Martha", bient ihm die fcheinbare ,, Rachlaffig feit" (Baumgarten-Crusius, Tholuck) bazu, ben unbetannten Lazarus burch bie Zusammenstellung mit bekannten und geliebten Schweftern im Boraus zu empfehlen, überhaupt uns um mittelbar in ben liebenben und geliebten Rreis ber fammtlichen bethanischen Geschwister einzuführen.

3. Inhalt ber Botichaft. - Gie ift jundchft eine geneinfame ber beiben Schweftern. Bon welcher unter ihnen ber Borfcblag ber Absendung ausging, wer fich anschloß, ift nicht m ermitteln. Aber nicht "eilend, fobalb Lazarus erfrankte" Olehaufen, Reanber), fonbern fpat erft fenben fie. Spat alfo, erft beim Eintritt augenscheinlicher Gefahr (val. Butbarbt). hoben fie ju bem Entichluffe fich geeinigt. Und bas buntt uns mittlich. Es zieht fie zu ihm Liebe und Bertrauen; Ehrfurcht mb. Schen balt fie gurud. - Beibes, jenes Bertrauen, biefe Schen, tritt in ber Form ber Botichaft auch uns noch entgegen: ber ehrfürchtigen Anrebe: Berr! (12. 21. 27. 32. 34. 39., gl. 2.); bem veranschaulichenben: fiebe! (B. 36.); ber garten nb boch bringenben Begrundung: ben bu lieb haft (nicht: ben wir lieben", "unfer Bruber", ober: "ber bich liebt", bein Freund" [B. 11.], fonbern - hoc modestius [Bengel] -: bu haft ibn lieb a), nur bas gibt uns ben Muth und ein geiffes Recht!); enblich ber knappen Angabe bes Begenftanbes ires Auftrags: er ist frant, do Gevel (auch hier bas ber Abitung, nicht bem Sinne b) nach schwächste Wort). - Und nun uch (gegen Tittmann, Tholud) weiter nichts. Richts on ber Rrantheit, noch ber fteigenben Gefahr und Sorge. Rein Sich-Ginbrangen in fein Amt und Freiheit; feine Forberung noch Bitte: "Romm und hilf une !" Die "fchlichte Rachricht reicht für br Beburfnig bin, bie Bitte lag von felbft barin." Wir feben: Die Schwestern hatten es von Jesu gelernt, mit Benigem . Bieles ju fagen." Doch burften wir faum irre geben, wenn pir burch biefe Form bes Auftrags, beffen eble Ginfalt, que rauliche Innigfeit und bennoch feines, tactvoll bemuthiges Daghalten, une vorzugeweise an bie gartfinnige jungere Schwester erinnert finden. Den Boten hatte (nach 12, 2., Luk. 10.) wohl die Aeltere besorgt, die Botschaft, scheint es, ihm Maria mitgegeben.

a) φελείν (vgl. B. 36.) bas stärkere Wort; dyanāν (B. 5., vgl. Mark. 10, 21.) bedeutet: lieben siberhaupt, "ber allgemeine Begriff"; φιλείν, freundschaftlich, "pathischu (Tholuck) lieben (vgl. 21, 15—17.). b) άσθενείν von gefährlicher Krankheit 4, 46., Phil. 2, 25. 26.

4. Nächster Erfolg. Nicht ber im Stillen, boch — vielleicht gerade um so mehr — gehoffte: bie That bes Aufbruches (ober sonst wirksames Eingreifen), vielmehr ein bloßes Wort. Doch auch bieß Wort, ber Sache nach bie Antwort an ben Boten, erscheint ber Form nach

Lan Niemand gerichtet, nicht an diesen und durch ihn die Schwestern (Chrhsostomus, Theophhlatt, Erasmus, Rosenmüller, Tittmann, Auinoel, Meher); nicht au die Imger, oder doch "zunächst an sie" (Luthardt, vgl. Tholus); nicht etwa an sonst Anwesende. Es ist vielmehr die mit gestissendlichem Außerachtlassen personlicher Beziehungen gauz allgemein gerhalten (elne, nicht anexolvaro) abgegebene endgültige Erklärung siber den vorhandenen Thatbestand, "Jesu prophetischer Ausspruch über die Krantheit (Lange), ähnlich etwa dem Ausspruch eines consultirten Arztes. Erst der Erfolg macht kar, wen Jesus dabei im Auge hat, nämlich zugleich die Jünger und die Schwestern.

II. Der Ausspruch selbst nach seinem Inhalt lautet zwar im Allgemeinen tröstlich, birgt aber, wie die Reben des Cappitels sämmtlich (vgl. 7. 9 f. 11. 15. 23. 25 f. 40.), einen Doppelsinn, und das so start, daß ihm zum eigentlichen Orhmoron nur ein Strich noch sehlt (dieser "Tod" anstatt "Krantheit"). Jesus liebt solche "gedankenreiche Zweideutigkeit in seinen Ausbrücken", welche "zum Nachdenken anreizt und Körner ausstreut, die sich nach und nach entwickeln und Frucht tragen sollen a). Hier aber ist sie aus erkennbarem Grunde doch in auffälliger Art gehäuft. Es sollen eben mehr als sonst von Ausfang dis zu Ende Aller Gemüther in steigender Spannung erhalten und badurch für die heilschaffende Aufnahme des Wundersaller Wunder innerlich bereitet werden, dis dessen Eintreten den Glauben schafft, die Spannung löst d).

a) Rosenmüller: Lazarum moriturum non negat. Solet Iesus eiusmodi responsa dare, quae attentionem excitent.

b) Nach Zwed, Inhalt wie Form gang ähnlich ist ber, gleichfalls bas — nach biesem größte — Bunber einseitenbe, Spruch 9, 3: Blindgeboret ur Offenbarung ber Werke Gottes an ben Blinden.

Der Sinn, in bem ber Berr ben Ausspruch thut, bem, er ihn ertheilt, bes Kranken Loos (fein Tob) — gegen Tittinn und faft alle Melteren, Bude, Deper (1. Aufl.), Ebrarb, afe (2. 3., S. 168) -, fein eigenes Borhaben (Erwedung) und ffen Erfolg (Glauben und Leben Bieler) vor ber Seele ftanb, gibt fich im Allgemeinen aus bem weiteren Berlaufe. Diefe drankung, ob fie wohl für Lazarus ficheren Tob zur Folge it, ift bennoch trot bes Tobes nicht jum Tob (Garatog hier ot allein = Bleiben im Tob [Ammonius, be Bette, ide, Tholud u. A.], fondern, genau bem ζωή, ζήσεται, B. 25., nem Begenfat, entfprechend, im vollen Sinne gu nehmen : leiblich = geiftliches und zeitlich = ewiges Berberben ). tigewollter Zwed (Tra a)) und ichlieflicher Erfolg (onko, in comodum) ift (nicht Berberben, fonbern) Herrlichkeit (868u) Gottes ib bes Gottesschnes. Durch bes Lazarus Rrantheit (und Tob) foll ottes Sohn und burch ben Sohn Gott felbft verherrlicht merben. · Wie bieg geschieht, erklaren naber Jeju nachfolgenbe eben. Rach ihnen, ben authentischen Commentarien zu feinem bruch, führt ber Weg anfwarts von Rrantbeit zu ber Berrbleit über brei namentlich benannte Mittelftufen: 1) Tob und rwedung aus bem Tob (B. 23.) in bes Baters Macht ). h. Allmacht, vgl. Mark. 14, 36.), εθχαριστώ ήκουσάς μου, ν απέστειλας (B. 42.), aber von und burch Jesum, έγω ή νάστασις (B. 25.), mittelft bes Gebetes (B. 41. 42., vgl. 22.); - 2) ben burch bieg Bunber in Bielen erweckten Glauben 8. 15. 40. 42., vgl. 45.; - 3) bas Leben, ale bes Glaubens frucht (B. 25. 26.).

Der h. Spruch, ber Rathfelform entfleibet, burfte hiernach solgenbe (nicht gang erschöpfenbe) Deutung ergeben. Des Lazarus Trantheit führt ihn zwar zunächst zum Tobe, ja berselbe ist (mir, nur nicht euch bewußt) schon eingetreten. Allein bieß

a) 7ra fpricht Gottes Absicht aus (Brüdner gegen Baur). Eben babin geht auch: verherrlicht werben, burch Gottes Fügung und nach stinem Rath, nicht fich felbst verherrlichen, nach eigener Bahl, 8, 54. (1881. Little zu B. 15.).

leibliche Bericheiben ift für ibn tein mabrer Tob, weber leiblich noch anch geiftlich. 'Richt leiblich; benn felbft bei Diefem leiblichen Erftorbenfein foll es nicht bleiben. 3ch will ihn erweden (levnolow, B. 11.). Richt geiftlich: - benn wer an mich glaubt, ftirbt geiftlich, felbft geftorben, nicht (B. 25.); & garus, als mein Jünger (B. 11. 3. 5.), scheint nur tobt, in Babrbeit "fclummert er" (xexoluntai), b. b. lebt im Glauben. Wohl aber ist fein Prantsein und fein Sterben in meiner Sand bas gottgewollte Mittel meiner, fo wie feiner Ehre. von Gott burch ben Sohn (auf fein Gebet) gewirkte Bunber ber Erwedung ift als bloge Thatfache (als Thatbeweis baffir, bag Gottes Allmacht wirft und mir zu Gebote fteht), an und für fich alfo, von jeber Wirtung abgefeben, ein fprechenbes Reugnig von Gottes und bes Sohnes Gottes Ehre. felbe wirft auch nach ben verschiebenften Seiten, bei euch Jungen (B. 15.), bei ben Schwestern (vgl. B. 26. 27.), bei bem Bolle, Bornehm (B. 45.) wie Gering (B. 42.), Freund und Feind, Glaubigen wie Ungläubigen (von bem Erweckten, Lazarus [DIs. haufen], felbst abgesehen), Glauben; - biefer Glaube aber an mich ift ein weiterer Grund ber Berberrlichung für mid und (burch mich) ibn. Und endlich, folder Glaube an bet Sohn rettet vom Tob und ichafft mahrhaftes, geist = leibliches, : b. b. ewiges, Leben - ein abermaliger und zwar letter und bochfter Grund ber doga beiber, Gottes und bes Cobnes. Auf biefem Wege, binüber also über Tod, Erwedung, Glauben, Lebengeistlich für jest (B. 26.), einft aber in ber Auferstebung (B. 25. 24.) zugleich leiblich - wird biefe Rrantheit nas bem Willen Gottes mir und ibm Mittel ber Ehre.

III. Daß biefer Ausspruch nach ber Fülle und ber Tiefe seines Reichthums von ben Ohrenzeugen auch nicht aw nähernd verstanden werden konnte ober sollte, liegt am Tage. — Bote und Jünger, ohne Renntniß ber beabsichtigten Lösung burch bas Wunder, bazu ohne Ahnung bes inzwischen Borgefallenen, konnten kaum anders, als die Rede buchstäblich verstehen: Die Krankheit ist nicht töbtlich, Fardoupos ober ele Inderen (vgl. 2 Kön. 20, 1.), b. h. broht seinem Leben keine

ernfliche Gefahr. — Jeboch auch fo gefaßt, blieb ihnen Jefu Wort ein Rathfel. Denn erftlich: Wober, mußten fie fich fragen. tommt bem Meifter folche fichere Ertenntnig, ba er ben Rranten nicht gefeben, fich nach bem Stanbe ber Rrantheit nicht erfundigt (gegen Baulus, Lude 1. Aufl., Deber 1. Aufl.), ja eben jett, gleich uns, von ihr bie erfte Nachricht hat? Grofere Schwierigkeit noch als die Anfangsworte boten die begleitenben Bufage, bas bunfle Wort "jur Ehre Bottes" und beffen vollends es verbunkelnbe - tropbem inbeg (gegen Gabler, Reanber) authentische — Erläuterung: "bag ber Sohn Gottes burch fie geehrt werbe." Dazu tritt als ber britte auffällige Umftand ber ungewohnte, nach einer folchen Nachricht, welche fie, bie ferner Stebenben, erschreckt, an ihm boppelt befrembenbe, zwar feierlich erhabene, boch bis zur Ralte rubige, Memeffen frembe, lebiglich fachgemäße Inhalt und Ton feiner Emiberung, ber Wegfall jedes Zeichens von Theilnahme und iben Troftes. Das eine karg bemessene Wort, kein "eigentlicher" Auftrag außer ibm (gegen Tholud), bilbet bes Boten gangliche Abfertigung! Ift es boch, ale ob im Gefühl bavon Johannes felbft, 18 Burgichaft fur bie Fortbauer ber Liebe Jesu zu ben brei Beschwiftern, B. 5. bingugufeten fich gebrungen fabe.

So rathselhaft mußte Jeju Rebe ben Umftehenben fofort Wie viel mehr anberen Tages in Bethanien, nicheinen. 16 ber beimtehrenbe Bote ben, beffen Rrantheit er als "nicht jum Tobe" verfündigen foll, bereits im Tobe und im Grabe Angesichts biefer unverhofften Thatsache ift bie bisher noch festgehaltene buchftabliche Auslegung, wie in bes Ueberbringers, fo in berer Augen, benen er fie überbringt, unzweifelhaft gescheitert. Es bleibt jest beiben nur bie Babl, entweber eine neue, mit bem Tobe bes Lazarus vereinbare Erklärung zu erfinnen - aber welche? -, ober zu ber burch Jefum fast herausgeforberten - freilich bem Glauben an ibn wiberftreitenben -Annahme fich zu entschließen: In biesem Falle hat ber Herr, und bas gröblich, geirrt. - Doch, welchen Beg bie Schweftern immer einschlagen, statt ber ersehnten Sulfe ober bes Troftes führt bes Meifters Rebe fie in neue, burch ibn felbft bervorgerufene

(gegen Lüde), barum um fo bartere Glaubens- "Rämpfe" (D baufen), in bie B. 21. 32. einen Blid gewährt.

#### II.

## B. 5-16. Beile und Gile.

Trot seiner Liebe zweitägige Bögerung (B. 5. 6.), barr enblich ber Auf zum Aufbruch (B. 7.). Anhaltenbe Berst seiner Jünger, ihm die Reise auszureben (B. 8—16.). De erster Sinwurf (B.8.) wird wiberlegt (B. 9. 10.). Die nunmehr, r verhüllt, gegebene Bezeichnung seines Reisezweckes (B. 11.) seinen Anlaß zu verstärttem Wiberspruch (B. 12. 13.), ruft a auch von Jesu Seite die letzte, unzweibeutige Erklärung n Weisung zu augenblicklichem Ausbruch hervor (B. 14. 15.), ber die Jünger nur mit laut erklärtem Widerstreben fügen (B. 1)

B. 5. junachst, fich an B. 4. (nicht B. 3., be Bette) foliegend: Zwischenbemerkung bes Evangeliften, als besonbe Uebergang. Ihre Stellung funbet ihren 3med. Es wit ftrebt bem treuen Sinne bes Jungers, bag bas mitgethe Räthselwort nebst ber ihm auf bem Fuße folgenden räthselhal Haltung Jesu, migverftanben, einen Schatten auf ihn wer könnte. Beibem (Tholud) vorzubeugen, ber Antwort, wie t Thun und Laffen Jesu (B. 4. u. 6.), ben Schein (Calv ber Barte zu benehmen, zugleich (Bude) ben endlichen Aufbr (B. 7.) zu begrunden, ja, bamit nicht genug, bas menfchli Gefühl im Boraus zu bezeichnen, bas Jesum bei ber gan nachfolgenden Sandlung bis zum Bunder leitet a), in Babr alfo in B. 5., neben B. 4., ben Doppelichluffel zum Berftandn bes gefammten folgenden Capitels uns im Boraus einzuhandi - Alles in seinem zukünftigen Thun aus und in Liebe zu Menschen und zu Gottes Chre! - ichiebt hier Johannes bie a brudliche Berficherung ber Liebe Jeju ein. Gein Lieben (1 zwar ift bas unmigbeutbare dyanar gewählt) gilt fammtlid innerlich so verschiedenen und jett felbst äußerlich getrenn

a) Bengel (Lücke): motivum resurrectionis et totius actionis antegressae. — Die noch weitere Fortsetung s. 13, 1.

Niebern bes Geschwisterfreises: Martha, ber Schwester (so est, namenlos, wegen B. 1. 2.), welche leben, nicht minber bem Bestorbenen, Lazarus. — Felix familia! Bengel.

6. Woher nun Jesu allerbings höchst auffälliges Bogern, bas allem Unichein nach als folches auch Johannes burch fein ώς οὖν ήκ. — τότε μέν (vgl. Bengel) bemerklich machen will? - Weber war es Gleichgültigkeit (B. 5.), noch Inthum über bie Natur ber Rrantheit (Baulus, Gabler). den fo wenig (vgl. S. 71.) bie Absicht, "ben Rranten fterben gu laffen", um ben Tobten zu erwecken (frühere Erklärung Delandthon's [annott., vgl. S. 71. Anm. b], Bretfcneiber, Strang, Baur, Gfrorer, Beige, Silgenfelb, Ebrard, Raier). Was aber sonft es war, bas ihn zu solch befrembenbem nnb feiner anbermarts beobachteten Beife fcnurftrads miberlaufenbem Berfahren nöthigte, ober - ba ber fich nach Michiebenen Seiten gleichzeitig erftredenbe Erfolg jebenfalls bie anahme eines mehrfachen Endzwecks ber Magregel erforbert - welcher unter ben verschiebenen im Terte angegebenen Brünben A Jefum ber bestimmenbe gewesen ift, barüber find bie Aufoten getheilt.

Man fand benfelben I. in Jesu "Amtspflicht", "brinsenden (Berufs») Geschäften", bie ihn an Peräa fesselten. — Bir finden wirklich Jesum (10, 40—42.) baselbst in reichem begen wirkend: mitten in diese Wirksamkeit, sie unterbrechend de, B. 1. Meher), fällt der Rus. Gewiß sind auch die beiden ngesetzten Tage, wahrscheinlich obendrein die letzten seines dorsigen Wirkens (vgl. Johannis Darstellung), für ihn nicht müßig singegangen, sondern hatten an dem 10, 42. berichteten Ersolge hren Theil. Trothem kann dieser Grund (so richtig Strauß 169. und Meher 3. gegen 1.), da ihn der Text nie ausbrücklich erswähnt, nur Nebengrund gewesen sein, nicht der entscheidende.

II. Entscheidend tritt ein anderer, der in B. 4. genannte, uns entgegen: "Gottes Berherrlichung in der Berherrslichung des Sohnes". Was dort der Herr als Endursache und Endziel der Krankheit nennt, dasselbe ist ihm hier letzter Grund seines Berweilens. So weit, nach Aelteren, richtig

Meper 3. Aber (vgl. zu B. 4.) man muß im Sinne obi Bortes zugleich zweierlei verstanben annehmen.

A. objectiv: bie Steigerung bes Bunbere. "Be war fich ber göttlichen Bestimmung bewußt, bag bas Bunbe und nicht anbere gescheben sollte, wie es gescheben ift. gottliche der in feinem Bewußtsein beftimmte ihn mit fittlic Rothwendigkeit, erft noch zu bleiben." Indem Jejus bem ! ibm angenblicklich (B. 4.) flar erfannten Gottesrathe fich un warf a), in ben auch Zeit und Stunde (zu B. 9. Nr. 3.), einst bes ersten (2, 4.), so jest bes letten Bunberzeichens e geschloffen ift, vollführte er einen Act nicht ber Billfur, fond bes Geborfams. Gott wollte, bag ber Sobn zu biefer & in biefem Mag und unter biefen Umftanden verherrt werben follte. Für bie Erhabenbeit, ja Ginzigartigfeit Bunbers, wie B. 17. 39. fie betont, mithin ben Umfang Berherrlichung, ist es nach Sachlage und Zeugniß bes hannes teineswegs gleichgültig, ob ber Beftorbene erft am ober "fcon" ( non) am 4. Tag im Grabe liegt. Nam quo p pius ad ordinariam naturae rationem accedunt Dei opera, magis vilescunt ac minus est illustris eorum gloria. Call au B. 15. - Chen fo menia fur beffen zuverläffige Bewighe Grotius: Substitit per duos dies, ut de morte minus du tetur. Bahrend jest, nach reragrasoc, Muthmagungen blo Scheintobes, ben Jejus erft geabnt und bann beim Blid Grab (Paulus, Gabler) ertannt haben foll, will man jugl ben apostolischen Charafter bes Berichts festhalten, in bas Bel bes Abenteuers zu verweisen find, murbe, mare bie Auferwecht foon am 2. Tage, b. b. taum 24 Stunden nach ber Grablegu erfolgt, ber Zweifel an ber Birklichkeit bes Tobes trop ane Gave, B. 14. (vgl. 13. 44. 12, 1. 9. 17.), nicht nur foulbbar, fonbern unvermeiblich icheinen, mithin Angefichts Größe bieses Bunbers nicht ber Glaube, sonbern ber Ungla berechtigt fein. Soll biefes beiligfte ber Bunber und fein Ti

a) Berherrlicht werbe. Die Freude feiner Unterwerfung, (B. G. 98 f.)

er in die eigene Gruft hinein und in die Ewigkeit hinüberreicht, em Glauben nicht verloren geben, so mußte sein Eintritt — nd das geschieht durch dieß Berweilen — bis an und über as äußerste Ziel, an welchem der Rleinglaube sein Recht veriert und nur der Unglaube noch übrig bleibt, hinausgeschoben mb dadurch in seiner Zuverlässissteit gesichert sein.

Richt als felbständiger britter Grund, wohl aber als Erlänzung bes zweiten und als feine andere, fubjective Balfte erbindet fich mit ibm: B. die Rucksicht auf die beabsichtigte Birtung biefer Zögerung auf die Betheiligten. Unmittelbar ieben ben rathfelhaften Doppelfinn bes Wortes tritt ber nicht ninder räthselhafte Doppelsinn der That. Derfelbe ift krechnet auf ben Glauben, junachft ber Jünger (vgl. B. 15.), und, und fast stärter noch, ber Schwestern (Dishausen u. L). Rein kleines Dag bes Glaubens hatte fich fo eben in Inhalt nd Form ihrer Botschaft ausgesprochen. Ihn erst zu läutern nb ju üben, bann burch erneuerte Berbeigung zu entwickeln, urch beibes aber bei ihnen und ben fammtlichen Betheiligten m Bunber feinen nothwendigen und fruchtbaren Boben zu beiten, legt Jesu Liebe (B. 5.), — nicht (Meper 3.) "inhumane billfur" - bie beiben unerlägliche, freilich unfanfte, tagelange oppelprüfung auf (vgl. Matth. 15, 22 ff.), bie ber Erfolg rechtrtigt und aufs foftlichste belohnt. Habet dominus suas horas moras.

7. Nach biefer langen, langen Pause u. s. f. — ber Pleonasmus wern perd rovro mit seinem langgestreckten barnach malt sie is. Er bient bazu, uns die gespannte und gebrückte Stimmung ner beiben Tage zu vergegenwärtigen, in benen die Zukunft mg, wie eine büstere Wolke, in Ungewisheit bessen, was sie eingen sollte, über bem Horizont ber Jünger (banger noch bem er Schwestern) hing. Dieses vorerst in leisem Striche angerentete Getheiltsein zwischen ber Doppelsorge um ben abwesenben reund (B. 11.) und ben anwesenben geliebten Meister tritt uns bem Folgenben in voller Schärfe entgegen.

Bas nunmehr folgt, gehört jum 4. Tag. Die bisherige beile weicht ber Gile. Zunächft, mahrscheinlich mit bem Fru-

- besten a), die (längst gefürchtete) Mahnung zur Abreise. Dat Ziel aber, wohin? der Zweck, wozu? wird in dreisacher Abstusung nach und nach gegeben. Auch dabei ist die Absicht nachweisbar die Fortsührung des B. 4. 6. begonnenen Werles: "daß ihr glaubet" (so auch Bengel). Daher anfangs nur: Zuruch nach Judäa (dieses "zurüch" betont). Zunächst ist das freilich nur geographische Bestimmung, dazu des Landes, nicht einmal des Orts. Dennoch treffend Luthardt: "das Land des Umglaubens und der Feindschaft, also dem Tode entgegen." Das war Judäa wenigstens der Sache nach, darauf zielt des hervorgehobene nach, und so verstehen wahrscheinlich, nach B. 3. 4., den Ort errathend augenblicklich es die Jünger.
- 8. Was ber herr faum angebeutet, boch gemeint, stellen fie ibm mit klarem Wort alsbald als Grund entgegen, weghalb et bieg Land meiden foll. Meifter! jest eben, vor (vgl. ben Borfall vor etwa zwei Monaten, 10, 31.), fucten bie Juben bich zu steinigen und babin gehest bu zurud? In am berem Bemand erscheint hier bes Betrus früheres: "Schone bein felbst" (λεώς σοι, χύριε, Matth. 16, 22.), die aus fleischlichen Wohlmeinen fliegenbe verwerfliche Zumuthung an Ihn, ben göttlichen Beruf ber Rudficht auf feine Berfon bintanzuseten. Inconsulto amore volunt eum a periculo removere (Srot.) - Bugleich aber burften Chrhfoftomus, Erasmus, Calvin, Corn. a Lapibe, Coccejus, Bengel, Tittmann, Bude, Dishanfen, Reanber nicht gang Unrecht haben: fie fürchten laut (und hauptsächlich) für Ihn, im Stillen aber, nebenbei, für fich. Die Antwort (gegen Tholuck) paßt auf beibes.
- 9. 10. Diefer Zumuthung wird bie verdiente Abweisung. Der herr gibt sie:
- I. ber Form nach unperfönlich, als Grunbfat, statt auf ben vorliegenden Fall beschränkt: Wenn Ich am Tage wandle, nnd wenn Ihr bas Gleiche thut. Er bedient sich ferner gut Beranschaulichung bieses Grundsates eines Bilbes. Dief

a) Bgl. B. 9. S. 85.

Bild, vom Banderer und Bandern (περιπατείν), b. h. Reisen, bergenommen, bas ihnen — hanbelt es fich boch zwischen 36m und ihnen eben jest um eine Reife! - nabe liegt, geht fichtlich abermals auf Ihn und fie. — Noch einleuchtenber indeß tritt biefe perfonliche Beziehung bes Bilbes und bas Bilb felbft ihnen enblich baburch entgegen, bag, bei vorliegenbem gehnftunbigen Tagemarich und ber Abficht, bas Biel vor Abends zu erreichen, es nicht bloß "möglich" und "wahrscheinlich" (Meber, B. 17., Lange), fonbern nabezu gewiß ift, bag bas Wort, fo frube überhaupt ein Reisen möglich, also im Morgengrauen, ber Sheibegrenze zwischen Racht und Tag, gesprochen ift, fo bag bie in jenem berührten Gegenstanbe und Borfalle alle, theilweise felbst finnlich, ihnen vor Augen steben. Diese nicht "bei ber Ract", bamit fie nicht "anstoßen",, sonbern "am Tag" mit feinen "wolf Stunden", im Strahl bes "Lichtes biefer Belt", ber mieftatisch an bem Morgenhimmel aufgebenben Sonne, bie fie mit ihrem "Licht" erleuchtet, die sie "seben", "Wandernben" find - jum 3. Mal fie felbft, ber herr und nachft Ihm feine Minger.

II. Je klarer anschaulich indeß die Form, um so vieldeutiger für das Berständniß tritt der Sinn des Bildes uns entgegen. Bir sassen, in Uebereinstimmung mit Melanchthon (enarr. p. 252. ann. 1141.), vgl. Grotius und Bengel, nach dem Jusammenhange so:

1) Tag, ber Nacht entgegen, bezeichnet, wie 9, 4., Leben wo Lebensthätigkeit, Schaffen; Leben und Wirken also im Gegensatz zum Ruhen, sei es die Schlases ober Todesruhe. Tag asse Lebens, insbesondere Werktag, b. i. (Zeit für den) Beruf; sua cuique dies est, sua vocatio, Melanchthon. — 2) Tages stunden = abgegrenzte, vom Schöpfer der Natur bemessene gleiche Theile der Berufszeit, deren jede einzeln herbesondere Art und Bestimmung zugetheilt erhalten hat, die aber alle zusammen in ihrer Verbindung (Zwölfzahl) das von Gott stordnete einheitliche Ganze unseres Lebens und Berufswerts bilben. — 3) Zwölf solcher Stunden hat, wie allbekannt (vörl, die Frage), der Erbentag. Gerade so hat auch des Mens

schen (insbesonbere auch mein) Leben und Beruf auf Erben im Einzelnen, bis in bas Kleinste und Besonberste, seine von Gott bestimmte Ordnung und Eintheilung, im Ganzen sein begrenztes Maß, seine beschränkte Dauer, und vor Allem and sein sest schen seit; wal. z. B. 16, 21. Matth. 24, 36.) ber stimmtes Ziel; cortum cuique datum curriculum sou spatium = suae vocationis; — non perpetuum tempus ministerii mit sev or bes Menschen lette a) (zwölste, vgl. didena) Stunks sommt, sann barum nichts und Niemand (tein Feinbeshel, — B. 8.) sein (mein) Leben ober Wirten willtürlich verkürzen, bagegen, nach dem sie gesommen sein wird, Niemand (tein Strennbessorge, B. 8.) es verlängern kann. Bgl. Lut. 13, 82. 34 .

4) Wanbeln am Tage, phyfifch wie geiftig: bas auger: theilte Tagemert ober Beruf erfüllen, inservire suas voch tioni, b. h. (nach Gottes Willen) innerhalb feines Berufes, intra vocationis metas, Jeber auf bem ibm bestimmten Arbeitefelbe = mit bem ihm verliebenen Dag von Rraften, in ber ihm burd = feine Eigenthümlichkeit gebotenen Weife fich thatig zeigen ... wirten = ἐργάζεσθαι 9, 4. Bgl. 12, 35. Lücke, B. Crufint -u. A. - 5) Wanbeln in ber Nacht, phyfifch: bie goth beftimmte Rubezeit (Nacht ift bier felbstverftanblich nicht, wie 9, 4 vom Tob, sonbern vom Schlaf verstanben) wider Gottes Orti nung in Arbeitszeit (Tag) verwandeln; geiftig: ben goth gegebenen Beruf vertauschen mit ber eigenen Babl, (vgl. Lücke: Untreue gegen ben Beruf) nach blog menschlichem Belieben, eigenem ober frembem (3. B. Tragbeit, Selbstfuct, Weltlust, Areuzesscheu, humana consilia et ambitionem, propter terrores et pericula) sine fide et amore Dei einen eingebile beten Beruf fich schaffen und barüber bem wirklichen und rechtes" mit seinen hoben Unforberungen, Aufgaben, Laften, Opfern wiber

a) Bgl. insbesondere ή ωρα (17, 1.) μου oder αὐτοῦ. Son ihr heißt esentweder: ο ὅπω ημει, ἐληλύθει, 7, 30. 8, 20. (2, 4.). bgl. 7, 6. 8. oder: ἐληλυθεν (ἦλθον εἰς), 12, 27. 17, 1. 13, 1., ἢγγικεν, ἦλθενν Ματί. 26, 45.; Mart. 14, 41. (vgl. 35.). Bgl. auch Lut. 22, 53. ὑμω νή ωρα, bagegen Joh. 2, 4. nicht die 12. Stunde ift.

Cottes Ordnung sich entziehen, omittere vocationis officia. Bgl. lutharbt.

6) Das Erftere, wanbern jur Banbergeit und ichaffen mr Berufszeit, ift, wie natürlich, fo insbesondere Schulbigleit, huie obtemperans recte facit, bes Gottessohnes bis berab zu bem geringften Gottestnecht, gleichviel, welches bavon ber nachfte sichtbare Erfolg, sive eventus sint placidi sive tristes. Dam ift es, fo lange feine Lebensfrift noch läuft - fittlich wie shoffich - ungefährlich: οὐ προσκόπτει, non impingit, b. h. er ftoft fich nicht und ftrauchelt nicht; tuto ambulat (Grotius). Der negative Ausbrud ftatt bes eigentlich gemeinten positiven: fein Bert wird ohne hinberniß von Statten geben und wohl acrathen, placet Deo et ab eo adiuvabitur in periculis, vincet tandem et eius doctrina, consilia et actiones erunt salutares. - 7) Das Lettere bagegen, manbeln in ber Racht, bie fare wirkliche Berufspflicht wiber Gottes Orbnung gegen bie ertraumte und vermeintliche vertauschen - 3. B. in bem vorbegenben Falle ber gefahrbrobenben Reife bas weit ansprechenbere Bermeilen im empfänglichen und fichernben (10, 41 f. 39 f.) Berda vorziehen — wäre nicht nur Unnatur, errare in caeca nocte, es mare jugleich Unrecht. Wie es bereits geschehenen Ibfall (Gottentfrembung) innerlich voraussett, fo mußte es gu Anfto &, ngoonontei, b. b. phyfifch ju fcwerer, vielleicht tobt-Ihr Leibesbeschäbigung, sittlich ju noch viel barterer geiftlicher Selbftbeichabigung ausschlagen, alfo recht eigentlich gu "Gunbenfall" a). Gben bamit aber führte es, anftatt gefürchtete Beforen ju vermeiben, im Begentheile neue wirkliche, handpriflice Gefahr berbei: Mergerniß Unberer, eigenen Schaben mb Schanbe, endlich zeitlich und ewiglich ben Tob. Econtra non praelucente Deo, i. e. sine vocatione et sine fide, prorsus est in caeca nocte errare et non modo non proficere,

a) Jum Beispiel bafür sollen balb eben bie Jünger werben, die hier bie Barnung Christi überhören, in ihrem Schlaf und ihrer Flucht, vor Allem Betrus, der sich vermißt, das Schwert zieht, slieht, nachfolgt und unter Schwur und Fluchen Ihn verleugnet, die er zu seinem tiessten Libe des geschehenen Falls und Absalls inne wird.

sed etiam passim labi et sese et alios perdere; — eorum consilia perniciosa; — tenebrae exitialis ipsis et reipublicae. Bgl. 12, 35.; 1 3οφ. 2, 11: οὐκ οἰδε, τοῦ ὑπάγει.

Der Grund endlich von Beibem, junachft 8) ber Unanftögigteit bes Banbelne an bem Tag: er fieht bas = Sonnenlicht. — Bunachft phyfifch bedeutet "Licht biefer : Belt",,in gehobener Sprache a), feinem Gegenbild entsprechenb: ben himmlischen Lichtkörper, ber ben Erbentag beherrscht. Die : Himmelslicht, die Sonne, sieht er, Bléne, b. h. dasselle leuchtet ihm auf ben Weg wie in bas Auge und erleuchtet \equiv ibm beibes, φωτίζει (aus B. 10. beraufzunehmen, Bengell, Muge und Beg. - Der Erbenfonne gegenüber fteht unt fittlich, geiftig a) - nicht: Meber: "ber Bug ift, gleich = Blenei, nur Ausmalung, nicht zur Ausbeutung bestimmt"; = Paulus: "Rlugheit"; be Wette: "Geifteslicht, aus welchen \_ Lauterfeit und Rlarheit fommt"; Chrhfoftomus, Guthu \_ mius, Theophylatt: ή ἀρετή; nicht: "Pflicht, Beruf", Bude, noch "Gottes Borfebung", providentia, Tholud, Bengels am eheften noch Lutharbt: "Gottes Wille" - fonbern, gemis bem in bem Ausbrud "Licht biefer Welt", rovrov, enthaltenes Fingerzeige: bas Licht jener Welt. Alfo bas Wefen, bas fit bie gesammte überirbifche Schöpfung, vom Menfchen aufwarts bis jum Engelfürsten, bas und noch mehr als bas ift, was ber Sonnenförper für bie Erbe, ber emige Urquell alles Seins und Werbens, alles Lebens, aller Freude, alles Beils: Gott -Melanchthon: praelucente Deo — als ber unerschaffene Beift, die Sonne in der Belt der Sonnen (zwo pwrw, Jak. 1, 17.) und ber Beifter, bas schöpferische Urbilb, wovon unser "Beltlicht" ein mattes, trubes Abbild ift. — Run aber — und best ift ber Stein bes Anftoges für bie Ausleger — fcheibet bie Wirklichkeit, was fich im Bilbe eint. Diefe Sonne — also Gott - ift für Ihn, Befum, ben Gottesfohn (B. 4.), ber Bater, Sein Bater (B. 41. 12, 27. 28. 17, 1. 21. 24vgl. 11. 25.; πατήρ μου, Matth. 26, 29. 39. 42; σὺ δ μόνος

a) B. - Erufius: ber Ausbrud ift gebraucht, um auf bas Uneigentliche bew Rebe binguweisen.

αληθωνός θεός, 17. 3.; ό πατήρ μου καί θεός μου, 20, 17., val. i 9eos und Beds 1, 1. 2.). Die Strahlen biefes himmelelichtes, bas ber Sohn fcaut, finb: Sein Name, to oronia oov (12, 28. 17. 6. 11 f. 26., Matth. 6, 9.); seine Berrlichteit, ή δόξα b. i. Lichtglang, gleichfam fonnenhaft leuchtenber Strablentrang] (B. 4. 40.; Matth. 16, 27.; Apg. 7, 55. a.; vgl. dozálew, 8. 4. 12, 28. 17, 1. 4. a.). Beibes, doga und arona, aber ift: sein einzig von bem Sohn erkanntes (17, 25. έγω, έγνων, 3, 13., val. 1, 18.) und ber Welt geoffenbartes Wefen, und als Ansflug biefes Wefens: Sein Wille (Matth. 6, 10. 26, 39. 42.) ober (vgl. 3, 13-16.) [Butharbt] "Liebebrath". - Dagegen für bie Junger und bie Belt ift "ber Bater" bieg Licht unr mittelbar. Unmittelbar ift es Er, ber bier rebet, ber "eingeborene Sohn Gottes, Jejus Chriftus" (3, 16. 18., vgl. 1, 14. 18.; 1 30b. 4, 9.) δ λόγος, 1, 1. 14., als bie perfonliche Erscheinung bes geoffenbarten Befens und Liebeswillens Gottes in ber Welt. Als folche Sonne, rò que (3, 19 ff., val. 1. 4-9.), ober Weltsonne, was ober to was tov xoouov. hat er fich anderwärts, sowohl in ber Parallele 9, 5., als in 8, 12. 12, 35. 36. 46. (vgl. 1, 9.), felbst bezeugt und fich bie doga feines Baters (Matth. 16, 27.) zugeeignet (B. 4. 17, 5. 22. 24. n. f. w.) auch Seinen "Namen" (Matth. 28, 18.) bem bes Baters beigefellt. — Nicht aber auf Ungleichheit ober Gleichheit, ben relativen Unterschied ober die wesentliche Ginheit jener Doppelsome ober richtiger (vgl. 30b. 14—16., Matth. 28, 19.) bes gleichsam in Gins verbundenen Dreigeftirns von Sonnen an bem Simmel "imer Welt" tommt es bem herrn bier an, sonbern allein B) auf bas von beiben einheitlich ausgehenbe eine gleiche Licht, ro we, und beffen Wirfung: bie Erleuchtung: activ, objectiv bes φωτίζειν (vgl. 1, 9.), subjectiv und passiv das βλέπειν. Des Licht entspricht bem Quell, ber es ergießt. Dieg Licht, ben "Lichte biefer Welt" als feinem Quell entsprungen, ift bort in weltliches, finnliches, außeres, eben fo bie Erleuchtung und bas Seben. — Dagegen bier, von einer überweltlichen Sonne entsenbet, ift es ein überweltliches, göttliches, wahrhaft himmlisches und heiliges, bazu ein inneres, ein quic er

αὐτῷ, und eben so ist bie Erleuchtung eine gottgewirkte innere, beggleichen auch bas Schauen ein inneres Schauen a).

9) Schlieflich ber Brund bes Unftoges beim Banbel in ber Dacht, b. b. bes Falles und Berberbens auf wiber Gottes Ruf erwähltem Weg: ber also Wanbelnbe fieht bas Licht jener Belt, Gott (bieg gleichfalls, Bengel, aus B. 9. ju etgangen), nicht. (Er tann es auch nicht feben:) benn (ore) rd φως ούκ έστιν έν αὐτῷ. Möglicherweise bat in biefem jeben falls "febr ungewöhnlichen" Ausbrucke bas Bilb - fei es in φως (Licht = ,, fabjective" [Lichtwirfung] ,, Erleuchtung, φωτισμός 4 B.- Crufiue; fei es in & adro, fo Dufterbied, Tholus 7. u. A. (inneres Licht, b. i. ein foldes, bas innen im Dene fchen, nicht, wie bas Sonnenlicht, von außen ber nach innerfceint) - ber Sache weichen muffen: ber Deutlichkeit bes Sinnes ift bie Correctheit in ber Form geopfert. Inbef felbf : biefen kleinen Formverftoß bat man nicht burchaus nöthig aum Das er adro tann allerbings noch feine finnlitt, Bebeutung festhalten, nur nicht fo, bag es (Grotius, Deper) "in oculis eius" bedeutete: receptione enim lucis et specierant fit visio b) - bieg ware sprachlich bart und führte von bem rechte . Sinne ab, ber inneren Erleuchtung -, fonbern burch Fortführen bes von Grotius richtig begonnenen Bebantens mittelft Simi. auziehung ber Stellen: Matth. 6, 22 f., Luf. 11, 34-36. Det von bem gottlichen Lichte bestrablte und erleuchtete innere Ange (Chrifti und feines Jungers) wirb - wie ber Trunt Baffet innen zur Baffer quelle (πηγή υδατος), 4, 14. - fo bier bas Ange zu ber Leuchte, dixvoc, b. i. Lichtquelle, bie nun ift Licht nach innen in ben Körper (und bie Seele) ftrabit, so bas ber gange Leib, mithin ber gange Menfc, erleuchtet und burde leuchtet, ja, mehr noch, porecoos, b. i. sonnenhaft, lichtartig wirb, gerabe fo, wie gegentheils ein Menfc, wenn feinem Ange biefe Sonne fich entzieht (b. b. noch nicht ober nicht mehr leuchtet) — vgl. 1 3ch. 2, 11: ή σχοτία ετύφλωσε τους όφθαλ-

a) Quanto ergo magis tuto ambulo, qui praelucentem mihi habeo lucem supracoelestem ac divinam, cognitionem paterni propositi. Grotius.

b) Bgl. auch be Bette, gude.

wis adrov — selbst finster wird, ja sich in tiefe Nacht, bichteste ub vollkommne Finsterniß (τδ σχότος πόσον;) verliert.

III. Die Anwendung geht zunächst auf Ibn, bann bie lunger. Die mir bestimmte, ihrem Ablauf nabe, boch noch nicht baelaufene Lebens - und Arbeitsfrift a) muß bis zum letten Augenblide von mir ausgefüllt (9, 4.), ja "ausgefauft" (Ephef. 5, 16.) werben. Sie tann bas (fittlich, ja für jest felbft leiblich) unefahrbet innerhalb bes mir vom Bater aufgetragenen Erlöfermies, meines beiligen inneren und augeren Berufs. Gie tann es nicht und wurde mich in fcmere Schulb und ficheres auferftes Orberben fturgen, mithin bemirten, was burch euern Rath ver-Mtet werben foll, - wollte ich euch ju Liebe, um mein Erbenben zu verlängern, meinem heiligen Berufe untreu, statt ber bes Baters, meine ober eure Wege geben. — Darum lagt immer us getroft ber brobenben Befahr entgegenziehen. Noch ift fie inicht (was ber Erfolg ja auch bewiesen hat, B. 54.). Wenn ber - und bas allerbings beschleunigt burch bie gegenwärtige leife - in furgefter Frift fie es werben wirb, bann habe nach Bottes Rath fie zu besteben, ben Relch zu trinfen und 18 Rreug auf mich zu nehmen, nicht aber wiber feinen Rath r zu entflieben; euch aber ziemt es, euch bann in bas Unabtherliche zu ergeben. Denn wie jest 3ch, fo bereinft ibr Ratth. 10, 38. 39. 16, 24., vgl. 30h. 21, 18. 19.). — Der wed ber Rebe ift alfo im erften Rebetheil "Beruhigung" B. Crufius, Deber), im andern Abwehr falfcher Rathichlage br jest und für bie Folgezeit, bamit aber zugleich "Rechtfertigung ines Thuns" (Butharbt), hier insbesondere feines Rein! -Mit Abfict vielfinnig" (B.- Crufins) ist bie Rebe nur in einem Juge, infofern, als Chriftus im Bilbe an und für fich ber in em Sonnenlichte Banbelnbe, für fie bie Sonne felber ift. Ded'ift bas Lettere nur Anspielung, kein irgendwie selbständiger weiter Gebanke, welcher bem Hauptgebanken gleichberechtigt an Die Seite trate (nur biergegen ju protestiren, batten be Wette, Reper u. A. Recht). Auch jene Unspielung aber ergibt eine be-

a) Bengel: Iam multa erat hora, sed tamen adhuc dies. Bucerus: Hic dies iam inclinat.

bentsame Berstärkung bes Hauptgebankens. So wenig sich die Sonne durch ein Hinderniß in ihrem Lauf, so wenig dar Ich mich durch irgendwen und irgendwas (sleischliches Zus ober Abreden, Haß oder Liebe, vermeintliche oder wirkliche Gesahr, je sichern Tod) in meinem Lichts, b. h. Sieges und Segens laufe für die Welt aufhalten lassen. So lange noch die Sonne an dem himmel steht, scheint sie der Welt. So sie, so Ich.

- 11. Nach ber erhaltenen Abweisung läßt umsonst (B. 12. 16.) eine Pause ihnen Zeit, in Sinn und Zweck ber anger hörten Antwort einzubringen. Darauf (xai µera τοῦτο λίγκ, vgl. be Wette, Lücke, Meüer) nimmt ber Herr ben akgerissenen Faben wieber auf. Es folgt bie beutlichere Bezeichnung bes Weges, ben sein heiliger Beruf (B. 9.) ihn heute führe. Det Reise Ziel ist Lazarus. Er, mein und euer Freund bas ti f herablassenbe ("quanta humanitas!" Bengel) "unser" ist eine in bem Munde Christi (vgl. 20, 17.) sonst wohl unerzift eine in bem Munde Christi (vgl. 20, 17.) sonst wohl unerzifte Redeweise ist eingeschlummert. Ihn aus bem Schlummer aufzuweden, ist ber gegenwärtigen Reise Zweck. Ernrisw, spätgriechisches Wort, nur hier und LXX. H. 12. an ben Tobesschlummer anspielend, sonst (1 Rön. 3, 15. und Ernrws Apg. 16, 27.) stets vom eigentlichen Schlas.
- 12. 13. Im Gegensat zu Savaroc, B. 4.; mit Rücksicht auf "bas bem Lazarus beschiedene vorbilbliche Ermachen (Butharbt). vor Allem um ber Wahrheit willen - Berber (Tafchenausg. IX, 132.): Solaf = fanfter, gewiffer Uebergang zum Leben - hatte ber Berr fich jenes Bilbes fur ben Tob bebient Somnus et piorum mors coelesti lingua (Bengel); eine Sprache, die bie Junger aus 2 Chr. 13, 23., Jef. 14, 8., vgl Sir. 46, 22. 48, 14., vor Allem (vgl. Strauf 171.) nach bes Borfall Lut. 8, 52. Matth. Mart. fennen mußten, ja bie faf alle Sprachen tennen, wie fie fpater in bem R. T. gewöhnlich ift (Matth. 27, 52.; Apg. 7, 60. 13, 36.; 1 Ror. 7, 39. 11, 30 15, 6. 18. 20.; 1 Th. 4, 13.). Ihr schwer begreifliches Mis verftändniß - ale folches von Johannes in B. 13. bezeichnet bes xexoluntal vom leiblichen Ginschlafen, mithin einer inzwisches eingetretenen beilbringenben Rrifis (Rude, B. . Crufius Tholud u. A.), Sir. 31, 2., bem aber icon bas equation

berfpricht - ,, aus einem gefunden Schlafe wedt man boch wohl inen Batienten nicht" (Strauß) - burfte fich weniger aus hrer Sicherheit erflaren, nach bem gehörten Ausspruche Chrifti ber feine Rrantheit tonne Lazarus nicht fterben (Ruinoel, Lude, Tholud), aus ber Hypothese einer stattgehabten Fernheilung (Cbrard), ober eines somnus ab Iesu immissus (Bengel, Beffer, Butharbt), als aus bem einmal festgewurzelten, auch burch B. 9. 10. unbefiegten Borurtheil und tiefem Biberwillen regen biefe Reife (Meper, Lange) — ihrer Berblenbung alfo, hrer Leibenschaft. Es ift großentheils ein abfichtliches. Ihre lebbafte, ben Antheil an dem franken Freunde weit überwiegende Beforanif um bas Leben ihres Meifters eilt ohne viel Befinnen ("oberflächlich", Strauß) jest, wie vorhin (nach B. 9. 10.), ther beffen Worte bin und icheint allein barauf bebacht, eben baraus we nicht ben Grund, fo boch ben Bormand einer neuen Beigrung zu nehmen. Discipuli omni modo quaerunt dominum ab ito itinere avocare. Ideo omnibus utuntur argumentis. Grot.

14. 15. Da läßt ber herr bie hulle (B. 4. 7. 11.) fallen. Beil benn bie Junger bie himmlische Sprache vom Tobe nicht mfteben, fo fteigt ber herr jur irbifden berab und überfett bes himmlische Wort: entschlafen, in bas irbische: sterben." Er fagt es ihnen frei beraus, παδόησία (16, 25. 29. 7, 13. 26: 10, 24.): Lazarus ift gestorben. Aber indem a jo rudfichtlich bes einen ber B. 11. gebrauchten Ausbrucke gur Marheit zwingt, läßt er ben anbern, ebenfo migbeuteten, bas 🏧 ίσω, unberührt. — Dafür tritt bem erschütternben (auch 🛊 Gewissen treffenden!) ἀπέθανε, in zarter Schonung ihre8 dembesschmerzes (vgl. B. 11.), wie ihres Jüngerglaubens (vgl. 4.), in B. 15. unmittelbar ein trostenbes xalow zur Seite. amme tobt! Dennoch freue ich mich. Nicht zwar um seinet-, in euretwillen, nicht über feinen Tob, boch mein Ub-Menbsein bei feinem Tobe, auf bag ihr glaubet, b. h. erabe mein bamaliges Entferntsein euch soll (Iva) nach Mottes Rath zu neuem Glaubensaufschwung (nior., vgl. 2, 11. 1.) führen. Die Satumstellung, welche bas Object tu οἀκ ημ. έκ., fo weit von feinem Berbum, χαίρω, trennt, ift grammatisch unverfänglich, psychologisch aber wohlberechnet und febr wirkfam. Das neue Rathfel, Freube über Freunbestob, foll nach und nach, vollständig aber erft im letten Sate (ori) feine lofung finden. - In biefen Worten liegt von Seiten Jefu eine boppelte weitere Unbeutung: 1) "Richt Er hat Lagarum fterben laffen, um eben nur verherrlicht gu werben, sonbern Lazarus ift geftorben nach ber Ordnung Gottes gur Berberrlichung bes Sohnes, somit auch jum Glaubensmachsthume ber Junger", Lude. - 2) "Wenn Jefus in Bethanien gewesen mare, fo mare Lagarus nicht gestorben", Lutharbt. Tore yao ar & Beganevaa, Theophylatt, vgl. Grotius. Das Wort beftätigt im Boraus bie Meinung, bie ber Anrebe ber Schwestern (B. 21. 32.) ihrerseits zu Grunde liegt. "In feiner, bes perfonlichen Lebens, Rabe batte ber Tob feinen Freund nicht antaften tonnen", Lutharbt. Cum decoro divino pulcre congruit, quod praesente vitae duce nemo umquam legitur mortuus. Bengel. — Mun aber (άλλ', vgl. 14, 31.) auf, zu ibm! Lazarum mortuum, an fein Grab, nach Bethanien, nicht: ihm nach, in ben Tob ("bag wir ihm nachsterben", Soulthef, in Rrantheit; bagegen f. Ruinoel), ober (Lutharbt) "in ben habes". So völlig hat auch Thomas feinen Berrn nicht mifverfteben konnen.

16. Die turze, "tecte" Rebe — huius audacia, Melanchthon — bie als Antwort auf ben Aufruf Einem von ihnen entschlüpft, verrath bie tiefe Mißstimmung, welche in jenem Augenblicke alle Jünger theilen.

Mit Jesu wiederholtem (B. 7. 15.), dießmal (dal) abschließendem äywuer ist die obschwebende Berhandlung mit den Jüngern
über Zweck, Nothwendigkeit und Räthlichkeit der Reise abgebrochen und jedem weiteren Aber ihrerseits ein Ziel gesteckt.
Daß trothem jene abermals das Wort ergreisen, ist an sich bezeichnend, noch bezeichnender die wenig ehrerbietige Art,
in welcher es geschieht. Bermissen wir die sonst gewohnte Ehrsurcht schon im Nachsprechen des, Jesu Mund entnommenen,
äywuer und dem xai sues, das sie dem Meister fast wie ebenbürtig gleichstellt, so noch mehr in dem "Er" (adrov) von Jesu,

mit Begfall des bisherigen oasst ober xupie (B. 8. 12., val. # 8. 3.), am - meiften aber in bem Umftanb, bag Thomas, wirend er offenbar auf Jefum zielt, boch, ibm gleichsam ben Miden lehrend, ftatt zu ihm, wie es fich in Gegenwart bes Mern gebührt, nur von ihm, zu den "Mitjüngern" (συμμα-Apu, anus Leyoperor) als Seinesgleichen hingewendet, redet. Beringelt möchten biefe Buge unverfänglich scheinen, ibr gegenbiges erganzendes Bufammentreffen fchließt ben Bufall aus. Bo minder ehrerbietig ift bie Sauptsache, Inhalt und Ablist seiner Rede. Άγωμεν wie καὶ ήμεῖς — beibe, in bem Rambe Untergebener an Untergebene gerichtet, bie Behorfam foulben, überfluffig - bienen nur jur Bulle. Der Rern, b wie Sowervunct und Stachel feiner Rebe liegt in ano Sawenner nebft beffen Beifat wer' avrov. Der Offenbergigfeit mb dem entschlossenen Muthe biefes tapferen Wortes, noch mehr er ans ihm fprechenben Befinnung inniger Anbanglichfeit unb manhafter Treue, die lieber sterben will, als ihn im Stiche bifen, alle Ehre! Das aber hindert nicht, neben ben Borzugen feine Fehler 2) zu gestehen. Sie ist in Thomas' Sinn ein merboblener und in gereiztem Tone ausgesprochener Tabel Wer Reife, die ihm als ein verfehlter Schritt und eine unkilbrohende Magregel erscheint. Sie birgt aber noch weiter ater burchfichtiger Sulle einen Bormurf gegen Befum, ber ard bie unbeugsame Festigfeit, mit ber er ungeachtet aller Eureden und Gründe auf dem erklärten Entschlusse beharre, 4, und fie mit ihm, wie muthwillig ins Berberben fturge. Sell und muß es benn fo fein, lagt wenigstens bie Befahr uns beilen! Steht sein Tob einmal bei Ihm unabanberlich be-

a) Fast nur Calvin und nach ihm Herber beuten darauf: Trotiges Bort eines Berzweifelnben, das meistens zu schön verstanden und augewandt wird. Sequi(tur) Thomas, sed absque siducia. Haec enim vox desperationis est. — Des Betrus gleiches Bort (bei ungleicher Empfindung) Lul. 22, 33.; seine That Joh. 18, 10. Die letztere (vgl. auch Lul. 22, 38. 33. und Joh. 18, 36) bürste wohl auch der Fingerzeig sein, wie Thomas sein Bort hier meint: Schützen wir ihn, so lange wir's vermögen; vermögen wir's nicht mehr, so theilen wir mit ihm Gefängniß oder Tod!

schlossen, auf! geben wir mit Ihm in ben Tob! — D Ihm, Jesu (vgl. Kuinoel), nicht (Grotius, Ewald) zarus — wie fern sonst, selbst weit später noch, ber Tod S bem Gesichtstreis seiner Jünger, auch bes Thomas, lag, vgl. 1=

Des Thomas Ausruf zeigt sonach (vgl. 14, 5. und 20, 1 biefelben Borguge und Mangel wie ber befannte f tere, ber ihm ben unverbienten Ruf bes Zweiflers eingetra Diefelbe Liebe und perfonliche begeifterte Bingebung Jefum; biefelbe "tiefe Unmittelbarteit" (Tholud) eines lei erregbaren Befühle; biefelbe Chrlichteit und "rafche" (Wine Realwörterbuch) feurige Entschiedenheit. Aber auch von b anbern Seite: baffelbe übermäßige Selbstvertrauen; baffelbe tm fichtige haften am Nachsten, Sinnlichen, fichtbar Greifbare berfelbe gabe Gigenfinn in bem Behaupten bes einmal gefaßt Borurtheile; biefelbe Seftigfeit ber übermallenben Empfindm und in bem Ausbrucke berfelben biefelbe aller Ruckficht ba alles Mag bes Schicklichen, Beziemenben, Erlaubten fühn (1 jum Frevel) überfpringende, bennoch nie ine Gemeine faller Berwegenheit. Mit einem Bort: bie Rebe zeigt auch bier t liebenswürdig ebeln Denfchen, noch aber nicht ben Glauber (20, 29.) ober Bottesmann. "Rleiner Glaube, ftarte Lieb (Lange. Bgl. B. = Crufius.).

So trittevon Jesu nicht erwibert, des Thomas Rede, wel diesen, zur Rede Jesu, die den vorigen Abschnitt beschlie in einen unbeabsichtigten, aber desto wirksameren Contrast. Tklaren, seierlichen Rube jenes Wortes gegenüber tritt hier lebteste, ja leidenschaftliche Erregtheit. Der Bersicheru gegenüber: Diese Krantheit ist nicht zum Tode, hier landere: Krantheit und Reise doch zum Tode, seinem (Jesuie dem unseren. — Zugleich bildet dieß Jüngerwort den psenden, und "unwillfürlich in elegische Stimmung versehende Abschluß des gegenwärtigen Abschnitts, "den der Gedanke den Tod beherrscht" (Luthardt). — Dem Tode gegenültritt nunmehr das Leben. Erst die Berheisung dieses Lebt (Abschn. III.); sein Herannahen, gleichsam Herausbeschwor werden (IV.); endlich seine Wirklichkeit (V.).

Befehen wir uns endlich, bevor wir babin weiter fcbreiten, noch einmal bie Stelle, wo wir fteben. Bas bat ber Berr bieber erlangt? Das Det ift - Abicon. I. - in B. 4. gleichzeitig nach zwei Seiten, in bie Ferne und bie Nabe, ausgeworfen. Borerft freilich - Abschn. II. - fcheint es geweme Zeit zu ruben. Der Stillstanb fann nicht anders als, Mon nicht aus bem gleichen Grunbe, nach beiben Seiten bin bewundern und verwunden (B. 5. 6.). Jest endlich (B. 7.) titt ber herr, bas Ruben und Schweigen brechend, auf einmal Mitig in die Arbeit ein. Zunächst die Arbeit an ben Budlfen. Die Ausficht auf Die tommenben Greignisse wird in Rigenber Rlarheit ihnen eröffnet (B. 7—14.), ber 3wed, ben er an finen an erreichen bentt, ber Glaube, ihnen genannt (B. 15.). Jeboch 🖦, was er will, scheint sich für jest nicht zu erfüllen. Fortphend tampft ber herr mit Migverstandnig ober Migwollen, de ledes Wort bes Unglaubens (B. 16.) schließt unsern Abschnitt 🛋 — Abermals hüllt sich ber Herr in Schweigen. wurch unbeirrt in seinem Thun, legt er bie Hand nun an m zweiten Theil bes Wertes. Er wendet fich von den Jüngern Denen in Bethanien, zunächst zur Erstbegegnenben, ber einen Schwester. Sehen wir — in Abschn. III. —, ob ir mit befferem Erfola!

## . Ш.

# B. 17-27. Begrüßung bes Gefommenen burch Martha.

Einleitung. Jesu Ankunft in Bethanien: verslossene Trauerit, B. 17.; Trauerort, 18.; Trauerhaus, 19. — Martha's utgegenkommen, 20.; erste Begrüßung, Aufschwung ihres Glauses, 21. 22.; Jesu Erwiberung barauf, 23. Auf Martha's weichenbe Antwort, 24., neue, auf seine Person verweisenbe erheißung, welche in eine Gewissensfrage ausläuft, B. 25. 26. die Ingerin entgegnet burch ein freudiges Bekenntniß, 27.

17—19. zieht zuerst ben "allgemeinen Rahmen" um **B** Bild ber sich im Folgenben (B. 20—44.) entwickelnben Besbenheit. Nach anstrengenbem Tagemarsche macht ber Herr it seinen Jüngern, boch nicht, wie sonst, im Flecken, sonbern Theol. Stud. Jahrg. 1862.

vor ihm Halt. Er findet es, εδοεν, wie er (B. 14.) bei ber Abreise vorausgesagt. Richt aber ist, wie jene bamals ihn versstanben, der Kranke erst seit Kurzem tobt, sie treffen ihn bereits als "viertägige" Leiche, τέσσ. ήμ. έχ., in dem Grabe.

18. 19. Die Rähe bes Trauerortes — Bethania lag, ήν, (bamale, wo es noch ftand, nicht, wie zur Zeit der Abfassung bes Evangeliums, verwüftet war) 2) nur ungefähr 15 Stabien (1 Stab. = 125 Schritt, 15 Stab. = 1/2 - 3/4 Stunden) b) von Berusalem entfernt — hatte von ba, B. 19., zu Martha und Maria und beren nächster weiblichen Umgebung, αί περί M. x. M. c) (Grotius, de Wette), "ben klagenben Frauen um fie her" (B.-Crufius), b. h. ben eigentlichen Hausgenoffen, fo wie Hausfreundinnen und Verwandten ( "aus bem Fleden"? Dishaufen), welche ju ihrem Beiftande in ber sieben= (B.=Crusius brei= d)) tägigen Trauerzeit sich ihnen angeschlossen hatten e), ab- und zugehend eine Anzahl (mollol) vornehmer (Tovd.) mannlich er Besuch er beigezogen. Diefe, bie erwähnten Frauen (ai nepi M.), bie ausgebehnte Baftfreundschaft (B. 11.), der Hausbesitz (Lut. 10, 38.), die Felsengruft (B. 38.), endlich der in 12, 5. erwähnte außerorbentliche Aufwand beuten auf Wohlstand und Ansehen ber Familie, ber Ausbruck Tovdacoi (von oxlos, vgl. zu B. 42., unterschieden), nach seinem stehenden Gebrauche- bei Johannes, aber ferner barauf hin, daß wir die anwesenden Anverwandten und Bekannten ber Familie, trot letterer erklärter Jüngerschaft (B. 11.

a) ήν — vgl. Meper 3. gegen 1. — wie αλείψασα und έκμάξασα, B. 2. Bergangenheit vom Standpuncte bes Evangelisten.

b) So auch bie neuesten Reifebeschreiber, g. B. Ebiele, Jeruf. G. 49.: "faum eine halbe Stunbe".

c) Nicht (Lüde, Tholud) Martha und Maria allein, nach spätgriechischem Sprachgebrauch. Das N. T. "hat biesen Gebrauch niemals", vgl. Apg. 13, 13. 21, 8.; "und hier hat ber Ausbruck sein besonberes Decorum, ba es Männer find, welche gekommen waren". Meyer.

d) Drei Tage pflegte man bas Grab ber hingeschiebenen zu besuchen. Talm. tract. Demuchoth, c. 8.

e) Schwerlich aber auch (Lutharbt, Lange) ben gebungenen "Rlageweibern" und "Trauerleuten", vgl. Matth. 9, 23., Mart. 2nt., 8, 52—54.

- 5. 3.), vorzugsweise in den Jesu abgeneigten, selbst feindlichen bemptstädtischen Kreisen der Bolksoberen, "der jüdischen Opposition" (Meher gegen B.-Erusius), zu suchen haben. Dassen legt der weitere Umstand, daß sie mit Jesu gleiche Berwiassung am gleichen Orte den nämlichen Personen gegenüber zu kmandtem Zweck ihrerseits liebend Trost zu spenden der doch anstandsgemäß ihr Beileid zu bezeugen, "va napapivo. 2. 31., vgl. 45. zusammenführt, mithin Jesus und sie sich wesnahmsweise hier "in dem mittleren Gebiete der Theilnahme", wis neutralem, sogar befreundetem Boden begegnen, den leußerungen ihres Widerwillens Fesseln an und gibt Jesu verstärtte Röglichkeit, auf die irgend Empfänglichen von ihnen einzuwirken.
- 20. Die Runde: "Befus tommt", ori'l. eggerat, eilt ibm sraus und, ob mit ober ohne sein Zuthun (qweir, B. 28.), # Trauerhaus. Dort aber trifft fie, gang bem Bilbe Lut. 10, 8-42. entsprechend -, mabrend Maria gale bie Stille und bichauliche" (Dlebaufen), "bie innerlich Erregtere", mit ihrer kauer ringend und fo bie Befucher anziehend, welche vorzugswife fich um fie bemühen (B. 31. 45.), innen in bem Baufe inta), - junachft zu ber "lebhaften" (be Wette: "unruhigeren") nd "mehr nach außen Thätigen" (Dishaufen), in ober vor m Baufe ichaffenben (vgl. Grotius) "Wirthschafterin" Reper) Martha. Bergift fie es (Lücke) im erften Freudenhred? gount fie fich nicht die Zeit (be Wette), ober, wofür 8. 28., läßt fie abfichtlich, Auffehen zu vermeiben (Meher), In Schwester vorerst ohne b) Nachricht? — Sie geht "mit ver-Mibiger Gile fofort", im Saufe unbemerkt und unbegleitet, bem Mommenden entgegen. — Ihr erster Willkommen:
- 21. herr, wenn bu hier warest, mein Bruber bire nicht geftorben!
- 1) Das überraschenbe wörtliche Zusammentreffen bieses mit bem späteren Maria's (B. 32.) ist unmöglich Zu-

<sup>)</sup> nadiz. als Trauerritus Neh. 1, 4., Hi. 2, 8. 13., Ez. 8, 14., Matth. 27, 61. ) Gegen Herber, Bengel (zu B. 32.) A.: tarditas occursus sui von Maria's Kommen.

100 Gumlich

fall ober gar Berabrebung. Wir haben also in ihm bas treue Spiegelbild und ben gemeinsamen bezeichnenden Ausbruck der Stimmung, in welcher beide so verschiedenartig angelegte Schwestern sich in ihrem Schmerz begegnen, zugleich das Endergebniß aller ihrer Unterredungen, so wie den unerschütterlich gebliedenen Halt in ihrem Seelenkampse vor (Bengel), bei, namentlich nach des Bruders Tod. Das "utinam adesset" — und jetzt adfuisset — "dominus Iesus!" (Bengel), das, da er abwesend, beide unzählige Male laut und still sich von Ihm wiederholten, tritt ihnen beiden unwillkürlich auf die Lippen, daß sie es zu Ihm sprechen müssen, nun der kaum mehr Erhosste plötzlich ihnen gegenübersteht.

Gleich überraschend 2) ist an jener Anrede die Art und Weise, wie sie sowohl burch bas, was sie verschweigt, als was sie sagt, mitten hinein in eben diese Rämpfe führt. — Sie foweigt von ber am 2. Trauertag empfangenen Botichaft (4.) und ber vergeblichen Erwartung an bem 3. und 4. Tag, weil fie an beibem in noch unerklarter Beise Jesum felbst betheiligt weiß. Sie rebet von bem Hauptereignisse bes 1. Tags, theils als bem eigentlichen Gegenstanbe ber schwesterlichen Trauer, theils aber auch, weil bei biefem ber herr augenscheinlich unbetheiligt ift. Denn, traf ba Jemand eine Schuld, fo traf biefelbe fie, bie Schweftern, bie fo fpat gefendet (Corn. a Lap., Luthardt, Lange), nicht Ihn, beg Rommen vor bem Tob unmöglich war. — Ihr Sinn: Was auch geschehen ift, und welches Dunkel bein Berhalten mahrend biefer letten Tage noch verschleiert - Eins wiffen wir: Wareft bu, ba wir fanbten, statt am Jordan, hier, mein Bruder lebte noch! (oun au ereduchen, eig.: er mare [bamals] nicht gestorben, [jest] nicht tobt).

Es ist hiernach bas Wort ber Schwestern 3) teine Antlage, tein "leiser" (Besser; Lange, Stub. 719.: "Antlang"), "stiller" (Brückner) ober (Heubner) "sanster(?) Borwurf, als habe Christi Bögerung ben Tob (!) verursacht", tein "trauernber" (B. Crus.) ober "Borwurf bes Bertrauens" (Lücke), "ber in B. 22. zurückgenommen wirb" (Lange, B. Crus.), nicht einmal eine Frage: Herr, warum? sonbern lebiglich eine Rlage (Corn. a Lap.,

ud, Lutharbt; "Wehklage", Beffer), ber einfache, tige Ausbruck innigen Bedauerns — ohne Seitenblick — daß err damals, wo sie sein so sehr bedurften, nicht konnte Rähe sein. Und weiter ist es eine solche, die auf Glauben tholuck, A.). In Jesu Gegenwart war (und ist) kein en möglich (vgl. zu B. 15.): in dieser Ueberzeugung hat e weder Iesu Wort noch Ausbleiben erschüttern können. rdings aber liegt barin auch die Schranke ihres beisen Glaubens. Ihr Schweigen über Iesu Trostwort Zögern gibt es freilich zu verstehen, daß ihnen beides, ich unanstößig, doch bis jetzt auch unerklärlich ist, und ils eben bis zu der Gewisheit, daß in seiner Gegenvogl. Grotius a) des Bruders Tod unmöglich, reicht n Wort ihr Glaube nicht. — Zu solchem weiteren Schritt iedoch jetzt Martha auf.

Und (xal, Meyer, statt alla xal) jest (fogar noch ot feinem Tobe) bin ich gewiß (οίδα), baß, mas (δσα) du von Gott erbeten haben wirft (αν αλ-· θεόν), wird Gott bir geben (δώσει). - Berbindet mit ihrer Rebe irgend einen verftanbigen Sinn, fo tann it die Hoffnung auf "Nichtverwerfung bes Geftorbenen "(Euthhmius), auf "troftreiche Beruhigung" (Morus, Rofenmüller, Tittmann) ober (Baulus): "bu um nichts weniger ein Liebling ber Gottheit", fonbern oσa und bas zweimalige "Gott" - nur "etwas Außerpes" (Qude), eine "Bunberhoffnung" (be Bette, B.= minbeftens Bunberahnung, und bem Zusammenhange ne andere fein, ale bie alebalbiger Erwedung Brubers. Quamquam mortuus sit, tamen non duuin excitare possis, Melanchthon, annott. Bgl. ß (S. 157.), be Wette, Lude, Olshaufen, Thoange, A. - Sie felbft nennt uns bie Stute biefer offnung: bie ihr unzweifelhafte ausnahmslofe Erhörung

s quidem, sed infirma, ut quae nihil ei tribuat, nisi praesenti. gel: Scintillam fidei in his verbis latentem excitat ipse.

ber Gebete Jesu. Sie meint: Wie bamals beine Anwesenheit zweifellos verhindert hätte, daß der Lebende stürbe, fo wirkt gewiß (auch) jett (noch) bein Gebet, bag - - ber Geftorbene wieder lebt. - Das "concret menschliche Wort", beffen fie fich in ihrer "tiefbewegten Stimmung" (Dener) gelegentlich für bas Gebet bedient: erflehen, erbitten, αλτήση - ber herr felbst braucht von sich έρωτω, 17, 9. 15. 20., vgl. insbesondere 14, 16., vgl. 13. u. 16, 26. (neben αἰτέομαι), δέομαι, Luf. 22, 32., sogar θέλω, Joh. 17, 24. — verräth allerdings keine entwickelte Borstellung ber Sprecherin von dem besonderen Berhältniß Jesu au Gott. Grotius und Bengel (vgl. Beffer, Meber gegen Lutharbt) hatten barum Recht, es als infirmitas, tenuis opinio, minus dignum zu bezeichnen, ba αλτείσθαι von Seiten Gottes auf Gnabe, von Seiten bes Bittenden auf einen "Mangel" beutet, mahrend ber "Sohn" (B. 4.) bie plenitudo divinae potestatis (Grotius) hat und nur die Bollmacht anspricht, fie zu offenbaren Die Incorrectheit aber trifft allein ben Ausbruck, während bie Sache, welche fie bezeichnen will, "Gewigheit ber Gebeteerhörung Jefu" (vgl. 9, 31.), richtig und von ihm felbst (gegen B.= Crufius) B. 41 f. bestätigt ift.

In dieser ihrer "ob voti magnitudinem" (Grotius) zwar indirect ("bescheiben", Lücke), boch zuversichtlich ausgesprochenen Erwartung liegt nun ein hoher Glaubensmuth, laudabilis sidei alacritas (Bengel). Entweder war berselbe seinem Ansang nach (gestützt auf B. 4., Bengel, Maier, Lücke, Thosluck), in ihr zuvor vorhanden und kommt in Iesu Gegenwart nur mehr zum Durchbruch und wird laut. Ober — und das dürste sich noch mehr empsehlen — der Glaube an die Möglichsteit der Auserweckung lag ihr bisher fern (Stier, Luthardt), jetzt aber, durch die Gegenwart des Herrn emporgetragen, vielleicht zugleich in neu austauchender Erinnerung und plöglich dämmerndem Berständniß jenes Wortes, schwingt sie sich "rasch" (Meher) und mit einem Male zu ihm über ihr natürliches Begreisen (Besser) auf.

23. Die Rühnheit ber geäußerten Erwartung erobert sich gleichsam die Antwort. Lettere übergeht B. 21., ber Anrebe

afte Salfte, und halt fich vorzugeweise an B. 22., beren Schluß. Bas einzig Martha in bem Sinne liegen tonnte, mas aber zu erbitten ober nur zu nennen, ja zu benten fie Bebenten trägt, - gibt ihr ber Mund bes herrn mit Namen ausgebrochen als Berbeigungswort zurud. Du meinft ben Bruber; bag ihn mein Gebet erwecken fonne, traueft bu mir ju : Dir geschehe nach beinem Glauben! (Matth. 8, 13. 9, 28. 29. 15, 28.) Dein Bruber wirb anferftehen (αναστ., ale bas hamptwort, steht voran). Schon bie schlagenbe "Rurze ber Antwort enthält bie Bejahung" (Qutharbt). - Dennoch, ba Sefus - nicht sowohl modeste (Grotius, bagegen B. 25.), als "vorbereitend und prüfend" (Tholuck, vgl. B. 7.), bazu vor Allem feiner felbstgegebenen Regel (Matth. 7, 2. b.) treu -"Rartha's unbestimmter Hoffnung gegenüber auch bie Berheißung unbestimmt gefaßt" (Lange, Tholud, vgl. Strauß 157.), b. b. Rit (Bengel) und (fich ale) Urheber (Augustin) ber in Ausficht ftebenben Erwedung ihr verschwiegen bat: fo ift es für fe, wenn auch gewiß (gegen Tholud) mehr als eine "gewöhniche Tröstung ber Conbolirenben", boch abermals "ein zweibentiges Wort, gur Prüfung und Entwickelung ihres Glaubens bestimmt" (Lange, vgl. Strauß 158 f., Lüde, Deber).

24. Und nun liegt es ganz im Charakter Martha's, "eines Beibes, welches hier und fonft als von fehr beweglicher Natur sich zeigt" (Strauß, vgl. "Bechsel der [Gemüths.] Stimmung", Strauß, Lüde, Olshausen); bei obiger Annahme aber eines unvorbereiteten Aufschwungs "in eine Stimmung, worin sie nicht ganz heimisch war" (Besser), wird es doppelt besteistich, daß sie die auferlegte Probe nicht besteht, vielmehr in ihr die Ueberspannung der Abspannung, die hoch gestiegene Fluth des Glaubens schon in dem nächsten Augenblicke tiefer Ebbe weicht (vgl. Melanchthon a)). Nicht "Jesum ungebuldig unterdrechend, weil die bestimmte Bersicherung, daß Jesus

a) Nondum sentit Martha se exauditam esse, nondum cepit verbum hoc: resurget frater tuus; sed laborat, iam nihil ultra communem sortem aliorum expectans, sicut solet infidelitas. Annott. p. 1142.

ihren Bruber auferwecken werbe, ihr zu lange ausblieb" (Reanber, S. 352.), im Gegentheil, als stände sie entsetzt vor ihrer eigenen geführten Rebe, hört sie aus Jesu Zusage anstatt des Ja ein Nein heraus. Das "weiß ich (wohl) oda, daß er auferstehen wird", nämlich einst "in der Auferstehung an dem jüngsten Tage". Wenn dereinst alle Todten, dann wird mit ihnen er auch auferstehen. Den Nachsat, das sehlende Aber, welches sie dabei im Sinne hat: Aber "das genügt mir nicht, etwas Anderes wünschte ich aus deinem Mund zu hören" (Neander); ich hoffte für ihn "eine Ausnahme", "etwas Besonderes", — "ich hoffte mehr", wagt sie, wie über ihre frühere Kühnheit erröthend, weder sich, noch weniger Ihm zu gestehen, und verschließt es still in ihr Inneres.

Bon ben zwei möglichen Auslegungen jener Berheißungz allgemeine einstige ober besondere gegenwärtige Erweckung, zieht Martha, während sie noch eben ohne Christi Wort den Anlauf zu der glaubenöstarken letzteren und richtigen genommen, jetzt, das Wort Jesu in der Hand, mit der "Ressignation getäuschter Hoffnung a), trauernd" (Meher) — nicht "gleichsam forschend" (Calvin, Corn. a Lap., de Wette— die glaubenölose erste, odwohl handgreislich falsche, vor. Christo manum quasi tradente, Martha trepidans subsistit. Und nicht nur das: sie geht zurück. Sie kann auf der im Sturme eingenommenen Höhe, der trostlosen Wirklichkeit (des hoh öles) gegenüber, sich nicht halten. Ein weiblicher Petrus auf hoher See, da sich der Wind erhebt (Matth. 14, 28—31.), erschrickt und sinkt sie.

25. 26. Doch ber Herr faßt ihre Hand. "So wie Martha im Glauben nachläßt, spannt ihn Christus stärker an" (heubner, vgl. Euthhmius, ἀνάγει τὸν νοῦν αὐτῆς). Es gilt, ben Glauben ber Berzagenden, welche so eben noch Ihm "Alles" zutraute und, Sein vergessend, jetzt nur an die letzte Auferstehung benkt,

a) Benigstens, wie fie felbst fich borfpiegelt, benn unbewußt, im hintergrunde ihrer Seele, mag immer eine hoffnung ber Art ihr geblieben fein.

nom eigenen Interesse auf seine Person zu lenken". 3ch (eyw) bin bie Anferstehung und bas leben. Der ungetheilte Rachbruck liegt (be Wette, Lücke, Meyer) auf 3ch. wohl die allgemeine ferne, von bir einzig festgehaltene, als bie, die Ich verhieß (11., vgl. 40.), diese personliche und nächste a), beide, ja jede überhaupt, die Auferstehung, ή ανάστ. (b. b. fie an und für fich, ale bas Mittel), bagu bas Leben, & ζωή (als ber Auferstehung "positive Folge", Biel und 3med), bin Ich felbft. 3ch, ber hier leibhaft vor bir Stebende, mit bem bu rebest, 3ch, 3ch ausschließlich, bin ber Tobtenauferweder unb der Lebengeber Aller, Lebender wie Todter. Gleichviel also, ob itt, ob einst! — nur burch Mich wird auch Lazarus zum Auferstehen und Leben kommen. Daß er nicht tobt ift (B. 4.), wie Alles, mas er jest (vgl. Lut. 16, 22. Meger) in feinem Wesschlummer an verborgenem Leben in sich trägt, bat er burch Nich. — Der Herr zieht aber biese letztere Folge in ihrer Behräntung auf ben Ginzelfall bes Lazarus ber Schwester gegenber wieder nicht, fährt vielmehr fort, den allgemein gültigen Brundfat burchzuführen. Darum läßt er (gegen Bengel, 28.frusius), "bas Aufersteben", als ben momentanen Durchgang, allen und bleibt beim Bleibenben, bem "Leben", fteben. 216 Mittel, u bem Leben, bas Er felbst ursprünglich hat (5, 26.), perfonlich ft (bier und 14, 6.) und geiftlich wie leiblich in ben Seinen wirkt 5, 21. 24 f.), ju gelangen, nennt er ber Jungerin: ben Glauben.

und biesen allgemeinen Sat: Leben aus Glauben! vgl. 1 Joh. 5, 11—13.) führt Christus mit besonderer Rücksicht nf die gegebene Beranlassung: des Lazarus Tod und Martha's dewanken in dem Glauben, an den beiden möglichen fällen aus. Zuvörderst an dem Falle, daß ein Gläubiger hier also Lazarus [so richtig schon Euthymius, Theophylatt]) bei Jesu Ledzeiten "phhssich" (Meher) verstorben (när ånodáry); sodann an dem andern, daß derselbe (wie z. B. Martha, Maria [Euthymius, Theophylatt], die Zwösse,

a) Sgl. Bengel: Noli putare, Martha, te differri in longinquum. Mors cedit vitae, ut caligo luci, protinus.

alle anderen Jünger) noch am Leben ist (ζων κ. πιστ.). — Im erften Falle — alfo bem bereits verftorbenen Gläubigen — verheißt ber Tobesüberwinder, jufünftiges Leben (ζήσεται), im anbern, bem fortan gewöhnlichen, bauernbe Bericonung mit bem Cob (οὐ μὴ ἀπ. εἰς τ. αἰῶνα, "bie negative, aber parador verftärkende Parallele von Choerai", be Bette, vgl. 8, 51. 6, 51. 57. 58.). Die tobten Gläubigen werben im Tobe nicht bleiben, bie lebenben ben Tob nicht feben. - Sinn von B. 25.: Wer an mich glaubt (burch feinen Glauben mit Mir, ber Auferstehung und bem Leben, in perfonliche Gemeinicaft eingetreten ift), wirb (ununterbrochen, Deper) leben, b. h. abgesehen bavon, bag er burch biefen Glauben jest schon (im Barabiefe) fich in gludlichem Zuftanbe befindet (Meber), wirb er in Zufunft burch Mich ale "bie Auferstehung" - gleichviel, in welcher Butunft, ob in nachfter (Lazarus, B. 43 f.), naber (vgl. Matth. 27, 52 f.), ober fernfter (B. 24.), fei es allein (Lagarus B. 23.), fei es mit Mehreren (Matth.) ober mit Allen (B. 24.) — auferstehen und burch Mich als "bas Leben" leben, b. i. ju emiger verklärter Berrlichkeit und Seligkeit erhoben werben, - felbst wenn er (zeitlich und bem Leibe nach) gestorben fein wirb (wie jest Lagarus geftorben ift).

26. Hingegen, καί, wer, wie (bu, bie Jünger, ja) jeber jettlebenbe (πᾶς δ ζῶν) (Jünger), lebt unb glaubt an Mich (καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ), ber wirb (allezeit leben und) burch aus nicht (b. h. überhaupt nie, weber im Leben noch im Tobe) sterben (οὐ μὴ ἀποθάνη) in Ewigteit. Denn a) schon sein zeitliches Dasein ist für einen Solchen ein wahr-haftes (himmlisch-ewiges, αἰωνιος, 6, 47 ff., vgl. 3, 36. u. a.) "Leben"; β) sein zeitlich Sterben ist für ihn kein Tob (θάνατος, B. 4.), sonbern zunächst bis zu bem Auserstehen "ein Schlummer", B. 11., die friedenvolle Ruhe des Bolkes Gottes in der Abgeschiedenheit des Grabes (5, 28.), Todtenreiches (Luk. 16, 22 f. κόλπος Αβραάμ, vgl. ἔνθεν B. 26.), "Paradieses" (Luk. 23, 43.) a), dem γ) Erweckung, B. 24. 6, 54. u. a., und

a) Mors Christi mortem enervavit. Post mortem Christi mors credentium non est mors. Bengel.

mit ihr endlich d) bas fröhliche Erstehen zu neuem, geist-leibliden und eben bamit unverganglichen, vollen, mahrhaften (feigen und herrlichen) "ewigen" Leben folgt. — Der Ausrud Cov ift nicht (Dishaufen, Stier, Meber 1.) geiftlich, bilich wie Choerau, ju faffen, fonbern (Bengel, be Bette, ude, Tholud, Lutharbt, Meyer 3.) eigentlich, vom bhfifchen Leben, zu verfteben. Undererfeits ift Choerae nicht jegen Deber 3., Lude) ausschließlich auf bas "emige" Leben i beschränken, fonbern schließt beibes, zeitliches und ewiges, ijebes Leben, gang wie ή ζωή, in fich ein. Für Lagarus aber ift es gang mobl, ja für ben Ausnahmsfall beffelben boppelt. leich allen anbern im Glauben an ben herrn Entschlafenen, rheißt es ihm einstiges Auferstehen am jungften Tage und iges Leben, ibm aber noch besonders ein vorläufiges und ferorbentliches Auferfteben in nachfter Beit. In eben biefem rerae ist zugleich ber. Martha anstößig gewesene, Doppelfinn в агаотήσεται (B. 23.) wieber aufgenommen. — Gefammtnn von B. 25. 26. ift hiernach: 3ch, ber bier gegenwärtige fus, mit beffen Uebergehung bu auf eine allgemeine Auferbung bich berufft, bin felbft ber Auferweder und ber Lensfürft. Auferfteben und Leben ift in Dir perfonlich wirtfam genwärtig. Der Glaube aber, welcher mit mir in perfonliche venbige Berbindung bringt, ift bie Gewalt, burch welche ich Tobten wie in Lebenben, Lazarus, bir, ben Jüngern, aller elt, die Macht des Todes breche und — geiftlich, leiblich, tlich, ewiglich - jum Leben führe.

Mit solch erhabenem Worte der Berheißung führt der Herr zaghaft Weichende (Matth. 11, 7.) zu Sich zurück. Heraus- sinden, daß er damit sich mehr beigelegt, als einem bloßen den ziemt, und sich nach Werk und Wesen als "der ohn" (B. 4.) dem Bater gleichgestellt, sodann die Anwen- ung des Gesagten auf sich und Lazarum zu treffen, überläßt: wieder ihr. — Aber er nöthigt sie, über die eigene Herzens- klung zu diesen beiden hochwichtigen (vgl. B. 25. 26.) "Lebens" ragen augenblicklich sich wie Ihm Rechenschaft zu geben. "Ein-

bringend in bas Innerfte ihrer Seele", befragt ber Herzens. tunbiger fie perfonlich: "Glaubft bu bas?"

27. Martha zeigt dieser Ueberraschung gegenüber hohe Geistes gegenwart. Praesenti animo respondet (Bengel). Sie hat den Doppelsinn der Worte ζήσεται und οὐ μη — alwaschwerlich erfaßt, eben so wenig, klüger und gläubiger als in B.24., aus Jesu ζήσεται den ihrer anfänglichen Ahnung (B. 22.) günstigen Schluß auf Lazarus gezogen: So also willst Du ihn und jett erwecken? Sie kann darum, da sie gleichwohl im Augenblicke zur Erwiderung genöthigt ist, ihr zustimmendes: Ja, Herrl nur mit Bordehalt, so weit sie Jesu Wort versteht, abgeben, aber sie sast sich rasch, indem sie in einem nicht verlangten selbständigen Zusate Ihm das versichert, was in Hinsicht auf seine Person (σύ), sie längst zuvor geglaubt und worin seine neuesten Erklärungen sie noch besestigt haben. (Was mich und insbesondere meinen Glauben anbetrisst), Ich (ἐγωί) habe allezeit geglaubt und glaube noch (πεπίστευχα)...

Und nun folgt in brei Gagen ein Glaubensbetenntnig, bas an Entschiedenheit und namentlich erschöpfender Fulle bes Inhalts a), von 20, 28. und Matth. 26, 63 f. abgeseben, tein zweites in ber Schrift zur Seite hat. — Martha bekennt: 1) Du bist δ Χριστός. Nicht: ein von Gott gesandter Lehrer, 3, 2, Bunberthater, 7, 31., Gottgefandter, 9, 33.; nicht: ein Brophet, 4, 19. 9, 17., Matth. 16, 14. 21, 46., ein großer Brophet, But. 7, 16., ober ber Prophet, 6, 14. 7, 40., vgl. Matth. 21, 11., fondem ber längft erwartete, verheißene Erretter unferes Bolfes, Ifraels großer Rönig felbit. Dieg strafbare, bamals — boch wohl auch ihr bewußt — von ben "Juben" bereits mit Bann (9, 22.) bedrobte Bekenntnig (όμολογείν Χριστόν) legt sie hier furchtlos ab. — Doch fie begnügt fich nicht bamit. Bei ber Dehrbeutigfeit biefes Ausbrucks und ber Berfchiebenartigkeit ber Boltserwartungen von Chrifto bestimmt fie ben Sinn, in welchem fie bas Wort verftanden miffen will, naber burch zwei ihm bei

a) Bgl. 1, 29. 34. 42. 46. 50. 3, 28. 34 — 36. 4, 25. 29. 42. 6, 69. 7, 41. 9, 35. 38. 12, 13.; Watth. 14, 33. 16, 16. 21, 9. 15. 27, 54.; Wart. 8, 29. (Matth. 2, 2. Eut. 1, 76—79. 2, 11. 26 fl.).

bene Erläuterungen: 2) (Du bist Christus) ber Sohn tes, (o vioc rov Jeov). Dag bieg Wort feinem Inhalte nach auf ben "theofratischen" Sinn (Meber, B.= Crus.) ab. sächen sei, so baß es neben o Xoiords wenig mehr fein , als ein zweiter, volltonenber Namen, daß es vielmehr elbständige Bedeutung bat und ein Bekenntnig feines eigenichen, in feiner übermenschlichen Ratur begründeten Berfes zu Gott, wonach er "bie Bollenbung aller Gottesoffenund Gottesgemeinschaft" (Lutharbt) ift, wenn allerauch noch nicht in "entwickelter, johanneisch-metaphysischer ımtheit" (Lange), vgl. 3oh. 1, 14. 18., einschließt, zeigen rausgegangenen ähnlichen Betenntniffe Jesu (10, 36.) unb befu. 3. B. 6, 69. (vgl. Matth. 27, 54.), Stellen wie 1. 3, 17. 17, 5. 22, 42—46. 26, 63—65., für Martha nsbesondere ber Umstand, daß es die Antwort ift auf Jesu zeugniß, B. 25 f., und Martha's "Ja" barauf (Meber) ibet. - 3) (Du bift Chriftus) "ber in bie Welt tommt", tommen foll: ὁ είς τ. κ. ξρχόμενος. Ὁ ξρχόμενος, bas 18, ein Ausbruck, von Martha, wie bie vorigen, gleichfalls rer Zeit geläufigen messianischen Sprachweise entnommen. ber Kommenbe, b. h. zufünftig, boch gewiß, Erfcheinenbe Winer, Gramm.). So Foxeral 4, 25. im Munbe ber xiterin; δ έρχόμενος Matth. 11, 3., Luf. 7, 19 f. im Munbe Täufers, und & noop. & foxóueros 6, 14. Martha, wie läufer, behält ben Ausbruck bei auch für ben ichon Ermen, was fie zubem mit voller Wahrheit tann, ba er ja b erft "in ber Entfaltung feiner Meffianität begriffen ift". fie fett είς τον κόσμον hinzu. Dieg gibt minbestens Rebe "etwas Feierliches" (Meher zu 1, 9., vgl. 16, 21.). beint aber (vgl. 6, 14. und 1, 9. In foxómeror) barin que auch angebeutet, bag allerbings auch ihr Glaube in Jefu als ben tommenben Beiland eines, bes Gottesvolkes erhat und bis zum "Weltheilande" (4, 42. δ σωτήρ τοῦ w, & Xoioros) wenigstens ahnend sich erhebt. Also: Mein be schaut in bir, bem gegenwärtigen Jesu, Chriftum, Gottes 1, ben König Ifraels und ben Weltheiland — bas ift, obwohl noch nicht in vollster Klarheit erfaßt, bas höchfte, auch ausreichenbe Bekenntniß, bas Martha als persönlich stehenbe Ueberzeugung, unbeschabet ber Wahrhaftigkeit, Jesu seine Anfrage entgegenbringen kann.

Dieß ift bie Borbereitung auf bas tommenbe Wu - vgl. Bengel: methodus, qua Iesus discipulos suos et pulum praeparavit ad maximum miraculum fructuose ctandum - für Martha, jugleich bie lette ihr von Jefu erlegte Blaubensprufung. Sie foll nach bem erfahr berben Trennungeschmerg, gleich ihrer Schwester, Jeju W glauben, daß bes tobten Brubers Krantheit nicht zum Tobe (B. 4.). Sie foll mit jener baran feinen Anftof nehmen. ber Berufene ihre Noth und Bitte unbeachtet läßt (B. 6.). foll, nachdem fie fich vergeffend einen Augenblick ben Un bazu nimmt, (B. 22.), bem endlich Erschienenen felbst jest ibres Brubers Rettung zuzutrauen, fich biefen Glauben aneig und eine entsprechende Hoffnung ober Bitte barauf grun Dieg Bochfte. Befu Endzwed bei feinen bisberigen Führun bat fie (val. B. 24. 27.) trot zweimaliger Sanbreichung (B. und B. 25. ζήσεται nebst ber Frage) freilich nicht errungen bamit ben Breis verscherzt, bie ihr in foldem Falle jugebe Rufage fofortiger Erwedung ihres Brubers fammt Erfülli Andererseits aber ist boch ihr bisheriger Glaube aus allen bi Brufungen unverfehrt bervorgegangen, ja unter ihnen, wie Umfang (B. 3. 21. 27., vgl. 22.), fo an Entschiedenheit Freudigleit (B. 27.) gewachsen. Diefen Glauben, ben fie fc versichtlich eben noch bekannt, im Bergen (Meber), bagu gerichtet burch Berheißungen (B. 4. 23. 25.), benen abnlich wie noch eben bei ben Jüngern, B. 4. 11. 15. unummunbenen Bufage ber fofortigen Erwedung, burch bi Schulb, nur noch ber lette Bufat fehlt a), von 36m entla fceibet fie.

a) Enthymius: προσδοκήσασά τι άγαθον άπο των λόγων αὐτοῦ τ (Schluß im nächsten Heft.)

Gedanken und Bemerkungen.

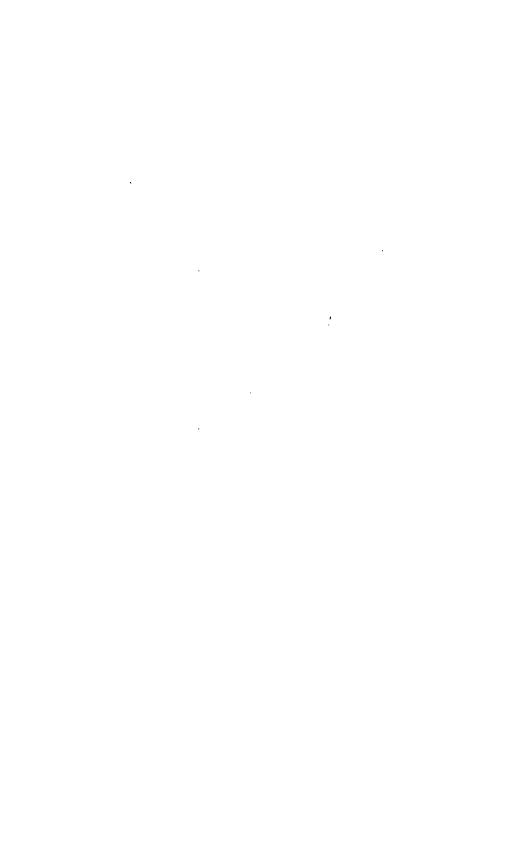

# Erläuterungen ber heiligen Schrift aus ben Claffifern.

#### Bon D. Friedrich Rofter.

#### Erfter Artitel. 3um alten Teftament.

Unter obigem Titel habe ich im Jahre 1833 eine kleine Shrift herausgegeben, welche damals nicht ohne Beifall ist aufswommen worden. So empsehle ich denn auch diese neuen koben solcher Erläuterungen dem prüsenden Urtheile der Bibelstscher, in der Ueberzeugung, daß Hellas und Latium noch mer diensam sind, einzelne Schriftstellen in ein helleres Licht feben.

### Bu 2 Mof. 12, 6.

In biefer und mehreren anberen Stellen bes Pentateuchs findet sich für gewisse heilige Handlungen vorgeschrieben die anscheinend schwankende Zeitbestimmung בֵּין הָּלֶּרְבָּיִם wischen den beiben Abenben. Sie wird Ovid. metamorph. 4, 400. bausgebrückt:

Quod tu nec tenebras nec possis dicere lumen, Sed cum luce tamen dubiae confinia noctis.

Es ift also zu verstehen bie Zeit zwischen bem Sonnenuntergange und bem Eintritte ber völligen Dunkelheit, und ba bekanntlich in süblichen Länbern bie Abendbämmerung nur ganz burz bauert, so war ber Termin ein ziemlich genau bestimmter.

# Bu Jef. 15, 5. und Jerem. 48, 34.

In beiben Stellen finden sich die Worte בְּבְלֵח שְׁלִישִׁיְהוּ **Als Apposition**, und zwar bei Jesaia zu der bekannten Stadt **Boar am todten** Meere, bei Jeremia zu Choronaim. Daß sie **Apposition sind**, zeigt die nicht wiederholte Partikel עַר. Die Theol. Stud. Jabra. 1862.

alten Ueberseter sowohl als die neueren Ausleger theilen sich in bie Ansicht, daß biese Worte entweber nomen proprium seien ober appellativum. Gefenius giebt letteres vor und verbindet fie mit Moab. Moab beige bier eine Rub bes britten (Jahres), alfo eine breijahrige Ruh, Bilb eines ungebanbigten Bolles. Allein er gibt felbst gu, bag שׁלישׁיַה in ber Bebeutung breijährig fonft nicht vortomme; auch ware bie Beziehung auf Moab wegen ber bazwischen stehenben Worte febr unklar; bei Beremia aber geht ber Name Moab nicht vorher, ba pagt also jene Erklärung gar nicht. Der neueste Ausleger bes Jesaia, Drecheler, behalt ben Namen Schelischijfah ale einen unbetannten, unerflärlichen bei. Mir scheint aber bie Bermuthung Döberlein's bas Richtige ju treffen, baf bas Wort eine Dreiftabt, Tripolis, bezeichne, und ich glaube, biefe Bermuthung näher begründen zu fonnen. Denn wie im alten Teftamente manche zweitheilige Stabte vorkommen, Ramathaim, Beruschalaim u. f. w., fo gab es im Alterthum überhaupt viele breitheilige, fei es, bag brei Stabte wirklich eine bilbeten ober wenigstens einen Stabtebund. In Scheller's lateinischem Wörterbuche werben fieben verschiebene Tripolis aufgeführt. Bompon. Mela 1, 12. fagt von bem Tripolis in Phonicien, am Libanon: oppida tria fuerunt singulis inter se stadiis distantia; locus ex numero Tripolis dicitur; und Plinius (nat. hist. 5, 17. fennt fogar bie breifache Bevolferung ber Stabt: Tripolis, quam Tyrii, Sidonii et Aradii obtinent. Ein solches Tripolis fonnte also auch im Guben Balaftina's fich finben, und ba דגלה status constr. ift, so wird man überseten muffen: "Boar (ober) Eglah bes britten Theile", b. h. Boar, welches ben britten Theil von Eglah bilbet. Letteres icheint biernach ber Hauptort unter ben breien gewesen ju fein; und fo erklart fich auch, wie Jeremia jenes Eglah bes britten Theils als Apposition zu Choronaim stellen fonnte. Das ist nicht ein Textesfehler und noch weniger ein Irrthum bes Jeremia, ber ja bie Dertlichkeit genau tennen mußte, fonbern er nennt ftatt Boar Chorongim, weil auch biefes ein Drittheil von Eglab ausmachte. Daß Josephus (antiq. 14, 1, 4.) unter ben Stabten an ber Sübspitze bes tobten Meeres auch ein Άγαλλα, Ζώαρα und Opwrau erwähnt, ist von mehreren Auslegern bemerkt worden.

Die Wette, welche hier ber übermüthige Gesanbte bes kinigs von Assprin bem Könige hiskia anbietet, wird durch bas Berbum angen bezeichnet. Das Stammwort and, mischen, miticelt aus dieser Grundbebeutung die abgeleitete des Tausiens, Bürgschaftleistens, Pfandgebens, und in hitpoel die des Bettens, als eines gegenseitigen Vertrages über einen sich aus m Erfolge ergebenden Gewinn oder Verlust. Der letztere, thene Sprachgebrauch hat eine Analogie in dem homerischen podiodorae, welches ebenfalls wetten bedeutet oder ein gegenitiges Einsetzen für eine gewisse Leiftung. Hom. 31. 23, 485:

δεῦρό νυν, ἢ τρίποδος περιδώμεθον ἢὲ λέβητος. rgl. Douff. 23, 78.

# Bu Sabak. 1, 15 ff.

Bon dem Raubzuge der Chaldaer in das jüdische Land sagt r Prophet: "Er fängt sie Alle mit dem Hamen und zieht sie sein Netz und sammelt sie in sein Garn. Darum opfert er auch nem Netze und streut Weihrauch seinem Garne. Soll er denn merfort sein Netz ausschütten und die Leute unbarmherzig erirgen?" Dieses despotische Versahren morgenländischer Sieger beichnet Herodot 3, 149. mit dem Verdum saynveiew, von saynvn, verriculum, ein großes Netz, und er beschreibt das Versahren iher 6, 31. Wie nämlich einem solchen Netze kein Fisch entzt, so wurde auch das Land rein ausgeplündert, alles ewegliche weggeschleppt und die Einwohnerschaft theils erwürgt, eils in die Gesangenschaft geführt.

# Bu Bfalm 115, 16.

Der Ausspruch bes Psalmisten: "Der himmel ist Jehova's kigenthum), aber die Erbe hat er den Menschenkindern gesten", schließt sich als eine Folgerung an 1 Mos. 1, 28.: ber tensch ist zum herrn gesetzt über alle Thiere und Gewächser Erbe. Nach 5 Mos. 10, 14. ist zwar der himmel und der immel in dem himmel, so wie die Erde und Alles, was

barinnen, Gottes Eigenthum; aber während ber Himmel sein Thron ist, hat er nach dem Psalmisten die Erbe, seine Fußbank (Jes. 66, 1.), ben Menschen übergeben. Auch den Römern war diese heitere Borstellung nicht fremd. Tacit. annal. 13, 55: Sicuti coelum diis, ita terrae generi mortalium datae. Plin. nat. hist. 2, 63: sic hominum terra, ut coelum dei.

# Der Alte ber Tage.

Der römische Dichter Claubianus, ein Zeitgenoffe bes mestromischen Raifers Honorius und feines Ministers Stillich. ift fcwerlich ein Chrift gewefen; benn in feinen Bedichten tritt bie heibnische Bötterwelt überall in ben Borbergrund. jener Zeit mar bas Chriftenthum ichon ein Alles burchbringenber Sauerteig geworben; baber barf man fich nicht wunbern, ba Claubian, als Gelehrter, auch viele biblifche Borftellungen tennt und bin und wieder feinen Werken einflicht Gin merkwürdiges-Beispiel bavon liefert sein Gebicht de laudibus Stilichonis (22% ber gesner'schen Ausgabe), wo er B. 4 ff. bie Soble berg Ewigteit ichilbert. Diefelbe ift ausgefüllt von einer ungehenent Schlange, welche fich in ben Schwanz beißt; an ihrem Eingange fitt die personificirte sichtbare Natur, an beren Gliebern bit Sier nun, beißt es weiter, Seelen wie Bienen umberflattern. mansura verendus scribit iura senex. Diefer ehrmurbige Greis orbnet ben Lauf ber Natur, wie bie Befchicke ber ben? schiedenen Zeitalter. Offenbar ift biefe Figur entlehnt aus bem, Buche Daniel (7, 9. 13. 22.), wo ber ewige Gott בַּקִּיִר יוֹמֵינָה: genannt wird, ber Alte an Tagen, b. h. ber älter ift, ale alles Borbandene.

Berfifche Befchichten und Sitten.

Was die Bücher Daniel und Esther barüber berichten, ikt zum Theil so auffallend, daß Manche es für sagenhafte Uebertreibung halten. Allein vielfältig werden die biblischen Rackerichten über Assprer, Babylonier, Perser schon durch Herodot, ben Bater der Geschichte, bestätigt, und wo er von ihnen abweicht, da ist noch sehr die Frage, ob er nicht salsch berichtet sei ober seinen neugierigen Griechen statt der Thatsachen Mährchen

mablt habe. Die neuerlich entbedten coloffalen Bilbmerte von Minive u. f. m. beweisen binlanglich, bag bie großen Boller Rittelafiens eine ungemeine Cultur entwickelt, aber auch unter ben gaunen bespotischer Berricher wunderliche Dinge erlebt haben. Berühren wir nur Giniges aus Berobot! 3, 79. ergablt berfelbe, Die nach ber Ermorbung bes entlarvten falichen Smerbes bie fieben verfischen Magnaten alle Magier (Anbanger bes Smerbes), bem fie habhaft werben konnten, tobteten, wobei bas Boll mitbalf, und mare nicht bie Nacht bazwischen gekommen, fo mare wehl tein Magier am Leben geblieben. Bum Anbenten an biefes Enigniß feiern bie Perfer alljährlich ben Tag ber uayoporla, m welchem tein Magier fich bliden laffen barf. Herobot Wift fett bingu: bei ben Griechen gingen bierüber viele Loyoi Sworoe im Schwange. Wie auffallend erinnert biefes Alles an bin Inhalt bes Buches Efther, an bie Tollheiten bes Artach-Masta (Xerres), an die Rache, welche er den Juden gegen ihre kinbe zu üben erlaubte, und zwar für einen Tag (Efth. 8, 12.), n fie bann jährlich als bas Purimfest begingen! — Ja, wenn berobot 3, 68. 88. und 7, 3. von einer Atoffa, Tochter bes brus, berichtet, welche nach einander ihren Bruder Rambyfes, bann ben falichen Smerbes und endlich ben Darius Spftafpis um Manne hatte und in bie Regierung biefer brei Konige sachtig eingriff, so wird man unwillfürlich an die Esther erbenert, obicon biese nach ber Bibel bie Gemablin bes Xerres bar: benn fie bieß mit ihrem jubischen Namen Sabaffa (חססה, b. b. Myrte, Efth. 2, 7.) — Nach bem Tobe bes Masistius, bes Anführers ihrer Reiterei, ichoren bie Berfer gum Beichen ber Trauer nicht blog fich felbft, fonbern auch ihre Laftthiere -(Betob. 9, 24.), gerabe wie im Buche Jonas (2, 7. 8.) erzählt wirb, bag bie Niniviten, jum Zeichen ber allgemeinen Buge, nicht nur felbst in Trauerkleibern gefastet, fonbern auch ihre banethiere bagn angehalten hatten. - Die Angabe Berobot's (3, 92.), bag Darius Spitafpis ber erfte Ronig gewesen, welcher ben Berfern feste Steuern auferlegt und bergleichen auch von ben Juben geforbert habe, wird burch bie Bucher Efra (4, 13.) und Rebemia (9, 37.) bestätigt. — Xerres ließ fich von ben Magiern seine Träume auslegen (Herob. 7, 19.), wovon bestanntlich auch bas Buch Daniel voll ist. — Die Prahlereien, womit der Oberselbherr des Xerres, Marbonius, die Griechen bei seinem Eintritte in ihr Land einzuschüchtern sucht (Herob. 8, 140.), gleichen auf ein Haar denen des Abgesandten des Afsprerkönigs Sanherib, Rabsake (Jes. 36.).

Auffallend ist bie ausschweifenbe Gnabenverheißung morgenländischer Despoten, beren wiederholt gedacht wird: "ich gewähre bir im Boraus jebe Bitte, felbft bis auf bie Salfte meines Ronigreiche" (vgl. meine Erlautt. S. 194.). Ramentlich gab ber Geburtstag bes Königs (γενέθλια, nicht: bie Feier bes Regierungsantrittes) Anlag, teinem Bittenben etwas abzuschlagen. (Bgl. Lenophon Chrop. 1, 3, 10.) Zweimal wiederholt jenes tolle Berfprechen im truntenen Muthe ber Berfertonig Achafchverofch gegen seine Gemablin Efther (Efth. 5, 6. und 7, 2.). Defigleichen führt Berobot (9, 110.) jum Beweise, bag bie Berferkonige an ihrem Geburtstage Niemanben etwas abichlugen, Folgenbes an: Xerres ichwur feiner Geliebten, Artannte, er wolle ihr jede Bitte gewähren. Da bat sie aus Eifersucht um bas Brachtgewand, welches bie Konigin Amestris ihm geschenkt hatte, und weil sie barauf bestand, mußte er es ihr einhandigen, wiewohl mit großem Wiberftreben. Im neuen Testament abmt Berobes Antipas biefe Hofetiquette "bes großen Ronige" nach, Matth. 14, 6 f.; Mark. 6, 22. Aus besonberem Boblgefallen an bem üppigen Tange, womit feine Stieftochter Salome (Tochter bes Herobias) seinen Geburtstag (yerecoca) verherrlicht hatte, verspricht er ihr mit einem Gibe bie Bemahrung jeber Bitte (nach Mark. bis auf bie Salfte feines Ronigreichs); fie bittet, auf Unstiften ihrer Mutter, ihr (Mart. & gaveng, augenblidlich, bamit er nicht etwa seinen Sinn anbern mochte) bas Saupt 30hannis des Täufers auf einer Schüssel zu geben. Herobes ist barüber febr betrübt, magt aber boch nicht, bie Bitte abgufolagen, wegen bes Gibes und aus Scham bor feinen Gaften, ben Magnaten bes Reichs.

Abgötterei unter grünen Baumen. Befanntlich Klagen bie Propheten häufig über biefen im

Solle Ifrael sehr verbreiteten Göhencultus (Ierem. 2, 20.; Ezech. 1, 18. n. s. w.). Auf Anhöhen nahmen sich solche Bäume am besten aus, wie auch die Perser ihre Götter auf Bergspiken (Inpa, Herobot 1, 131.; Xenoph. Eprop. 8, 7, 3.) anbeteten; daser sind im alten Testamente die Höhen (Inpa) als Sitz des Stendienstes so oft erwähnt. Nach dem Exil verschwanden swillen diese Götzendienste als öffentliche, aber insgeheim wien sie noch fortgedauert haben. Gewinnsüchtige jüdische Weiber verpslanzten sie in der Kaiserzeit sogar nach Rom. Iudust eisert dagegen, Sat. 3, 13., daß sacri sontis nem us st delubra locantur Iudaeis, und 6, 545., daß die römischen kuben sich bethören ließen von der Iudaea mulier, sacerdos urboris.

(Solug im nachften Seft.)

2.

Ueber bas Subject in Röm. 7.

Eine exegetifch : pfychologifche Unterfuchung

pon

Lic. G. 23. Arummacher, Baftor ju Duisburg a. Rh.

Unstreitig bilbet im Briefe an die Römer der Sat, daß bas Evangelium eine Kraft Gottes ist, selig zu machen Alle, die deran glauben, weil darin geoffenbart wird die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben in Glauben, das Thema, welches zunächst in den fünf ersten Capiteln behandelt wird. Beil aber die Menschen sich so leicht verleiten lassen, über ihre Sünden sowohl wie über die Gerechtigkeit, die sie haben sollten, serstächlich und leichtsertig hinwegzudenken, und sich nicht von der alleinigen Gültigkeit der Glaubensgerechtigkeit überzeugen lassen, die ihnen die eigene Gerechtigkeit in ihrer Nichtigkeit und Berwerslichkeit zum lebendigen und schmerzlichen Bewußtsein gestommen ist, so weist der Apostel theils auf den Zorn Gottes



über alles gottlose Wefen bin, theils auf die eigene Gunbhi feit, welche bie Schrecken bes göttlichen Berichtes berbeif Er rebet junachft von ben Menfchen überhaupt, befonbers voi Beiben, und bezüchtigt fie, binweisend auf bie Band bes Scho. in ber Orbnung bes Weltgebaubes, ber Blindheit, ber Un barkeit, ber Berletung feiner Ehre und Majestät. biek um fo beutlicher und ergreifender an bas Licht trete gablt er bie schändlichen Lufte, Lafter und Gottlofigkeiten beren fich bie Menfchen schulbig gemacht baben, bie er aus als Strafen bafür angeseben wissen will, baf fie ben & verlaffen und gogenbienerisch verunftaltet haben. nimmt er ihren Bertheibigungsgrund, ben fie vom Befige Befetes berleiten, und beweift ihnen, bag fie Uebertreter felben find. Zugleich belehrt er fie barüber, bag ihre Zugeh feit jum Bunbe Gottes ibnen feinen Borgug vor Anbern räume, weil fie treulos abgefallen feien. Und wenn sie biefes Bunbes wegen ein gemiffes Borrecht befägen, fo b fie bas lediglich ber Barmbergigfeit Gottes, teineswegs ibrem Berbienste zu banken. Enblich aber zieht er, fich ftu auf bie Autorität ber beiligen Schrift, ben Schluß, baß Juben und Beiben, Sunber find, bag fie also nicht burch M nicht burch Berbienft, fonbern bag bie Menfchen nur burch Glauben gerecht werben, fo bag fein Gunber fich unterfi barf, im Begensate zu ber Gnabe sich hochmuthig zu erh Als ichlagenbes Exempel führt er ben Bater aller Gläubiger ber burch ben Glauben gerecht geworben fei. Wo aber Blaubensgerechtigfeit ftattfindet, ba zergeht bie Berechtigfeit ben Werken in nichts, was er burch einen Ausspruch Da Beil aber Abraham biefe Glaubensgerechtigfeit bestätigt. feiner Beschneibung erlangt hat, so haben die Juden to Grund, fich über bie Beiben zu erheben. Die Berbeißung Beile ift nur auf bie Gute Bottes gebaut; benn bas C bringt bas Gewiffen weber zur Rube, noch zur Bollenbung. Gottes Treue und Wahrhaftigfeit haben wir ju ichauen bei Beileverheißung, wie auch Abraham von fich hinweg allein · Sottes Macht ben Blick lenkte. — 3m Folgenben ftellt bant



I bie Frucht ber Glaubensgerechtigkeit bar und zeigt, wieir als burch Chrifti Tob mit Gott verfohnte Menschen von Liebe, mit ber er für uns ben eingeborenen Gobn babinerwarten follen. Darauf ftellt er (Cap. 5.) Bergleichungen ischen ber Sunbe Abam's und ber Gerechtigkeit, bie burch lauben an Chriftum, ben zweiten Abam, tommt, und thut vie burch bie unenbliche Gute Gottes all' unfer Jammer ingen werbe. Beil aber aus bem Sage: "Bo bie Gunbe geworben ift, ba ift bie Gnabe viel machtiger geworben", d gefinnte Menichen (und bas Aleisch regt fich auch in geworbenen Chriften) Gift faugen und ben Luften nachtonnten, fo tommt nun ber Apostel auf die Beiligung, bas nothwendige und unausbleibliche Confequens ber Rechtng fei. Der Apostel weist namentlich barauf bin, bag bie t Chriften burch bie Taufe in ben Tod Chrifti eingesenkt auf baß fie, fich felbit abgestorben, burch fein Leben gu neuen Leben aufgeweckt werben. Und baraus leitet er bie nungen ber gur Reinigung und Beiligung bes Lebens, bie endig bei benen ans Licht treten muß, welche nicht mehr bem Gefet, fonbern unter ber Onabe finb. Bei biefen ein Behorfam gegen bie Lufte bes Fleisches ftattfinben, es pricht bieg ber burch Chriftum erlangten Freiheit, Die fie echten ber Gerechtigkeit macht. hierauf folgt nun bas e Capitel, welchem man bie Ueberschrift geben konnte: wir find noch nicht, was wir fein werben." Auch der gen Chriften Lebensgerechtigkeit ift, weil bie Glaubensigkeit (bie Gerechtigkeit Chrifti) fie noch nicht gang burchn bat, eine noch nicht zu Stand und Wefen gelangte, i eine werbenbe, eine mit feinblichen Machten im Rampfe e.

Bir haben nun hier zuvörberst ins Auge zu fassen, baß wostel zu seinen Brübern rebet, zu Solchen also, die burch beeist und Gnabe, burch die Glaubensverbindung mit dem berrn, mit ihm in ein geistlich nahes Verwandtschaftstniß getreten waren. Er bezeichnet diese Brüder zugleich als Solche, welche bas Geset kennen, welche also eine

Einsicht erlangt haben in bie Bebeutung, ben Umfang, ben gangen Inhalt beffelben. Diefe find barüber nicht in Ungewißbeit, baß bas Befet xupievei, berricht, ober beffer: Berr ift, gebietenbe Macht hat über ben Menschen, so lange er lebt. Ohne Zweifel' will ber Apostel bamit fagen, bag auch biese feine Bruber, fo wie alle gläubigen Chriften vom Befete und feinen Forberungen nicht emancipirt feien. Das Gefet behauptet seine berechtigte Stellung und Bebeutung auch für ben begnabigten Chriften. Er bat baffelbe nicht nur ftets als Quelle ber Selbsterkenntniß, als Mahnung zur Bengung und Demüthigung vor Gott, nicht nur als Incitament, ju Chrifto feine Zuflucht ju nehmen (ber bes Befetes Enbe ift), ju gebrauchen, fonbern auch als Richtschnur feines Denkens, Bollens, Empfindens, Redens und Sandelns. Ift auch ber gläubige Chrift von bem Fluche bes Gefetes und feiner Inechtenben, tyrannisirenben Bewalt frei und insofern von bemselben in Christo völlig emancipirt, so erkennt er boch bie unverletliche Majeftat bes Gefetes, welches im neuen Teftamente feine Forberungen fogar fteigert, in aller Unterwürfigkeit an und zwar lebenslänglich.

Damit nun aber bas Berhaltniß ber adelmol zum Befete nicht in falfcher, Chriftum und bas Beil in ihm verbuntelnber, bas innere Glaubensleben beeintrachtigenber Beife aufgefaßt werbe, geht ber Apostel B. 2. bazu über, barzustellen, wie boch bie begnabigten Chriften, obwohl bas Befet ihr xύριος bleibt, vom Befete emancipirt feien, und ftellt bieg bar an bem Beifpiele einer nach bem Tobe ihres Mannes zur Wieberverheirathung berechtigten Battin. So lange ber Mann lebte, war er ber Gattin herr und fie an ihn gebunden, fie bilbete mit ihrem Batten eine Berfon. Ift aber ber Mann tobt, fo bort er auf, ibr herr zu fein, fie tann nun ohne Berletung ihres ebelichen Berhältniffes bie Gattin eines Andern werben. In analoger Lage (Gote) mit jenem Beibe find nun auch bie gläubigen Chriften (άδελφοί μου) bem Gefege burch ben Leib Chrifti entstorben. Sie wurden in Chrifto, b. h. in gliedlicher Blaubensgemeinschaft mit ihm, geeinigt, bem Befete getobtet, fo bag es über fie, Die in und mit Chrifto ftarben, nun nicht mehr berricht. Sie m jett einen anbern Cheherrn, ben vom Tobe erstanbenen istus, ber burch seine Auserweckung vom Tobe vom Bater lich beglaubigt ist als ber, welcher unsere Gerechtigkeit herzebracht hat. Die Frucht bieser ehelichen Berbindung mit isto, bem Auserweckten, ist die, daß sie zu einem Gott gesigten Leben gelangen ("να καρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ). Das ichtbringen dieser mit dem Auserstandenen ehelich verbundenen, in innigster, einen Leib ausmachender Berbindung stehender, den geschieht für Gott.

So war es nun ehemals, fagt ber Apostel (B. 5.), nicht Als wir noch im Fleische und bem Gefete nicht getet waren, waren bie Leibenschaften, burch welche bie Gunben Bege gebracht werben, nämlich bie burche Befet vermittelten. tig wirksam in unferen Gliebern, bamit wir bem Tobe Frucht jen. Die fündlichen Leibenschaften und Begierben bes fleischlich anten Menichen (ber in bem Fleische, als bem Begenfate n bas geiftliche Befen, als in feinem Elemente, in feiner ursphäre lebt) werben burch bas Geset (nitimur in vetitum per cupimusque negata) gereizt und erregt und somit bringen in foldem Stanbe nicht Gott, in welchem allein bas Leben in welchem auch allein ber Menich bas mabre leben bat, ern bem Tobe Frucht. Der Tob ift unfer Oberherr, fo lange in ber sapzi orreg find, so lange wir also in ber sapt r esse haben. Er regiert in uns als Gebieter und reift Jest aber ift unfer Berhaltnig jum Befete mit sich fort. gang anderes geworben (B. 6.); wir find ihm abgeftorben. ber hielt es uns fest (εν ζα κατειχόμεθα) wie in einem Gemiß, jest find wir los von bem Befet, fo bag wir bienftbar in ber neuen Berfaffung unferes inneren Lebens, welches unter bem Ginfluffe bes beiligen Beiftes geftaltet hat, unb t in ber alten Berfassung, welche wir unter bem Ginflusse γράμματος, bes geschriebenen Befetes, batten. Der Bucht bes Gefetes ift es nicht mehr, ber uns, bie wir bas neue mselement bes πνεύμα besigen, jum Behorsam brobend und ernd brangt und als Treibersteden hinter uns ift, sonbern b ben beiligen Beift ift eine tief innerliche, freudige Billig.

keit bei uns zu Stanbe gekommen, bem Gesetze zu dovi Es ist eine selige Gebundenheit vorhanden an den Willen G bessen Ausbruck das Gesetz ist, welches aber als γράμμα sü nicht mehr existirt, weil es in unser Herz durch den he Geist geschrieben ist.

Damit nun aber kein schwarzer, verbunkelnber, bie M und herrlichfeit verlegenber, verunftaltenber Schatten au beilige Befet Bottes falle und Niemand auf ben Bebanten fi als ob bas Gefet, burch welches bie fünblichen Leibenfc erregt und gereizt werben und somit bem Tobe Frucht ge werbe, felbft nichts tauge ober in fich Gunbe fei, fo ftell ber Apostel folder frevelhaften Folgerung mit aller Mad wehrend entgegen. Diefes tonnte nun für bie Brüber, an 1 er ichreibt, nicht beffer geschehen, als burch ein Gingebe feine eigene Erfahrung, welche, wie er fich beffen wohl b war, die Erfahrung aller gläubigen Chriften ift. Er fagt baß er erst burch bas Gefet, sofern es nicht bloß auf und Thaten, fonbern auf bie geheime Luft und Begierbe fi ftredt und eine innerliche Beiligfeit forbert, gur Erfenntni Sünbe, b. i. feiner Sünbhaftigfeit, gelangt fei. anbeuten, bag bas Nichtvorbanbenfein ber Erfenntnig ber ei Sünbhaftigfeit in ber oberflächlich abichmachenben und ausleer Auffassung bes Befetes feinen Grund habe, bag aber, einem Menschen bie auf die innerften Regungen bes Berger erstredenbe Beiligkeit bes Befetes burch Bottes Beift tunb 1 bie schmergliche Erkenntniß ber eigenen Sündhaftigkeit m foluter Nothwendigfeit erfolgen muffe.

Sobann bezeugt ber Apostel, daß die in ihm wof Sündhaftigkeit gerade durch das gegen das Gelüsten ger Gebot Anlaß nahm, jegliche Begierde in ihm zu Wege zu br und zwar die Begierde zum Verbotenen. Als er noch ohne war, b. h. als er es in seiner auf die tiefsten Regunger Empfindungen sich ausbehnenden und dieselben verurthei Bedeutung noch nicht erkannt und zu Herzen gesaßt hatte die Sünde noch todt, sie zeigte sich noch nicht activ, weil dasjenige fehlte, woran sie Anlaß nehmen konnte, es fehl

timus της άμαφτίας, ber Gegensat, bas Incitament zu ihrer dihätigung, bas veto, welches zum nolo reizt.

Beiter ichilbert ber Apostel feinen früheren Buftanb mit ben Borten: "Ich lebte einst ohne Gesetz", d. i. ohne die lebendige usicht in seine bis ins Innerfte burchbringenben Anforderungen. t hatte als Pharifaer mohl eine buchftabliche Erkenntnig bes efetes, aber biefe brachte ibn nicht jum Aufgeben ber eigenen medtiafeit, jur Ginsicht in beren Ungulanglichkeit und Nichtigt vor Gott, jum Beburfnig ber Berfohnung mit Gott. r bas Leben ein hinleben in ftolger Sicherheit und Selbstmasamteit. Als aber ber Befehl tam (bas οθα επιθυμήσεις), biefe geiftliche, icharfe, nieberschmetternbe Bebeutung bes botes mir in bas volle, lebendige Bewußtsein trat, ba lebte : Sunbe wieder auf, ba wurbe fie eine lebenbige Macht und bm ihre ursprüngliche Natur wieber an. 3ch aber starb, ich ute mich als tobeswürdig, als bem Tobe verfallen erkennen, b fo gereichte mir bas Gebot, bas lebenbezwedenb mar und nen, welche es befolgen, Leben und Seligfeit verheift, jum Denn bie Gunbe bat mittelft bes Bebotes mich betrogen, bem fie es zur Luftreizung benutte und mich burch baffelbe begen ber es begleitenben Tobesbrohung) bem Tobe überlieferte er bes Tobes murbig machte.

Auf bas Gesetz selbst fällt also tein Schatten irgend eines bewurfs, es ist teine unvolltommene Institution, es ist vielmehr weiliges als Selbstoffenbarung Gottes, und bas Gebot, nämlich wes einzelne, ist unantastbar heilig, rechtbeschaffen und trefflich saula xai dyadi), obwohl es erfahrungsgemäß die Activität der binde veranlassend sich erweist.

hier aber brängt sich (B. 13.) von selbst die Frage auf, wi welche Weise benn etwas an sich Gutes ihm zum Tode gertichen konnte. Der Apostel beantwortet bieselbe bahin, baß er tichieben (und yévoiro) in Abrebe stellt, ber Tod komme aus ben Gesetz, obwohl er uns auf bessen Beranlassung beigebracht berbe. Unserer Berkehrtheit, mit welcher wir das Gesetz differanchen, muß es zugerechnet werden, daß es uns den Tod bingt. Es wird also das B. 7. bem Gesetz zugedachte Prä-

bicat bem Brincipe ber Gunbe ober ber innewohnenben Gunb. Wiefern aber biefelbe ben Tob gur Folge haftigleit vinbicirt. bat, fagt ber Apostel in bem Folgenben: Gerabe wegen bes Bebotes ober burch baffelbe erscheint bie Gunbe im Uebermaße fündig. Wird nämlich bie Sunde burch bas Befet enthüllt, fo erscheint fie um so frevelhafter und fündlicher, weil fie als ein Attentat gegen bas göttlich gute, beilige Befet fich barftellt. Diefes überaus Sunbigwerben ber Sunbe geschiebt nun um fo mehr, ale bas Gefet geiftlich (πνευματικός) ift, ich aber fleischern (nicht fleischlich, sagt ber Apostel, nicht σαρχικός, sondern σάρχικος) und unter bie Sunbe verlauft bin. Die oaog ift allerbings bie bem göttlichen nrevua renitirende psychische Menschennatur. Das Befet ift pneumatifc, feine Beschaffenheit ift ibentisch mit ber bes beiligen Geiftes. Sier ift also ein Wiberftreit zwischen zwei heterogenen Subjecten, eine schreienbe Disharmonie, eine grelle Diffonang, zumal wenn wir ben ftarten Ausbrud bingunehmen: "Ich bin unter die Gunbe verlauft." Hier ift es nun vor Allem, wo manche Ausleger bes Capitels berechtigt zu fein glauben, bie Beziehung bes Gesagten auf ben gläubigen Chriften fallen ju laffen. Sollte aber nicht vielmehr auch biefe Meugerung bes Apostele ber inneren Erfahrung folder Chriften, welche in ben νόμος πνευματικός einen gründlichen Beiftesblid gethan und ibm gegenüber zu einer tiefen Selbsterkenntniß gelangt find, volltommen entsprechen? Ift in ihnen ber ibeale Standpunct bes rouog nrevparinds zur Realisation gekommen? Gibt es nicht in bem inneren und außeren Leben auch ber ernsteften, nach burchgreifenber Beiligung ihres gangen Lebens ringenben Chriften Zeiten, Stunden, Situationen, Anläffe und Berfuchungen, wo fich ihnen bas fcmergliche Bewußtsein aufbrangt: "Ich bin leiber noch bem νόμος πνευματικός gegenüber, wiewohlich benfelben als πνευματικός burch bas πνευμα erkannt habe, oftmals ein σαρχικός; ber alte Menfc, ob er auch einen Tobesstoß empfangen, an bem er fich verbluten muß, ist keineswegs tobt, vielmehr fühle ich noch immerbar bie Banbe ber thrannisirenben Günbe." . Man horche nur hinein in bas Rämmerlein begnabigter Chriften, wenn ber Beift Sottes ihnen bie Feffeln, welche fie tragen, bie Uebertretungen,

welcher fie fich schuldig gemacht haben, die bofen Regungen ber Melleit, bes hochmuthe, bes Neibes, bes Beizes und anberer Cinben aufbedt, und wenn fie unter folden Enthullungen fic Wit verbammen und es keineswegs als ein über bas Mag hinausthenbes Bekenntnif ihnen erscheint, wenn sie tief aufseufzenb izengen: "3ch bin fleischlich und unter bie Gunbe verlauft." Wie oft und tief ,fie auch unter beißen Thränen bas fich immer wieber moenbe fünbliche Berberben ihrer alten Natur, bie ja auch in den gläubigen Chriften zwar bem Tobe geweiht, aber noch nicht burch ben Tob vernichtet und abgethan ift, beklagt, bekämpft und wiebergerungen haben, - es macht immer wieber, fo lange fle ben Leib bes Tobes tragen, fein thrannifirenbes Dafein geltenb, wefbalb benn auch bie geforbertsten Christen zu einer immer manblicheren Berabschenung ihrer felbst, zu einer immer burchmeifenberen Ertenntnig ihrer Sunbhaftigfeit, ju einer immer tieferen Einsicht in ihre gänzliche Abhängigkeit von ber allein mettenben Onabe, ju einem ftete fchreienberen Beburfnig fur bie tem Blute Chrifti geftiftete Berfohnung gelangen.

Diefen Rampf bes noch immer von feiner fleischlichen Ratur bicht völlig erlöften gläubigen Chriften zwischen ihr und bem Befferen, in ber Wiebergeburt stebenben 3ch schilbert nun ber Mostel weiter von B. 15, an. Sobald ber Wille des Gläubigen thurch ben Beist Bottes jum Guten getrieben wird, offenbart fich die Berberbtheit ber Natur, welche nach bem Gegentheile ftrebt. **So groß ist ber Wiberstreit unserer Natur mit ber Gerechtigkeit** se Gefetes. Ein folcher Rampf aber entsteht nicht eber in bem Renschen, als bis er vom Geiste Gottes erleuchtet und angefaßt benn ber, bei welchem biefes neue Leben auch in feinen Anagen noch nicht vorhanden, ber vielmehr noch ganglich feiner Rainr überlaffen ift, wird ohne Wiberftreben zu ben Begierben bageriffen. Zwar regt fich auch in biefen bas ftrafenbe Gemiffen ben Zeit zu Zeit, so baß auch fie bie Bitterkeit ber Gunbe zu imeden bekommen; aber biefe Bewiffensbiffe werben in ben riften Fällen alsbalb unterbrückt und burch lügenhafte Entschul-Bigungen abgeschwächt und vernichtet. Es gelangen bie Menschen Wefer Art zu einer Fertigkeit, bas Schuldbewußtsein zum Schweigen zu bringen. Go ift es bei ben Gläubigen nicht. Werben fi bas Gericht ihres Gottes gestellt, so fühlen fie sich in innersten Gewissen gebrungen, ihre Gunben, beren fie fich fd ertennen, ju verbammen, ja fie werben über ihre Gunbe folder Angft und foldem Schreden erfüllt, baß fie einen schmack ber emigen Berbammnig empfinden und zitternd z Rüken ibres Erbarmers nieberfinken. Sie find fich vor bewußt, baf fie eine tiefe unauslöschliche Sehnsucht nach und bem Leben in feiner Gemeinschaft im Bergen tragen fie nach ber himmlischen Berechtigfeit trachten, bie Gunbe f und bennoch konnen fie es nicht leugnen, weil fie es tagli fahren, bag fie von ben Ueberbleibseln bes Fleisches, vo in ihnen nicht erftorbenen alten Natur wieber zur Erbe gezogen werben. Wohl thun fie ber alten Natur Gewalt an, fie fühlen auch, wie ihnen wieber von ihr Bewalt angethan Es ift ein Rampf zwischen Fleisch und Beift, von welcher Apostel auch Galat. 5. rebet. Der fleischliche Menich ftur mit Zustimmung und Einwilligung seines Innern in bie S sobald er aber vom herrn berufen und in feinem Beifte ligt wirb, ftellt fich eine Getheiltheit ein; ein neues B tommt in ben Menschen, eine Wiebergeburt geschieht, bie freilich in biefem Leben nur bem Unfange nach vorhand ein Anfang aber, ber keimartig bie Bollenbung jenfeits i Weil aber biese Wiebergeburt keine vollendete, kein ganze Berg. Leben und Wefen bes Chriften völlig umgeftalten sondern auch in ihm noch ber alte Mensch mit seinen fünt Ruften und Begierben lebt, fo ift ein Rampfen und Befebbi felben bis zum Tobe von Seiten bes neuen Menfchen unausble

Was ich verübe, sagt ber Apostel, kenne ich nicht, b. geschieht von mir in bem Zustande der Gebundenheit; nicht das, was ich nach dem erleuchteten und begnadigter das in mir ist, will, thue ich, sondern, was ich hasse thue ich. Ich will das Gute, das Heilige und Reine; hin ist mein innerstes Sehnen, Streben und Verlangen ger aber wenn ich nun dennoch gewahr werde, wie namentlieintretenden Reizungen zu allerlei Sünden, bei Demüthis

mb Beleidigungen g. B., bie mir von anderen Menschen anuthan werben, ober bei Opfer erforbernben Bflichterfüllungen, bie nergie meines bas Gute wollenben Ichs gebrochen wirb, fo if ich nicht vollbringe, was ich will, vielmehr bas, was ich ich meiner innerften Grundrichtung haffe, thue, fo erweift fich rin ein Buftand ber Gebunbenheit, ber mich mit Schmerz und enfzen erfüllt. - Freilich haben wir ben Apostel, welcher uns biefen Worten ben Zuftand feines gebundenen Iche schilbert, bt fo zu verfteben, als ob er unaufhörlich fo beschaffen geefen ware, bag er niemals etwas Butes habe erfüllen tonnen. ir miffen ja, wie reich an Früchten ber Gerechtigfeit fein Leben Aber auch er befam immer wieber ju fühlen, murbe ftets ife Reue inne, wie eine Gebundenheit ihn an ber munteren ollbringung bes Guten hindere, obwohl er fich, wie bas ja i allen Chriften und nur bei ihnen ber Fall ift, eines brenmben Saffes gegen alle und jebe Gunte lebenbig bewußt mar.

Wenn ich aber bas thue, was ich nicht will, so stimme ich em Gesetz bei, baß es gut ist; — also die Trefflichkeit, welche se Gesetz von sich selbst prädicirt (5 Mos. 4, 8.), bekenne beisimmend auch ich. Nach meinem innersten Leben sage ich zu em Gesetz Gottes Ja und Amen, ich liebe es, ich möchte gern ke Gebote besselben erfüllen und in benselben wandeln. σύμwu = συνομολογώ. Ich sinde mich mit dem Gesetz in Ueberskstimmung, erkenne seine heiligen und herrlichen Gebote als seilig verpflichtende und Heil und Segen bei der Erfüllung derselben bringende an.

Run aber thue nicht ich bas, was ich nicht will, sonbern be in mir wohnende Sünde. Mit diesem Ausspruche will nun ben Apostel keineswegs das Nichtvollbringen des Guten entschulsben und die Sünde leichthin als etwas Unzurechnungsfähiges bestellen, sondern er weist nur damit hin auf den in ihm (und den wiedergeborenen Christen) stattsindenden Zwiespalt. Nach beinem innersten Ich, welches durch Gottes Geist und Gnade mir zum Dasein gekommen ist, will ich nur das Gute und affe das Böse, ja ich ringe mit ganzem Ernste danach, den billen Gottes zu vollbringen, und jage nach der Gerechtigkeit

Bottes, beffen beiliges Befet in mein Berg eingegraben ift. Diefes mein erneuertes 3ch ift aller Gunbe feinb, fie ift ibm ein feinbseliges Element, worin es so wenig athmen und leben, so wenig feine Luft und fein esse haben und finden fann, ale ber Bogel im Baffer, ber Fisch auf bem trodenen lanbe. Und somit ift es nicht biefes von Gottes Beift und Gnabe ins Dafein gerufene 3ch, welches thut, mas es nicht will - benn bas wurde die Existenz bieses 3che aufheben -, sondern es ift bie in mir und in allen Gläubigen und Wiebergeborenen noch nicht ertöbtete, obwohl bem Tobe, bem Absterben zu übergebenbe, Gundbaftigteit. hier tritt es nun offenbar zu Tage, bak ber Apostel nur von einem geiftlich erweckten, wiebergeborenen, im Rampfe wiber bas Fleisch stehenben Menschen reben tann; benn wie follte ein natürlicher Menich, bei welchem es noch ju feinem entichiebenen Bruche mit ber Gunbe getommen ift, berechtigt fein fonnen, eine folde Unterscheidung zwischen feinem 3ch und ber in ihm wohnenden Gunbe ju ftatuiren? Bollte ein Solder bei feinen Befetesübertretungen fich barauf berufen, bag nicht er, fonbern bie Gunbe in ihm bie Urfache und Quelle berfelben fei, so würde man barin mit dem vollsten Rechte eine febr bedenkliche Selbstverblendung erkennen, welche ju bem Buftande ber Ber-. stocktheit führen konnte. Der glaubige Chrift aber, ber fich burch Gottes Onabe bewußt ift, bag ber Berr in ihm ein bas Sute von gangem Bergen stets wollenbes und anstrebenbes und bas Boje energisch haffenbes und verfluchenbes 3ch geschaffen bat, bat allerbings bie Berechtigung, bie fich wiber fein innerftes Wollen, Streben und Ringen zeigenben fündlichen Regungen nicht feinem eigentlichen 3ch, fonbern ber ju feinem tiefen Schmerz noch in ihm wohnenden alten Natur, ber zu bekämpfenden Gundhaftigfeit berfelben beizumeffen.

Wie fehr aber ber Apostel, und mit ihm alle zum neuen Leben hindurchtringenden Christen, diese alte Natur, sein ihm noch immerdar anhaftendes Fleisch haßt, geht aus dem Folgenden (B. 18.) hervor. Nachdem nämlich der Apostel von der ihm, seinem neuen Ich, noch bestreitend und hemmend entgegentretenden Sündhaftigkeit geredet, sagt er: benn ich weiß, daß in mir,

& i. in meinem Fleische, in meiner jur Gunbe geneigten alten Ratur, nichts Butes wohnt; wohl ift bas Wollen (bes Buten) in mir vorhanden (παράκειταί μοι), daß ich aber das Gute, wie ich follte und wollte, vollbringe, finde ich nicht, longe a me abest. Denn nicht, mas ich will, bas Gute, thue ich, fonbern was ich nicht will, bas Bofe, bas thue ich. Wenn ich aber bes, was ich nicht will, bennoch thue, so vollbringe ich bas nicht mehr, fonbern bie Gunbe (bie mir noch antlebenbe Gunbfaftigfeit meiner alten Natur), bie in mir wohnt. Der Apostel bat alfo, und alle Gläubigen mit ibm, die Ueberzeugung, welche id auf ichmergliche Erfahrungen und icharfe Gelbftbeobachtungen minbet und im ernften Gelbftgericht fich zur völligen Zweifelbfigleit gefteigert bat, bag in ibm, fofern er noch bas Fleifc m fich tragt, und in feinem Bleifche nichts Gutes wohnt. Das Beifch fucht nicht Gott, sonbern sich felbst. Es ist ber Sig ber Belbstfucht und die Quelle aller Sünden. So lange ein Mensch irgend etwas göttlich Gutes in fich finbet, liefert er ben Beweis, daß er noch zu feinem energischen Selbstgericht, zu ber wahren Selbsterkenntniß, zu keiner Buße und Bekehrung Rachbem nun aber ber Apostel fein Fleisch, feine Mijdliche, zu allen Gunben geneigte Ratur ganzlich preisgegeben ihr jegliches Gute rein abgesprochen hat, bezeugt er zum Reise ber Gnabe, welche mit ihrer neues Leben schaffenben Racht und Liebe über ihn gekommen war, bag bas Wollen bei bm vorhanden sei (παράκειταί μοι). Unter biesem Wollen verbebt er aber nicht ein fraftloses Berlangen (nicht bie velleitas ver Scholaftiter), fonbern ein aufrichtiges, ganges, ernftes Bollen. Iber bie Rraft ber That entspreche nicht bem Willen, weil bas Meifc binbernd in ben Weg trete, fo bag er nicht punctlich, tets und allenthalben thue, mas er wolle, vielmehr habe er einer alten Natur nach eine Reigung, bas Bofe, mas er nicht velle, zu vollbringen. Er bezeugt also, daß er nicht als ein Blig Genesener zu betrachten sei, fonbern bag ihm vielmehr ine Rranthaftigkeit anhafte, bie fich in ben genannten Shmtomen effenbare. Und wo mare weit und breit ein lebenbiger ibrift au finden, welchem biefe Gelbstbekenntniffe bes Apostels

nicht tief ans ber Seele gesprochen waren? Wer mußte sie ne ganz zu ben seinigen machen? Täglich lehrt und treibt Christen bie er avro olzovoa apaorla zum hinauffeufzen weber Befreiung von ben Banben ber hemmenben, störenben, selnben odog.

Ich finde also, fährt der Apostel weiter fort, das Gebaß mir, der ich will das Gute thun, das Bose beiliegt (non neutral) oder anhaftet. Denn ich erfreue mich, habe Lust Bohlgefallen an dem Gesetze Gottes nach dem inwend Menschen — der ja nach Gott geschaffen ist in rechtschaffe Gerechtigkeit und Heiligkeit —, ich sehe aber ein anderes Gein meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetze mein Gemüthes, das mich gesangen nimmt für das Gesetz der Sünl das in meinen Gliedern ist.

Indem also die Gläubigen nach dem Guten von ganz Herzen streben und dem göttlichen Gesetze ganz gleichsörn benten, reden, handeln möchten, sinden sie in sich ein thrannisch Gesetz, weil in ihrem Mart und Gebein eine Sündhaftig ihren Sit hat, die dem Gesetze Gottes entgegen und mit diselben in Widerstreit ist. Daß der Apostel hier nicht das saische Gesetz, sondern die gebietende Macht der Erbsünde Auge hat, ist deutlich ersichtlich aus dem, was er im Folgen von dem Eregoz vóuog er rose uekkeow sagt.

Dem Gesetze Gottes stimmt ber Apostel bei, er hat und Wohlgefallen an bemselben nach dem inwendigen Mensch Das ist etwas Großes und bezeichnet einen sehr erfreulistandpunct, wenn ein Mensch an dem Gesetze Gottes, wel zur wahrhaften Gerechtigkeit ruft, Freude und Wohlgefallen Das sindet sich bei dem natürlichen Menschen nicht; ihm ist Gesetz ein hartes Joch, kein fröhliches Wollen, sondern ein schwerliches Sollen, keine Lust, sondern eine Last, die er sanz abschüttelte, um seinen Lüsten und Begierden zu le Wo aber der Geist Gottes in einem Herzen wohnt und w da ist auch Freude an den Geboten Gottes und herzliche Ssucht nach der Kraft, es auf eine Gott wohlgefällige Weise ersüllen. Aber freilich, weil auch in dem Gläubigen neben

ie das fleifch ist und ein Wiberstreben beffelben gegen ben t, fo wird er noch oftmals von bem Gefete in feinen Gliebern igen, gefesselt und an ber Bethätigung feiner Freude am ge Gottes behindert. Aber ber inwendige Menich bat in that biefes Boblgefallen an bem Gefete und beffen freudiger, er Erfüllung. Daß wir unter bem inwendigen Menichen nicht bibin bie Seele bes Menschen überhaupt (also ben wuxurds unoc) ju verfteben haben, follte feines Bemeifes bedürfen. Apostel rebet ja offenbar im gangen siebenten Capitel in ber Berfon, er rebet von fich und feinen eigenen Erfahrungen bet zu feinen Brubern, bie mit ibm einen Berrn und Glauben hatten. Der inwendige Menfch ift bem Apostel te Creatur in ibm, welche aus Gott geboren ift. Dagegen : er unter bem Befete in ben Bliebern ben alten Menfchen, ein Feind vor ber Festung in ber innersten Burg bes inen Menschen gelagert ift und benselben befehdet. Juwenbiger aber beift er, weil er bas Berg und bie verborgenen Triebe t bat, mabrent bie Begierben und fundlichen Regungen m in ben Außenwerken, in ber Beripherie, nicht aber im Cenes Menfchen ihren Sit haben. Unter bem Befete feines Beaber (τοῦ νοός μου) versteht ber Apostel bie geregelte Beichtung, bie fich allerbings nur bei Golden findet, welche bie iwirkungen bes beiligen Geiftes an ihrem Innerften erfahren ind fortwährend erfahren. Wie man aber vertennen fann, inwendige Mensch, ber feine Bonne bat an bem Befete . an bem Gefete, welches eine volltommene Reinheit ber ing und bes Lebens forbert und boch, ja unendlich boch ift über bie Sittlichkeitsibeale unerleuchteter, unwieberer Menichen, gang baffelbe ift, mas fonft von bem Apoftel neue Menfc, bie neue Creatur bezeichnet wirb, ist in at unbegreiflich und fann nur barin einen Schluffel ber ing finden, daß man verkennt, wie ber Mensch in seinem ben Buftanbe vermöge feiner fleischlichen Befinnung ein Bottes und ein Feind bes Gefetes Gottes ift, an bem er h teine Wonne bat, bem er vielmehr traft feiner Reigung unbe wiberftrebt.

Wir fommen zu ben beiben Schlugverfen bes Capitels. Apostel rebet auch bier im Namen aller Bläubigen, welche Rampf bes Fleisches wiber ben Beift fennen. lebenslänglicher Rampf. Be tiefer es einem lebendigen Ch Bergensangelegenheit ift, bem beiligen Befete Bottes gemi leben, je ernstlicher und energischer er barnach strebt unb : besto schmerglicher wird er bie stets erneuerte betrügenbe, u ftreitenbe, bemmenbe, gefangennehmenbe Begenwirtung bes & νόμου εν τοις μέλεσιν erfahren und barunter auffeufgen mit Apostel: "Ich elenber Mensch, wer wird mich erlösen von Leibe biefes Tobes?" Es ist bieg bie Stimme eines Solchen unter ben Banben und Fesseln ber immer noch in ibm, b. feinem Fleische, in feinem bem Tobe verfallenen Leibe, wohn Sunbe aufschreit. So fdreit tein naturlicher Menich auf ben Feffeln, welche fein Beiftesleben bemmen und nieberh Sold' ein Druck über bie inwohnenbe Sunbhaftigkeit ift nur die Frucht des Beiftes Bottes, ber allein zur fcmerz Erkenntuig ber Gunbe und zum brunftigen Berlangen nad Erlösung und völligen Freiheit ber Rinder Bottes erwectt. Borfage, von biefer und jener Gingelfunde befreit zu me bie aber immer wieber gebrochen werben, finben fich auc unwiedergeborenen Menfchen, aber von einem Zwiefpalt, ibn ber Apostel schilbert, und von einem Schrei nach Erli weiß er nichts, bis ber Beift Gottes ben kow arθρωποι Leben ruft, ber mit bem wiberftreitenben Befet in ben Bli in ben Bernichtungstampf tritt. Babre Chriften miffen, ba ihnen, fo lange fie ben Leib bes Tobes tragen, täglich aufe Reu Rampf wider bas gefangennehmenbe Befet in ben Bliebern getampft werben muß, und je tiefer und burchgreifenber ihr in Leben ift, befto umfaffenber lernen fie fich felbft als e Menichen erfennen.

Aber vor ber Berzweiflung werben sie bewahrt. Sie fichon so viel von Gott empfangen, daß sie an dem herrl Ausgange ihres Kampfes nicht zweifeln dürfen, ohne die i Gnade ihres Gottes, die sie bereits erfahren, undanktar zu leugnen. Der Gott, der ihnen die Erstlinge des Geiste

uben, bat ihnen auch die gewisse hoffnung bes ewigen Erbes erlieben. Darum ermibert ber Apostel auf die Frage ber brunigen Sehnsucht: "Ich elenber Mensch, wer wird mich erlosen m bem Leibe biefes Tobes?" in Boraussicht und gläubig zurfictlicher Borausnahme bes vollen Sieges, ber völligen Freiit: "3ch bante Gott burch Jesum Christum, unsern Berrn." In nem Erlofer, bem Durchbrecher aller Banbe, in 3hm, ber in ganges Berg hingenommen, bem fein ganges leben, feine nge Liebe gebort und ber alle hinberniffe ber vollen Befeligung b Beiligung ber Seinigen völlig beseitigt bat, ift er bes Berisgeriffenwerbens aus all' feinem Glenbe fo gewiß, bag er auch jon jett, im Tobesleibe manbelnb, für die Erlöfung als eine jon geschehene bankt. Sein lebendiger Glaube ergreift bie gunftige völlige Befreiung von allen Fesseln und hemmungen als ne bereits in ber Gegenwart vollständig realisirte, und bas ift , was fein ganges Berg jum brunftigften Danke ftimmt gegen inen über Alles geliebten Erlofer, ber ben vollftanbigen Sieg er Seinigen errungen bat und ihnen aus allen Rämpfen, jeufgen und Ringen eine berrliche Freiheit geboren werben läßt.

Bunberfam freilich ift es, bag ber Apostel, nachbem er bon anticipirend im froben Glaubensbank die berrliche Freiheit er Rinber Gottes und feine eigene gepriesen, noch einmal fagt B. 25.): So biene nun ich berfelbe, adrog eya, mit bem Beuithe bem Gesetze Gottes, also bem gangen Willen beffen, ber a beilig, beilig, beilig ift, aber mit bem Fleifche, b. i. mit bem och immer, fo lange ber Leib bes Tobes lebt, nicht erftorbenen ten Menschen, bem Gesetze ber Gunbe. Das erftere Dienen t ein williges, fröhliches, feliges, bas andere ein widerwilliges; ber leiber auch bie geforbertften Chriften fühlen fich, je langer, fto tiefer, ber Gnabe bedürftig, weil fie biefe brudenbe Macht & Gefetes ber Sunde, bas feine Anforderungen ftets aufs eue und bei fortichreitenber und grundlicher Beiligung um fo arfer geltenb ju machen fucht, mit tiefem Rummer fühlen. ohl weiß man es beffer, wohl ift ein unauslöschliches Berlangen b Dürften nach burchgreifender Beiligung bes Bergens und jens entzundet, aber es ift eine fremde bictatorifche Dacht in ben Gliebern, im Fleische, welche bis in den Tod beki werden muß. Auch die Allerheiligsten kommen aus diesem Kanicht heraus. Und somit enthält dieser Schlußvers eine capitulation des ganzen Capitels, die Summe desselben, herrliche und doch auch in Beziehung auf das dem Gesetz Sünde dienende Fleisch schmerzlich demuthigende Ersahr resultat eines im Rampse stehenden und in der Entwickelung inneren Ledens sich besindenden Christen, der aber, nicht obgleich, sondern weil er ein redlich Kämpsender ist, in Chseinem Herrn, der völligen Erlösung von dem Leide des Tabsolut gewiß ist.

## Recensionen.

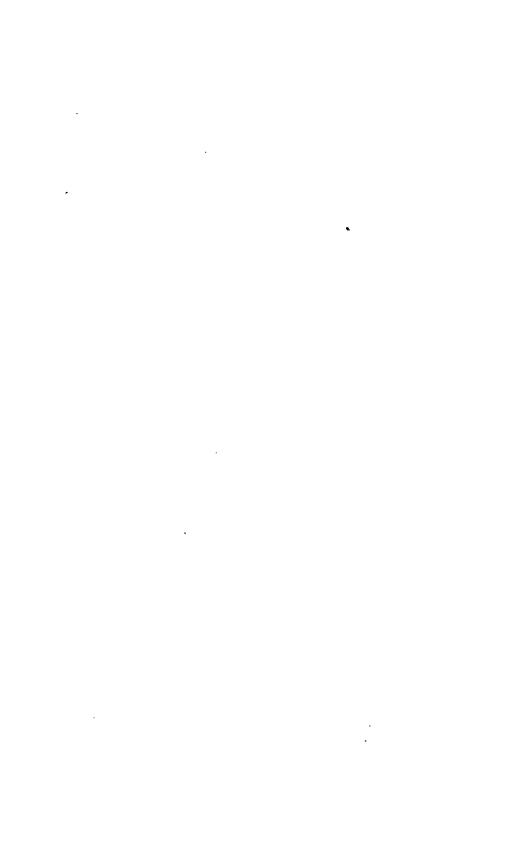

Schenkblätter an Johann Karl Passavant. Herausgegeben von seiner Wittwe.

biese von Johann Michael Sailer, Melchior Diepenbrock und Johann Karl Passavant, nebst einigen Aufsätzen aus Passavant's Nachlaß. Franksurt am Main, bei Hepber und Zimmer. 1860.

Es ist gewiß ein wohlthuendes Gefühl, welches die vorgenden Gedenkblätter in uns erwecken, daß bei der gegensärtigen Entzweiung auf dem kirchlichen Gebiete durch Geist und Beres Lebensverhältniß so hochstehende Männer aus der jüngsten ergangenheit vor uns treten und Frieden, Eintracht und Einheit rkünden. Zwei katholische Lirchenfürsten und ein protestantischer nie, Arzt seinem Geruse nach, sind zu dem schönsten Bund der ristlichen Wahrheit, Liebe und Humanität mit einander vereint id Jeder von ihnen lebt und wirkt für ihn in seiner Weise id Lebensstellung.

Das Christenthum erscheint als eine moralische Berson in er Form des Geistes, der Seele und des Leibes und ist nur esund, wenn diese drei Bestandtheile nicht getrenut, sondern ereint sind; dann ist das Leben, Wirken und Walten dieser derson ein gesundes, kräftiges und kräftigendes. Es erscheint isdann die Fülle, der unendliche Gehalt des Lebens in Raum nd Zeit in einer entsprechenden Gestalt in der Lirche, welche us diesem Lebensborn schöpft und seinen Inhalt zur äußeren Isendarung bringt. Mit der Trennung der Seele und des Leibes ennen sich Gehalt und Gestalt, das innere Leben und das äußere eiben. Leib und Leben sind ihrer Natur nach stets vereint; denn enn das Leben entweicht, wird der Leib zum Leichnam.

Der Bischof Sailer, ber Carbinal Diepenbrod und Argt iffavant vertreten in ihrem Bunbe biefes gefunde Leben jener

moralischen Berfonlichfeit in der Zeit ihrer Entzweiung in Deutsch-Schleiermacher fagt, baf ein Theil ber Chriften ihre Bemeinschaft mit Gott burch bie Rirche, ein anderer Theil burch Chriftum sich vermittle, und will hiermit ben Unterschied ber tatholischen und protestantischen Rirche bezeichnen. Ueber diese Trennung waren jene brei Manner erhaben, und bie Einbeit, welche fie über biefe Trennung erhob, ift bas gemeinsame Band bes driftlichen Beiftes und ber driftlichen Liebe, welches bie tatholischen Rirchenfürsten und ben protestantischen Laien mit einander vereinte und ihnen ben boben Beruf verlieb, im Dienste biefer Einbeit zu wirfen. Wie man von einem Chriftentbum vor Chriftus fpricht, fo vertraten und verfundeten jene brei Manner bas Chriftenthum ber Zufunft, in welcher bie Ginbeit über bie Trennung stegreich wird. Und biefes Chriftenthum ber Rufunft ist nach Schelling bas johanneische, bas Chriftenthum Es ist bieses bie triumphirenbe Rirche auf Erben welche aus ber leibenben und streitenden hervorgeht. Als mabre Chriften in ber Bereinigung mit ber Seele und bem Beifte ber Rirche standen jene brei Manner über ben getrennten Confessionen in ihrer zeitlichen Erscheinung und verfündigten, verbreiteten fie in ihrer in ber Bufunft liegenden, fich ergangenden Ginheit. Die Berrichaft, bas Wirken und Walten bes gesunden firchlichen Lebens follte bie Krantheit verhindern, und wenn fie ausgebrochen wieber beilen. Daber wollten die brei so verbundenen Männer eben fo fehr bie Stagnation als bie Revolution burch die Evolution verhindert und beseitigt haben. Sie wollten biefe beibe fern halten, und wo fie erschienen, fie befeitigen.

So sind sie alle drei conservativ. Sie wollen weder Ruhe ohne Bewegung, weil sie Stagnation, noch Bewegung ohne Ruhe, weil sie Revolution ist, sondern beibe vereint und so ruhige Beswegung, die Bewegung in der Ruhe, d. h. Evolution, und Ruhe in der Bewegung, Conservation.

So wirkt in biefer Dreiheit ber Geist bes Christenthums als ein Geift ber Wahrheit, Liebe und bes Friedens, ber Bersöhnung und Freiheit. "Denn wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht und wahrhaft frei." In dieser Freiheit hat imen Dreibund, befreiend sich selbst und Andere von Irrthum, Wahn walen Borurtheilen, kurz vom Bösen, gewirkt. Diese Friedenskinner sehen in Anderszläubigen nicht die getrennten, sondern krlösten Brüder, an denen das Erlösungswert fortzusetzen und bollenden ist. So verkündigen sie der Welt die frohe Bothist ihres Heils und werden zum Segen für ihre Brüder. da sie ihr Tagewerk vollendet haben, rusen sie uns von wills zu: Gehet hin und thuet das Gleiche. So soll das id kommen.

Sailer befaß ein Herz voll Milbe und Liebe, einen Geist Erleuchtung, und beibe bethätigten sich im Leben burch Bort That auf bas herrlichste. Sein Haus in Regensburg war umlagert von Hülfe, Trost und Rath suchenden Ratholiken Protestanten, und Reiner ging von ihm ohne Hülfe. Und seine Schristen das Christenthum für alle Confessionen vereten, so wirkte er auch in gleicher Weise durch seinen umsnden Briefwechsel mit Ratholiken und Protestanten, welcher Schriften ergänzte.

Dafür ist er aber von benen, welche ben Leib Christi ohne Seele und ben Beist für die ganze Persönlichkeit Christi en und baher ben äußeren, erstarrten, verknöcherten Leib allein jen, in ihm allein ihren Heiland sehen, hart angefeindet, olgt, gelästert worben.

Diesem seinem geistigen Bater wibmet Diepenbrock die zweite laze seines "geistlichen Blumenstraußes" und ehrt mit dieser en, aber inhaltsschweren Dedication sich selbst und sein Bor. Die Dedication ist in dem herrlichen, S. 48. 49. hier zetheilten Gedichte enthalten. Um Schlusse der Borrede "Blumenstrauß" läßt Diepenbrock noch einen Freund n, dessen innige Freundschaft mit Sailer älter sei, als die ige, und dieser dort Ungenannte ist kein Anderer als Passavant. Auch ihm war Sailer geistiger Bater und es verbindet ihn Diepenbrock ihr gemeinsamer Bater Sailer. Als ein väterr Freund erscheint Sailer in den vorliegenden Briesen an avant, die uns auch in diesem Sinne besonders interessiren. hin verbunden, erscheinen nun Passavant und Diepenbrock

in ben vorliegenden "Gebenkblättern" als echte Söhne des Baters, wahre Brüder in Sailer's Geist. Passavant hat mit seinem geistlichen Freunde einen Briefwechsel beinahe 30 Jahre hindurch gessührt und benselben besonders der Bereinigung der getrenuten christlichen Confessionen einerseits, der christlichen Lehre mit der Bernunftwahrheit andererseits geweiht. Leider sind durch ein seltsames Mißgeschick die meisten Briefe Passavant's an Sailer verloren gegangen, die an Diepenbrock vernichtet worden. Allein die erhaltenen und hier abgedruckten Briefe Passavant's an Diepenbrock und die Antwort desselben sind von dem höchsten Interesse und von der größten Bedeutung, besonders für unsere gegenwärtige Zeit. Passavant erscheint hier mehr als der Gebende, Diepenbrock als der dankbar Empfangende.

Welches ist nun ber bebeutenbe Inhalt bieser Gaben, besonbers für unsere Zeit? Passavant unterscheibet in einem Briese an Diepenbrod (S. 35.) brei Arten beutscher Protestanten: Rationalisten, Orthodoxe und Universalchristen, zu welchen Letzen er die Wehrzahl ber gelehrten Theologen und wissenschaftlich Gebilbeten rechnet. Eben so gibt es auch bei den Ratholiten solche Universalchristen, und beide sollen sich vereinigen. Passavant sagt: Sailer und bessen Schiller haben eine solche Bereinigung angebahnt, aber die neuesten Bestrebungen unter den Ratholiten — diese werden mit ihren Vertretern S. 35 f. namhaft gemacht — haben eine solche Annäherung beider Consessionen verschoben, aber auch nur verschoben.

Am wichtigsten ist ber nun folgende theologische Briefwechsel zwischen Passavant und Diepenbrock, in welchem ber oben gedachte Bermittelungsversuch von Passavant dargelegt wird. Es heißt S. 60: "Die höchste Aufgabe ber Zeit strebt nach der Bersöhnung von zweierlei Gegensätzen, dem der Philosophie und der Offensbarung und dem von Katholicismus und Protestantismus. Die Bersöhnung des ersten Gegensatzes scheint mir in dem Grundsatze möglich, nach welchem die Wahrheiten der Offenbarung durch fortschreitende Entwickelung des Geistes in Bernunftwahrsheiten umzuwandeln sind. Der Gegensatzwischen Katholicismus und Protestantismus stellt sich in der Idee als der zwischen

lider Autorität und Brincip ber freien Foricbung bar, wie tiv Gegebenes und subjectiv Berftanbenes, b. h. bas Befen latholifchen Rirche ift ihr Dogma und ihre Grundverfaffung, be Brotestantismus ift bas Brincip ber Reformation. Diefe rmation wird aber zur Evolution." Der Inhalt bes Briefes ot nun barzuthun, wie in ben wichtigsten Lehren ber tathoi Lirde eine Evolution möglich und jum Theil icon wirklich urd welche fie jugleich als Bernunftmahrheiten erscheinen 1-65.). Im folgenben Briefe geht Diepenbrod auf biefe fen feines Freundes ein. In bem wichtigen Sate (S. 67.), e Bereicherung ber Onabe bie Natur nicht verfürze, sonbern e, und beibe aus berfelben göttlichen Quelle ftammten, ie fcon Tertullian gejagt habe, bie menschliche Seele fei ms aus eine Christin, b. h. trage alle jene Anlagen und niffe in fich, welche bas Chriftenthum entwideln und ben wolle -. begegnete Dievenbrock feinem Freunde in bem ber Evolution, welche nun jener zugleich auf bie Lehre r Nothwenbigfeit ber Rinbertaufe, bie zwei Naturen in anmenbet.

er folgende Brief Baffavant's geht vorerft wieber auf Brundgebanten gurud: wie eine Entwidelung ber Rirche ire möglich und ausführbar fei. "In brei Buncten halte 2 Aenberung ber tatholischen hierarchie in ihrem eigenen ie für wunschenswerth, in Bezug auf Briefter, Bifcofe Ein Grund ber ju icharfen Trennung bes n Bavit. ftanbes von ben Laien ift bas Colibat. Wie ift bier au Entweber indem bie Rirche bie Briefterebe auf eine zestattet, wie fie es bei ben unirten Griechen thut, ober ne ben Wirtungsfreis ber Diafonen erweitert, fo bag biefe, bann bie Che verftattet ware, jum Theil bas Lehramt bere firchliche Functionen ausüben konnten, mabrend bem bie Berwaltung ber Sacramente, namentlich bie Beichte, en würbe. Un ber Wahl ber Bifchofe mußten bie Beı einen gemiffen Untheil haben. Dieg mußte eine größere ig bes gangen firchlichen Lebens gur Folge haben." nun gegen bie jetige firchliche und weltliche Bureaufratie

und ihre nachtheiligen Folgen für das kirchliche Leben treffl Worte gesprochen.

In Betreff bes Papftthums halt Baffavant Trennung felben von ber politischen Bewalt für bas Bunfchenswer "Inbem ber Bapft", beißt es S. 80., "jest teine politische M mehr ift, ift barin icon ein wichtiger Schritt geschehen. foll bas Oberhaupt ber Rirche ein Unterthan bes Staates aber eine Stadt ober ein kleiner Staat, in welchem er resid mufte eine von ibm ober mit feiner Beiftimmung eingef Bochstens könnte er fich bie Ernennung Obrigfeit haben. erften Memter und bie Beiftimmung zu ben Gefeten vorbebal Diefe Obrigkeit mußte aber burchaus nur eine weltliche Das beilige Colleg mußte allein für geiftige Zwede als ? bes oberften Bifchofs wirfen. Kerner mare es munichensme baß bie Wahlart biefes bochsten Bischofs eine andere w Dazu mußte bas beilige Colleg aus ben bebeutenbften Dam aller Nationen bestehen, wie schon bie allgemeinen Concilien ftimmt verlangten, und bann follten entweber alle Bifcofe, Berfon ober burch Delegirte, ober boch alle Erzbischöfe zu Bapstwahl berechtigt fein. Jebenfalls mußte man eine & festseten, burch welche jenes Oberhaupt mehr ein allgemei also wahrhaft katholischer Oberhirt als nur ein römischer F mare, mas ja offenbar eine bobere Entwickelung ber Bebeu biefes Amtes mare. Mertwürdig ift, wie folche Bunfche f öfter wiedergekehrt find. 3ch verweife bier auf bie Anfie bes Hugo Grotius, bie Sie im achten Banbe von Menzel's schichte ber Reformation finben, einem Banbe, ber wie bas a Bielleicht geht es bie Buch fehr viel Lehrreiches enthält. wie mit ben Borfchlägen ber Opposition in England, bie, t fie recht oft von ber Minorität wiederholt werben, endlich Majorität finden. Doch find bieg Dinge, über bie ber Ein nichts vermag, es gehört jur Dialettit ber Weltgeschichte. 3 fann man fagen: was lebenbig in ben Beiftern als Bebu erkannt wirb, muß sich immer weiter verbreiten und am auch in die außere Geschichte übergeben. Denn die Beid

Webt boch theilweife ein Realwerben menfchlicher Gebanken, obs teich unter ber gefetgebenben Leitung bes göttlichen Gebankens."

Diese Dialektik ber Weltgeschichte entfaltet fich aber jett vor weren Augen, und foll sie nicht auch bas Werk einer göttlichen geiting fein?

Run geht Passavant zu ber Philosophie, als Bermittlerin in Bernunft und Offenbarung, über. Er stellt hier ben zwei stremen Ansichten Kant's und Hegel's die wahre Mitte entgegen. Sach jenem ist das Wesen ber Dinge, Gottes, ber Welt untennbar, nach diesem geht es in der Erscheinung auf. Das Besen geht in die Erscheinung ein, aber nicht in ihr auf. darans folgt die Immanenz und Transcendenz Gottes im Berlitniß zur Welt. Die menschliche Freiheit ist gerettet und es eicht sich auch der Gegensatz von Mysterium und Erkennbarkeit is (S. 80—82.).

Zum Schluß kommt Passavant auf ben letten Brief seines reundes zurück und sagt: "Sie meinen also wirklich, es wäre isend, wenn ich meine Ansichten hierüber öffentlich bekannt achte? Wir wollen sehen, was noch in mir reif wird. Die krundgedanken könnte ich vielleicht einmal in Briefsorm an Sie erausgeben, ohne dabei Ihren, noch meinen Namen zu nennen. Jenn als Buch, als Spstem würde sich bas zu Besprechende gar weit verbreiten mufsen."

Der folgende Brief (S. 84 ff.) an Passaunt geht auf die kaeristenziehre ein und antwortet dann auf die reformatorischen inschen seines Freundes in dem gedachten Briefe. Rur auf oldem Wege kann Heil kommen und Erhebung und Beredlung, per in ihr kann das in unserer merkwürdigen Zeit überall erwichte Orängen, Gähren und Suchen sein Ziel und seine Beschigung sinden. "Freilich", setz er S. 87. hinzu, "hofft die kahliche Ultrapartei auf dem entgegengesetzten Wege zum Ziele p kommen. Allein ein solcher Rückschritt in der Geschichte ist wohl wohl eine Unmöglichkeit. Das Mittelalter liegt einmal sinter uns und nur eine Fata Morgana kann es der lebhaften Plantasie eines \*\*\* und Genossen als eine neue Zukunst vorsiegeln. In allen unbefangen denkenden Menschen dämmert die Tbeol. Stud. 3abrg. 1862.

Uhnung von ber Nothwendigkeit einer Neugestaltung der Kirche, und nur die Art und Beise wird den Wenigsten so klar, wie sie Ihnen geworden. — Daß man solche Ideen öffentlich zur Sprache bringe, halte ich für eine Art von Liebespflicht gegen die Menschheit, und ich bitte und fordere Sie nochmals dringend auf, sich dieses zur Aufgabe zu machen, der würdigsten und ernstesten, die Ihnen nach einem verlebten halben Jahrhundert a) zu Theil werden kann. Wählen Sie die Briefform, die Ihnen die mehrste Freiheit läßt, und lassen Sie mich immerhin den Adressaten sein, damit ich auch einiges Verdienst bei Ihrem Werke habe, und wenn auch nicht das eines elektrischen Reibers, so doch das bescheidene eines Kirchenpseilers, gegen welchen der Prediger sich wendet, damit seine Stimme, an ihm sich brechend, Allen vernehmlich werde."

Die Nachschrift spricht einige Borte über bie Genugthuung und über Christi Opfertob.

Im nächsten Briefe nimmt Passavant seinen philosophischen Faben wieder auf und setzt bas Thema fort, wendet den Sat: bas Wesen geht in die Erscheinung ein, aber nicht in ihr auf, auf die Lehre vom Glauben und den Werken, auf die Nothwendigkeit der Sacramente und auf bas extra ecclesiam nulla salus an und geht dann S. 94. auf den Cultus und die Eucharistie über.

Nun folgt S. 94 f. eine sehr interessante Betrachtung über Kirchenversassung und Primat, in welcher Passant mit der von Franz von Baader in einer eigenen Schrift dargestellten Ansicht ganz übereinstimmt, nämlich in der Verwersung der jett bestehenden (abstracten) Centralisation des Papsithums, welche eine lebendige, organische Gliederung ausschließe und die nie so mächtig in ihrer Einseitigkeit als in der gegenwärtigen Zeit hervorgetreten sei. Auf dem Fortbestand oder der Veränderung dieses Zustandes beruhen die Geschicke der katholischen Kirche in der Zukunft. Auch hier hat Passavant (S. 78 ff.) schon die Heilmittel angegeben. Aber werden sie auch besolgt? Fata nolentem trahunt, volentem ducunt. Diese Heilmittel betressen vor Allem die Art

a) Paffabant feierte bei Empfang biefes Briefes feinen funfzigften Geburtstag.

ter Bischofsmahl, an welcher bie Gemeinbe Antheil nehmen foll, mb Baffavant verspricht fich hiervon eine größere Belebung bes kichlichen Lebeus, beren Folge er S. 79. auf bas berrlichste bilbert und bann bingufett: wie bie Rirche murbe auch ber Chaat burch folche Ginrichtungen belebt werben. "Best find fast Mgemein bie alten Ginrichtungen unhaltbar und bie neuen haben mi feine rechte Bafis. Das geiftige Banb, bas fociale Brincip, Miches urfprünglich ber Staat faft immer in ber Religion und - Inde fanb, geht ber neuen Beit ab und bie alte tann und foll : ficht mehr von ben Tobten gurudgerufen werben. Wie viele Reften wären schon bem Staate abgenommen, die ihrer Natur Mo mehr Aufgabe ber Kirche find! Bat Bbilofopbie. Runft mb Milbthätigkeit nicht eine naturgemäßere Mutter an ber Rirche 🛥 am Staate? Wie würben Gemeindeverfaffung, Provincialarfassung, Reichsverfassung im Reprafentativspfteme leichter fein, beniger Gefahren bringen und überhaupt eine sittlichere Bafis iden, wenn in jeber Gemeinbe, in jebem Sprengel eine Zahl lenichen ware, welche für bie Rirche, für bie Schulen, für bie Mben Anftalten Sorge trugen und baburch bas Bertrauen ihrer Uburger erworben hatten! Bielleicht wird eine neue festere analeich freie Staatseinrichtung gerabe auf einem folchen Beben erwachfen."

Auch über die culturhistorische Aufgabe des Primats spricht bestein auf die Errichtung von geistlichen Orden und Brüder- Masten über. "Wenn", heißt es S. 96., "also die katholische kiche einen neuen Aufschwung nehmen soll, als sich sortbilbend kebendiger Evolution, so werden neue Orden und Brüder- haften diesem Geiste gemäß ein Bedürfniß werden." Die Bene-ketiner und Jesuiten haben ihre Bestimmung erfüllt; diese letzenen haben "übrigens weder die Resonation noch die Revolution erhindern können. Jeht hat die Kirche eine neue Aufgabe. Ste off fortschreitend alle Elemente der Wahrheit in sich aufnehmen, de bedarf vor Allem einer christlichen Wissenschaft." Es solgt ann, was und wie die neue Mission der geistlichen Orden amentlich auf die Culturgeschichte, Religionsphilosophie und

bie Naturwissenschaften, religiösen Kunstwerke u. s. w. wirken sie für die Kranken soll sich auch ein Orden für die Gefanger dilben. Es schließt dieser inhaltsvolle Brief also: "Mögen i begabte und dazu berufene Menschen an jener Arbeit des Geist die eine Bersöhnung der Gegensätze in den Grundrichtungen menschlichen Geistes, dem Glauben und Denken, und eine Listung der zerrissenen Christenheit durch eine höhere Entwickelt und Bervollkommnung der Kirche bezweckt, Jeder auf seine Wewirken! — Unter allen Bölkern hat das beutsche diese Pgabe am meisten zu lösen."

Der folgende Brief sett (S. 99—112.) bie Aufgabe ei christlichen Wissenschaft in ihren Hauptzügen fort und dehnt auf die Hauptfragen über Natur, Geist, Gott, Weltschöpfnu. s. w. aus. Hier stellt Passaunt (S. 99.) den wichtigen San die Spitze: "Mein Streben ging dahin, die Gegensätze vermitteln, indem man sie als ergänzende Momente einer höhen Einheit verbindet, sie eint, ohne sie auszuheben. — Ich sal nun fort und sage: Man kann aber nur Gegensätze, nicht Widsprüche vereinen. Die Aufgabe im Erkennen, wie im Hande ist aber, die Widersprüche in Gegensätze zu verwandeln." ARichtigkeit dieser Ansicht wird mit Beispielen aus dem Gebi der Natur und des Geistes belegt, das Verhältniß dieser beit wird dann weiter besprochen und das Ganze mit der Idee Got beschlossen, wobei auch die Bedeutung des Gewissens zur Sprakommt.

Für biese herrliche Entwicklung spricht nun Diepenbi (S. 112 ff.) seinem Freunde vor Allem seinen wärmsten Daus und fährt dann fort: "Es freut mich ungemein, daß sie Ibee, die wichtigsten Puncte des philosophischen und th logischen Denkens in Briefform abzuhandeln, so lebendig a greisen und bereits Hand anlegen, und immer wieder muß die Klarheit bewundern, die Sie in die abstractesten Gegenstät zu bringen wissen und womit Sie sie auf die Einheit eines Grugedankens zurücksühren. Ich habe die vollste Ueberzeugung, tein solches Werk, in dieser Weise durchgesührt, von groß Ruten sein würde, und ich beschwöre Sie daher wiederh

hre Mußestunden, deren ich Ihnen recht viele wünsche, zu solcher spienden Arbeit zu verwenden. — Ihre klaren, richtigen been über kirchliche Reform und Belebung haben mich besonders wppirt. Es ist dieß freilich der wunde Fleck seit langer Zeit re und eine Berührung desselben wird am ersten Aufsehen machen. Iein als gewandter Arzt haben Sie das Talent, diese Dinge ist schonendste zu berühren, und eine Heilung bleibt ewig unställich, wenn das Uebel nicht aufgedeckt wird."

Der nun unmittelbar folgende Brief von Diepenbrock (S. 114.) ginnt alfo: "3ch freue mich auf ben neuen sveculativen Brief, n Sie mir versprochen. Wie großen Werth ich auf Ihre Berttelungsversuche zwischen Denken und Glauben lege, kann ich men nicht genug fagen. Alles, mas Sie mir bisher mittheilt, lagt fich meiner Deinung nach nicht blog mit ber firchben Grundansicht vereinigen, sonbern coincidirt, bis auf ben tifden Bunct ber Praexistenz, in ber Sauptsache mit berfelben und igt neues lichtvolles Berftandniß in fie und in ben Zusammen-Nur wiffen Sie, bag ein folches ma aller Dogmen binein. nerkenntniß immer nur die Sache der Wenigeren bleibt, die ein iftiges Bedürfniß nach solcher Berftandigung und damit auch mere Freiheit genug haben, aus bem Stanbpuncte bes puren Hanbens auf ben bes bentenben Ertennens binüberzutreten. denn jeboch nicht zu bezweifeln, daß bie Zahl Solcher in unferen agen eine wachsenbe und bag am Ende eine neue Beftaltung er Dinge, wie fie bie Zukunft forbert, nur von ihnen zu erwarten t, fo tann Arbeiten, wie die Ihrigen, ihr hober Werth und ire Wirtung ficher nicht abgesprochen werben; und ich bitte und rmahne Sie baber wieberholt, nicht bavon abzulaffen, sonbern de ihre freie Duge und Geisteskraft barauf zu verwenden. Gott bit ein Bemühen fegnen, bas ja boch nur bie Forberung feiner Sache jum Biele bat."

Ourch ben Freund so aufgemuntert, setzt Passavant seine beologischen Briefe fort und geht nun auch auf die Sünde, Erhang und heiligung, die Sacramente über und sucht überall ben tiefen Sinn ber driftlich-katholischen Lehren mit speculativem beiste zu entwickeln. Er geht hier vom Begriff bes Organismus aus und entwickelt benfelben, wie er in ber Natur vorbilblich und bann im Gebiete bes Geistes erscheint; er stellt ben Begriff ber Solibarität an die Spige bes Gangen.

Im letten theologischen Briefe sett Passavant sein Bermittelungswerk fort und kommt auf die Bereinigung der Ratholiken und Protestanten zurück. In lichtvollen Zügen hebt er durch eine geschichtliche Betrachtung der Entwickelung beider getrennten Kirchen die sormellen und materiellen Puncte hervor, durch welche sich beide immer mehr der Einheit und Bereinigung nähern und bereits schon genähert haben. Die objectiv-historische und objectiv-philosophische Kenntniß der christlichen Kirche, wie sie sich in der neuesten Zeit immer mehr Bahn gebrochen hat, habe diese Einheit möglich gemacht. Es werden (S. 134.) die Lehren nambast gemacht, in welchen sich die Protestanten der katholischen Lehre genähert und eine Uebereinstimmung vordereitet hätten. Er glaubt, daß auch im Eultus und in der Berfassung sich eine solche Annäherung sinden lasse, wenn seine reformatorischen Borschläge ins Leben gesührt würden.

Bassant schließt bann bas Ganze (S. 137.): "Nach allem Gesagten wäre für unsere Zeit nichts wünschenswerther, als baß Männer von christlicher Gesinnung und philosophischer Bilbung sich die Bersöhnung der christlichen Ansichten und damit der Confessionen zur Aufgabe stellten. Wenn man auch im Einzelnen noch nicht zu einer völligen Uebereinstimmung täme, so würde das gemeinsame Ringen nach diesem Ziele gewiß schon die herrslichsten Früchte bringen. Es würde durch dieses Streben schon eine Fülle von geistigen Kräften geweckt werden, denn es hebt nichts mehr die geistigen Kräfte, als das Streben nach einem hohen, würdigen Ziele. Dieses Ziel würde zugleich der Triumph beider Parteien sein, der Katholiken, weil ihr conservatives Princip in allem Wesentlichen sich bestätigen, der Protestanten, weil die geistige Evolution, die Wahrheit des Protestantismus, allgemein herrschend würde.

Wie bei ber beginnenben Trennung früherer Jahrhunderte bie Gegenfate immer scharfer auseinandergingen und fich jum Biberfpruch steigerten, so murben bei ber beginnenben Berschnung die Wibersprüche sich wieder zu Gegensätzen umgestalten und diese in complementäre Farben zum Lichte einer höheren Bahrheit verwandelt werden."

Sengler.

2.

Novum testamentum, ad fidem codicis Vaticani, ediderunt A. Kuenen et C. G. Cobet, prof. Lugd. — Lugd. Bat.: Brill. CXXV u. 686 ©. 8.

Mehrere Jahre nach bem Ableben bes romifchen Carbinals Mai erschien bekanntlich um Oftern 1859 bie von ihm beforgte langerwartete große Ausgabe bes vaticanischen Bibelcober, wovon bas R. T. ben letten und fünften Band einnimmt. Da biefelbe Degen ihres Preises bem größeren Publicum unzugänglich, auch son aabllofen Druckfehlern und Ungenauigkeiten (wie fast alle we romifchen Officinen hervorgebenbe griechische Drucke) enthellt ift, so erkannte man bald bie Nothwendigkeit, den wichtigften Theil berfelben, nämlich bas R. T., in einer bequemeren Octavhandausgabe zu vervielfältigen. Es ist bieg nun auch binnen Sahresfrift bereits breimal geschehen, nämlich 1) burch einen in ber teubner'ichen Officin fur Williams und Norgate ju Condon beforgten, auch in Commission bei Brochaus zu Leipzig erfoienenen Abbrud; 2) burch eine von Car. Bercellone, ber fcon bie Bollenbung ber großen Ausgabe nach Mai's Tobe besorgt Satte, in Rom felbft abermals veranftaltete neue Berausgabe bes R. T., und 3) burch die vorliegende editio ad fidem cod. Nat ber beiben leibner Brofessoren. Die erste biefer brei Ausgaben ift nichts weiter als ein wortgetreuer Abbruck ber großen tomifchen Ausgabe, felbst mit Beibehaltung ber vielen finnlosen Unrichtigfeiten in Setzung ber Accente, Spiritus 2c. Die zweite fütt sich auf eine abermalige, boch, wie es scheint, nicht burchgangige Bergleichung bes Cober, ift im Bangen viel correcter im Druck als bie große Ausgabe und verdient besonders badurch ben Borgug vor berfelben, bag in ihr viele Fehler, Ungenauigkeiten, Auslassungen 2c., von beren Borhanbensein Mai felbst schon sich überzeugt hatte, berichtigt worden sind. Da wir auf bieselbe im Bersolg noch öfters zurückommen mussen, so wenden wir uns sofort zur britten.

Ueber die Principien diefer letten fprechen fich die beiben Herausgeber in einer ziemlich umfangreichen Borrebe aus. Zuerft wird burch bie von Bercellone in ber Borrebe gur großen romifchen Ausgabe gemachten Angaben erwiefen, bag Dai bei ber Ebition bes Baticanus "incredibili incuria" verfahren fei. Um fo mehr habe ber nachfolgenbe Ebitor beffelben ein Recht, in allen Studen, wo bie Nachläffigkeit Mai's augenscheinlich ift, fich von feiner Autorität zu emancipiren. Dieg gelte gunachft für bie gar nicht seltenen "errores typographici". Gleichwehl ift es bei ben anerkannt vielen Schreibfehlern bes Cober felbst oft schwierig ju entscheiben, ob ber Fehler im Cober ober in ber Ausgabe Könnte man bas Bertrauen zu ben Cbitoren begangen worden. ber Mai'schen Ausgabe haben, baß sie überall, wo fie fehlerhafte Lebarten bes Cober in ben Text aufnahmen, bieß burch bie Marginalnote: ita codex bemerkbar gemacht, ober wo fie fie nicht aufnahmen, bie wirklich vorhandene Lesart bes Cober am Ranbe verzeichnet haben, wie beibes allerbings vielfältig geschehen ift, fo murbe man mit Bewigheit erkennen, welche Fehler lediglich als errores typographici ohne Weiteres zu be-Die meiften ber G. VI. ber leibner Ausgabe feitigen maren. als Druckfehler bezeichneten Fälle find nun zwar mahricheinlich als folde anzunehmen: mehrere berfelben finden sich auch bereits in ber kleinen editio Rom. (welche aber bie leibner Berausgeber noch nicht gekannt zu haben icheinen, obwohl biefelbe bereits 1859 erschienen mar) wirklich verbessert; jedoch möchten προσεύχετε Mart. 14, 38. (f. Tischend. comm. crit. ad ed. 7.), κατεφάγεται 30h. 2, 17. (f. Muralt. recensus p. 35.) auf Rechnung bes Schreibers bes Cober ju fegen fein. wird Ang. 27, 14. mit Tischenborf εὐρακύλων (euroaquilo) und nicht edganidwr als vaticanische Lesart angenommen, obwohl Bercellone in ber kleinen Ausgabe abermals auf bas allerbestimmteste -dwr gelesen zu haben versichert, worauf aber in Nefen Falle um so weniger zu geben ist, als bekanntlich bie ver-Misten Schriftzüge des Bat. von späterer Hand mit Dinte nachpshwärzt wurden, und auf diese Weise leicht die wenigstens mendirte Lesart der prima manus verwischt werden konnte.

Mit Recht behaupten ferner bie Berausgeber, bag, wenn man ben Cober mit allen ibm ober seinem Jahrhundert eigen-Mimliden, von unferer jegigen Art, bas Griechifche zu fchreiben, ineidenden Formen und Schreibweisen hatte berausgeben wollen. bif eben nur einen Sinn und Ruten gehabt batte, wenn man the Ausgabe ad similitudinem codicis, also auch in Uncialen, Mitte veranstalten wollen. Gine folde Absicht lag jeboch fcon Rai fern, obwohl es fehr zu bedauern ist, daß er nicht lieber Une solche Ebition veranstaltet hat, als wie er sie uns jest gefett. Indem nämlich Mai die Worte trennte, sich der Cursivbift, der Accente, ber Interpunction und ber üblichen Bere**b**teilung bediente, mußte er wohl oder übel von manchen Eigen-Mmlichkeiten bes Cobex abgehen, bie sich bamit nicht vertrugen. beter babei oft auf eine unkritische, ja unwissenschaftliche Weise Berte ging, wird Jebem einleuchten, ber nur einen Blick in k große Ausgabe gethan hat. Es bedurfte mithin kaum ber hahlfertigung, daß die jetigen Berausgeber eben fo gut wie 🖿 bon vielen folchen Abnormitäten bes Codex sich emancipirten, bo sie die Mai'sche Art zu emendiren nicht anerkennen anten, ihr eigenes Urtheil jur Beltung brachten.

Bas nun zunächst die Zeichen und Accente betrifft, beide noch bazu im Cober selbst erwiesenermaßen von späterer Beit stammen, so verstand es sich von selbst, daß die Heraus-bet hier überall der richtigen und allgemein üblichen Orthostophie solgten, so wie daß sie die Fälle, wo Mai sein instenetes subscr. gegeben, ohne Weiteres beseitigt, namentlich und μακρά (Mart. 12, 40.; Lut. 20, 47.) wieder in das richtige maxed geändert haben, wie indeß schon sange vor ihnen alle weneren Editoren des N. T. gethan, und umgekehrt das subscr. denjenigen Wortarten wieder hinzugefügt haben, welche es saut den Borschriften der Grammatiker annehmen müssen. Es bleibt war unerklärlich, warum die Herausgeber über diesen Punct so

viele Worte verlieren (f. z. B. Borrebe S. 9-13., S. 87 ff. und bef. S. 91-96.), ba es boch mahrlich heutzutage einestheils teines Beweifes mehr, ja faum ber Erwähnung bebarf, bag Σαμοθράκη, είκη, ζωρον a), υπερωρον ein i subscr. erhalten muffen (S. 12.), daß umgekehrt die Krafen xar, xapol 2c., die Flexionsformen agas, non zc., bie Inf. auf ar fein , subscr. annehmen (S. 11.), daß forne, fornoa (S. 88. werben gar eine Menge Beifpiele biefer forglofen Bezeichnung bei Dai noch namhaft gemacht), felbst έστιν, έτυπτεν fehlerhafte Formen sind, daß endlich έσταναι, δειχνῦναι, γνοῦς, ὁ εἶπας, πράξαι, σύχα, τοῖς ἀναβάσιν (f. wieberum ein langes Berzeichniß berartiger Fälle S. 92 ff.) falfche Accentsegungen find, wie fich beren maffenhaft in romifchen Drucken wiederholen, anderntheils boch auch teine einzige neuere und einigermaßen fritische Ausgabe bes N. T. eriftirt, bie nicht bergleichen Unrichtigkeiten, wenn fie aus früheren Zeiten ber fich noch in unfern Texten fanben, fofort ftillschweigend verbeffert Es sieht aber immer so aus, als ob die Herausgeber namentlich in allen weniger evibenten ober zweifelhaften Fällen bie richtige Orthographie im N. T. (wie obiges  $\mu axqua)$  erft hergestellt hatten, mabrent boch bei lachmann ober Tischenborf gar nicht anders mehr gelesen wird, als l'arai (Perf.), artistyre, ταπεινώθητε, σώθητε (5. 91.), κρινοῦσιν (1 Ror. 6, 2.), καταμενω (ebend. 16, 8.), κράζον 3c. b) Nur in einem erheblichen Falle unterscheibet sich die Schreibung ber leibner Herausgeber von ber bisherigen. Rol. 4, 13. wird nämlich die im Text gegebene Lebart Γεραπόλει nachträglich in Γερά πόλει emenbirt, welches fich als die ursprünglich vaticanische Lesart erweist burch

a) Wenn die Herausgeber so streng nach den Vorschriften der Grammatiker πρφοα, ζφον, άθφος, selbst φόν in ihrer Ausgabe schreiben und dasür die Beweise in der Vorrede beibringen, so nimmt es Wunder, warum sie dann nicht auch wenigstens im Präsens und Impersect σφξω schreiben, wosur doch so viele Grammatiker, Dialektformen, Inschriften 2c. sprechen. Allerdings waren alle diese Fälle mehr oder weniger schon bei den Alten selbst nicht ausgemacht; s. bes. Etym. M. s. v.

b) Nur egwoer Apg. 7, 45. fcbreibt Tifchenborf (in ber ed. 7.) nach offenbar feblerbafter, wenn auch überlieferter, Accentuation: egwoer.

des nunmehr von Mai aus der Handschrift hergestellte Neur Mex Apg. 16, 11.

Anders verhalt es fich aber mit ber fonstigen Orthographie. ab awar aunächst ben theils zufälligen im Bat. vorkommenben Dudftabenverwech felungen, theils ben abfichtlichen, wenn ind obne Confequenz im Bat. burchgeführten, Bertaufchungen er sogenannten vocales arrloroixoi a). Leider ist bas erfahren Mai's und feiner Nachfolger auch in biefer Beziehung fehr konfequent gewesen, indem sie, wie oben bemerkt, bie eigenfimliche Schreibweise bes Bat. theils am Ranbe verzeichneten, Beile ftillichweigend verbefferten, theile mit ber Bezeichnung "ita bodex" in den Text nahmen, mithin weber eine lesbare Ausmbe, noch eine zuverlässige und wortgetreue Ebition ber Hand-Brift gegeben haben. Confequenter ift offenbar bas Berfahren er leibner Berausgeber, indem fie bie vaticanische Orthographie burchweg befeitigten und burch bie allgemein übliche ersetten. Inbeffen laffen fich boch auch bagegen gerechte Bebenken erheben. Benn es auch in einer für ben praftischen Bebrauch ber Belebrten, namentlich ber Theologen, bestimmten Ausgabe bes R. T. beng angemeffen ift, von ber Orthographie ber erften driftlichen Babrbunderte zu abstrahiren, fo machen wir boch an eine lediglich und gang allein auf die Autorität einer einzigen Handschrift beirbeitete Ausgabe bes R. T. ben Anspruch, nicht etwa blog im Magemeinen burch einen Ueberblick in ber Borrebe, sonbern auch in allen einzelnen Fällen von der wahren Lesart derfelben auf bas genaueste unterrichtet zu werben. Denn es konnen Fälle vorkommen (und im N. T. find in der That mehrere vorfanben), wo es keineswegs ausgemacht ist, ob hur ober bur. **διδύσασθαι ober -σθε, σύ ober σοί, αὐτὸν ober αὐτῶν, ἔτερος** ter éraspos 2c. die wahre Lebart ist. Da nun aber die vatianische Orthographie eine anerkannt fehlerhafte, bas griechisch gebilbete Auge und Ohr vielfach verlegende ift, überbieß fich mit

a) S. fiber biefe a'rrioroizia in ben Schriftwerten 2c. ber ersten driftlichen 3ahrhunberte unter Anbern Boissonade, praef. ad Herodian. Epimer. p. IX., Bernhardy, praef. ad Suid. p. XXXVII seq.

ber gewählten Cursivschrift, mit bem richtigen Gebrauch ber Reichen, Accente 2c. folecht verträgt, fo war es für bie Berausgeber, wollten fie anbere eine lesbare Ausgabe ("habilem ad usum editionem") herstellen, allerdings nothwendig, bag fie im Text bie gewöhnliche Orthographie befolgten; aber zu bedauern ift es, daß fie in ben einzelnen gallen die vaticanische Schreibweise nicht am Ranbe ober unter bem Text auf bie fürzeste Beise zur Kenntniß ber Leser gebracht und baß fie in ber Borrebe einen bei aller icheinbaren Ausführlichkeit boch teinesmegs vollständigen, noch auch übersichtlich geordneten fritischen Rachweis gegeben haben. Wenn ihnen dieß bei der Masse ber orthographischen Abweichungen und bei ihrer in ben allermeiften Fällen für ben Sinn ftattfinbenben Bleichgültigfeit unthunlich erschien, fo waren sie zu solchen Marzinalbemerkungen um so mehr verpflichtet, als ja bekanntlich bie vaticanische Orthographie sich keineswegs gleich bleibt, sonbern eine willkurliche ist.

Bas ferner die in der Borrede über die vaticanische Orthographie gegebenen Notizen und Auseinandersetzungen betrifft, so ist nicht mobl einzuseben, warum die Borredner bei fo befannten Dingen, wie ber Bermechselung von e und ee, e und ae, oe und v, o und wu. f. f. in ben alten Sanbichriften, fich fo lange aufhalten tonnten, und warum fie bas eben fo bekannte inconfequente Berfahren, welches Dai in biefer Sinficht befolgte, einer fo über alles Mak binausgebenden Beurtheilung ober Berurtheilung Für beibes batten wenige Beispiele bingereicht; unterwarfen. benn einestheils wirb boch wohl Jeber, ber nur einigermaßen Griechisch versteht, alle berartige Fehler felbst verbeffern konnen, anderntheils war es ja offenbar Mai's Absicht nicht, überall bie richtige, b. b. unserer beutigen emenbirten Orthographie ents fprechenbe. Schreibung zu geben. - Auch ist es nach unserer Anficht nicht gerechtfertigt, aus bem Umstanbe, bag Dai allerbings febr willturlich balb bie richtige Schreibung in ben Tert nahm, bie abweichenbe auf ben Rand verwies, balb umgefehrt bie abweichenbe in ben Text nahm, die richtige aber auf bem Ranbe verzeichnete ober (besonders wenn feine Correctur ber ameiten Sand vorlag) auch gar nicht vermerfte, hierans zu folgern,

'ai überall die zufällig im Text befindliche Lesart geber an ihr keinen Anftog genommen, wie bieg von bem er ungabligemal wiederholt wird. Dieg inconsequente m Mai's ift vielmehr, jum allergrößten Theile wenigbiglich eine Folge ber verkehrten Urt, wie seine Ausgabe it ins Werk gefett und worüber bie Berausgeber felbft Borrebe Bercellone's jur großen Ausgabe bie notbigen hinlanglich an die Sand gegeben haben. Ift aber bieß ber ftebt es ferner fest, bag ber Schreiber bes vaticanischen vohl wie fein Corrector in biefen Dingen fich gleichfalls ltigften Inconfequengen haben ju Schulben tommen laffen in längst von allen Rritifern bes N. T. jugestanbene ), so war es boch, wenn einmal fein vollstänbiger Rachweis geliefert werben follte, völlig genugent, einfach und Claffen ber vaticanischen Orthographie ju bezeichnen inigen Beifpielen beutlich zu machen. Go aber wirb, um inem hervorragenben Beispiel ju zeigen, über bie am bften im Bat. angewandte Bermechfelung von e und ee jehandelt (S. 21.), um baraus zu beweisen, wie wenig b auch bie alleralteften Sanbidriften für uns fein burfen, Mai die fehlerhafte Schreibmeife bes Bat. in einzelnen rbeffert, in andern beibehalten habe; wiederum wird 5. 24 ff.) eine ganze Anzahl abnlicher Schreibungen t und Mai wieberholt getabelt, bag er willfürlich balb ibmeise ber erften, balb ber zweiten Sand in ben Text e gegentheilige auf bem Ranbe verzeichnete, felbft unt barum, ob die jedesmal im Text aufgenommene Lesart hnlichen Ufus entsprach ober nicht; ferner wird S. 35-38. degenstand, sofern baran bie bei biefer Bocalvertauschung handgreiflichen Inconfequenzen beiber Banbe veranwerben follen, mit gleicher Ausführlichfeit behandelt, ochmals, und zwar noch ausführlicher als in allen Fällen, mit Anführung zahllofer, meift gang evibenter und als ob noch gar nicht bie Rebe bavon gewesen 43-57.), alfo wieber auf 14 Seiten! Eben fo wirb jäufige Bermechselung von e und at, ber Formen huir

und bur und ahnliche Dinge an mehreren Stellen berichtet. Und wie bie übertriebene Beitläufigkeit in allen biefen Dingen, eben fo wenig fagen une bie Mittel gu, beren fich bie Borrebner gur Rechtfertigung ihres Berfahrens, gegenüber ber im Bat. gebandhabten Orthographie und Mai's Berhalten in biefer Sinficht, Bas nütt es z. B. und wohin foll es führen. bebient haben. wenn bie Autorität alter Sanbichriften lacherlich gemacht wirb (p. 21: "ecquis est, cui fides veterum membranarum in tali re non admodum ridicula et inepta videatur?") burd folche augenfällige Schreibfehler, wie Joh. 4, 52., wo im Bat. avryr auf bas vorhergebenbe o vids bezogen wirb, als ob berartige Fehler nicht überall vortämen? ober rhetorische Flosteln wie (p. 20.): quot annorum codex te impellet ut credas" etc., ober (p. 55.): "quot igitur codicibus antiquissimis erit opus ut credas" etc.? ober wenn, um bie Aenberung koig aus bem vaticanifden foeig ju rechtfertigen, erft eine Stelle aus Antiphanes bei Athenaus wortlich angeführt wird, wo zufällig egic ftatt epeis geschrieben stand, ba es boch nach ben überlangen bereits gegebenen Debuctionen völlig erwiesen mar, bag bie Entscheibung, ob e ober er zu lefen fei, lediglich unferm Ermeffen anbeimgeftellt bleiben muß? wozu endlich bie bis zum Ueberbruß wiederholten fartaftifchen Ausfälle gegen Dai, wenn er, bem Buchftaben bes Cober folgend, Formen getreulich wiedergab, beren Fehlerhaftigfeit Niemand bezweifelt noch bezweifeln kann, wie z. B. deiude, yelveo Je, Balduc, xgewer 2c.? Rur bin und wieder ftogen wir in ber weitschweifigen Gulle überfluffiger und wenig gehaltreicher Deductionen auf gute philologische Bemerkungen und Winte, woran boch sonft bie trefflichen Arbeiten eines fo fcarffinnigen und gewandten Rrititers wie Cobet reich find. Go wird G. 33. (und 89.) aus ber vaticanischen Lesart bei Mai είτ' έν στάχυν (Mart. 4, 28.) mit großer Babricheinlichfeit bie ionische Form eiter (vgl. bie kleine romifche Ausgabe) ftatt bes in ben Ausgaben recipirten elra restituirt und Mai's so oft getabelte Rabigkeit in ber Wiebergabe ber Schreibung & ftatt , weiß ber Borrebner S. 45. (auch fcon borber G. 24.) febr gut ju benuten ju ber Beobachtung, baß er nur in ben felteneren Fallen ftatt bes furgen e eintritt, 1 3. Β. χοιμα, ba es niemals χρείμα geschrieben wirb, im auch χρίμα betont werden muß, wie bei Ronnus, während schilles noch χρίμα betont wird; welcher (freilich schon von rf, Bape u. A. beobachtete und an benfelben Beispielen onnus und Aeschills erhärtete) Unterschied dann durch chung mit andern verdalen Substantiven seine wissens be Begründung erhält (S. 50.).

inn wir beffenungeachtet oben ben Berausgebern Recht uften, bag fie wie alle übrigen Chitoren bes R. T. bie :ührte vaticanische Orthographie nicht in ben Text nahmen, bieß feinen zureichenden Grund barin, bag wir bei ber Billfur und Regellosigfeit obiger Bocalvertauschungen in t Sanbidriften boch nicht mehr feststellen konnen, wie weit . ber neutestamentl. Schriften felbft fich ber in ben erften berten ber driftlichen Zeitrechnung graffirenben fehler-Orthographie bebient haben. Denn biefe lediglich burch re Aussprache und Ausbreitung ber griechischen Sprache en Landern bervorgerufenen Bermechelungen griffen beje langer besto mehr um sich und entstellten in bobem Die Texte ber griechischen Schriftsteller, bis fie endlich e Bemühungen namentlich byzantinischer Grammatiter, afftellung förmlicher canones ber Rechtschreibung, aus riften wieber entfernt wurden. Auch tonnen wir berm fo mehr entrathen, als ja bie Mai'fche Ebition nunirch bie tleinere romifche Ausgabe juganglicher gemacht Dag aber bie leibner Herausgeber viele, ja bie ber übrigen theils ethmologisch, theils funh fehlerhaften und unclassischen Wortformen ı vaticanischen Texte entfernt haben, dieß ist ein über alle bung gewaltsames und willfürliches Berfahren. Denn es wohl eben fo natürlich als ausgemacht, bag fich in ber ber nentestamentlichen Schriftsteller eine Menge fehlerhafter, d alexandrinischer Wortformen und Schreibweisen befunden welche ber claffischen Munbart und felbst ber xown fremb und welche aus bem Texte willfürlich zu entfernen wir s minbefte Recht haben. Wenn, wie aus ben in ber

Borrebe gegebenen Rechtfertigungen genugsam erhellt, bie Berausgeber tein anderer Grund geleitet bat, als bag folche Formen ungriechisch und folöciftisch find und baber aus bem Terte verbannt werben muffen, nun fo find wir gerabe wieber auf ben Standpunct ber Recepta angelangt, welche indeg einestheils eine größere Beranlaffung in Folge ber Benutung meift neuerer Sanbidriften, anberutheils fur ihren 3med ein größeres Recht bazu hatte, als bie Berausgeber eines einzigen und zwar bes ältesten Cober. Wer vermag zu behaupten, bag alle berartige Formen lediglich ungebilbeten Abschreibern gur Laft fallen follten und nicht ben Berfaffern felbft, ba es vielmehr umgekehrt nicht nur mabriceinlich, fonbern ermiefen ift, bag bie Abichreiber oft eine beffere national-griechische Bilbung befagen, als bie Berf. ber neutestamentlichen Bücher, und baber an ben folociftischen Formen Unftog nehment, fie reichlich im griechischen Sinne ver-Dazu tommt, bag viele berfelben von ben übrigen ältesten Sandidriften (welche bie Berausgeber nirgends berudfichtigt zu haben icheinen), fo wie anbermarte, namentlich in ben Hanbschriften und neueren Ausgaben ber Septuaginta, auf bas allerbeftimmtefte bezeugt werben. Die icharffte Ruge aber verbient es immer wieber, bag felbft in biefer Beziehung alle einfeitig und willfürlich gemachten Beranberungen ohne bie minbefte Anbeutung und Bermert im Texte bewerkstelligt worben finb, ein Berfahren, welches fich um fo weniger als prattifch erweift, als bei bem Fehlen eines vollständigen fritischen Apparats, bei bem Mangel aller Ueberfichtlichkeit ber meitschweifigen Borrebe und ben in ber Regel nur beifpielsweife gegebenen Unbeutungen und unvollständigen Berzeichnissen es bem Lefer, ber nicht schon vollftanbig fich mit bem vaticanischen Texte vertraut gemacht bat, oft geradezu unmöglich ift, fich zu überzeugen, ob er in ben eingelnen Fällen eine vaticanischen Lesart ober eine Emenbation bes Herausgebers vor Augen hat. Es bleibt somit für benjenigen, bem es um eine genaue Renntnig bes vaticanifchen Textes ju thun ift, ber Befit ber romifchen Ausgabe unerläglich; ja wir fteben nicht an gu behaupten, daß lettere bei aller ihrer Unguverläffigkeit und ihren Inconsequenzen boch einen viel reicheren und lobnenberen Ginin bie mahre Gestalt bes vaticanischen Textes gewährt, e emenbirte ber leibner Herausgeber.

ine andere Frage brebt fich um die Autorität bes vaticanischen if (prima manus) und bes erften Correctors beffelben (semanus). Rach einer ziemlich ausführlichen Debuction ff.) gelangt ber Borredner zu ber Ueberzeugung, daß beibe im Grunde zwei Cobices reprafentiren, indem bie manus bie Berichiebenheiten bes verglichenen Cober in bie ibe vaticanische Handschrift hineincorrigirte, und zwar nicht Ermeffen und Nachbenken, fonbern getreulich bem über-Buchstaben folgent. Diefe (übrigens ichon langft von titern bes N. T. allgemein anerkannte) Thatfache ift faffer so evident, daß er zwei Cobices unterscheidet und erbeutlichung mit A. und B. bezeichnet. Bei Bergleichung gabl von Stellen (S. 29 f.) gelangt er fobann zu bem , baß balb bie prima, balb bie secunda manus bie ebart enthalte. Indem nun die Berausgeber bald die eine, anbere Lesart in ben Text fetten, haben fie uns, genau n, nicht ben vaticanischen Text, fonbern einen (nach ihrem Bugeftanbniß) aus zwei völlig verschiebenen Sanbichriften ngefetten und recenfirten Text gegeben. Wir fonnen hin, auch dieses Verfahren als ein mehr ober weniger willzu bezeichnen. Unseres Erachtens nämlich hatte in einer den Ausgabe (benn nur als eine folde fann bie vorliegenbe ib foll auch offenbar nach bem Willen ber Berausgeber eine folde betrachtet werben) icon überall, wo nicht bie manus augenfällige Fehler ber prima manus verbeffert erften Sand ber Borgug gebührt, um fo mehr, als es ift, bag bie zweite Sand einen nach Alter und Charafter erfciebenen a) Cober reprafentirt. Aber felbft ab-

Lorrecturen ber zweiten Sanb find nämlich, wie aus zahlreichen, vers paläographischen Indicien hervorgeht, ähnlich wie die bessernden ! des cod. reser. Ephraem., des Clarom. u. a. Handschriften, verich nicht über das neunte Jahrhundert hinauszuseten, also um 4 Jahrhunderte jünger als der Originaltert. Wenn nun die Bereingen der zweiten Hand einem zu ihrer Zeit üblichen und restud. Jahrg. 1862.

gesehen bavon, mußte es ben Herausgebern, ba ihnen beibe Sanbe, außerlich betrachtet, gang gleich gelten (G. 32.), boch gunächst barauf ankommen, ein festes Princip zu gewinnen, wonach fie ber einen ober ber anberen Lesart ben Zugang in ben Text verstatteten. Gin foldes haben fie nun zwar in allen ben Fallen, wo die vor- und nachber aufgestellten grammatischen ober orthographischen Gesichtspuncte für fie wenigstens einen Salt boten jur Berwerfung ober Annahme ber einen ober ber anbern Lebart. Wo biefe aber nicht mitwirkten, mithin bie mabre Lesart fo gut auf ber einen wie auf ber anberen Seite ftattfinben fann, ba war es boch für die Herausgeber jedenfalls gerathener, überall bie Lesart ber prima manus als bie eigentliche und urfprünglich vaticanische in ben Text ihrer Ausgabe auf-Die Reception balb ber einen, balb ber anbern Lesart beißt bem Urtheile bes neutestamentlichen Rritifers vorgreifen, ber erft nach genauer und oft hochft mubevoller Brufung aller inneren und äußeren Grunde, insbesondere ber Ueberlieferung, über die Borguge ber betreffenben Lesarten ju entscheiben bat. Referent muß es auf bas entschiebenfte in Abrebe ftellen, daß die im Gebiete ber claffischen Philologie ober anberer miffenschaftlicher Branchen gemiß hochverdienten Berausgeber ben zu biefem Beschäfte unabweislich nothwendigen Studien in ihrem gangen Umfange vor ber Berausgabe ihres Werkes sich unterzogen haben. Satten fie bieg aber für jest noch nicht, fo mar es ihre Pflicht, in ben einzelnen zweifelhaften Fällen entweder ihr eigenes Urtheil gurudtreten gu laffen, ober aber ein festes und consequent burchzuführendes, von allen mehr subjectiven Beweggrunden befreites Brincip aufzustellen, wonach fie bei Reception ber betreffenben Lesarten verfuhren. Gin foldes haben fie aber weber aufgestellt, noch find wir, wie fich unten bei Betrachtung bes Berzeichniffes auf S. 29. ergeben wirb, im Stande gewesen, ein berartiges leitendes Princip aufzufinden.

cipirten Texte entnommen sind (wenigstens haben wir burchaus keinen Grund, bas Gegentheil anzunehmen), so ift ein aus beiben Hanben promisous zusammengesetter Text wahrlich nicht geeignet, bem Leser ein einheitliches Bilo ber alteften biblischen Urtunde vor Augen zu fiellen.

Chichwohl wurden wir ben Text selbst in dieser Gestalt uns wie gefallen laffen, wenn wir nur jedesmal mit Sicherheit inten, welche Hand wir im Texte vor Augen haben. Aber in the Beziehung wird der Leser wieder im Stiche gelassen, indem die betreffenden Berzeichnisse unvollständig sind, die meisten der inter gehörigen Stellen an unzähligen Orten der Borrebe zerstaut, manche auch gar nicht berührt sind.

Nachbem wir so bie Gesichtspuncte, welche bie Herausgeber i herstellung ihres Textes geleitet, vorläufig in allgemeinen wriffen gezeichnet haben, wollen wir versuchen, möglichst dem ange ber Borrebe folgend, bas Berfahren berselben auch im nzelnen und an einer Anzahl Stellen zu beleuchten.

Aus bem S. 17 f. gegebenen Berzeichnisse Mai'scher Ber- ferungen beben wir heraus:

Matth. 7, 6. μήποτε καταπατήσουσιν B.; Mai und Cobet t Recepta: καταπατήσωσιν. Wenn auch ber Conjunctiv wegen i folgenden φήξωσιν annehmbarer erscheint, so barf er boch am nigsten in einer vaticanischen Ausgabe willfürlich geändert werden,

1) nichts häufiger ist in allen Theilen bes N. T. als ber ebrauch bes Futurs statt bes Conjunctivs, z. B. (auch bei Cobet) th μήποτε: Mark. 14, 2. μήποτε θόρυβος έσται; nach ira (ut): Kor. 13, 3. Γνα καυχήσομαι 1); vgl. Luk. 20, 10. 2c.; 2) auch r Uebergang von ber einen in bie andere Verbalform keinen rund zur Aenderung barbietet, da doch die Verbindung beiher krbalformen zu einem Sate häufig genug ist, z. B. (auch it Cobet): Luk. 11, 5. τίς εξ ύμων ξξει φίλον καὶ πορεύσεται

<sup>\*)</sup> So liest wenigstens Cobet nach der großen römischen Ausgabe. Es ist indeß wahrscheinlicher, daß der Cober hier -σωμαι hat, wie andere Collationen und mit ihnen übereinstimmend Bercellone in der kleinen römischen Ausgabe berichtet. — Umgekehrt schreibt Mai in der großen Ausgabe Gal., 2, 4. Γνα καταδουλώσωσιν. Es ist dieß aber nur die Lesart der zweiten Hand des Bat., da, wie Lachmann und Tischendorf berichten und Bercellone jeht bezeugt, die erste Hand (mit den meisten andern llucialen) -σουσιν hat. Lachmann sowohl wie Tischendorf haben daher die Futurform bereits im Text. S. übrigens noch andere Beispiele des Futurs nach ενα in meiner neutestamentlichen Grammatit, S. 202.

— και είπη; vgl. Offenb. Joh. 3, 9. und die übrigen Stellen in meiner neutestamentl. Gramm. S. 183. Not.; 3) das Futur hier gerade auch von so erheblichen andern Handschriften bezeugt wird, daß sowohl Lachmann als Tischendorf nicht umhin konnten, die vaticanische Lebart als die echte und ursprüngliche in den Text aufzunehmen, während wir umgekehrt in der vaticanisch en Ausgabe Cobet's uns mit der gewöhnlichen der Recepta begnügen müssen. Dasselbe sindet statt Gal. 2, 4.; s. die vorige Note.

Luk. 17, 28. ολοδόμουν (prima manus) ist zwar, als zu schwach bezeugt, von Lachmann, Tischendorf 2c. nicht recipirt worden, mußte aber von Cobet und Mai als ursprüngliche vat. Lesart um so mehr sestgehalten werden, als. der sehlerhafte Gestrauch von Phrynichus (s. Lobeck hiezu) gerade bei diesem Verbum ausdrücklich erwähnt wird: δια τοῦ ω ἄριστα ἐρεῖς, αλλ' οὐ δια τοῦ οι, οἰκοδόμιγκεν, und ähnliche Beispiele der Vernachlässigung des augm. temp. so häusig sind, daß es mindestens noch einsgehender Untersuchung bedarf, wie weit der namentlich bei Diphthongen völlig in der sprachlichen Analogie wurzelnde Gebrauch bei späteren und hellenistischen Schriftstellern sich ausgedehnt hatte a).

Röm. 14, 19. ἄρα – οὖν διώχομεν B; Mai und Cobet: διώχωμεν. Wenn auch der Conjunctiv hier dem Sinne angemeffener erscheint und bei der ohnehin so häufigen Berwechselung von o und ω in den Handschriften auch die größere Wahrscheinlichkeit

a) Es fallen hiebei noch einige andere Stellen ins Gewicht, nämlich Apg. 7, 47., wo wieder die prima manus (hier auch D.) οίκοδόμησεν hat; ferner 1 Kor. 3, 14., wo Tischendorf selbst gegen Mai's (von Bercellone in der kleinen Ausgabe jett berichtigte) Angabe έποικοδόμησεν als vaticanische (hier außerdem noch von ADEL bezeugte) Lesart in den Text nahm; 30h. 2, 20. οίκοδομήθη, und besonders Luk. 6, 48. Hier hat Tischendorf anstatt der gewöhnlichen (vermuthlich aus Matth. hersbergekommenen) Lesart redeueliwro γάρ έπλ την πέτραν die Worte des Bat. recipirt, welche nach Mai sauten: διὰ τὸ καλώς οίκοδομείσθαι αὐτήν. Nach der kleinen römischen Ausgade liest aber die prima manus οίκοδομήσθαι, und daß dieß die echte vaticanische und auch die einzig angemessen Lesart ist, sehrt theiss der Zusammenhang, der den Inf. Bers. versangt, theiss das Plusq. in der gewöhnlichen Lesart, theiss endlich die Berssichen (aodisicata fuit). Bgl. Tischendors's kritischen Commentar.

it sich hat, so erforberte boch die Vorsicht, zunächst als undestittene vaticanische Lesart nur den Indicativ zu geben, da derselbe beits keineswegs absolut zu verwersen ist, theils noch von sehr deutenden andern Zeugen überliesert wird, so daß also erst die digehende Kritik dieser und Vergleichung vieler anderer ähnlicher stellen (z. B. Röm. 7, 3. 25. 8, 12. 9, 18.) darüber zu entstieden hat, ob der Conjunctiv hier wirklich ursprüngliche Lesart wer vielleicht nur frühzeitige Correctur des weniger gefügigen beicativs gewesen ist. — Der umgekehrte Fall ist Röm. 5, 1., vo die Herausgeber statt der (gleichfalls stark bezeugten) urrünglichen vaticanischen Lesart (Exouer) die der secunda manus zouer) in den Text genommen haben.

Apg. 4, 20. ist es sehr fraglich, ob die prima manus sauer hat. Birch las eidauer, welche auch von andern Handeriften bargebotene alexandrinische Avristsorm hier die wahre ticanische (von Lachmann und Tischendorf recipirte) Lesart ist, d daher gewiß mit Unrecht von Cobet (S. 22.) wieder in das wohnliche eidouer geändert wurde.

Anerkennung bagegen verbient es, wenn an manchen Stellen, vo Mai, um shntaktische härten ober sonstige Structurwidrigiten zu vermeiden, die Lesart der Recepta in den Text seiner insgade gebracht hat) die leidner Herausgeber es vorzogen, die kart des Bat. unverkürzt wiederzugeben, selbst wenn sie von der kehlerhaftigkeit des vaticanischen Textes überzeugt waren, die Mögsikleit der Emendirung aber auf verschieden em Wege gegeben Dieß ist geschehen: Matth. 25, 22.; Luk. 19, 37.; Joh. - 10, 38.; Apg. 10, 37. 16, 13. 28, 26.; 1 Kor. 4, 6. 13, 3.; Mil. 2, 1. a) Hätten die Herausgeber bei Constituirung ihres

<sup>21)</sup> Bir wollen bei biefer Gelegenheit noch einige andere Stellen namhaft machen, wo die Herausgeber vaticanische Lesarten, obwohl sie ofsenbare Unrichtigkeiten enthalten, unverkürzt wiedergegeben haben, weil die Heisung berselben entweder schwierig oder auf verschiedenem Wege aussührbar gewesen sein oder überhaupt zu gewaltsame Aenderungen ersordert haben würde. Einen Theil berselben haben sie bereits selbst an verschiedenen Stellen der Borrede angedeutet, z. B. außer mehreren ber obigen: 1 Kor. 2, 4. er neidols oogias loyois, wosür der Borredner in zeidol oogias ohne loyois zu lesen vorschlägt (vgl. Reiche zu der

Textes überall biefelbe Burückhaltung ihres eigenen Urtheils beobachtet, so würden sie sich damit nur den Dank des litterarischen Publicums erworben haben; daß sie aber diesen einzig
richtigen Weg trot ihrer so oft gegebenen Bersicherung (s. z. V.
S. 78. 104. 122 f.) nicht mit Consequenz verfolgt haben, davon
liesert uns wieder das S. 29 ff. gegebene Berzeichniß von
den verschiedenen Lesarten der beiden Sände den
beutlichsten Beweis.

Nach bem, was wir oben gesagt haben, ist die Lesart ber secunda manus überall mit Recht recipirt worden, wo sie offensbare Unrichtigkeiten ber prima manus verbessert. Dieß ist in bem Berzeichnisse der Fall mit Matth. 14, 19.; Mark. 4, 21.; Luk. 2, 13. 16, 1.; Joh. 1, 15. 5, 7.; Apg. 11, 25. 12, 8. 25, 15.; Hebr. 8, 11. Fast alle übrigen ebendaselbst aufgeführten Fälle aber sind ber Art, daß die wahre Lesart so gut auf der einen wie auf der andern Seite erhalten sein kann. Wir lassen zum Beweise dessen hier eine Anzahl solcher Stellen, wo Lesarten der zweiten Hand recipirt worden sind, folgen und bezeichnen alle diesenigen, wo die Lesart der prima manus überz dieß noch von andern erheblichen Autoritäten bezeugt wird und

Stelle); Matth. 11, 23. un ihwafion, moffir er bie Lesart ber Recepta ή ύψωθείσα substituiren möchte; 1 Kor. 2, 13. έν διδακτοίς, was ihm aus αδιδάκτοις verborben zu fein fcheint; 3oh. 5, 47. πιστεύετε ftatt πιστεύσετε; Mart. 7, 4. απες έλαβον st. α παςέλαβον; 2 Petr. 2, 13. ανάπαις ft. απάταις; ebend. άδικούμενοι ft. κομιούμενοι; ebend. 16. έν αν-Downois ft. -που. Aber außer biefen laffen fich noch andere Stellen hierher ziehen, z. B. Joh. 7, 6., wo ber Bat. offenbar fehlerhaft nageorev liest; 9, 7., wo er per δμοιοτέλευτον die Worte: οὖν καὶ ἐνίψατο καὶ ήλθεν ausläßt; 2 Betr. 3, 10., wo er καὶ τὰ ἐν αὐτή ἔργα εὐρεθήσεται lieft; 1 Ror. 8, 11., wo er bas burchaus nöthige  $σ\tilde{\eta}$  (nach  $τ\tilde{\eta}$ ) ausläßt; Bebr. 7, 12., wo er bas eben fo nothige rov ropov ausläßt; 2 Kor. 10, 12., wo er τολμώ (ft. τολμώμεν) hat; Jud. 22. 23. 2c. Ueber Die Corruption bes vaticanischen Textes in allen biefen Stellen fann faum ein Zweifel fattfinden, baber auch feine Autorität fast überall völlig ifolirt baftebt. Dem Lefer mare es aber gewiß ermunicht gemefen, wenn auf folde corrumpirte Stellen im Terte ber Ausgabe auf irgend eine Beife, etwa burch ein Rreuz ober Sternchen, falls ben Berausgebern bie Angabe ber entgegenstehenben Lesart unter bem Terte als unthunlich erschien, aufmertfam gemacht worben mare.

ne Befeitigung berfelben in biefer Ausgabe um fo befrembwer erscheinen muß, mit einem \*, und wenn sie selbst in bie weren Texte von Lachmann ober Tischenborf Aufnahme geunden hat, mit \*\*.

Secunda manus. Prima manus. \* ἔργων. Matth. 11, 19. τέχνων. 13, 52. λέγει. \*\* elner mit fast allen übrigen Banbichriften 2c. 14, 5. δτι. ἐπεί. 16, 4. ἐπιζητεῖ. αἰτεῖ. 17, 8. τον Ἰησοῦν. αὐτὸν Ἰησοῦν. 27, 12. καὶ τῶν πρεσβ. \* καὶ πρεσβυτέρων. 27, 13, πόσα σου. οσα σου (vgl. unten Gal. 6, 11.). \* ἐγείρουσιν. Mart. 4, 38. διεγείρουσιν. 6, 33. επέγνωσαν. \*\* έγνωσαν. 6, 39. \*\* avaxlı I yvai (vgl. neutest. άναχλῖναι. Gramm. §. 141, 5.). ebend. ¿ní. łν. Lut. \* ὄνειδός μου. 1, 25. τὸ ὅνειδός μου. 2, 14. εὐδοχία. \*\* εὐδοχίας. 8, 13. ούτοι. αὐτοί. 9, 23. ἀρνησάσθω. \* ἀπαρνησάσθω \*). 15. 4. καὶ ἀπολέσας. \* καὶ ἀπολέση, in diefer Geftalt freilich (nach exwr) unbrauchbar; aber D hat noch vollständig erhalten: δς έξει καὶ ἀπολέση. 16, 15. ἐν ἀνθρώποις. εν άνθοώπω. 24, 15. καὶ αὐτός b). αὐτούς (cf. comm. crit. ap. Tdf.) 1, 43. Iwrā. \*\* Ἰωάννου (τgl. 21, 15. 16. Joh. 17.).

<sup>)</sup> Irrthümlich wird hier das (recipirte) αρν. unter prima manus und απαρν. unter secunda manus aufgesührt.

Rach ber kleinen römischen Ausgabe ist autobs die alleinige Lesart.

33. 12.

Apg. 4, 21. κολάσωνται.

χολάσωσιν.

- 13, 44. xvolov.

\* 9 EO V.

— 18, 7. Ἰούστου.

\* Τιτίου (al. Τίτου) Ἰούστου (cf. p. IX.).

**Sal.** 6, 11. πηλίχοις.

\* ήλίχοις, vgl. oben Matth. 27, 13.

**Sebr.** 8, 7. δευτέρας.

έτέρας.

In allen obigen, wenigstens in ben meiften Fällen war alfo unferes Erachtens, zumal bei bem Mangel jeglicher Sinweisung im Texte, die Lesart ber prima manus als die ursprünglich vaticanische festzuhalten, gleichviel ob ftark ober schwach ober auch gar nicht von andern Sandschriften bezeugt. Aber auch felbst bann, wenn wir mit ben Berausgebern beibe Lesarten ale völlig gleichberechtigt ansehen wollten, so ift boch nicht einzuseben, marum fie, abgesehen von allen übrigen fritischen Entscheidungsgründen, auf die es bier gar nicht ankommt, Levee bem είπεν, ότι bem έπεί, έπιζητεί bem αίτεί, πόσα und πηλίχοις (in einem indirecten Fragsage) dem δσα und ήλίχοις, Ίωνα bem Ίωάννου, κολάσωνται bem κολάσωσι, κυρίου bem θεοῦ, δευτέρας bem έτέρας ic. vorzogen. Liegen fie felbst icon in allen biefen und ähnlichen Fällen etwa bas Gewicht ber übrigen Ueberlieferung mitsprechen, so konnten sie unmöglich bas so stark bezeugte elner Matth. 13, 52. ober enwowser Joh. 12, 40. 2c. gegen bie Lesarten ber zweiten Sand zurudtreten laffen, wie fie bann auch umgekehrt, wenn fie in ber That biefe Ruckficht genommen batten, fcwerlich fo ftart bezeugte Lesarten ber zweiten Hand, wie z. B. eresquifouro Matth. 9, 30., tor odrodeonorne und τούς ολκιακούς 10, 25., δ γάμιος 22, 10. 2c. würden verworfen haben. Ohne nahere Angabe ber Beweggrunde aber; bie in allen biefen Fällen febr verschiebenartiger Natur fein konnen, hat die Reception bald biefer, bald jener Lesart immer nur einen febr relativen, ja faft untergeordneten Werth.

a) πεπώρημεν ift Drudfehler ber großen Dai'iden Ausgabe.

mb jebenfalls würden die Herausgeber mehr dem Zweck ihrer bition entsprochen haben, wenn sie nur da den Lebarten der ersten hand bie Aufnahme in den Text versagt hätten, wo die zwingende Nothwendigkeit dazu gegeben war.

Bir bemerten hierzu im Ginzelnen noch Folgenbes:

S. 32. wird bie Legart ber secunda manus: δ γάμος Matth. 22, 10.), kurz abgefertigt mit ben Worten "absurda est", bwohl fie nach unferm Dafürhalten bier gerabe bie mabre und esprüngliche Lesart repräsentirt. Es haben nämlich bie Lesart berliefert fämtliche Uncialcodices bis auf zwei (B und ber ichftverwandte parif. L); keinen Anftog nahmen an ihr bie bireichen Rirchenväter und eben fo wenig die lateinischen Beronen, die sie constant durch nuptiae (wie vor- und nachber) berfeten. Nougo' fommt fonft im N. T. nur in ber hebrairenden Formel viol του νυμφώνος (= παρανυμφίοι) vor. Dem blichten Berfaffer bes Evangeliums genügte ber Begriff yauog fowil für "Hochzeit" als "für ben Raum, worin fie gefeiert wird", mmal da er durch die Berbindung: επλήσθη δ γάμος ανακειwww hinlanglich limitirt wird. Umgekehrt hat vielmehr ber bereiber bes cod. Vat., ober noch mahricheinlicher irgend ein biberer gräcifirender Emendator oder Gloffator, die Wendung duch ben hellenischen Ausbruck roupowr verfeinern wollen. --Mit demfelben Epitheton wird auch die Lesart der prima manus duárov ober Ἰωάννον (st. Ἰωνᾶ) beehrt, obwohl ber Vater bes tus an allen vier Stellen des Evg. Joh. im Bat. so geannt wird, mithin von einem Berfehen um so weniger die Rede fein 🖦, als auch sehr bedeutende andere Autoritäten, namentlich alle Berfionen, Nonnus 2c., benfelben Namen geben, ber ichon früh wegen Matth. 16, 17. in ben (wahrscheinlich kichbebeutenben, f. Winer's Reallex.) Namen Iwva veranbert burde. Lachmann und Tischendorf haben baber bereits bie alliurben vaticanische Lesart als die ursprüngliche in den Text knommen, mahrend wir uns bei Cobet wieder mit der Recepta begnügen müffen.

Ebendaselbst wird die Lebart Luk. 22, 30. \*aIfode oder \*\*\*\*\* (benn auf den Accent der Mai'schen Ausgabe kann es

nicht ankommen) als wahrscheinlicher error typographicus bei Mai (s. die appendix in beiden Ausgaben) verworsen, obwohl die kurz vorhergehenden Conjunctive έσθητε, πίνητε auch die Conjunctivsorm καθήσθε (wosür D καθέζησθε) wenigstens als vaticanische Lesart gar nicht verwerslich erscheinen lassen. Daß aber καθησθε kein Drucksehler bei Mai, sondern vielmehr die echte vaticanische Lesart der ersten Hand ist, geht aus früheren Collationen (außer Birch) hervor, deren Richtigkeit jeht wiederum durch Bercellone des stätigt wird. Dagegen ist καθήσεσθε oder –σθαι einsach Lesart der secunda manus, welche daher bei Mai auf den Rand verweisen werden mußte, mithin gerade das καθήσεσθε im Texte der großen römischen Ausgade der Drucksehler oder die falsche Angabe, welche eben Mai in der appendix berichtigt. Den wahren Thatbestand hat also bereits Tischendorf in seinem kritischen Commentar genau angegeben.

Im Berfolg ber Borrebe, von S. 35. an, werben nun von ben Herausgebern biejenigen Puncte erörtert, worin sie sich in orthographischer und grammatischer Hinsicht Abweichungen erlaubt haben, welche benn, im Ganzen genommen, von so burchgreisenber Natur sind, daß sie dem vaticanischen Texte in dieser Beziehung eine fast völlig veränderte Gestalt gegeben haben. Wir heben aus benselben Folgendes heraus.

S. 39 ff. wird über die Bertauschung von ε und al gesprochen. Hiebei bemerken wir, daß es und sehr bedenklich ersicheint, aus σειρε die Medialform έγειρα zu machen, trot dem Zeugnisse des Suidas. Der Aor. Medii findet sich nirgends im N. T. (und möchte auch bei andern Schriftstellern schwerlich nachzuweisen sein), sondern immer ηγέρθην, Fut. έγερθήσομαι. Es ist viel wahrscheinlicher, daß der Imperative zweige in der Sprache der Evangelisten, wie äγε und ähnliche Imperative, womit er auch in der Bedeutung übereinsommt (denn bei einem wirklichen Erwachen gebrauchen auch sie, wie gewöhnlich, entweder den Aorist έγέρθητι, Matth. 17, 7., oder das Präs. έγείρου, έγείρεσθε, Mark. 14, 42.), die neutrale Bedeutung in sich schließt. Die bezügliche Glosse Suidas sehlt in mehreren Handschriften

Ind wurde selbst im Falle ber Echtheit boch eben nur auf das Inhandensein des erwähnten Gebrauches von έγειρε schließen Infen. Biel richtiger und genauer stellt überdieß das wahre Bechverhältniß eine Glosse des Zonaras (p. 605. ed. Tittm.) in: έγειρου χοή λέγειν, οὐχὶ έγειρου, εὶ μή τις προτίθησι το involv. Dieser letzte Zusatz zeigt deutlich, daß auch hier έγειρου mach der üblichen Orthographie für έγειρε geschrieben steht. Die ganze Glosse ist somit gegen den unattischen Gebrauch des invoe für έγειρου (auch zuweilen in der Bedeutung erwach er, fph. 5, 14.) gerichtet. Auch Fritzsche (zu Mark. 2, 9.) ist nach rissiderer Erwägung zu dieser einzig richtigen Auffassung zurückelehrt.

Eben so bevenklich ist die Accentuirung  $\partial \pi l \beta \lambda \epsilon \psi \alpha \iota$  Luk. 1, 38., da die Medialform, so viel ich weiß, nirgends auch wherhalb des N. T. gebraucht wird a), so daß nur die Wahl keibt zwischen der vaticanischen Lesart  $\partial \pi \ell \beta \lambda \ell \psi \alpha \iota$  und der Bulg. histe $\psi$ or b).

: S. 43. tabelt sich ber Borrebner selbst, daß er Joh. 14, 13. μήται im Texte hat stehen lassen, welches natürlich nur vatimische Schreibweise für αλτήτε ist. Wenn berselbe auch nicht nerlassen hat, sich wegen bieser und ähnlicher δεύτεραι φρον- δες (S. 123.) zu entschuldigen, so begegnen wir ihnen boch so lufig, daß ber Leser, wenn er die vielen, zum Theil schon

a) Rur aus einer ganz späten vita sanct. wird im Thes. Steph. die Imperatioform ἐπίβλεψο (sic) angeführt, ein fehlerhaftes Citat aus dem A. T., wo gerade ἐπίβλεψον überliefert ift.

b) Alles wohl erwogen, scheint aber ἐπίβλεφον (D E al.) die echte und alte Lesart zu sein, da der Infinitiv hier dem neutestamentlichen Usus, der in solchen Stellen immer den Imperativ hat (s. die Stellen in der neutestamentlichen Grammatif §. 141, 1.) nicht zusagt. Durch Schuld alexandrinischer Abschreiber, deren Ohr durch so manche ähnliche sehler-haste Formen bereits verwöhnt war (vgl. εἔξηχες, γραψέτω dei Apoll. Synt. p. 37, 9. 71, 12.; den Conj. suturi 20.) sam die provinzialissische Form ἐπίβλεψε (oder nach damasiger Orthographie ἐπίβλεψει) an dieser Stelle in einen Theil der Handschriften des R. T., genau wie in das obige alttestamentliche Citat in der vit. sanct. Die Fortpssazung der Lesart erklärt sich aber genügend durch die Berwechselung mit der gleiche sautenden Infinitivsform.

gerägten, flüchtigen Angaben, Wieberholungen, oberflächlichen buctionen bazu nimmt, sich schwer ber Meinung wird erwel können, baß, wie die ganze Vorrede, so auch die Textgestalt selbst mit allzu großer Haft und Uebereilung sei ins Werk gi worden. Billigerweise aber hätten wenigstens die Herausg diese nachträglichen Verbesserungen, deren Kenntniß vor Gebrauche des Buches nicht unwesentlich ist, übersichtlich sammenstellen sollen, während jetzt der Leser genothigt ist, aus den verschiedensten Stellen der Vorrede mühsam zusamt zusuchen.

S. 54. wird die Lesart der prima manus: ¿quiz (2 ! 12, 20. als eine barbarische verworsen und dafür die der cunda manus: ¿quiz substituirt. Bei dem willfürlichen Bei zwischen und et bleibt es allerdings dem Kritifer überlas wie er das Bort ¿quiz lesen will. Gleichwohl ist die Ue lieserung gerade bei die sem Worte eine so bedeutende, daß i die Form nicht so ohne Beiteres als eine barbarische verwe darf, zumal da sie, verglichen mit ¿quides, ¿quiz seineswegs sprachlichen Analogie entbehrt. So haben, um dieß an ein Beispiele zu zeigen, laut den kritischen Angaben bei Tischend

- 1 Kor. 3, 3. Foeig: AFGL al., mehrere RB., Bersionen (tentiones).
- 2 Ror. 12, 20. έφεις: BDEFGKL it. vg. etc., έφις nur Sal. 5, 20. έφεις: CEFGKL it. vg. etc., έφις ABD.
- 1 Tim. 6, 4. ἔφεις: DFGL it. vg. etc., ἔφις A Syr. et Tit. 3, 9. ἔφεις: ACKL it. vg. etc..

Es hat somit die Form Hoeis als Plural die augensch lichste Beglaubigung und die Zulässigkeit derselben ist an ob Stelle außer allem Zweisel. Auffallend ist babei wiederum große Inconsequenz der Herausgeber, vermöge welcher sie Bedenken trugen, nicht nur die eben so solöke Form sie (Matth. 15, 32.; Mark. 8, 3.) im Texte zuzulassen, sont sogar das "barbarum Hoeis" selbst Tit. 3, 9. aus cod. A auszunehmen. Freisich ist Koeis an dieser Stelle Accusativ, mi die Aenderung in Kois nicht aussührbar. Wenn aber die Fr

er zugelaffen werben mußte, warum eifern fie bann fo fehr gen ihre Aufnahme an ber erften Stelle?

5. 58. wird die von Lachmann und Tischendorf recipirte ichreibweise πῶν oder πεῶν (statt πιεῶν) verworsen. Daß es ein sollemne vitium" der Abschreiber sei, in Wörtern, wo em ει vorhergeht, das ι auszulassen, möchte in dieser Allgemeineit wohl eine zu starke Behauptung sein; daß aber πῶν im Munde es Bolks, namentlich in gewissen Berbindungen, wie πῶν βονσαμαι, δός μοι πῶν, wirklich gesprochen wurde, beruht auf sester leberlieserung (s. die Belege bei Tischendorf zu Ioh. 4, 7.). Da überdieß die Lebart von mehreren der erheblichsten Handschristen dargeboten (und neuerdings auch durch den cod. Sin. sestätigt) wird, so dürste es wohl zweiselhaft sein, ob die Hermsgeber ein Recht hatten zu sagen: "quam fatu um est ea de was πῶν aut πεῶν in textum recipere!" sondern vielmehr zu sigen ist es, daß die echt vaticanische Lebart von vaticanischen Berausgebern unterdrückt worden.

2. 5. 59. Die Schreibung ber Wörter ανάπειρος (Luk. 14, 13. 21.) und γυμνιτεύομεν (1 Kor. 4, 11.) ist zwar sehlerhaft was unclassisch; daß sie aber in späterer Zeit allgemein gebränchlich wesesen sein muß, beweist Phrynichus, ber die Form αναπειρία ensbrücklich tabelt, und das zahlreiche Vortommen der Formen zouwirns nebst Ableitungen, s. Steph. thes. s. v. Im N. T. iderben sie von sast sämtlichen ältesten Handschriften bezeugt, so daß die Herausgeber billig hätten Anstand nehmen sollen, die Veilen Lesarten mit den übrigen Lautverwechselungen in eine Kategorie zu werfen und ohne Weiteres zu beseitigen. Ueberdieß prouwirns eine ganz analog gebildete Form, s. Lobe eck zu Butteman's aussihrlicher Grammatik, II. S. 431.

Ebendas. Gegen die Form ήργασάμην wird wiederum das Argument der barbaries erhoben, als ob die neutestamentlichen Schriftseller immer nur gutgriechischer Formen sich bedient hätten. Die Augmentation mit et wird aber gerade bei diesem Verbum mehrsach und in vielen der ersten Handschriften, besonders dem Vat. und Cantadr., vernachlässigt, mährend dieß doch nie bei tein, ξω, ξθίζω geschieht, so daß also hier gewiß keine will-

türliche itacistische Berwechselung vorliegt. Die Form deyacappist taum als neutestamentliche, geschweige benn als vaticanische Lesart zu beseitigen.

- S. 60. Lut. 12, 8. wird die Lesart ber prima manus oc αν δμολογήσει und Mart. 8, 35. δς αν απολέσει (cod.) wiederum nur, weil fie unclaffisch (soloeca) ift, entfernt, obwohl biefer spntaftische Fall ungabligemal in ben verschiebenften Sanbschriften überliefert, baber auch von Lachmann und Tischenborf mehrmals recipirt worben ift (f. bie Falle in ber neutestamentlichen Grammatit, S. 192. 197.). Roch willfürlicher aber verfuhren fie Mark. 13, 7., wo fie bie unbestrittene vaticanische Legart Grav axovere als eine solöcistische verwarfen und in -nre veranberten, mahrend fie felbst boch, und zwar bei bemfelben Schriftsteller (3, 11.), bas, freilich nicht fo leicht zu beffernbe, δταν έθεώρουν stehen ließen (vgl. überdieß 2 Kor. 3, 15., wo fie ben spntaktisch ganz gleichbebeutenben Fall ήνίχα αν αναγινώσκεται nicht anrührten); eben fo Apg. 5, 15., wo fie aus bemselben Grunde die Lesart des Codex Iva — επισχιάσει in -ση veranberten, unbefummert barum, bag fie boch anderwarts tein Bebenten trugen, bie "febr unclaffifche" Berbinbung von Tra mit bem Fut. Ind. zuzulassen, wie Lut. 20, 10: anéoreile δούλον, Ίνα — δώσουσιν αὐτῷ. Bgl. 1 Ror. 13, 3. So geht Willfür nur zu leicht hand in hand mit ber Inconfequenz 2).
- S. 61. Aus Gleichgültigkeit gegen die Ueberlieferung wird bann ferner die so häufig in den Handschriften des A. u. R. T. angetroffene (neuerdings auch durch den cod. Sin. bestätigte) Conjunctivsorm  $\delta o \tilde{\iota}$ ,  $\delta \iota \delta o \tilde{\iota}$  wieder in die gewöhnliche  $\delta \tilde{\varphi}$ ,  $\delta \iota \delta \tilde{\varphi}$  geändert. Daffelbe gilt für  $\gamma \nu o \tilde{\iota}$  in den Evangelien des Markus und Lukas. Solche Formen sind zwar leicht wegemendirt, nirgends

a) Auch Luf. 13, 28. mußten sie sich bie Lesart ὅταν ὅψοσθε gefallen lassen (obwohl ihnen hier sogar bie secunda manus ὄψησθε barbot), um nicht in einen anberen schlimmeren Fall zu gerathen, und 1 Joh. 5, 15. blieb ihnen gleichsalls nichts übrig als die Aufnahme ber unclassischen Berbindung: αν οιδαμεν. Den unattischen (und gewiß nicht seltenen) Gebrauch aller berartiger Berbindungen tabelt ausbrikklich Thom. Mag. p. 186. ed. Ritschl. v. ἐνα.

der sindet sich, wenigstens im cod. Vat., etwas Aehnliches bei in zweiten Person, nirgends auch nur die geringste Correctur in Seiten der zweiten Hand, so daß es klar ist, daß hier nicht Rachlässigkeit der Abschreiber, sondern wirklicher Sprachgebrauch Analogie (Uebergang aus der Formation in zu in die geschnliche Conjugation) zu Grunde liegt.

Ebenbas. Noch gewaltsamer ist bas Berfahren gegen bie, keichfalls von ber zweiten Hand unberührt gelassenen, Genitivnenen  $\beta\alpha \mathcal{F} \& \omega \varsigma$ ,  $\pi \varrho \alpha \& \omega \varsigma$ , ba biese Formen ber sinkenden kräcität sich kaum noch aus profanen Schriftstellern jener Zeit utfernen lassen. S. Lobeck zu Phrynichus, S. 247. Die häusige kerwechselung von o und  $\omega$  in den Handschriften kann doch unsiglich ein hinreichender Grund sein, aus so späten und inserect schreibenden Autoren, wie denen des N. T., Formen krauszuemendiren, die doch mindestens analoge Bildung für ich haben.

6. 64 ff. In Bezug auf die alexandrinischen Aoristbrmen find wir vollends wieder auf ben Standpunct ber Reinta auruckversetzt worden. Der Berfasser ber Borrede gibt th zu, daß die "labes" biefes alexandrinischen Gebrauchs sich ber Zeit immer weiter verbreitet babe. Wenn bem aber fo , aus welcher Ursache glaubte er benn nun bie neutestament= im Schriftsteller, bie boch wahrlich unter bem Ginflusse alebrinischer Schreibweise mehr als andere Autoren schrieben, bem Gebrauche biefer Formen, beren Anfänge fich in bie fifiche Zeit hineinziehen, freisprechen zu muffen und welche Robachtung gab ihm bas Recht, fast überall bie attischen Formen bie zu jener Zeit allein üblichen zu restituiren ("ubique vocavimus eas formas, quibus, quum illi libri conscriberentur, dlis utebantur omnes")? Allerdings ist es nicht unmöglich, if burch Schuld ber Abschreiber manche biefer Formen, insfondere bie vereinzelt vorkommenden, wie klusar, ank Javar, alar, ober gar Imperfectformen wie είχαν, έλεγαν, προσέπιπταν, bgen entstanden fein; aber gewiß ift es, daß bie Bahl berigen Berba, beren Aoriste zwei Formen haben, wie Treyxa b hvernor, im alexandrinischen Dialekt vermehrt worden ift.

Dieß ist entschieben ber Fall bei AlGor, eldor und enecor, beren alexandrinische Aoristformen nicht nur im Bat., fondern auch in vielen anderen Sanbichriften in zahllofen Fällen überliefert find, wahrscheinlich auch bei einigen andern, wie εδραν, ανείλατε, avellar a). Bgl. bie Beispiele aus ber Septuaginta bei Sturg (dial. Maced. p. 61 sq.). Gerabe ber Umftand, bag bie alexanbrinischen Aoristformen bei genannten Berben häufig, bei anbern felten ober nie, ferner in ben hiftorifden Schriften wieber febr baufig, in ben paulinischen Briefen nur ein einzigesmal im Bat. erscheinen, hatte bie Berausgeber bavon abhalten muffen, fie lediglich ben Schreibern gur Laft zu legen. Eben fo wenig tann bas fortwährenbe Abmechseln zwischen ben beiben Formationen ein Grund bes Unftofes fein, ba es fich in ber gewöhnlichen Prosa ähnlich verhält mit den doppelten Formen von hrezua und -or, είπα und -or, nur mit bem Unterschiede, daß sich ber ale= randrinische Bebrauch auf gemisse indicativische Formen, besonders 1. Bers. Sing., 1. und 3. Bers. Blur. (von &A Deir auch 2. Berf. Imperat.) beschränkte. Woraus anbers konnen wir benn bas (von ben alten Grammatikern fo bäufig getabelte) Borbanbenfein fehlerhafter Formen im Schriftgebrauch lernen, als aus einer forgfältigen Bergleichung ber vorhandenen ältesten schriftlichen Urfunden, unter benen ber Bat. boch mahrlich nicht bie lette Stelle einnimmt? Bei einer genaueren Besichtigung und Brufung ber "futilis supellex" bes fritischen Apparates waren bie herausgeber boch vielleicht zweifelhaft geworben, ob es fritischen Cbi-

a) So haben beispielsweise Apg. 2, 23. dreidare sämtliche älteste Uncialen und viele andere Autoritäten, die Recepta dreidere nur Minusteln 2c.; Apg. 10, 39. dreidar (welche Stelle der Borredner in seinem Berzeichnisse S. 65. gar nicht mit aufgesührt hat) wieder genau dieselben Autoritäten. Unberührt dagegen ließen die Herausgeber den einzigen Aor.
Exesa, sodann die Medialsormen dreidars, estars (Apg. 7, 21.; 2Xbess.
2, 13.), eredueros (Hebr. 9, 12.). Wenn sie aber diese Formen doch als zulässig erklärten und eben so wenig andere anerkannt alexandrinische Flexionssormen, wie die höchst selten im N. T. überlieserte 3. Pers.
Plux. auf osar (Joh. 15, 22. 24.; 2 Thess. 3, 6.) oder die 3. Pers.
Pers. Plux. auf ar statt ass (Joh. 17, 7.; Apg. 16, 36. 2c.), anzutasten wagten, warum durste dann nach ihrer Neinung ein neutestamentlicher Schristeller sich obiger Avisissormen nicht bedienen?

toren bes Bat. geziemte, alle obige und viele ber vor- and nachfolgenden Formen so mit einem Feberstrich selbst aus einem
vaticanischen Texte zu verbannen.

S. 66. Natürlich finden die zwar nur vereinzelt vorkommenben, aber von mehreren ber bebeutenbsten Sanbichriften (neuerbings wieber vom cod. Sin.) überlieferten Flexionsformen mit ε statt a, wie έδωχες, έωραχες, noch weniger Gnade vor den Augen Ueber bas wirkliche Borhanbenfein folder ber Herausgeber. Formen im alexandrinischen Dialett val. oben bie zweite Rote auf S. 171. Wenn auch obige Formen an ben in ber Borrebe bezeichneten Stellen (mo fie allein vom Bat. überliefert finb) nicht viel fur fich haben, fo gilt boch nicht ein Gleiches fur ben Text ber Offenb. 3ob.; und es verbient wohl eine Ruge, bag bie herausgeber in bem S. 117. gelieferten, angeblich vollständigen, Berzeichnisse emendirter Lesarten bes cod. Alexandr. bie von biefem Cober überlieferte (von Lachmann und Tischenborf recipirte) LeBart xexoniaxes (Cobet: -xas) nicht einmal mit aufgeführt haben.

S. 67. wird über bie häufigen Uebergange ber Formation auf µe in die gewöhnliche Conjugation gehandelt. Es geschieht bieg aber in einem bunten Durcheinander einer Ungabl biebergeboriger und nicht biebergeboriger Falle, ohne eine Spur von wiffenschaftlicher Anordnung ober Begründung und ohne ben minbeften Rugen für ben Lefer. Es moge uns verftattet fein, jur Rechtfertigung bes Befagten bie Methobe ber Berausgeber an biefem Beifpiel eins für allemal ben Lefern vor Augen gu Buerft wird gefagt, bag bie claffifchen Formen ber Berba in -ui, -auai, -euai baufig burch Rachläffigfeit bes Schreibers verbrangt ober verfälscht worben feien. Als folche Rebler bes Schreibers werben ohne Beiteres bingestellt Sovoja, διεδίδετο, έξεκρέμετο. Sobann werben einige Falle fehlerhafter Accentuation (πιμπρασθαι, επίθω 2c.) namhaft gemacht, mitten unter biefen Accentfällen ber Lesart enerisooar Erwähnung gethan und bann aglouer (Lut. 11, 4.) aufgeführt, welche lettere Form bie Berausgeber noch bagu beibehalten haben, baber fie gleich barauf (S. 69.) abermals ermahnt werben muß. So-

bann werben bie Schreibfehler ber prima manus επελάθεντο (Mart. 8, 13.) und noch sonderbarerer Weise ὑπόδυσαι statt -dyou (Apg. 12, 8.) berührt (mas gewiß Riemand an biefer Stelle suchen wird) und baran eine gang gewöhnliche Bemerkung über δύσασθαι und δυναι geknüpft. Unmittelbar barauf kommt ber Borredner mit einer fehr oberflächlichen und unsthstematischen Wendung ("omnino in formis verborum in  $\mu \iota$  exeuntium multae sunt cautiones, quia constat iam olim populi συνήθειαν in his multum a vetere usu descivisse") wieder auf ben Begenftand gurud und zeigt nun an mehreren Beispielen, bag also boch Uebergangsformen aus ber einen in bie andere Formation im N. T. fich finden. Demgemäß werben zuerst mehrere Beispiele von ίστάω, ίστάνω, στήκω (bie fich in jeder Grammatit ober Borterbuch finben) angeführt; bann αφίομεν, ηφιεν, auch αφέθησαν, ανέθη erwähnt; barauf nach ben Worten: "eadem est veterum formarum corruptela in verbo συνίημι" mehrere Källe ber häufigen Berbindung von axoveir und ovrierai gegeben, worin alle Formen von ovrique rein attisch find; baran ferner eine Conjectur συνώσιν (ftatt συνιώσιν, Mark. 4, 12.) angeknüpft; bann erft folgt die (im Text beibehaltene) fpatere Form ovriovour (Matth. 13, 13.) und ovrior (Rom. 3, 11.), aber ohne zu erwähnen, daß im Text ovriwr gelesen wirb. Den Schlug macht bie Bemerfung: "antiqua et proba forma in cod. Vat. incolumis evasit 2 Cor. 10, 12. od ovriaoir", ale ob bieg ber einzige Fall mare, wo ovrierat in attischer Weise gebraucht wird. Kaum verlohnt es fich, biefem völlig plan- und gehaltlofen Bemenge, welches um fo unerquicflicher ift, je mehr es ben Schein philologischer Afribie affectirt, noch Giniges bingugufügen. ήφιεν, αφίσμεν, felbst συνίων recipirt werden tonnten, fo batte es boch minbeftens einer Anbeutung bedurft (benn Raum mar, wie man fieht, genug bagu vorhanden), warum es bie völlig in berselben Analogie stehenden diedidero ic. nicht burften. Durch Schuld ber Abichreiber mogen entstanden fein bie fehlerhaften Formen von δύναμαι, ba bei biefem fo baufig vorfommenben Berbum fonft überall bie richtigen Formen bargeboten werben; und in ber That fteht in allen vier angeführten Stellen bie Autorität bes Bat. ganz allein. Aber keine Schreibfehler sind die in vielen Handschriften des A. wie des N. T. häufig überlieferten Formen diedidero 2c. (vgl. Dind. in Steph. thes.), und auch Exxoépiero verdiente wohl in einer vaticanischen Ausgabe des N. T. beibehalten zu werden, wenn es auch vollfommen gerechtsertigt ist, entsprechende Formen dieses Verbums aus den Texten des Aristophanes 2c. zu entsernen.

- **S**. 70. Benn bie Berausgeber gur Rechtfertigung ihres Berfahrens in ben bisherigen Fällen fich noch allenfalls auf ein gemiffes Schwanten in ber Schreibmeife bes Bat. berufen tonnten, fo erreicht boch ihre Rudfichtslofigfeit ben bochften Grad in ber Befeitigung felbst folder Formen, bie mit ber größten Confequeng burch ben gangen Cober fich binburchziehen. Dieg ist ber Fall bei ben Ableitungeformen von λαμβάνω, bie im alexandrinischen Dialett (vgl. Sturg, S. 130.) bas u beibehalten, wie λήμψομαι, ελήμφθη 2c. 3m cod. Sinait. und vielen anderen unferer älteften Sanbidriften findet fich biefelbe Schreibung burchmeg Sie find famtlich wieder in die gewöhnlichen Formen geanbert, und gerade bier, wo bei ber stattfindenben Ansnahmslofigfeit bes Falles eine einfache Angabe genügt batte, wird jum Ueberfluß ein vollständiges Bergeichniß ber im R. T. vortommenben Falle beigefügt.
- S. 71. Es steht außer Zweifel und ist sowohl durch handsschriftliche Ueberlieferung als durch Inschriften, Paphrus 2c. hinlänglich sestgestellt, daß die Alten bei den Compositionen mit &v und σύν vielsach das v mit dem folgenden Consonanten nicht assimilirten. Im Bat. sinden beide Schreibweisen statt, und wenn auch teine stricte Norm, worunter alle Fälle zu subsumiren sind, sich geben läßt, so lassen sich doch deutlich gewisse Analogien erkennen. Um dieß an einigen hervorragenden Erscheinungen zu zeigen, so sindet bei er Assimilation statt fast durchweg vor Lippenbuchstaden (die Zahl der Beispiele beläuft sich auf mehrere hundert) mit Ausnahme nur zweier Fälle (Joh. 11, 38.; Lut. 24, 5.; ein dritter, ernequateur, folgt einer anderen Analogie); vor Gaumbuchstaden jedoch tritt ungleich häusiger Nichtassimilation ein, indem von 14 hiehergehörigen Zusammen-

setzungen nur zwei immer, eine gewöhnlich, affimilirt erscheinen, alle übrigen bagegen fast ohne Ausnahme nicht afsimilirt werben. Bei our, welches ziemlich gleich oft affimilirt und nicht affimilirt erscheint, ist beutlich ein anderes Befet mabrzunehmen. gebort nämlich ju ben Prapositionen, welche oft gleichsam erft augenblidlich vom Schriftsteller einem anderen Worte mehr abverbiell bloß beigefügt werben, fo bag alfo beibe Theile in ber Rufammenfetung bie ihnen eigenthumliche Bebeutung behalten. So oft bieg geschieht (ein besonders in ben paulinischen Briefen baufiger Fall), bleibt bas > unveranbert. Wenn aber our mit einem andern Worte eine allgemein in ber Sprache übliche Composition eingegangen ist und beibe Theile zu einem einzigen neuen Begriff jufammenwachsen, tritt bie Affimilation ein. Daher immer συγγενής, συμβαίνω, συμβάλλω, συμβούλιον, συμπόσιον, συμφέρει, σύμφωνος, συλλέγω 2c. nebst allen Ableitungen. und zwar bei ben genannten Wörtern ohne bie geringste Aus-Bon ber andern Gattung bagegen find fast famtliche ber in bem biezu geborigen Bergeichniffe a) bei Cobet gelieferten Compositionen, wie συνκληρονόμος, συνλυπούμενος, συνβασιλεύω, συνμιμητής, σύνψυχος, συνμαρτυρείν, σύνσωμα, συνχρώνται ι... fo wie die mit σύν übercomponirten Worter, wie συνπαραλαβόντες, συνμέτοχος, συνκαταβαίνω 2c. b) Zu berselben Rategorie laffen fich benn auch mehrere unter & ziehen, wenn es in gleicher Weise wie our eine mehr äußerliche Composition bilbet, wie ένκαυχᾶσθαι, ένκεντρίζειν, ένκατοικῶν und das obige ένπεριπατεῖν. Bor ζ wird ν stet & beibehalten in συνζην, συνζητείν, συνζητητής, weggeworfen nur in dem einzigen σύζυγος (Phil. 4, 3.), vermuthlich auch nur, weil es in biefer Geftalt burch ben Gebrauch

a) Dieß Berzeichniß ift fibrigens bei allem Schein ber Bollftanbigfeit boch nicht vollftändig; benn es fehlen bei er minbestens fieben, bei ovr minbestens zwölf Zusammensetzungen.

b) Ein evidentes Beispiel hiezu liefert ovllauβάνω, welches in der gewöhnlichen und allgemein üblichen Bedeutung (ergreifen) stets afsimilirt. Nur einmal (Bhil. 4, 3.) hat der Bat. das » beibehalten, aber an dieser einzigen Stelle hat es auch eine wesentlich andere und den obigen analoge Bedeutung: συνλαμβάνου αὐταίς κτλ.

schon geläufig geworden war. Bor στ, σχ endlich wird nach obigem Gest das r beibehalten in συνσταυροῦν, συνστενάζειν, συνσχηματίζεσθαι, συνστοιχεῖν; dagegen fällt es immer weg nach derselben Norm in συστρέφειν, συστροφή, συσταικός. Gegentheilige Beispiele sind zwar hie und da vorhanden, aber so selten, daß sie die Beobachtung nicht zu alteriren vermögen, um so weniger, als die übrigen ältesten Handschriften, welche in obigen Fällen die vaticanische Schreibart theilen, in diesen wenigen wieder auf die Seite der Beobachtung treten und daher an der genauen Ueberlieferung bei Mai noch gezweiselt werden fann. Bgl. Tischend. comm. crit. ad Luc. 8, 14.; Io. 11, 16.; 1 Petr. 1, 14. 5, 1.; 1 Cor. 9, 13.; Phil. 2, 25. — In vorliegender vaticanischer Ausgabe sind nun alle obige Fälle der Nichtassimilation ohne Ausnahme beseitigt und nach den gewöhnslichen Lautveränderungsregeln der Grammatister emendirt worden.

Eben fo rudfichtelos verfuhren bie Beransgeber **ම**. 72. gegen bie in ben Evangelien fo häufig überlieferte Form eder statt ar (bei welcher Belegenheit ber Lefer erft wieber einen formlichen Unterricht erhalt, bag bieß zwei gang verschiebene Borter Richt ben minbeften Werth fcheint ber Borrebner auf find). ben Umftand zu legen, bag bieß dar nur in Relativfagen (ober relativen Zeitfagen mit onov 2c.) im Conjunctiv vorfommt, nie beim Optativ ober Indicativ ober nach &ws, ws 2c. Und bag bie Form in ben hiftorischen Schriften fo baufig, in ben epiftolischen fo felten zur Anwendung gekommen, ift boch wohl nur eine Folge verschieden überlieferter Schreibweise und nicht, wie ber Borrebner munberlicherweise zu glauben scheint, bavon, bag ber Schreiber nach bem Enbe bes Buches bin fich bie fehlerhafte Form mehr und mehr abgewöhnt habe ("vides numerum locorum corruptorum semper decrescere"). Ueber ben Begenftanb felbft vgl. noch bie Litteratur bei Biner, Gramm., §. 42, 6.

Auch was S. 74 ff. über aqkwrai und die hie und ba vorstommenden ionischen Flexionsformen gesagt wird, ift so allgemein bekannt, daß man sich wundern muß, dieß Alles gleichsam als etwas Neues zur Vertheidigung der Formen im N. T. zu vernehmen. Bgl. die Litteratur hierüber unter Andern bei Winer

Bei biefer Belegenheit- aber muß Referent S. 59. unb 74. gesteben, bag ibm bie Inconfequeng ber Berausgeber und bie Blüchtigkeit in ihren Angaben völlig unbegreiflich ift, vermöge welcher fie von ben acht in ber erften Sand bes Bat. vortommenben substantivischen Flexioneformen auf ns und n vier im Texte beibehalten und vier (πλημμύρης, μαχαίρης und zweimal -on) in bie attischen Formen geanbert haben; ferner von ben funf Correcturen ber zweiten Sand bie vier obigen recipirt haben, eine nicht; fobann ben Dativ paxalon einmal (Matth. 26, 52.) aufnahmen, bagegen zweimal (Lut. 22, 49.; Apg. 12, 2.) verwarfen, obwohl ibn in allen brei Fällen bie secunda manus verbessert hat; endlich ovreidulng (Apg. 5, 2.) ohne ben Borgang ber secunda manus aus eigener Machtvollkommenheit in συνειδυίας geanbert zu haben versichern, mahrend boch im Texte unverändert ovreidving beibehalten worden ift. Bare es nun nicht viel munichenswerther gewesen, wenn bie Berausgeber statt so mancher ber bereits ermabnten weitläufigen ober unnöthigen Ausführungen uns lieber bie Grunbe folder in bie Augen fallenden Inconsequenzen gegeben hatten? Statt beffen aber muß fich ber Lefer mit ben burren Worten begnugen: "nos formas Ionicas servavimus praeterquam Luc. 6, 48. etc., ubi admisimus secundae manus correctiones πλημμ., μαχ., μαχ., et συνειδυίας ipsi dedimus." — Bei τεσσεράχοντα ist überall bie gewöhnliche, burch bie secunda manus bargebotene Form reftituirt, obwohl bas Berfahren jest, wie fo manches Andere, in ber Borrebe gemigbilligt wird ("quod nunc factum nollemus").

S. 76 f. wird über die Unterlassung der Gemination der Liquiden in den Handschriften, wo sie doppelt stehen sollten, und die Verdoppelung derselben, wo sie einsach stehen sollten, gesprochen (bei welcher Gelegenheit der Leser unter Anderm wieder einen sörmlichen Unterricht darüber empfängt, daß exerhony und eyevrhony zwei verschiedene Formen und von verschiedener Bebeutung sind). Unbillig und verletzend zugleich ist die Art und Weise, in der Mai getadelt wird, daß er 1 Thesse 2, 7. die vaticanische Lebart eyevhonzer rhnioi, de se ipso poterat dicero, qui non statim viderit" etc.), wie und bedünken will,

ehr unzeitiger Spott. Denn Mai's unabweisliche Pflicht 6, als Berausgeber bes Bat. eine Lesart, über welche bie ten icon feit ben frifhesten Zeiten und lange vorber, als Cober geschrieben murbe, in Zweifel maren, und welche bem Bat. noch viele andere und bie bedeutenbften Sandi barbieten, unverandert wiederzugeben. Mai mußte wohl, that, ale er die Lesart aufnahm; benn er verfaumte es burch bie Bezeichnung "ita cod." auf bie Beschaffenheit 1 binguweifen. Durch bie Aufnahme ber nicht einmal eiter Sand bargebotenen Lesart inior aber haben bie r Berausgeber ben Schein erzeugt, ale gebore ber Bat. übrigen Beugen biefer Lesart. Denn ber burch feinen 8 im Texte avertirte Lefer fann, wenn er nicht im Befit itiger fritischer Sulfemittel ift, incor leicht für bie vatis Lesart halten, ba er bie Befprechung berfelben faum r Stelle ber Borrebe ju suchen veranlagt ift. Und überbie Anwendung ber Beobachtung, bag Liquiden in ben riften innerhalb eines Wortes fich leicht verdoppeln iner, S. 46.), auf unsern Fall völlig ungeeignet. - Die ielen Wörtern und in fo vielen Sanbichriften (f. 3. B. antem zu 2 Kor. 11, 25.; Luf. 19, 35.; Apg. 16, 22. 2c.) rte Unterlassung ber Berboppelung von o nach bem Augib furgen Bocalen (διαρήσσων, προσέρηξεν, έραπίσθην 2c.) ben Berausgebern ichlechthin beseitigt worben.

79. wird, nachdem wieder einige allbekannte Flexionsngen (χέω und χεῶ, κατεάξει, κατεαγῶσιν) gegeben worden,
reibung χύννω statt des sonst in der κοινή üblichen χύνω
m, obgleich sie doch wohl mehr in der Analogie der
wurzelt (rgl. κτείνω, κτέννω), als das willkürlich herbeierdichtete πλύννω, und damit sogar der einmalige
ällige und durch Berwechselung mit einem andern beBerbum so leicht entstehende Schreibsehler ξιελλεν (statt
doch. 12, 6.) zusammengestellt. Durch solche oberstächliche
yungen (denn wo fände sich nicht irgendeinmal ein lediglich
rn Form nach ähnlicher Schreibsehler?) lassen sich freilich
e ungewöhnlicheren Erscheinungen in Handschriften weg-

bisputiren. Auch bie Schreibung Twarns ist gerade bem Bat. fo eigenthumlich, baß fie wohl verdient hatte, eben beghalb beibehalten zu werben, und eben fo bie feltene Dativform Twarei, ba fie gerabe an berfelben Stelle (Lut. 7, 18., vgl. Matth. 11, 4.) vom cod. Alex. (und neuerbings vom cod. Sin.) bestätigt wirb, mithin schwerlich blog bem Schreiber gur Last fällt. Müssen boch die Herausgeber von Movong zwei Flexionsformen anertennen, 3. B. Mwvon (Mart. 9, 4.), - σεῖ (Matth. 17, 4.), - σέα (Lut. 16, 29.), -σην (Apg. 6, 11. 2c.). Dag fie aber bann ben nur einmal in ber Apg. überlieferten Dativ Μωνση (7, 44.), ber boch zu bem baselbst allein gebrauchlichen Accusatio Mwvonr viel beffer paft, eigenmächtig, und ohne es in ber Borrebe nur zu ermahnen, in -σεί umanderten, bazu mar boch minbestens in diefer Ausgabe nicht ber leifeste Grund vorhanden. Auch von der feltenen, aber fehr beachtenswerthen Flexionsform ovyyevevoir Mark. 6, 4. (worüber Herodian in Cram. an. III. p. 246. zu vergleichen) halten sie es nicht ber Dube werth, in ber Borrebe wenigstens bie nöthige Ungabe zu machen, fonbern geben ftillschweigend die Lesart der secunda manus, συγγενέσιν.

- . 81. wird die Schreibung μογγιλάλον verbessert, obwohl nicht mit demselben Rechte wie oben μέλλει, da vie Schreibart in so vielen Handschriften wiederkehrt, daß man sie nicht pure als Schreibsehler betrachten kann. Bgl. die Barianten zu Luk. 9, 39. Ebendaselbst wird bedauert, daß im Texte nicht die von der prima manus dargebotene Schreibung χράβαττον als die einzig richtige festgehalten werden ist.
- S. 83. wird die (jetzt auch durch den cod. Sin. durchweg bestätigte) alexandrinische Form ¿qavrār mit der secunda manus und der Recepta 2c. wieder in die gewöhnliche Form ¿qevrār umgeändert. Bgl. wegen des Gebrauchs in der Septuaginta Sturz. dial. Al. p. 117. Eben so wird statt der von der ersten Hand des Bat. (und allen ältesten Handschriften) ges botenen vulgären Form ¿xθές das attische (ἀττικόν, ἀττικώτεξον ¿χθές restituirt, obwohl aus cod. Alex. (Hebr. 13, 8.) ¿χθές beibehalten wurde. Wozu also selbst hier diese Zurücks

sung ber erften Hanb, wo Sprachgebrauch, Ueberlieferung und mfequenz fie ichuten mußten?

- 6. 84. Dag Βεεζεβούλ fein lapsus calami, sonbern ecte dicanifche Schreibart ift, geht gur Benuge baraus bervor, bag : an famtlichen Stellen ohne Ausnahme fich finbet und nirgenb n spaterer Sand corrigirt worben ift. Gleichwohl ist überall e gewöhnliche Form Βεελζεβούλ bergeftellt. - Der burchgangig n erfter Sand überlieferten Schreibart Legicor (benn auch Mart. 15. beweift nichts gegen biefelbe, f. Mai) ift bie ber zweiten and, Leyewr, ale bie beffere vorgezogen. Warum aber bier, Doch lebiglich bie Autorität entscheiben tann, bie Schreibung r zweiten Hand beffer ift ("bene scripsit corrector"), wird ot gefagt, mochte auch fcwer zu beweifen fein. Tifchenborf it jett nach vielen Zeugnissen ber Form Leziebe ben Vorzug geben. — Cbenbafelbft wirb abermals bedauert, bag nicht mit x secunda manus ολεθοεύειν 20., fonbern mit ber prima anus odo Poeveir ic. recipirt worben ift.
- S. 85. Die vom Bat. zuweilen verabsäumte Aspiration wie kormeer 2c.), so wie der häufigere umgekehrte Fall (Mag-wior, äplow 2c.) ist natürlich nach der schon oft gerügten Nieklirungsmethode gänzlich beseitigt und Alles wieder auf den Kandpunct der Recepta reducirt worden. Daß wenigstens in ig e dieser Abnormitäten, besonders Maggaör und ich kalde (vgl. Franz. epigr. 111.), nicht in Folge der Unwissenheit der Unachtsamkeit des Schreibers entstanden, sondern vielfältig in Gebrauch gewesen sind, dis sie durch die fortgesetzen Beswähungen der Nationalgrammatiker und das fleißigere Studium kummatischer Systeme allmählich ganz aus den (späteren) handskristlichen Texten verdrängt wurden, geht aus vielen Indicien kroer. Bgl. über den Gegenstand besonders Tischend. proll. d V. T. p. 33 seq., ad N. T. p. 52.
- 5. 90. Biel Schwierigkeit hat von jeher den Exegeten bie etkarung der Stelle 1 Thess. 3, 3. verursacht und manche mehr er minder künstliche Auslegung des darin vorkommenden Wortes besodat hervorgerufen. Mit gutem Grunde schlossen sich daher Herausgeber ber Bermuthung Reiste's an und trennen die

Worte fo: το μηδέν ασαίνεσθαι, indem fie ασαίνεσθαι burd άχθεσθαι, χαλεπώς φέρειν erflaren. Bgl. hiezu bie Bloffen bes δείμφιμο: ἀσαίνειν - λυπεῖσθαι. ἀσαίνων - ύβρίζων, λυπών. Sit es aber Gelbstgenügsamkeit ober Gorglofigkeit bes Borrebners, went er bie Befprechung ber Stelle mit ben Worten fchlieft: "itaque abiecto Graeculi errore μηδέν ἀσαίνεσθαι a longo exilie revocavimus", ohne im minbeften zu ermabnen, bak bod bereits Lachmann baffelbe gethan und in feiner Ausgabe bes R. T. (wie überdieß bei Tischendorf genau verzeichnet ftebt) buchstäblich eben fo lieft? Wenn auch bie Benutung bet Lachmann'ichen Ausgabe bem Zwede ber Herausgeber gunach fern lag, fo erforderte boch bie gewöhnlichfte Borficht, ebe men berartige Aussprüche thut, fich erft von bem Thatbeftande einigen maßen zu unterrichten. — Derfelben Sorglofigfeit und Untenntnich ber Thatfachen, wie fie feinem Ebitor bes D. T. geziemt, ift es auguschreiben, daß der Vorredner die von Mai in der großen Ausgabe getrennten Wörter ήσσω θητε (2 Ror. 12, 13.) einem Borte, ήσσώθητε, zu verbinben beißt ("coalescant in unum" etc.), obwohl bie Lesart in biefer Geftalt fom langft befannt und binlanglich besprochen ift (f. bie fritische Commentare 2c.) und bie Ermähnung Lachmann's, ber befanutig ήσσώθητε zuerst recipirt bat, sich wohl gebührt batte, ba auf ber Borrebner bie Bulaffigfeit ber ionischen Form anerkennt Richtsbestoweniger verlaffen biefelben Berausgeber, bie fo ebat erft (f. oben) bas Borhandenfein ionischer Elemente in be Sprache bes N. T. eingeräumt und ohne Bebenken im Terte mehrmale zugelaffen haben, bier bie unbeftrittene voticanifce Lebart und andern fie eigenmachtig, ohne bag eine Correctusber secunda manus vorläge, in bas attische ήσσήθητε um.

S. 95. Mit größerem Rechte haben sie Apg. 27, 39. bie Lesart ber secunda manus exwoau recipirt statt exowoau; bem jenes war vermuthlich die auch von erster Hand wenigstens intendirte Lesart. — Ein zu großes Gewicht bagegen legen sie auf die im Bat. (von späterer Hand) überlieserte Accentuation experiment. 24, 32.; Mark. 13, 28.). Der Borrebner gibt selbst zu, baß bei Späteren ber Aorist experiment statt experiment.

brauch ift. Da nun auch im R. T. nur biefe Form bes rifte überliefert ift (φυέν, συμφυείσαι), fo erforbert bie Anglogie h ben Conjunctiv nicht nach attischem, fonbern nach fpaterem brauche expvff zu betonen. Bemertenswerth ift, bag auch n δύω ber Aorist έδυν nur zweimal im R. T. vorkommt, aber beiben Stellen gerabe bie Autorität bes Bat. gegen fich bat. . S. 96 f. wird über Inclination, Spirituezeichen, ν έφελστικόν und Aehnliches gehandelt. Unflar ift, wie ber Borrebner gen tann, bag ber "scriba Vaticanus" bie Borter ovde, ιδέ, μηδεμία 2c. getrennt habe. Mit Grund fann bieg boch oftens von bemjenigen gefagt werben, ber in fpaterer Beit bie rente bingufugte, ba ja befanntlich ber Schreiber felbft bie orte weber trennte noch mit Zeichen verfah. - In Bezug auf 3 bewegliche v ift bas Berfahren ber Herausgeber wiederum gang eigenmächtiges. Der Fälle, wo bas v vor Consonanten It, find im Bat. (und mehreren andern Sanbichriften, naatlich auch im cod. Sinait.) im Berhältniß zum Bangen fo äußerft nige, bag es bebentlich erscheint, baffelbe aus feinem anbern unde zu beseitigen, ale "quia molestum v aurem offendit orationis cursum impedit et retardat". Referent muß aber em Beransgeber bes Bat. bas Recht beftreiten, bie Beleibigung ies burch bie Lecture ber claffifchen Autoren verfeinerten Ohres r eine fo maffenhafte Ueberlieferung ju fegen, welche benn b eber auf einen häufigen abufiven Bebrauch beffelben zu ben ten und in ben Wegenben, mo bie Apostel fchrieben, schließen t, als auf bas gerabe Begentheil.

S. 99 f. wird ein Berzeichnis von 93 Emendationen icanischer Lesarten gegeben, die auch von der zweiten Hand berührt geblieben und zum großen Theil von Mai durch den isat "ita codex" als solche kenntlich gemacht worden sind. ir haben gegen dasselbe einzuwenden, daß es, vom praktischen sichtspuncte betrachtet, seinen Zweck versehlt, da es 1) durchs unvollständig, 2) vielsach schon im Borbergehenden enthalten. Der erste Punct wird vom Borredner (S. 104.) selbst einzäumt, bedarf also keines weiteren Beweises. Was den zweiten trifft, so zählt Ref. in dem Berzeichnis beiläusig 30—40 Fälle,

bie alle bereits in verschiedenen Theilen der Vorrede namentlich aufgeführt und zum Theil weitläufig besprochen sind. So sinder sich sämtliche S. 19 f. zusammengestellte Stellen, wo huch ind samtliche S. 19 f. zusammengestellte Stellen, wo huch und διιών 2c. verwechselt sind, hier zum zweitenmale aufgesührtz ferner die Stellen, worin die Lebarten: οίχοδόμουν, ἀφῆκεν αὐτής ξιαελλεν, ἐπωρωσεν, ἐπισκιάσει, ἐπετίθοσαν, καταπατήσουσιν, ἐγενήθημεν νήπιοι 2c.; ferner δοχίμοις, μαρτυρούν, ἐσφραγίσθη, λέγων (S. 18 f.), οίκοδομήσατε (hier bereits zum drittenmale); in sogar von der besannten Lautverwechselung, deren Berbesserung saum eine Emendation zu nennen ist, weil sie sich von selbst versteht, sinden sich zum Uebersluß wieder mehrere Beispiele, wiedesel, σύ (statt σοί), ὁποτάσσετε, ζηλοῦσθε, ἐνδύσασθε (S. 18) und 42.), λογίζεσθαι (statt -σθε) 2c.

Unter ben neu verzeichneten Lesarten befinden sich abers mals viele, die keineswegs als Schreibfehler ("hallucinationes") bes Schreibers zu betrachten und beren Emendation im Text einer vaticanischen Ausgabe als ungerechtfertigt, mindestens als verfrüht erscheinen muß. Wir heben unter ihnen folgende heraus:

Matth. 6, 28. κοπιούσιν (Cob. κοπιώσιν). Wie bei mehreren Berben ber Uebergang ber Formation ew in bie auf aw fich mahrnehmen läßt — bie Berausgeber haben felbst recipirt & ῶντος Röm. 9, 16. (18. έλεεῖ), έλεᾶτε Jub. 23., έλλόγα Philemi-17. -, fo auch umgekehrt aus ber Formation άω in bie auf έω. Alle folche Uebergange icheinen indeß nicht in bestimmten Berben, fonbern mehr in gewiffen Formen und wie immer in folden Fällen neben ben regelmäßigen ftattgefunben gu haben. Ge ift zu beachten, bag alle vortommenben Uebergangsformen von Berben auf dw ben Umlaut ov haben. Bie frühzeitig ber Webrauch angefangen, konnen wir freilich nicht wiffen; bag er aber ftattgefunden hat und teineswege aus bloger Rachläffigteit bes Schreibers entstanben ift, tonnen wir aus mehreren ber alteften Sanbichriften bes R. T. (wozu neuerbings ber cod. Sin. tritt) Bur Bergleichung führen wir noch an aus abnlichen Schriften: προσεδόκουν act. Andr. 11., Ign. ep. ad Magn. 9.; κατεβόουν act. Andr. 12.; ηγάπουν act. Thom. 48.; πλανούμε (aber turz vorber nauradau) act. Petr. et Paul. 64. Am ftart

ften bezeugt im N. T. ist howrove Matth. 15, 23. (BCDX., itst auch cod. Sin., recipirt von Lachmann, Tischenborf), von ben berausgebern gleichfalls eigenmächtig in howrwe geänbert. In itr Apokalppse bagegen haben sie eucovere 2c. aus cod. Alex. vieber zugelassen.

Matth. 27, 61., Mark. 15, 40. Μαριάμ ή Μαγδ. Die Herausgeber andern Μαρία, vermuthlich in Rücksicht ber andern Stellen, wo diese Maria die griechische Endung hat. Beide Ramen werden aber, wie dieß vielfach bei Eigennamen geschieht, promiscue neben einander gebraucht, und die Herausgeber haben dieß selbst anerkannt, indem sie in einem andern Falle beide Hormen neben einander bestehen ließen, nämlich Luk. 1, 56. u. s. (Μαριάμ, Nominativ), 2, 16. (τήν τε Μαριάμ) und gleich darauf ή Μαρία.

Mark. 4, 32., Hebr. 7, 5. κατασκηνοῦν, ἀποδεκατοῦν (Cob. -οῦν). S. über bas Vorhandensein dieser Infinitivendung Tischen-berf zur letten Stelle und meine neutestamentl. Gramm., S. 38.

Mark. 10, 30., Apostg. 13, 48., 1 Joh. 2, 25. adwelar ist son auch von Lachmann, Tischenborf 2c. als zu schwach bezeugt wicht recipirt worden. Daß es aber kein bloßer Schreibsehler bet Batic. ist, beweist 2 Thess. 2, 16., wo die Herausgeber bieselbe Form noch dazu für zulässig erklärt haben.

Mart. 13, 7. οταν ακούετε, f. oben S. 174.

Lut. 16, 12. το ήμέτερον, mehrfach bezeugt und keineswegs Mechthin zu verwerfende Lesart, vgl. Muralt rec. loc. p. 29. (Cob. το ύμ.).

Lut. 17, 6. et exere, sehr stark (auch vom cod. Sin.) bezeugte tetart und von Tischenborf jett recipirt. Daß der Fall syntat- the ein sehr wohl berechtigter ist und in Analogie mit mehreren webern neutestamentlichen Stellen steht, hat Referent zu zeigen sesucht in den theol. Stud. 1858. 3. Heft. In einer vaticanischen Ausgabe in solchen und vielen ähnlichen Fällen, wo noch wid iudice lis est (vgl. unten zu Röm. 7, 14.), gerade die nichtaticanische Lesart zu recipiren, ist weder vom allgemeinen Standpuncte, noch selbst von dem der Heransg. aus zu rechtsteigen (Cod. el elzere).

Luk. 17, 11. δια μέσον, zwar schwach bezeugt, aber von Lachmann recipirt (Cob. -σου).

Apostg. 1, 10. έσθήσεσιν. Sehr gewaltsam ändern die Her ausgeber diese unbestrittene vaticanische, von den besten hand schriften bezeugte, von Lachmann und Tischendorf recipirte und mehrsach selbst von nationalgriechischen Schriftstellern gebraucht Form in das von keiner einzigen Handschrift gebotene έσθησι und

Aposig. 2, 31. odde, wenn auch gegen ben Sprachgebraussterstellenbe, so boch anerkannte vaticanische Lesart. Es ist gernicht unmöglich, baß bas erste overe burch frühzeitige Correctus aus bem ursprünglichen odx entstanden war und dann bie Aensterung bes folgenden odde in over zur nothwendigen Folge hatter of. comm. crit. Die Emendation widerstreitet dem oben S. 1661 erwähnten eigenen Grundsatze der Herausgeber 2).

Apostg. 9, 15. viar de und 20, 9. xa3nzoueroe sind Drude fehler bei Mai. S. die kleine römische Ausgabe.

Apostg. 11, 11. Tuev, mehrfach bezeugt und von Lachmann, Bornemann recipirt. S. Mener's Comment. zu b. St. (Cob. Jun).

Apostg. 24, 21. εκέκραξα, eine hier sehr start und auch sont binlänglich bezeugte, von Tischenborf recipirte, häusig in der Septuaginta vorkommende Form, von den Herausgebern sehr willfürlich in das gewöhnliche έκραξα geändert. Der hellenistische Gebrauch jener Form steht unzweiselhaft sest; s. die sehr zahle reichen Stellen in Tromm. conc. und Wahl. clav. apocryph. V. T. v. κράζω, wozu man süge Clem. ep. 1. ad Cor. 22. εκέκραξα. 34. εκέκραγον.

Apostg. 25, 7. alricuara, wie schon Griesbach nach eine stimmiger Ueberlieferung ber alten Handschriften, wogeges Cobet mit neueren alricuara.

a) Es ift jeboch nicht zu verschweigen, bag bieß eine von ben Stellen if worüber erst eine nochmalige Collation bes Cober vollständiges Lick verbreiten tann. Es wird zwar oves von beiben römischen Aust gaben, ingleichen von Scholz bezeugt; Birch und Bentlen schweigen; abe Bartolocci, ber so oft das Richtige gesehen (s. unten), referirt nach Muradrec. p. 43. (auch Tischendorf) over, welche Barietät der Borrednes wo er von dem Muraltischen Recensus sprach (S. 115.), zu se ines Gunften hätte anführen können.

Jub. 20. gibt δμείς keinen Sinn, aber die Emendation in μείς ift willfürlich, ba eben so gut τηρήσωμεν falsch sein kann und nach aller Wahrscheinlichkeit auch ist; s. die Comment.), und iberstreitet somit wieder dem oben S. 165. erwähnten Grundste.

Röm. 7, 14. σάρχινος (benn ber Accent bei Mai ift gleichsitig) und 1 Kor. 3, 1. σαρχίνοις, welche Form an beiden Stellen st alle Handschriften, viele Kirchenväter 2c. geben. Obwohl ebeutung und äußerer Zusammenhang die Form σαρχιχός i weitem annehmbarer erscheinen lassen (f. Reiche z. d. St.), beugten doch alle neueren Herausgeber und Commentatoren n Griesbach an ihre individuelle Ansicht vor der Macht der eberlieferung und adoptirten die von den Herausgebern wieder richmähte vaticanische Lesart. Zweimal aber ist von dens ben die Form auf wog betbehalten worden (2 Kor. 3, 3., ebr. 7, 16.). Bgl. oben zu Lut. 17, 6.

Явт. 14, 19. бийхоцег. S. oben S. 164.

Ephel. 2, 9. Ινα — καυχήσεται (mit FG.). S. oben S. 174. it ber Note.

1 Thess. 2, 8. δμειρόμενοι, Cob. ίμειρ., nur mit Reueren, kimusteln 2c., vielleicht bas stärkste Beispiel von Nichtachtung er Ueberlieferung und übrigen Autoritäten. Denn δμ. geben be Uncialen ausnahmslos und viele Minusteln; Hesphius und hotius haben unter bem Buch staben die Glosse: δμείρονται· πιδυμονόσι, und Theophhlast weist die andere Lesart mit den Borten ab: τινές δὲ ίμ. ἀνέγνωσαν· ο ἀχ ἔστι δέ. Seit Griessinh ist die schon von Mill empsohlene vaticanische Lesart im Lette aller Ausgaben.

1 Thess. 4, 17. περιλειμενοι. Als Emendation ist im Bers pichnig περιλελειμμένοι, wie Mai emendirt, aufgeführt, wähsend im Text das Prasens (περιλειπόμενοι) steht.

hebr. 7, 1. rov Geor sylorov. Rach bem allgemein grietichen, auch von den neutestamentlichen Schriftstellern im Ganzen kring beobachteten Sprachgebrauch muß hier der Artikel vor two wiederholt werden, wie auch in den meisten Uncialen win Folge dessen auch in den neuern Ausgaben geschieht.

Gleichwohl bleibt die vaticanische (felbst in die Elzeviriana ül gegangene) Lesart als folche eine febr beachtenswerthe, ba m lichermeife ber Sprachfehler icon fruh ben griechischen Schreib aufgefallen und bem griechischen Befete gemäß in ben So schriften berichtigt fein tann. Der Fall wiederholt fich mei Wissens nur noch zweimal im cod. Vat., nämlich Joh. 12 und 12,, wo beidemal von erster Hand δ σχλος πολύς ( zweitemal auch von Cobet beibehalten). Freilich sind so Stellen balb emenbirt, und es haben auch bie Berausgeber N. T. bazu ein vollkommenes Recht, wenn sie burch an Sandschriften unterstütt werben. Für einen Berausgeber R. T. ad fidem cod. Vat. aber mußte bie Frage entstehen, nicht boch vielleicht bie ursprüngliche Lesart hier gerabe im & erhalten ift. Es ist wohl bentbar, bag ben Berfassern θεός υψιστος und bort σχλος πολύς so als ein Begriff! fcwebten, bier für Beog ober vyiorog allein (vgl. Lut. 1, 35. 76. u. f.), bort für öxlog ober of nollol, baß sie barüber regelrechte Stellung bes Artifels verabfaumten. Solche Abı dungen aber verbienen eber aufgesucht und erhalten, als ichle bin befeitigt zu werben.

Alle obigen Lesarten werden zu Ende bes Berzeichni (S. 104.) mit bem Titel "scribarum hallucinationes" bet bie aus bem Text entfernt werben mußten (,,quibus non parcendum censuimus"). Referent kann unmöglich bem I rebner beiftimmen, wenn er (G. 15.) behauptet: "de al vitiorum genere" (b. h. folche vitia, die nicht allein auf ba liger fehlerhafter Orthographie, fonbern Rachläffigleit bes Sch bers, Bermechselung abnlicher Buchftaben zc. beruben) "pauc tantum removimus, ubi et manifestus esset codicis en et verae lectionis nemini dubia optio, in qua re caute et circumspecte egimus" etc.; und fast wie In klingt es ihm, wenn ber Borredner unmittelbar nach ber Bei theilung aller obigen (und noch vieler anbern ber Rurge wi hier nicht erwähnten) Lesarten fortfährt (S. 104): "multo pli et ipsas satis certas et evidentes (sc. hallucinationes) nolui attingere. Satius multo est etiam summo iure suspec nnunquam parcere quam ea convellere, quae aliquam sfensionem habent aut non uno modo corrigiossunt". Es ist sehr zu bedauern, daß die Herausgeber von sem einzig richtigen Grundsat keinen ausgebehnteren Gebrauch macht haben; denn darin sind wir mit dem Borredner vollsmmen einverstanden, daß es dem Zwecke ihrer Ausgabe ansmessener war, "complures sontes absolvere quam unum nocentem condemnare".

S. 105. wird endlich ein viertes, 10 Seiten langes, Berichniß von Lesarten sowohl ber erften ale ber zweiten Sanb geben, welche als fehlerhaft aus bem Text verwiefen finb, obei ausbrücklich bemerkt wirb: "in eo elencho illa omnia, e quibus supra retulimus, quum certas mendorum classes t genera describeremus, de industria omisimus". Dennoch utbalt bas Regifter febr viele Wieberholungen, welche, ba es och einmal tein vollständiges fein follte, entbehrlich maren. Denn bgefeben von ben 62 beifpielsweise aufgeführten Stellen in bem Regifter auf S. 29. (bie fammtlich bier wieber verzeichnet fteben), Inden fich nicht nur viele fcon besprochene Falle, wie agrizere, πογγιλάλον, επελάθεντο, όμολογήσει (ftatt -ση), άναπείρους, εώρακες, Ιτώρωσεν (hier zum britten Male), οἴδαμεν, ὑπόδυσαι (hier bereits bin vierten Male), bie auf S. 20. bereits hinlänglich besproknen Berwechselungen von huov und buor 20., sonbern sogar 🖦 eine ganze Anzahl von den Bocalvertauschungen zwischen e 🖦 ει, ε und αι, wie γεινώσκετε, ενδύσασθε, τρείς, Ίστραηλείται, θει έργάζεσθε, καταγγέλλετε, θορυβείσθαι 2c., ja selbst bas uer, idere, πινάση, ίστήκει ber zweiten hand zu wieder-Mten Malen aufgeführt.

Bas die übrigen hier zuerst aufgeführten Fälle betrifft, so bet Alles, was wir oben über die Zurücksetzung der ersten dend gesagt haben, auch auf dieses Berzeichniß seine volle Ansendung. Bir beschränken uns daher hier auf die Besprechung niger Stellen, wo uns die Verwerfung der prima manus vorzasweise ungerechtsertigt erscheint.

Matth. 23, 26. prima manus: αὐτοῦ. Daß ber aus B. 25. ribergenommene Zusat καὶ τῆς παροψίδος erst bie Correctur Theol. Stud. Jahrg. 1862.

αὐτῶν (Cob. mit secunda manus) veranlaßt hat, ist jett alle gemein anerkannt. S. Meyer's Comment. 3. b. St.

Matth. 25, 40. Der Zusat zwe adelgwe µov fehlt and in vielen Berfionen und bei Kirchenvätern.

Mark. 14, 15. ἀνάγαιον mit den meisten Handschriften, schon seit Griesbach allgemein recipirt, statt des sonst üblichen (dorischen, s. Ahrens, D. D. p. 187.) ἀνώγαιον oder des attifichen ἀνώγεων.

Mark. 14, 61. Hier geben sämmtliche Handschriften mit ber prima manus  $\delta$   $\delta \dot{\epsilon}$ , welche Berbindung im Mark. die einzigebräuchliche ist und unzähligemal vorsommt, s. z. B. aus bemselben Capitel (auch bei Cobet) B. 20. 31. 52. 68. 70. 71. Statt bessen die Herausgeber mit der einzigen secund manus des Batic. die im ganzen N. T. nur höchst selten über lieferte (neutestamentl. Gramm. §. 126, 2.) Nominativform & de

Luk. 1, 27. wird μεμνηστευμένη als Lesart ber prima manu angegeben, was sie jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ist, indem man nach Mai's Angabe: "prima μ superadditur" anzunehmen hat, daß diese Hinzufügung von zweiter Hand bes werkstelligt worden ist. In der kleinen römischen Ausgabe findet, sich auch bereits die einsache Randbemerkung: secunda manu μεμνηστευμένη. Die Angabe ebendaselbst zu 2, 5. steht hiermit zwar wieder in offenbarem Widerspruch, doch ist diese wohl nach der großen Ausgabe zu berichtigen, wonach an beiden Stellen das erste μ erst später hinzugefügt wurde.

Luk. 19, 8. ist die Lebart der prima manus sulosa in da attische sulosa geändert worden. Als Lebart der socunda manu wird aber von Vercellone in der kleinen Ausgabe nicht sulosa sondern sulosa angegeben und als solche ist sie auch von der übrigen Collatoren anerkannt. Da sulosa nur andere Schreibatt dafür ist, so ist sulosa also unbestritten die echte und alleinige vaticanische Lebart. Dieselbe Schreibart ist auch von andern bedeutenden Handschriften überliesert und von Tischendorf (von Lachmann nur zufällig nicht) recipirt. Wie diese Form entstanden, ist freilich eine andere Frage. Die allgemein übliche (und wahrscheinlich auch hier gebrauchte) Form war in späterer Zeit sulos, welche Form, da sie vielsach von den Atticisten getabelt

mrbe, vermuthlich von einem gräcistrenden Schreiber frühzeitig in das von den Atticisten gesorderte ήμίσεα geändert wurde, was dum die Depravirung in ήμίσεια zur Folge hatte. S. über das roße Schwanten in den Handschriften die kritischen Commentare d. St. Ist ήμίσεια echt, so ließe sich damit das aratische Ηλεια ηλα (Dios. 336.) und andere ähnliche, freilich mehr dichterische, ülle vergleichen. S. Steph. thes. v. ημισνς; Göttl. zu Hesiod. zut. Herc. 348.; Buttm. auss. Gramm. §. 62. Anm. 3.

Luk. 21, 14. Bere mit vielen Hanbschriften, von Lachmann nb Tischenborf recipirt. Cob. Beobe.

Lut. 22, 24. Ob φιλονικία (prima manus) ober φιλονεικία wecunda manus) zu schreiben, hängt von unserem Ermessen ab. der Zusammenhang weist entschieden auf den Begriff: Streitscht, Zantsucht; warum also hier φιλονικία, ein nur selten und merklich anderer, b. h. lobender, Bedeutung gebrauchtes Wort? a) datten sie auch den (hier freisich nichts bedeutenden) Borgang prima manus, so fällt selbst dieser Grund weg 1 Kor. 11, 16., de sie das auch von erster Hand überlieferte φιλόνεικος eben unpassend in φιλόνικος geändert haben.

Joh. 12, 15. θυγάτης (ohne ή) mit ben meisten und altem hanbschriften, von Lachmann und Tischendorf recipirt.

3 30h. 14, 10. πιστεύσεις und Apostg. 20, 16. κέχρικε find k wahrscheinlich fehlerhafte Angaben bei Mai; s. die kleine mische Ausgabe.

Apostg. 4, 21. wird die Lesart der secunda manus κολάrae unter den verworfenen aufgeführt, während gerade ie (und nicht, wie allerdings billig gewesen wäre, mit prima nus κολάσωσεν) im Tert recipirt ist.

<sup>4) 3.</sup> B. vom Feibheren, von ber tampf sund siegslustigen Jugend 2c. S. siber ben seltenen und sast zweiselhaften Gebrauch bes subst. abstr. Dindorf in Stoph. thes. s. v. Better hat φιλονικία zweimal im Isotrates, wie es scheint, nur aus cod. Urb., ausgenommen. Nach besselben comm. crit. haben im Plato nur an einer Stelle (unter vielen) mehrere Haudschriften φιλονικία, Alcib. I. p. 122., wo auch der Sinn nicht entgegensteht und der Scholiast ausdrücklich bemerkt: τὸ φ. διὰ τοῦ ε γραπτέον ξαιζον γὰς τῆ νίκη. Bgl. Xon. memor. 3, 4, 3; Aristot. rhet. 2, 12., wo φιλόνικος zweisellos.

Apostg. 5, 17. Da ζηλος oft als Neutrum gebraucht wirb (bie Herausgeber haben es selbst recipirt 2 Kor. 9, 2., Phil. 3, 6.; vgl. Clem. ep. 1. ad Cor. 4.), so muß es wenigstens als echte vaticanische Lesart auch an bieser Stelle anerkannt werben.

Apostg. 8, 31. εαν — δδηγήσει (prima manus δδωγήσει) mit CE von Tischendorf jett recipirt, statt ber secunda manus δδηγήση.

Apostg. 12, 13. προσηλθε. Wie oben in Matth. 14, 16. geben hier die Herausgeber mit der einzigen secunda manus bes Batic., gegen die prima manus, sämmtliche übrigen Handsschriften und sonstigen Zeugnisse und ohne die geringste Nöthisgung von Seiten bes Sinnes προηλθε.

Apostg. 20, 36. προσεύξατο mit D., Cob. προσηύξατο (secunda manus). Bgl. das fortwährende Schwanken der Handschriften bei der Augmentation dieses Diphthongen in den Barianten zu Apostg. 27, 29. (wo εὐχοντο von Tischendorf jett recipirt ist), Röm. 15, 26. (Cob. εὐδόκησε), 27. u. s.

Apostg. 27, 41. ἐπέχειλαν, weit beglaubigtere Lesart als secunda manus ἐπώχειλαν.

1 Betr. 4, 18. gibt une bie prima manus ein fehr beachtenswerthes Beifpiel bes de im Nachfage. Der Sat in ber vom Batic. überlieferten Geftalt ift echt griechifch, wie berartiger Benbungen mehrere in ben petrinifchen Briefen vortommen. Bei ber Seltenheit bes Bebrauches in ben neutestamentlichen Schriften mare es zu vermundern, wenn bie Abschreiber bas ihnen fintaktisch gewiß frembartige de willfürlich zugesetz hatten, ba es ber Sat gar nicht bebarf. Genau baffelbe ift gefchehen in ber burch griechische Schreibart noch mehr fich auszeichnenben Apostelgeschichte (11, 17.). In beiden Fällen hat baber Tischenborf mit Recht bie Autorität bier bes Batic., bort einiger anberer Uncialen bem numerischen Uebergewicht ber übrigen Zeugen vorgezogen und beidemal das de recipirt. Bgl. hierzu den abnlichen Fall ber Auslassung eines ungewöhnlichen ober pleonastifchen de in ben Hanbschriften Apostg. 20, 5., wo es bie Berausgeber (auch Lachmann) mit Recht beibehalten haben, und Lachmann, Borr. II. S. 9.

1 Theff. 4, 4. haben die Berausgeber wieberum bas fast

ur von der secunda manus des Bat. gebotene Era Kaarov den allgemein bezeugten kaarov der prima manus ohne alle Koth vorgezogen.

Bebr. 1, 3. fonnten bie Berausgeber, biplomatisch genommen, icht umbin, bas einzig und allein vom Batic. gebotene garegor nch ber cod. Sin. und feine vielen Correctoren wiffen nichts von iefer LeBart) aufzunehmen. Indeg, wenn irgendwo, fo batte es ier einer Warnung am Ranbe bes Tertes bedurft, bag garewe nicht vaticanische Lesart ift. Die Buchstaben ANE nd nämlich, wie ber Borrebner felbst angibt, in rasura ge-Batte gavepar urfprünglich bageftanben, fo murbe ie secunda manus nicht unterlassen baben, die andere (wahre) ebart ceow baneben zu schreiben, ba nicht anzunehmen ift, bag n bem absoluten Stillschweigen fammtlicher Beugen und Commentatoren alter und neuer Zeit über jene Lesart ber Corrector ben biefelbe auch in feinem verglichenen Cober follte gefunden beben. Daß vielmehr bier eine Fälfcung ber Urkunbe biliegt, wird jum Ueberfluß noch burch ben Beisat ber Worte Rande der Handschrift bezeugt: αμαθέστατε καί κακέ, άφες nadaior, μη μεταποίει. Gin abnliches Beispiel rabirter tellen wird sonst von Mai nirgends angemerkt.

Bekanntlich ist ber codex Vaticanus vor ber Mai'schen Igabe mehrsachen Collationen unterworfen gewesen. Ueber die beiten ber älteren Collatoren Bartolocci, Bentleh, Birch ist Isach berichtet worden, insbesondere von Hug in seiner "Einstellichen Beschreibung des Batic. in den Proleg. zur 7. Ausl. neuester Zeit haben Tischendorf und Muralt den Coder an ehreren Stellen eingesehen (ersterer ließ überdieß an mehr als O Stellen während des Druckes der 7. Ausl. in Rom von Indigen Männern das Original einsehen) und darüber theils i shren Ausgaben, theils an andern Orten Bericht erstattet. sieß sich erwarten, daß ein kritischer Herausgeber des vatisischen Textes von allen diesen Collationen genaue Kenntniß zu verschaffen und sie zu benutzen suchen würde. Wirklich zu verschaffen und sie zu benutzen suchen würde. Wirklich zu anch ein neuer Abschnitt der Borrede (S. 115.) mit den

vielversprechenben Worten an: "Nunc denique tempus est dicere de iis locis, ubi constat lectionem a Maio tanquam e Vatican. cod. proditam in illo libro non legi, sed aliam diserto oculati testis indicio prolatam génuinam esse." Aber man wird balb enttäuscht, wenn nach ben Worten: "simplicissimum est eos locos ordine enumerare" gerabe auf zwei Seiten ale gange Ausbeute zuerft brei (überbieß fammtlich ichon im früheren Theil ber Borrebe angebeutete) Stellen aufgeführt werben, wo Tifchenborf's in einem besonderen Auffate (Studien und Rrit. Jahrg. 1847) und anderwarts gegebene Ungaben von benen Mai's abweichen, und fobann aus ber fleinen Schrift Muralt's, betitelt: recensus locorum, quibus editio Romana et Hamburgensis inter se different etc., einundzwansig Stellen, nach ben Worten bes Borrebners "potiora quaedam", verzeichnet werben, wo Muralt anbere gelefen. älteren Collationen, fo wie ber neuern ben Batic. vielfach berührenben fritischen Apparate von Lachmann, Scholz, Tischenborf wird fonft mit feiner Silbe Ermähnung gethan. Es mare beffer gemefen, die Berausgeber batten einfach eingeraumt, bag fie gefliffentlich fich um bie verschiebenen anderen Collationen nicht gefümmert und fich lediglich an Mai gehalten. Gie batten nicht ohne Grund fich barauf berufen tonnen, bag es für Jemanben, ber ben Cober nicht mit eigenen Augen ju feben bas Blud gehabt bat, ein mifliches Ding ift, immer ba bas Rechte zu treffen, wo bie verschiebenen Collationen (wie bas leiber fehr häufig ber Fall ift) birect auseinanbergeben ober fich wibersprechen. Sie batten bann wenigstens mit mehr Recht, als es jest geschiebt, sagen können (S. 117): "in his omnibus quid verum sit, ipse codex inspectus et totus nova cura denuo excussus aliquando docebit". Nahmen fie aber einmal von ben beiben erwähnten Schriftstuden Rotig, bann erforberte bie Brunblichfeit, bag fie wenigstens einen annähernd vollständigen Ueberblick ber in benfelben enthaltenen Angaben ihren Lefern gemahrten. Bas nutt bie Berzeichnung einiger Stellen aus bem Muralt'ichen Recensus, wie fie gerade jur Sand waren, wenn fich aus bemfelben leicht noch eine boppelte ober breifache Angahl abweichenber Lesarten anführen ließ, bie mit temfelben Rechte potiora quaedam batten

enannt werben können? Bas nüten die drei Tischendors'schen sarten, da die Herausgeber theils aus obigem Auffat a), theils is dem reichhaltigen kritischen Commentar desselben Gelehrten ich viel mehr berartiger Angaben hätten geben können? Und elches Princip leitete die Herausgeber, daß sie obige drei Tischendors'sche Lesarten in den Text aufgenommen, den sämmtlisen 21 Lesarten aus dem Recensus aber, von denen die Hersisgeber selbst eingestehen: "omnes aut magnam speciem aut mnes habent numeros veritatis", keine Stelle im Text eingesiumt haben? Gleichwohl wollen wir über das Lette mit ihnen icht rechten; es war vollkommen hinreichend, in der Borrede ie Muralt'schen Angaben als von der Mai'schen Ausgabe abseichende zu bezeichnen. Aber dann hätte es um der Consequenz villen, unbeschadet der Richtigkeit der drei Tischendors'schen Lessten, auch mit diesen geschehen sollen.

Doch wir wollen zum Schluß noch einige Belege bafür beiringen, wie wenig forgfältig die Herausgeber felbst die geringe
Zahl der aus dem Muralt'schen Recensus aufgelesenen Lesarten
zeprüft haben, und wie viel dieselben durch eine eingehende Benuhung nur des Tischendorf'schen Commentars für die richtigere Erkenntniß des vaticanischen Textes im Allgemeinen, so wie der

a) Tifchenborf führt in bemfelben eine Angahl Lesarten Bartolocci's auf, bie fich im Biberfpruch mit ben Collationen Birch's und Bentley's befinden. Es ift auffallend, wie oft bie Richtigfeit biefer erften Collation nunmehr burd bie neueften romifden Ausgaben bestätigt worben ift, fo bag man fast geneigt fein möchte, auch an ben wenigen noch übris gen Stellen, wo Bartolocci's Angaben nicht bestätigt werben, eber Rai's Lesarten ale jene in 3weifel zu ziehen. Go foll nach Bartolocci Ratth. 16, 6. adrois nach einer fehlen; Mart. 2, 5. ooi (wie cod. Alex.) ftatt σου stehen; Mart. 3, 7. ήκολούθησαν statt -σεν (κατά σύνεσιν nach πολύ πλήθος, wie Tifchenborf nach verschietenen anderen Sanbidriften auch in ben Text genommen); Joh. 6, 24. nloia (mit vielen anderen Uncialen) statt πλοιάρια; 12, 7. τηρήσει statt -ση; 17, 15. τηρήσεις und κόσμου ftatt -σης und πονηφού (vgl. Tifchendorf's frit. Comm. hierzu); 19, 29. μεστον öξους (wie X) statt μεστον του öξους; 1 Ror. 2, 13. dedanto fatt -rols. Rur eine abermalige genaue Beraleidung ber Sanbidrift wirb entideiben fonnen, wer bier bas Richtige gefeben. Die von Tifchendorf ebenbaf. G. 151. aber als mahricheinliche Brrtbumer Bartolocci's bezeichneten Lesarten haben fich in ber That burd bie Dai'ide Collation fammtlich ale folche ermiefen.

früheren Collationen insbefonbere, und somit auch für bie ( stituirung ihres eigenen Textes batten gewinnen können.

Apostg. 10, 33. berichtet Muralt in seinem Recensus, Mai gegeben habe:

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, ut D., Peschito, Sahid. etc.

Gegenüber fest er bie abweichenbe Lesart ber Collato anberer Sanbichriften 2c.:

ἐνώπιον τοῦ κυρίου, Birch, Scholz, Bentl. ut ACE., Copt. Diese Angabe beruht auf einer Bermechselung, bie fich ! ralt hier zu Schulben tommen ließ. Die Worte im 33. L lauten nämlich: νῦν οὖν πάντες ήμεῖς ἐνώπιον τοῦ θ πάρεσμεν άχοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ κυρι Das erste erwnior rov Jeor, wie auch Mai hat brucken la ift von allen Collatoren anerkannte vaticanische Lesart, fo überhaupt fammtlicher Sanbichriften, Berfionen 2c. von Muralt ermähnte Diffensus zwischen Geor und zoglov fi bagegen nicht bei biefen Worten, fonbern bei ben let Worten bes Berfes, also bei bnò rov xvolov, statt, wie sich Berausgeber burch Bergleichung bes Lachmann'ichen ober ichendorf'ichen Commentare fofort batten überzeugen tom Indem nun Muralt bie Bariantenangaben ju biefem let: κυρίου mit obigem ενώπιον του θεού verwechselte, nahm er daß Birch, Bentley, Scholz ενώπιον τοῦ χυρίου ftatt des Mai'sc εν. τοῦ θεοῦ im Batic. gelesen hatten, mas gar nicht ber { Einen solchen Irrthum zu begeben; ift bei einer so ert benben, abstracten Arbeit, wie sie ber Muralt'iche Recensus forbert, verzeihlich; aber unverzeihlich ift es, ihn ohne Beite und ungeprüft hinzunehmen und zu verzeichnen, zumal unter eine genauere Brüfung voraussetzenben Rubrif: "potiora quaedar

1 Betr. 1, 7. gibt die Mai'sche Ausgabe und banach Leibener: πολύ τιμιώτερον. Bentleh bezeugt, nach Tischendor ausbrücklicher Angabe, baß ber Batic. nicht so, sondern noi τιμότερον (mit AC. u. a.) habe, welchen Thatbestand denn a jett Bercellone in der kleinen Ausgabe wirklich bestätigt. Le haben mithin in der Leidener Ausgabe nichts weiter als durch Mai's Nachlässigkeit in seinem (vermuthlich zum Orbenutten) Handeremplar stehen gebliebene Lesart der Recei

wr uns, während wir die richtige vaticanische und vorzüglichere esart sowohl bei Lachmann, der freilich nur die alteren Collamen kannte, als bei Tischendorf, der sich gleichwohl wieder rch die ihm damals schon bekannte Mai'sche Collation nicht we machen ließ a), bereits im Texte finden.

1 Kor. 7, 22. lesen Mai und Cobet: δμοίως καί —. Nach a beiben Collationen von Bentley und Birch hat Batic. 1 δμοίως, und daß dem so sei, wird jetzt von Bercellone in teinen römischen Ausgabe ausdrücklich anerkannt. Während r also abermals bei Lachmann und Tischendorf bereits die ticanische Lesart im Texte haben und allein schon die richen Angaben im Muralt'schen Recensus die Leidener Herscher hätten warnen können, finden wir doch bei ihnen nichts eiter als die durch Mai's Nachlässigkeit stehen gebliebene Lesart Recepta ohne nähere Angabe des so vielsach bezeugten Wenius in der Borrede.

1 Kor. 7, 37. lesen Mai und Cobet mit der Recepta: & rff police avrov. Tischendorf wagte selbst gegen Birch's und Mai's taben, dieß als vaticanische Lesart zu verwersen, weil er auf asbrückliche Bezeugung der Lesart & rff idla xaodia durch alleh größeres Gewicht legte, und dieß als die wahre vatisische Lesart in den Text zu nehmen, als welche sie denn auch mehr durch Bercellone festgestellt ist.

1 **Lor.** 13, 3. lesen Mai und Cobet: εαν ψωμίζω, übereinmend mit dem Elzevier'schen Text. Da aber Bentleb

Indes würbe auch Lachmann aller Wahrscheinlichkeit nach sich burch Mai nicht haben täuschen lassen. Lachmann war nämlich schon gegen alle Fälle, wo nach ben früheren Collationen der Batic. allein mit der Recepta ging, mißtrauisch. Um wie viel mehr wäre er es dann gewesen, wenn irgendwo der bloße Text der römischen Ausgabe, dessen Unzuverlässigseit ja Mai selbst gewissermaßen eingestehen mußte, allein mit der Recepta ging, die gegentheilige Lesart aber durch andere Collationen des Batic., wie durch andere älteste Handschristen bezeugt wurde! Obiger Fall nun, wie fast alle der darauf solgenden, ist von dieser Art. Ebenderselbe Umstand hätte aber auch die Leidener Herausgeber, so gnt wie Lachmann und Tischendorf, sosern sie das ossicium eines sorgamen und strengen Kritisers ausübten, bedenklich machen und se veranlassen sollen, alle derartige Lesarten wenigstens nicht mit völligem Stillschweigen au ignoriren.

nach ber ersten (Miconi'schen) Collation ψωμίσω bezengt, Birch's Stillschweigen, weil ψωμίσω Lebart ber Recepta ist, auch nicht bagegen ist, so behielt Tischendorf ψωμίσω gegen Mai als die richtige vaticanische (wiederum von Vercellone jetzt bestätigte) Lebart im Text. Eben so Lachmann und Muralt, welcher letztere wiederum in seinem Recensus es nicht versäumt hat, die richtigen Daten für die Stelle an die Hand zu geben. — In demsselben Verse gilt seit Bartolocci καυχήσωμαι als vaticanische Lebart. Daß καυχήσομαι (Cobet) ein reines Versehen Mai's oder Drucksehler der römischen Ausgabe sei, ersahren wir durch Bercellone, der -σωμαι bestätigt.

1 Betr. 3, 6. Mai und Cobet: ὑπήκουσεν. Lachmann nach Bartolocci und Bentleh ὑπήκουεν, welches als vaticanische Lesart jett von Bercellone anerkannt ist. Zufällig ist bieß eine ber 21 aus Muralt's Recensus ausgehobenen Stellen, so baß ber Leser hier wenigstens von bem Vorhandensein verschiedener Angaben unterrichtet wird.

Jub. 12. steht wiederum bei Lachmann, Tischenborf, Muralt bie jest von Bercellone als richtig anerkannte Lesart ovrol elaw oi er — im Text, bei Cobet die in der römischen Ausgabe stehen gebliebene Lesart der Recepta, welche of ausläßt.

1 Kor. 14, 16. Mai und Cobet: τῷ πνεύματι fast ganz allein mit dem verdorbenen Texte der Recepta und einigen Handsschriften, während Lachmann bereits die wahre Lesart des Bastic. (ἐν πνεύματι) in seinem Commentar angibt, Tischendorf ausdrücklich sagt: male Mai edidit τῷ πν. und Muralt (obswohl in Bezug auf den Artikel ungenau) darüber berichtet. Bgl. die Borrede zur kleinen römischen Ausgabe, S. V.

Wie viel sicherer in allen solchen Fällen Tischendorf, obwohl er den Mai'schen Text vor Augen hatte, zu Werke gegangen, davon noch ein augenfälliges Beispiel. 2 Kor. 5, 15. lesen Mai und Cobet (letterer natürlich in der Meinung, die vaticanische Lebart vor sich zu haben) mit der Bulgata und Recepta: öre et ele — ankgarer. Lachmann hat nach den Collationen von B., so wie überwiegenden sonstigen Autoritäten et fortgelassen. Obwohl nun Tischendorf der obigen viel geringer bezeugten Lebart der Recepta den Borzug einräumt und ihm der Zutritt des Bat.

enz willsommen gewesen ware, so hütet er sich boch, bie Mai'sche kezengung bes et für sich in Anspruch zu nehmen, sondern fetzt m Bat. unter die Zeugen für die andere von Lachmann ripirte Lesart, welche Borsicht nunmehr durch die kleinere imische Ausgabe auf das glänzendste gerechtfertigt worden ist.

Bie oft die Mai'schen Angaben mit benen anderer Collationen 1 Biberspruche stehen, bavon mogen folgende aus verschiedenen beilen bes R. T. gesammelte Stellen, beren Zahl sich leicht rzehnfachen ließe, einen kleinen Ueberblick gewähren.

| Mai.  |        |            | e, einen mennen met  |                                       |
|-------|--------|------------|----------------------|---------------------------------------|
|       |        |            |                      | Andere Coll.                          |
| Matth | . 1,2  | 3.         | δ θεός.              | θεός.                                 |
| _     | 10, 1  | 9.         | τί λαλήσητε.         | τί λαλήσετε.                          |
| • —   | 10, 2  | 21.        | τέχνον.              | τὸ τέχνον.                            |
| _     | 18, 2  | 5.         | έχοντος δὲ αὐτοῦ.    | έχοντος δέ.                           |
|       | ebenb. |            | γυναῖκα.             | γυναϊκα αὐτοῦ.                        |
|       | 19, 2  | 4.         | πάλιν δέ.            | καὶ πάλιν.                            |
| _     | 20, 2  | 3.         | <i>ને દે</i> ફ.      | <b>κ</b> αὶ ἐξ.                       |
| Apg.  | 7,4    | <b>7</b> . | ῷχοδόμησεν.          | οίχοδόμησεν (vgl. oben S. 164. Rote.) |
| Rom.  | 1,     | 1.         | λησοῦ χριστοῦ.       | χριστοῦ λησοῦ.                        |
| _     | 9,2    | 20.        | μενοῦνγε.            | μενοῦν.                               |
|       | 11, 2  | 20.        | <i>ξε</i> κλάσθησαν. | εκλάσθησαν.                           |
|       | 11, 2  | 21.        | φείσηται.            | φείσεται.                             |
|       | 14, 1  | 4.         | ξαυτοῦ.              | αὐτοῦ.                                |
|       | 16,    | 7.         | γεγόνασιν.           | γέγοναν.                              |
|       |        |            | τῆ ἐκκλησία.         | ξικλησία.                             |
|       |        |            | σημεῖον.             | σημεῖα.                               |
|       | 3, 1   | 4.         | έπωχοδόμησεν.        | έποικοδόμησεν (vgl. Apg. 7, 47.).     |
|       | 9, 1   | 3.         | τὰ ἐχ.               | έx.                                   |
| _     | 10, 2  | 0.         | γείνεσθαι.           | γενέσθαι.                             |
|       |        |            | δ χριστός.           | χριστός.                              |
|       |        |            | τὰ πάντα.            | πάντα.                                |
|       |        |            |                      | σελήνης.                              |
|       |        |            | δύναται.             | δύνανται.                             |
|       | -      |            | έχοινα γάο.          | <b>દેત્ર</b> ભાગ્ય <i>ઈર્દ</i> .      |
|       |        |            |                      |                                       |

Mai. Unbere Coll.
2 Kor. 3, 15. αναγεινώσκεται. αναφινώσκηται (vgl. oben

5. 174.)

4, 6. δ θεός. θεός.

4, 6. δ θεός.
 7, 4. ἐν τῆ χαρᾶ.
 τῆ χαρᾶ.
 παρεισέδυσαν.
 παρεισεδύησαν.
 βείτ. 3, 1. κερδηθήσωνται.

Wenn hiermit feineswegs behauptet werden foll, bag bie Mai'schen Angaben überall falsch seien (insbesondere find es unter obigen gewiß nicht Matth. 1, 23. 18, 25., Rom. 14, 14., wo Mai in der Appendix die birch'ichen Angaben ausdrücklich berichtigt), so gibt es boch auch viele, wo fie mit großer Babrscheinlichkeit sich ale irrthumliche erkennen ließen. Wirklich find allein unter ben obigen fieben Falle, wo Bercellone in ber fleinen Ausgabe wieber auf die Seite ber übrigen Collatoren getreten ift und Dai's Angaben, jum Theil ausbrudlich, als falfche bezeichnet bat. Es find bieß Upg. 7, 47.; Rom. 9, 20.; 1 Ror. 1, 22. 3, 14. 11, 3. 12, 19.; 2 Ror. 7, 4. anberen Fällen hatten fich bie Herausgeber füglich auf bie Existenz anders bezeugter Lesarten berufen tonnen, wo fie Mai's Ungaben stillschweigend verbeffert haben (z. B. Rom. 11, 21., wo fie bas Mai'sche σείσηται stillschweigend in σείσεται anderten; 1 Ror. 10, 20., wo fie yeired at eben fo in yered at verbefferten), und in noch anderen hätte ihnen die Autorität anderer Collationen gewiß einen willfommenen Unlag, ja bie Berechtigung gegeben, anftößige Mai'fche Lesarten zu befeitigen (z. B. 2 Ror. 3, 15., wo sie nach Mai hrixa ur arazirwonketai, ober Matth. 10, 19., wo sie τ λαλήσητε, ober 1 Betr. 3, 1., wo sie gar κεοδηθήσωνται beibehalten haben), ba fie, wie wir oben gefeben, oft genug felbst ohne solchen Borgang fich Emendationen bes Mai'schen Textes erlaubt haben.

Obiges sind nach ber Meinung des Referenten die Gestrechen, an welchen die von den Herren Kuenen und Cobet geslieferte Ausgabe des N. T. zu leiden scheint. Referent ist weit entfernt von der Anmagung, in allen den gemachten Ausstellungen das Richtige getroffen zu haben, so wie von dem Glauben, daß

eiben Belehrten nicht vollfommen berufen und befähigt . eine in jeder Sinficht befriedigende Ausgabe bes R. T. Die Berbienfte, welche fich insbesonbere Cobet um mze claffische Litteratur erworben bat, find allbefannt. Aber mehr ift es zu bebauern, bag er feinen Ramen zu einer t bergegeben bat, bie feinem auch in Deutschland anerin und mobibegrundeten Rufe nicht entspricht und jedenüberall Spuren allzu großer Hast und Flüchtigkeit verräth, ber bie Ausgabe ins Wert gefett worben. Referent weiß langere Beschäftigung auf bem Gebiete ber neutestament-Litteratur febr mobl, mit welchen Schwierigfeiten bie isgabe bes R. T., und fei es auch nur an ber hand bes en Baticanus, verknüpft ift; er hat namentlich von ben trengten Arbeiten ber beiben Manner, welche fich in neuerer um bie Rritit bes R. T. vorzugeweise verbient gemacht , eine ziemlich genaue Renntniß. Aber um fo bestimmter t er bie Ueberzeugung aussprechen zu burfen, bag alle bie Inglaubliche gesteigerten Bemühungen, welche feit Jahren Jahrhunderten auf die Conftituirung bes Textes nach miffenlich philologischen Grundfaten, auf bie Beschaffung eines merthvollen fritischen Apparate, inebesondere auch auf bie ntniß ber mahren Geftalt bes vaticanischen Textes vermanbt en find, alles bieß fast vollständig zu ignoriren und, vom ium bes claffischen Alterthums bertommend, binnen Jahresbie Berausgabe ber erften driftlichen Urfunde zu vollenben, bie Sache eines vorsichtigen Rrititers ift. Ronnte Dr. Cobet u ben nothwendigsten Borarbeiten erforderliche Zeit nicht vingen, fo gebot es bie Mäßigung, mit bem Dante guen zu fein, ben er fich erworben haben murbe, wenn er lesbare Ausgabe bes Dai'fchen Textes mit Berbefferung ber 1 Unrichtigkeiten in Accentsetzung und Interpunction, ber baren Drudfehler ber romischen Ausgabe und , handgreif-1 3rrthumer bes Schreibers bes Batic, und mit Befeig ber entschieden nur ber Zeit und Untenntnig angehörigen, bloger Bocalverwechselung beruhenden fehlerhaften Orthoie gegeben, im Uebrigen aber alle als echt anerkannten ten bes Baticanus, namentlich bie ber erften Sanb, wenn

fie auch bem gewöhnlichen griechischen Usus zu wiberfpr ichienen, getreulich wiebergegeben ober, falls er ben Lesi ber zweiten Sand ben Borzug zu geben gegründete Urfache b auch bie ber zweiten Sand recipirt hatte, fo jeboch, bag Lefer in ben Stand gefett murbe, in jedem einzelnen Falle Bestimmtheit zu miffen, welche Lesart er vor Augen ! Er hatte leicht auch ohne allzu große Mühe feiner Ausgabe einen großen Werth verleiben tonnen, wenn er, woran es 1 gutage immer noch fehlt, ftatt in ber Borrebe über gier gleichgültige ober binlanglich bekannte Dinge unverhältnigm lange Berichte zu liefern, ben Raum lieber bagu verwandt b burch eine Bergleichung ber verschiedenen Collationen (benn Beschaffung ber bagu nöthigen Gulfsmittel tonnte boch Un fitatsprofessoren nicht schwer fallen) bie Falle festzustellen, bie Angaben ber alteren Collatoren unter fich und von ber I fchen Ebition abweichen. Durch bas von ben Berausgebern folgte Berfahren aber ift, nach bee Referenten fefter Ueberzeug mit Ausnahme weniger (oben bezeichneter) Falle bie Rritit neutestamentlichen Textes im Allgemeinen, fo wie bie Erkenr bes vaticanischen Textes insbesonbere, nicht geforbert wor Mlex. Buttman: Botebam.

3.

Georgii monachi dicti Hamartoli chronicon orbe condito ad annum post Christum natum { et a diversis scriptoribus usque ad annum 11 continuatum, nunc primum ad fidem codicis M quensis adiecta passim varietate reliquorum dicum nec non Leonis grammatici et Cedreni annotatis locis sanctae scripturae, patrum ec siae et ceterorum scriptorum — laudatorum edidit E. de Muralto. Petropoli, typis acad. Ca scientiarum MDCCCLIX. LII u. 1016 ©. gr

Unterzeichneter erlaubt fich, auf biefen nun zum erften A berausgegebenen bhzantinifden Schriftfteller in biefer Zeitfe

aufmerkjam zu machen, weil berfelbe mehr ein firchlicher als politischer Geschichtschreiber ift.

Hamptzweck bieses Mönches war, ben Bilberstreit bis zu bem Jahre barzustellen, in welchem ber Bilberbienst für immer nen besestigt wurde, nämlich bis zum Jahre 842, und zwar hat er bieses als ein am Streite lebhast betheiligter Zeitgenosse gethan. Zugleich war er bemüht, seinen Stand als einen urchristlichen, ja vorchristlichen, aus ben Hechabiten bes A. T. und ben Essäern barum zu rechtsertigen, weil die Mönche, als die eifrigsten Bertheidiger der Bilber, mit diesen zugleich von den Itonostlasten angesochten wurden. Dabei ist er bemüht, den heidenischen Göhendienst von Ansang an um so mehr zu betämpfen, als es ihm darum zu thun war, zu verhüten, daß der kirchliche Bilberdienst nicht mit jenem verwechselt und verworsen werden tönne.

Ferner behandelt der Berfasser die manichäischen Paulicianer sehr eingehend, und zwar in Folge einer besonderen Schrift, die er über diese Secte zusammengestellt hat. Diese Schrift liegt aber der des Petrus Siculus zum Grunde, welcher um 870 über bieselbe Secte geschrieben und dessen Schrift bisher als die urssprünglichste Quelle über die Paulicianer gegolten hat.

Auch über die Bogomilen ober den flawischen Zweig ber Euchiten ober Massalianer findet man bei Georg dem Monche beachtenswerthe Nachrichten, so wie über die Bekehrung der Bulgaren zur griechischen Kirche, die jett gerade bei der Conversion berselben zur römischen Kirche durch französische Geistliche von doppeltem Interesse sein möchten. Der Name Hellenen, Hellenismus wird hier überall für Heiden, Heidenthum gebraucht.

Am aussührlichsten verbreitet sich Georg über die daniel'schen Jahrwochen, die Anfänge der Kirche und besonders über die ersten christlichen Kaiser, über Constantin den Großen von S. 375. bis 443., wo die Handschriften am meisten von einauber abweichen, so daß der Verfasser selbst diesen Abschnitt mehrmals bearbeitet zu haben scheint, 443—451. über Julian, 463—489. über Theodosius, den heiligen Arsenius und die zweite Kirchensversammlung, so wie über Ambrosius und die Katastrophe in Alexandrien, 528—537. über die Acten der unter Justinian gehaltenen

Rirchenversammlung, 629. über bie Berjagung ber Juben aus Berufalem burch Beraklius, eine gang eigenthumliche Nachricht, 572-587. Legenden über ben Buftand ber Seelen nach bem Tobe, bie Gretfer lateinisch herausgegeben hat und bie in ber griechischen Rirche beinabe tanonisches Unseben erhalten baben, 3. B. Die Stellen über bie Bollftatten, an benen bie Gunber ihre Werte muffen abwagen laffen; 591-598. über Muhammeb, 598-604. über bas gelobte Land, 629-636. über bie burch Buden Leo bem Isaurier beigebrachte Feindschaft gegen bie Bilber, 640-642. über bie Absolution, wie fie auch über bas Grab fich erftrede, in Folge eines von Papft Gregor I. gewirkten Bunbere, ale berfelbe einen Donch vom Banne losgefprochen, worauf biefer Abgeschiedene bie Absolution als wirksam berichtete, 643 bis 661. über ben von Georg auf jede Weise beschimpften Constantinus copronymus. Das Folgende bis 842. ward ichon unter ben Fortsetzungen bes Theophanes abgebruckt, erscheint aber bier zum Theil in gang veranberter Geftalt. Die Fortsetzungen, wahrscheinlich von Laien verfaßt, haben mehr firchenpolitische als bogmatische Bedeutung, wie benn bie Dogmenbilbung mit Johann von Damaft für bie griechische Rirche bereits abgeschloffen mar. Bon biefem beißt es gang wie bei Leo grammaticus, S. 639: Ίωάννην τε τὸν Δαμασκηνόν, ὃν καὶ Χουσοδόδαν ἐκάλουν διὰ την ενούσαν αὐτῷ σοφίαν, εξορίσας (Constantinus copronymus) Μανσούο επωνόμασε, δ έστι βλάσφημος, 651. aber beinahe gleich= lautend:  $I\omega$ . δέ τὸν  $\Delta$ ., ὃν  $X_0$ . ἐκ. διὰ τὴν ἐνυπάρχουσαν α. σ., Μ. ἐπ. βλάσφημος καὶ τὴν τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἐκκοπὴν αὐτὸς παρεσχεύασεν, ην η άγία θεοτόχος αυράτως ιάσατο, ein Beifpiel aus vielen von ben bei biefem Schriftsteller vortommenben Barianten berfelben Thatfachen. Druckfehler, wie fie befonders im Briechischen zu St. Betersburg unvermeiblich finb, weift ein Erratenregifter nebft nachträglichen Lesarten nach - von matelnben Bebanten nicht zu überfeben.

p. Muralt.

## Theologische

## Itudien und Kritiken.

## Eine Zeitschrift

für

ms gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbinbung mit

D. C. J. Nihich, D. J. Müller, D. C. B. Gundeshagen

herausgegeben

non

D. C. Milmann nind D. R. Rothe.

Jahrgang 1862 zweites Beft.

**Gotha,** bei Friedrich Andreas Perthes. 1862.

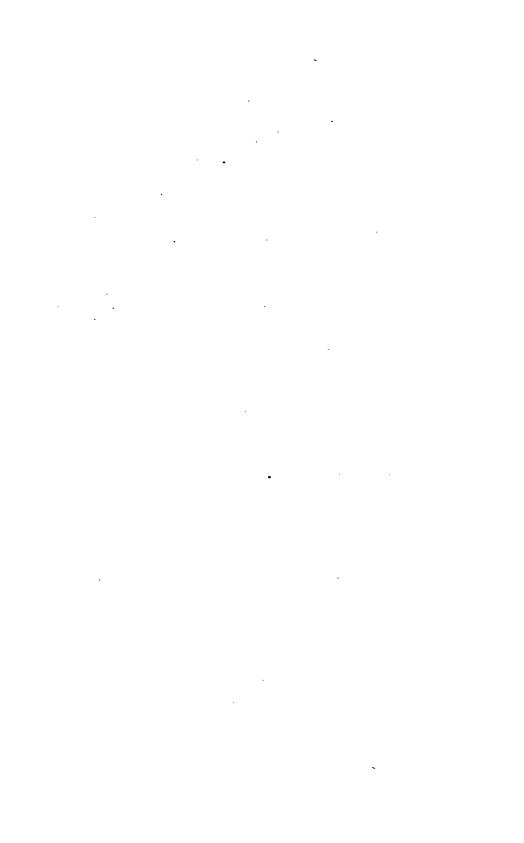

## Abhandlungen.

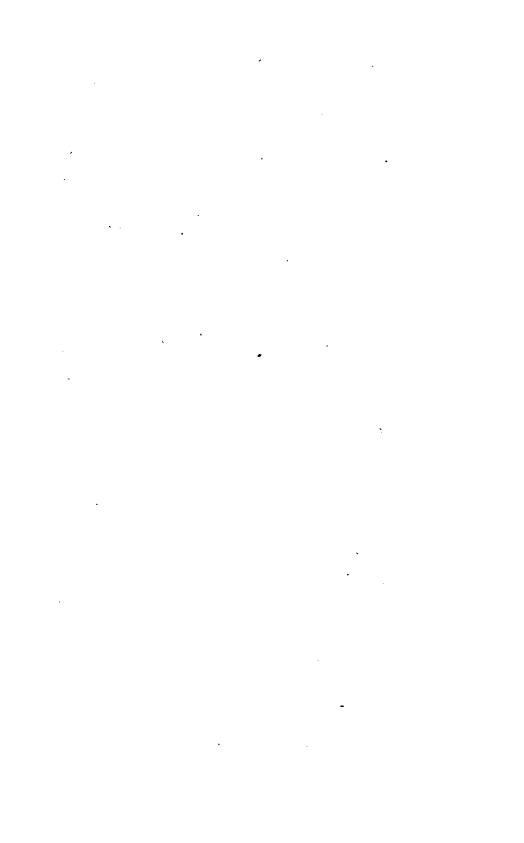

Die eschatologische Rebe Jesu Christi Matth. 24. 25. Von Brof. D. Anberlen in Basel.

Bugleich Anzeige ber Schrift: Die eschatologische Rebe Jesu Christi Matth.

14. 25. Bersuch einer exegetischen Erörterung berselben von Hermann
Eremer, Lic. ber Theol., Pfarrer (zu Oftönnen in Bestehhalen).

Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1860.

Die eschatologische Rebe Christi bietet burch ihre bekannten owierigkeiten ber exegetischen Forschung so viele Reize unb ufgaben bar, baß wir neben ber Behandlung berfelben in umffenberen Werken, neuerbings namentlich in Meyer's und kange's Commentaren zum Matthäusevangelium, in Ebrarb's Britif ber evangelischen Geschichte, in Stier's Reben Jesu, in 8. Chr. R. v. Hofmann's Schriftbeweis, in Schmib's bibl. Cheologie bes neuen Testaments, sowie in Baur's u. R. R. Roft-In's Schriften über bie Evangelien, immer wieber von Zeit zu Reit monographische Arbeiten über biefen Gegenstand bervortreten Teben, wie zulett von Dorner, E. 3. Meber, R. Sofmann. Diesen reiht sich bie vorliegenbe Schrift von Herrn Pfarrer Lic. Tremer in tüchtiger Weise an. Man wird dieselbe als eine burbige Einführung bes Berfassers in bie theologische Welt betrufen burfen, wenn man auch ber von ihm versuchten Losung bes Broblems wiberfprechen muß, wie er fich benn für bas Eigentoumliche feiner Auffassung schwerlich auf allgemeinere Buftimmung wirb Rechnung machen burfen.

Sft bieß boch auch z. B. bei Dorner's Auslegung ber Sall, sofern bieser Gelehrte Matth. 24, 29. ben Untergang bes Seine Grklärung bilbet gewissermaßen bas andere Extrem zu ber unseres Berfasser, indem Dorner bie in bem εὐθέως B. 29. lies

gende Hauptschwierigkeit der Rebe badurch zu beseitigen su baß er B. 29. zeitlich möglichst nahe zu B. 15. heraufzieht, w rend Hr. Cremer, wie wir sehen werden, umgekehrt B. 15. dem richtig auf die Parusie bezogenen B. 29. hinabrückt. A Lettere ist aber hiebei insosern im Bortheil, als er, sern von sp tualistischer und dogmatisirender Deutung, entschieden, wenn a oft etwas kühn, in der biblischen Spur der prophetischen Th logie einhergeht: Jene Dorner'sche Auslegung von Ma 24, 29. ist der Hengstenberg'schen von Off. 19. u. 20. n verwandt und vielleicht jetzt von ihrem Urheber selbst ausgegek Bgs. Schmid, bibl. Theol. des N. T., I., S. 854.

Die vorliegende Arbeit läßt schließen, daß ihr Berfa durch die Schule Hofmann's in Erlangen und Bect's in I bingen gegangen ist. Seine Exegese erinnert in ihrer stramm concisen, scharssinnigen Weise, "aus dem Contexte und dem ganischen Zusammenhange besselben mit anderen Aussagen Schrift eine Deutung zu entwickeln" (S. 172.), an die trefsli Methode des Ersteren, welche immer anregend wirkt, auch man den exegetischen Ergebnissen nicht beitreten kann. Danel entsaltet Hr. Cremer eine bedeutende Kenntniß der Geschild der Auslegung; besonders sind seine Mittheilungen aus den Kenvätern reich, fast überreich. Führte er uns statt dessen in i innern Reichthum des Textes selbst manchmal tiefer hinein, ies die Weise Bect's ist, so würden ihm das wohl die meis Leser mehr danken.

Gleichwohl hätten wir gewünscht, baß er ber Literatur, wier sie einmal so aussührlich berücksichtigen und nicht bloß se eigene Ansicht barlegen wollte, in Giner Beziehung mehr A merksamkeit geschenkt hätte. Es wäre angemessen gewesen, t selbe einleitungsweise übersichtlich anzuführen und zu charakt siren, besonders die neueren, zumal monographischen Leistung Das Buch hätte durch diese geschichtliche Vermittelung an t senschaftlichem Werthe gewonnen; jest treten die Borgänger: gelegentlich und vereinzelt in abrupten Citaten auf, so daß t Leser dei aller zu Tage gelegten Gelehrsamkeit des Berfast doch das sichere und erfreuende Bewußtsein wissenschaftli

ständigkeit, burchgängiger Beherrschung bes Materials nicht zu Theil wird. Chenfo mare, um von Anderem zu geschweis 3. B. einer orientirenden Inhaltsübersicht, die der Berf. eicht absichtlich nicht gegeben bat, um nichts vorweg nur zu upten, noch ein Punkt einleitungsweise zu behandeln gemefen, lich bas Berhaltnig ber Relation bes Dlatthaus zu ber ber en anderen Spnoptifer. Denn es fommt boch nicht bloß auf an, mas ber Evangelift geschrieben, fonbern ichlieflich auf was ber herr gerebet bat. Man foll fich nicht zu angstlich jergebrachte Formen binben, find boch manche Ginleitungen weilig genug; aber es ift auch nicht immer wohlgethan, foh mit einem fühnen Sprung in mediam rem zu geben, und il eine Erstlingeschrift soll die wiffenschaftliche Form in Chbalten, ift fie boch nicht selten auf ben Inhalt von entscheiem Ginflug. Gerabe im vorliegenben Falle mare bie Bechtigung bes Berhältniffes von Matthäus zu Lufas, welche 237 ff. ju fpat und nicht principiell genug erfolgt, ein haupt-I gemefen, ben orn. Berfaffer von feinen irrigen Auffaffunabzuhalten.

Die neue Unficht, welche berfelbe burchzuführen fucht, benämlich barin, bag er 24, 15. nicht auf bie romifche Bering Berusaleme begieht, sonbern auf bie auch fur une noch aftige antichriftische Bermuftung ber Stadt und bes Beilig-18, welche ber Butunft Chrifti unmittelbar vorangeht, womit ι natürlich bie in εὐθέως B. 29. liegenbe Schwierigfeit, be ben Auslegern von Alters ber fo viel Noth gemacht bat, 3 Ginfachfte beseitigt ift. Unlag ju biefer Meinung bat bem jaffer mobl v. Sofmann gegeben, welcher im "Schriftbeweis" Aufl. II, 2. S. 630.) jur Erklärung von Matth. 24. auf b. 14. jurudgeht, wo eine Berfammlung ber Beltvölfer wiber isalem geweiffagt ift, welcher bie messianische Erscheinung ova's und bas meffianische Bolfergericht ein Enbe macht. brend nun aber v. Hofmann Matth. 24. und Sach. 14. 3uft auf bie romifche Berftorung Berufalems bezieht und eine ausschiebung ber Barufie um bes Unglaubens Israels willen mmt, glaubt bagegen Gr. Cremer von jener gang abstrabiren und Alles in bie Zukunft verlegen zu konnen, ein Weg, wel fcon Chrarb (wiffenschaftl. Kritik ber evang. Geschichte, 2.1 S. 500.) angebeutet bat, aber ohne ihn felbst betreten zu wo

Allein was junachft bie Berufung auf Sach. 14. für Berftanbnig ber Borte Chrifti betrifft, fo ift bief lediglich Spothese, die im Texte felber burch nichts angebeutet ift bie ben Text vielmehr gegen fich bat, weil bier ausbrudlich einen andern Bropheten verwiesen wird, auf Daniel, beffen & fagung une, wie wir feben werben, auf einen anberen Weg Berftanbniffes führt. Sobann ift boch ber Zusammenhang 24, 15. mit B. 2. u. 3. und 23, 38. so augenscheinlich, ba im bochften Grabe unnatürlich erscheint, wenn bie fo eben weiffagte und in ber Frage ber Junger gemeinte Bermuf Berusalems nun in ber Antwort gang übergangen und plo burch eine anbere, bisher gar nicht ermahnte erfett werben fe Wenn bie Ausleger ber verschiebenften Jahrhunderte trot auf biefem Wege liegenben und von ihnen fehr wohl erfan Schwierigkeiten in ber Beziehung von 24, 15. auf bie rom Berftorung Jerusaleme übereinstimmen, so zeugt auch biefer ftanb bafür, bag bieg bie einzig natürliche und mögliche! fassung ber Textesworte ift. Die Begengrunde bes herrn ! faffere find nicht probehaltig. Bas er S. 56 ff. über bie zeitliche Berbinbung von B. 15. mit B. 14. bemerkt, bei bochftens, bag biefe Berbinbung, nur auf bie beiben genan Berfe gefeben, möglich, nicht aber, bag fie nothwendig ift. S. 230 f. gegen bie Beziehung von 24, 15. auf 24, 2. 23, 36 vorgetragenen beiben Brunbe aber halten noch meniger C 1) H yerea avin 23, 36. sei bie Generation ber Zeitgenoffen ( 24, 34. bagegen bie Beneration, welche bie antichristische wüstung bes Beiligthums Gottes und bie Rettung burch bie! berkunft Chrifti erlebt. Letteres fucht zwar ber Berf. S. 1! ju erweisen; aber taum wirb ibm Jemand glauben, bag B. 32. 33. mit "Ihr" Angerebeten B. 34. ale "biefe Bei tion" bezeichnet werben. 2) Das βδέλυγμα της έρημώσεως ein, nicht wenn Bergel evangelifirt fei, wie jenes Bericht 34-36., fonbern wenn bas Weltreich evangelifirt fei (24,

lbgefeben bavon, daß bes Berfassers. Deutung von Bokhvyua της έρημώσεως nicht unbestritten ift, so ist biefer Grund nichts Inberes als eine Wieberholung ber bereits besprochenen Annahme thee zeitlichen Bufammenhange zwischen 24, 15. und 14. Wenn mblich, was bas Berhältniß von Matthaus und Lucas betrifft, br. Cremer S. 239. behauptet und von feinem Standpunkt aus Maubten muß, bie Aufrichtung bes βδέλυγμα της ξοημώσεως Matth. 24, 15. falle in die Bollenbung der Bölkerzeiten Luc. 📠, 24., so zeigt eine auch nur oberflächliche Bergleichung von Luc. 1, 20—23. mit Matth. 24, 15—20., daß vielmehr bie gang kemeine Annahme ber Ausleger im Rechte ift, welche Matth. 4 15. mit Luc. 21, 20. (wo zum Ueberfluß ή ξρήμωσις wortibereinstimmt) parallel sett. Lucas rebet ganz unzweibeutig h ber ber Zertretung Jerusalems burch bie Weltvölker voranbenben römischen Zerftörung ber beiligen Stadt; und hatte Jefus be fagen wollen, was ihn Hr. Cremer bei Matthäus fagen läßt, fo Gebe nur die Annahme übrig, der dritte Evangelist habe die the bes herrn entweber migverstanben ober ex eventu um-Ebentet. Darum fagten wir oben, die principiellere Berudfichinung bes Berhältniffes von Matthäus zu Lucas mare ein Hauptmittel gewesen, um Brn. Cremer von feinen irrigen Auffassungen widzubalten.

Müssen wir also ber Gesammtansicht bes Verfassers bie Zustummung versagen, so ist bagegen gern zuzugestehen, baß ihn teine schon anerkannte strenge exegetische Methode im Einzelnen Manches richtig und scharf erkennen läßt. Und auch im Gansuch hat ihn biese Methode insosern gut geleitet, als er ausse krustlichste bemüht ist, die Rede des Herrn mit aller Sorgsalt ins ihrem geschichtlichen Anlaß und Zusammenhang zu verstehen. Man wird es nur billigen können, wenn die ganze Schrift in trei Theile zerfällt: I. Die Frage der Jünger und ihre Borausssehmgen, Matth. 24, 1—3. 23, 36—39. (S. 1—23.). II. Die Intwort Christi 24, 4 — 25, 46. (S. 24—206.). III. Die Infällung (S. 207—252.) a). Wir schließen uns nun diesem

a) Bogu noch eine Beilage aus einer von Detinger angeführten Prebigt

Gange bes Verfassers an, um seinen Annahmen biejenige Auffassung ber eschatologischen Rebe Christi gegenüberzustellen, bie
sich uns als die textgemäße zu ergeben scheint. Vielleicht baß
es uns gelingt, auch einen Beitrag zum Verständniß berselben
im Ganzen und Einzelnen zu liefern.

Wir finden ben Herrn Matth. 23. im Tempel zu Jerusalem, alfo im Mittelpunkt bes theokratifchen Lebens Jeraele. An biefer geweihten Stätte fpricht er fein öffentliches Abichiebswort an bas Bolf und beffen Obere. Es ift ein Wort ernftefter Ruge und Berichteverfundigung. Gie haben feine Unabenanerbietungen jurudgewiesen und werben auch seine Senbboten mighanbeln und tobten. So machen fie bas Sundenmaag ihrer Bater voll und ziehen bas göttliche Gericht über fich herbei (B. 32-37.). "Siehe, euer Saus wird euch mufte a) gelaffen; benn ich fage euch: ihr werbet mich von nun an nicht mehr feben" (B. 38 f.). Der Tempel fteht einfam und veröbet, weil fein Berr, ber Sobn Gottes, ibn jest verlägt; und biefe geiftliche, wefentliche Beröbung muß auch bie außere Bermuftung, bie Berftorung nach fich-ziehen. Doch ist biese Drohung nicht bas allerlette Wort bes Herrn über Israel. Er fügt hinzu: "Ihr werbet mich von jett an nicht mehr sehen, bis ihr sprechet: Gelobet sei, ber ba kommt im Namen bes Herrn!" Mit biesem Worte hatten ja vor wenigen Tagen die jubelnden Volksmaffen Jesum als ihren Mesfias begrüßt (21, 9.). Der Berr ftellt alfo bem Bolfe, bas um feines Unglaubens an ihn willen bem Gerichte preisgegeben wirb, nach bemfelben noch eine anbere Butunft, eine Butunft bes Beile, in Aussicht, mo er ale Meffias wieber erscheinen und von Berael mit gläubigem Zujauchzen begrüßt werden wird. Es steht ber näheren Butunft, wo Jefus weggeht und bas ungläubige Bolt gerichtet wirb, eine entferntere entgegen, mo Er wiebertommt und Ibrael gläubig ift. Wie lange ber Zeitraum gwischen biefen

F. S. Lichtscheib's tommt, "eine vortreffliche, furze und bfindige Dar-legung ber Lehre vom Reiche Gottes" (S. 253-256.).

a) Die Berwerfung bes έρημος burch Lachmann und Meber ift handfchriftlich nicht gehörig begrundet, andert übrigens, wie Meyer felbft anerkennt, am Sinne nichts.

iben Epochen währen wirb, barüber sagt ber Herr Nichts aus; er soviel ist klar, baß die Zerstörung Jerusalems und die Parusie bristi unter entgegengesette Gesichtspunkte gestellt werden. Jene t mit dem Weggang des Herrn und mit dem Unglauben Isenels in Berbindung gebracht, diese ist das Wiederkommen des Beggegangenen, das mit dem Glauben, mit der Bekehrung Isenels in Zusammenhang steht (vgl. Apgesch. 3, 19—21.). Schon ierans geht hervor, daß im Sinne des Herrn die Verwüsstung derusalems und seine Parusie unmöglich so nahe mit einander perbunden sein können, wie es Kap. 24. den Anschein hat a). derr Eremer hat zwar den Schluß des 23. Kapitels in anspender Weise besprochen, aber doch diesen Sachverhalt nicht starf genug in's Licht gestellt, womit er freilich unter den Exesten keineswegs allein steht.

Dit ben besprochenen Worten verlägt Jesus ben Tempel, Matthäus macht 24, 1. barauf aufmerksam, daß er langsam b feierlich vom Seiligthum hinweggeschritten sei (έξελθών από bi legov Enogevero, imperf.). Die Jünger, erschüttert von ber tunbigung ber Bermuftung bes Haufes Gottes, machen ibn Beggeben noch einmal auf die Pracht bes Tempels aufmertm. Jefus aber fagt es ihnen nun noch unzweideutiger beraus, berbe von bem berrlichen Gebaube tein Stein auf bem anbern eiben (24, 2.). Go tommen fie auf ben Delberg, wo fich efus Angesichts bes Tempels niebersett. Da thun nun bie Anger, bie erften unter ihnen, Betrus, Jacobus, Johannes und abreas voran, jene berühmte Frage, auf welche bie eschatos nische Rebe bes Herrn bie Antwort ist. Sie fassen in ihrer rage bie beiben Buntte, von benen Jesus fo eben im Tempel fprocen hat, bie Zerftorung Jerusalems und seine Parufie mmt ber baburch berbeigeführten συντέλεια τοῦ αίωνος, eben-

i) Und man wird baber jum Boraus vermuthen muffen, daß es fich hiermit anders verhalte, als Meyer (ju Matth. 3. Aust. S. 409 f.) tategorisch hinstellt: "Es sieht exegetisch sest, daß von 24, 29. an Jesus seine Barusie verkundigt, nachdem er bis dahin von der Zerstörung Jerusalems und zwar als unmittelbarem Antecedens seiner Parusie gesprochen bat."

falls zusammen. Es sind nicht etwa brei Punkte, wonad fragen, sonbern zwei, wie auch icon bie Form ber Rebe ; bie nur aus zwei Sagen besteht: Wann wird bieß (nämlich fo eben B. 2. Angefündigte) geschehen, und mas ift bas Re (beiner Parusie und ber Bollenbung bes Weltlaufs)? eine & bie fich bei allen brei Spnoptifern gleichmäßig finbet. Offe aber feben nun bie Junger bie Sache fo an, bag fie fic Zerstörung Jerusalems und die Parusie mehr ober weniger fammenfallend benten. Während ber Berr eine Beriobe vor verkündigt bat, beren Beginn burch die Zerstörung Jerusal beren Enbe burch feine Wieberfunft bezeichnet ift, ftellen fie eine Epoche vor, beren zwei Momente bie Berftorung Jerufa und bie Barusie sind. Denn sie fragen nicht: Wann wird (bie Zerstörung Jerufalems) geschehen, und wann wird beine Barufie erfolgen? sonbern fie fragen, mann bie Berfte Berufalems eintreten werbe, und mas hiebei, in ber hiemi gonnenen Endzeit bas Zeichen fei, woran man fein Rommer Noch beutlicher liegt biefer Sachverball fennen fonne a). ben beiben anbern Synoptikern zu Tage. Bei Lucas laute Frage (21, 7.): Wann wird bieg geschehen; und mas ift Zeichen, wann sich bieß ereignen foll? Bei Marcus (13, Wann wird bieß geschehen, und mas ift bas Zeichen, mann alles vollendet werden foll? Marcus bilbet mit feinem over o Jai fichtlich ben Uebergang von Lucas zu Matthaus und b bamit auch etwas von der συντέλεια τοῦ αίωνος an, wäh man bei Lucas, wenn man ibn für sich allein betrachtet, gange Frage lediglich auf bie Zerftörung Berufalems begi wurde. So viel ist klar, bag die Junger mit ihrem ravre Lucas, mit ihrem navra ravra bei Marcus bie Rerftorung rufalems und bie Parufie unmittelbar zufammenfaffen. bieß bamit zusammen, bag Marcus und Lucas jenes Abich wort Jefu im Tempel, wo er bie zwei Ereignisse einanber g überstellt, nicht berichten. Dafür laffen bann aber auch beiben Evangelisten, insbesonbere Lucas, in ber Antwort

a) So auch be Wette, Meyer u. A. ju Matth. 24, 3.

ren bie Auseinanberhaltung ber Berftorung Berufalems unb : Barufie beftimmter hervortreten.

Die Junger, welche bier, wie ofter, ben Sinn ihres Meifters ot fogleich völlig verstanben, tonnten zu ihrer Auffaffung allernas in ber alttestamentlichen Bropbetie einen Unlag finben. ach ber Weiffagung ift ja bieg ber Gang ber Dinge, bag, enn bie Beiben bas abtrunnige Gottesvolt gezüchtigt haben, fie Wit auch um ihres Uebermuthes willen von Gott gestraft werben. ki ber ersten Zerstörung Jerusalems burch Nebukabnezar war Sericht nach 70 Jahren über bie Weltmacht hereingebrochen. bollte nun jett, wo nicht bloß ein vorbilblicher Gefalbter, wie bees (Jef. 45, 1.), sondern ber Meffias felbst burch feine Erbeinung bas Gericht zu vollziehen im Begriffe war, baffelbe icht noch viel rascher erfolgen? Für biesen Bebanken mochte Erbings eine Stelle wie Sach. 14., welche von ber messianis im Erscheinung Jehova's auf bem Delberg zum Bericht über kwiber Jerufalem versammelten Weltvölker handelt, noch eine binbere Gewähr zu bieten scheinen. herr Cremer erinnert 8. 18.) finnreich baran, baß gerabe auf bem Delberg bie Ermeruna an biese Stelle besonbers nabe lag. Wie bem auch i, bie Junger, welche in Jefus ben Meffias erkannt batten, welchem bie Erfüllung aller Gottesverheißungen zu erwarten ar, mußten jest, ba er ihnen bie Berftorung bes bieberigen elligthums geweiffagt batte, all' ihre Soffnung nur besto mehr uf feine Barufie richten. Wenn bie alte Theofratie gertrummert i, hofften fie, fo werbe er alsbald bie neue in größerer Berr-Meit aufrichten. Seine Wiebertunft ist es baber, auf welche be Frage in letter Inftang hingielt. Dieg geht nicht nur aus m Rrageftellung, wie fie am vollständigften Matthaus berichtet, nbern namentlich auch aus ber Antwort Jeju hervor, welche faft ausschließlich mit ber Barufie beschäftigt.

Diese Antwort Jesu ist nun bem ganzen Charafter seiner, ie siberhaupt ber biblischen Lehrweise gemäß nicht eine einsche Antwort auf die Frage nach Zeit und Zeichen. Der Herr bet nie bloß zur Befriedigung der Wißbegierde oder gar der engierde, sondern sein Wort ist ein Wort der in der Belehrung

ermahnenben Zusprache. Go auch hier. Die Antwort zerfällt in zwei Haupttheile, Matth. 24, 4-36. und 24, 37-25, 46. Daß bieß bie richtige Eintheilung ift, geht icon baraus bervor, bag Marcus und Lucas nur ben erften Theil ber Rebe haben, mabrend fie ben zweiten mit feiner Grundforberung ber Bachfamteit blog in ber Rurze andeuten, und zwar jeder burch einen eigenthumlichen Ausspruch bes Berrn, ber fich so weber bei bem Andern noch bei Matthäus findet (f. Marc. 13, 33-37.; Luc. 21, 34 - 36.). Daraus geht weiter hervor, bag eigentlich nur ber erste Theil ber eschatologischen Rebe bei Matthäus Antwort auf die Frage ber Junger ift, mabrend ber zweite fich in freierer Beife anschließt. Der Grundgebanke bes erften Theiles ift nun, daß die Jünger die Parusie nicht zu nabe, der des zweiten, daß fie fie nicht zu ferne erwarten follen. 3m Busammenbang biemit erscheint die Barufie im ersten Theile als Rettung und Erlösung für bie Ausermählten (Matth. 24, 13, 31.: Luc. 21, 28.). während im zweiten Theile ihre gerichtliche Seite auch für bie Anechte bes Berrn bervorgehoben wirb. Berr Eremer erfennt biese Eintheilung im Gangen an (S. 137, 192, 205 ff.), boch ohne ihre Bebeutung völlig ju murbigen.

Der erste Theil zerfällt, wie allgemein angenommen ist, in brei Abschnitte: B. 4—14., 15—28., 29—36. Den ersten Abschnitt erklärt Herr Cremer bis auf B. 14. im Allgemeinen recht gut. Nur sollte er (S. 38 f.) Dorner wegen seiner Bemerkung: Christus inde a v. 4. usque ad v. 12. totus in eo est, ut praeproperam discipulorum spem reprimat, nicht tabeln; benn diese Inhaltsangabe ist viel klarer und richtiger als seine eigene Bemerkung, Jesus wolle die Jünger in ihrem Warten bestärken und ihnen nur eine Anweisung über die bestimmte Art geben, wie sie warten sollen.

Der erste Abschnitt zerfällt in vier Absäte: B, 4—5., 6—8., 9—13., 14. Zuerst B. 4—5. bie Warnung vor Verführung burch falsche Messialse, welche, die Erwartung der Parusie benutend, dieselbe in ihrer Person darzustellen versprechen. Dann B. 6—8. die Warnung vor Verwirrung, indem die Weltereignisse, namentlich die Erhebung von Volk gegen Bolk, Reich gegen

teich (z. B. anch Israels gegen bie Römer, ber Römer gegen Brael), ben Gebanken an bas Ende ( $\tau \ell \lambda o \varsigma = \sigma v r \ell \lambda \ell \iota a \tau o \tilde{v}$  käros B. 3.) nahe legen können, während es boch noch nicht is ist. Die Jünger hatten nach dem Zeichen der Parusie und der Bollendung des Weltlaufs gefragt; der Meister beginnt seine Antwort damit, daß er sie in Bezug auf jene vor Verführung, des Bezug auf diese vor Verwirrung warnt. Ja es wird, fügt B. 9—13. steigernd hinzu, in diesen dewegten Zeiten Verschang der Gläubigen, in Folge dessen Abfall und Zwietracht vermehrte Verführung unter ihnen eintreten, so daß es eines buldigen Ausharrens die an's Ende bedarf, wenn man der vesstanischen Errettung theilhaftig werden will.

Rach biefen, fammtlich gegen bie zu frühe Erwartung ber mfie von Seiten ber Jünger gerichteten Warnungen und Erunungen schließt nun ber Berr biefen erften Abschnitt feiner be in bemfelben Sinne mit einem neuen Gedanken, ben er mmatisch leicht und lose burch bas weiterführende xal anhft, nämlich mit positiver Angabe eines Umstandes, welcher Enbe noch vorangehen muffe. Dieß ift bie Prebigt bes angeliums in ber ganzen Welt zum Zeugniß für alle Bölfer, trot bem Haß aller Bölker (B. 9.) geschehen wirb. habrud liegt hiebei offenbar auf bem boppelt ausgebrückten ber ganzen Welt" und "allen Bölkern" und sobann auf bem brangeftellten "es wird gepredigt werben bieg Evangelium vom eich". Der herr will ben Jungern fagen, fie muffen, wenn etwas von feiner Parufie verfteben wollen, ihre Blicke nicht 3erufalem und Israel haften laffen, fonbern biefelben hinaus-Meten in die weite Bölkerwelt. Es ist überhaupt, wie auch ber Eremer anerkennt und wieberholt hervorhebt, ber Charafter Wefer eschatologischen Rebe Jesu, bag Israel barin gurudtritt; benn mas über bas ermählte Bolt zu fagen mar, bas bat ber berr icon vorher (Matth. 23, 34-39. 24, 2.) ein- für allein ausgefprochen: es wird verworfen und hat bis gur Parufie he feine Bebeutung verloren. Die Absicht Jesu in feiner Rebe R nun teine andere ale bie, auch die Jünger, welche in ihrer krae bie Biebertunft Chrifti mit ber Berftorung Jerufalems

zusammengenommen hatten, auf einen universelleren Standpunkt ber Betrachtung zu erheben. Darum hebt er burchweg ben universsellen, ben kosmischen Charakter seiner Parusie hervor (s. B. 27—31.); und so heißt er sie benn gleich hier B. 14., noch ehe er irgend ein Wort von Jerusalem in seiner Rede gesprochen hat, ihre Blicke von dieser Stadt hinauskehren auf die ganze bewohnte Erde. Und zwar ist die Völkerwelt nicht etwa bloß ein Gegenstand des göttlichen Gerichtes, wie sie sich gedacht hatten, sondern es muß ihr vor Allem das Heil angetragen, es muß ihr bie frohe Botschaft vom Königreich verkündigt werden: dann erst wird das Ende kommen a).

Das war für bie Junger, wenn wir uns ben Bebantentreis vergegenwärtigen, ber in biefem Augenblick ihre Seelen erfüllte, wohl ein fehr überraschenbes Wort. Den herrn aber bewegten folde Blide in die Zukunft bamals immermabrend. Er hatte es vor wenigen Tagen ausgesprochen, bas Reich Gottes werbe von ben Juden genommen und auf einen anderen fruchtbareren Bolksboben verpflanzt merben (Matth. 21, 41-43.), ober, wie er biefelbe Bahrheit gleich barauf ausbrudt, ba bie Erftgelabenen bie Einladung jum toniglichen Sochzeitsmahl verschmähten, fo sollen von ben Strafen herein Alle, die man finde, gelaben werben (22, 8 ff.). So eben waren noch im Tempel bie Griechen zu ihm gebracht worden, aus welchem Anlag er geäußert hatte, wenn bas Beigentorn erfterbe, werbe es viele Frucht bringen, wenn er erhöhet werbe von ber Erbe, wolle er Alle ju fich ziehen (3oh. 12, 20. 24. 32.). Wie fehr ihm bamals bie Brebigt bes Evangeliums in ber gangen Welt im Sinne lag, geht auch aus ber gelegentlichen Bemertung bei Anlag ber Salbung in Bethanien hervor, bie wir Matth. 26, 13. aufgezeichnet finden.

So aufgefaßt, gewinnt ber 14. Bers erft recht seine pragmatische Bebeutung in Bezug auf die Frage der Jünger, sowie er aus dem Gedankenkreis, der damals die Seele Jesu erfüllte, sein volles Licht erhält. Herr Cremer hat den Nerv dieses Berses nicht erkannt, wenn er das els μαρτύριον betont und

<sup>\*)</sup> Bgl. v. hofmann a. a. D. S. 632,

rin eine bloge einmalige Zeugnigpredigt im Begenfat, ju tatth. 28, 19. 20. geweiffagt finden will. Der herr will fagen, 18 Ronigreich Gottes tonne nicht aufgerichtet werben, ebe bie obe Botichaft bavon auf ber gangen Erbe verfündigt und bie heilnahme baran allen Bolfern einbringlich angeboten worben i. Das xai rore hat im Zusammenhang nicht ben Ginn von: aun fogleich, fonbern, wie namentlich auch bas δεί πρώτον Rarc. 13, 10. zeigt, von: bann erft. Gine specififch eschatoegifche Bebeutung fommt unferm Berfe allerbings zu, aber ucht, fofern bas "Beugniß" ber früheren neingehenberen Lehre mb Unterweifung" ber Beiben gegenüberfteht, fonbern fofern ma biefes Borzeichen ber Parufie, die Berkundigung bes mangeliums unter ben Heiben, in ber letten Zeit seine haließende Steigerung, seine extensive und intensive Bollbung findet, daß bann wirklich bas Evangelium allen Nationen Reugt ift.

Erst nachbem ber Berr im Bisherigen bie Junger auf ben btigen Standpunkt binfictlich ber Erwartung ber Barufie ge-Mit und ihren Horizont erweitert hat, kommt er nun auch in r Rurge auf ben anbern, von ihnen vorangestellten Theil ber rage, auf bie Zerstörung Jerusalems, ju sprechen. Das owe t wieberaufnehmenba). Schon bag er erft jest ermähnt, mas e voranstellten, ift bedeutungsvoll und zeigt wieder, bag ibm iese israelitische Seite ber Frage, die er als bereits erledigt nieben tann, verhaltnigmäßig jurudtritt. Damit hangt es jummen, bag er bie Zerftörung Jerusalms nicht felbständig bembelt, wie fie in ber Frage genannt ift, fonbern nur nebenblich und in ihrem Berhaltniß zur Parufie; bem nore ber rage entspricht ein orar, aber fo, bag nicht etwa, wie eine ricte Untwort lauten mußte, ber Sat heißt: wenn bas und Beintreten wirb, bann tommt bie Berwüftung bes Beiligthums, nbern: wenn biefe Berwüftung tommt, bann verhaltet euch fo th fo. Che wir jeboch bas Berhältnig von B. 15. jum Fol-

<sup>)</sup> lleber bieß ov B. 15. f. Ebrard a. a. D. S. 500 f., Dorner, de oratione Christi eschatologica, p. 51.

Ebeol. Stud. Jahrg. 1862.

genben in's Auge faffen, mulffen wir fein Berhaltniß jum Bor bergebenben und ben Bers felbft genauer betrachten.

Nicht umsonst nennt Jesus ben Berwüstungsgräuel im Tempel und das damit zusammenhängende Gericht über Ibrael unmittelhar, nachdem er von der Heilsverfündigung unter den Heiden ges sprochen. Das ist kein zufälliger Gegensatz; er kounte und mußte die Jünger bei reiferem Nachdenken an jene andern, schangenannten Worte des Meisters erinnern, namentlich an Matthe 22, 7 ff., wo es im Gleichniß heißt, der himmlische König habe seine Heere ausgeschickt, die Mörder seiner einladenden Knechtn (die Juden 23, 34 f.) getödtet und ihre Stadt augezündes, um nun statt ihrer andere Gäste, die Heiden, einladen zu lassen So sollte schon die Nebeneinanderstellung von B. 14. und 15 bazu beitragen, den Jüngern, welche nach dem Gericht über Jusassen vichtigere Gedanken über den Gang der Zukunft beizubringen.

Eben babin zielt nun auch bie Berweifung auf ben Pn pheten Daniel mit ber angehängten Aufforberung: & arayerwon voelrw. hiemit ermahnt ber herr gur aufmertfamen Beachin bes Busammenhangs ber prophetischen Stelle, welcher also bas, mas in Frage steht, etwas austragen wirb. Wir lefe Dan. 9, 27. nach Erwähnung bes Gräuels ber Bermuftung "Und bis zur Bollenbung (bes Gerichts), ber festgesetzen, win es (bas Unbeil, ber Fluch) über bas Bermuftete berabtriefen Es ift bier alfo nach ber Aufrichtung bes Bermuftungsgränd ein langeres Stehenbleiben bes Berichts über Jerufalem ang beutet. Mochten bie Junger etwa an Sach. 14. und bas be geweiffagte, ber Bermuftung Berufalems fich unmittelbar foliegende Bericht über bie Beiben benten, fo verweift fie bit ber Meifter ausbrudlich auf eine andere Prophetenftelle, bie w einer anbern Bermuftung bes Beiligthums fprict. wie herr Cremer anertennt, es fei bei bem Boekerqua ri έρημώσεως an Dan. 9, 27. zu benten, und ber in meiner Schrift über Daniel und die Apokalppse gegebenen Erklärung von Der 9, 24-27. ausbrudlich im Wefentlichen beipflichtet, babei abet gleichwohl das βδέλυγμα της έρημώσεως in die Endzeit zu verlegen sucht (S. 231 f.), scheint boch eine allzu tühne Folgerung aus seinem Lieblingsgebanken, baß eigentlich Israel als Bolk ben Messias hätte annehmen sollen, welcher bann von ber Feinbschaft bes Weltreichs gegen bas Messiasreich ware ausgerottet worben.

An bas, mas wir bisher entwickelt haben, schließt fich nun ber B. 16. beginnenbe Rachfat ju orar trefflich an. Wenn ibr. fagt Jefus, ben Grauel ber Bermuftung an beiliger Statte febet, so - fommt nicht etwa bas Enbe (B. 14.), so bebet nicht etwa eure Saupter auf, bieweil fich eure Erlofung nabt (Luc. 21, 28.), fonbern fo fetet eure Fuge in Bewegung und fliebet, fo rafc ihr konnt. Co wenig fteht alfo bann übernaturliche Sulfe burch bie Parusie- in Aussicht, bag es vielmehr gilt, bas natürliche Rettungemittel ber Flucht mit aller Energie in's Wert ju feten, wie nun Jefus in bem gangen erften Abfat bes zweiten Abichnitte (B. 15-20.) naber ausführt. Auf ihre eigene Erhaltung follen bie Junger bebacht fein und ben babinfinkenben Tempel seinem Schickfal überlassen, ohne sich weiter um ihn zu fummern. Ift boch ber Berr felbst bom Beiligthum binmeggegangen, und biefes foll mufte gelaffen werben, ohne bag Er fofort gur Rache über bie Bermufter ericeint (23, 38 - 24, 1.). herr Cremer icheint mir also bas Gegentheil bes Richtigen zu treffen, wenn er (S. 72-77.) unter Erinnerung an Sach. 14, 4, 5., wo bie Ermähnung ber Ericheinung bes herrn berjenigen ber Flucht vorangeht, urtheilt, man fei an unferer Stelle burch bie Ermabnung gur Flucht, weil biefe B. 20. unter gott. liche Direction gestellt werbe, ju ber Erwartung veranlagt, bie Ericheinung bes Berrn werbe biefem Elend feiner Beiligen, fowie ber Urfache beffelben, bem Grauel ber Bermuftung, ein Enbe machen. Bielmehr fteht bie Ermahnung jur Flucht bier offenbar in feinem anbern Sinne, als in ber verwandten Stelle Matth. 10. 22—23.

Bur Flucht von Jerusalem weg sollen die Jünger sich gefaßt halten; so wenig nämlich steht die Parusie und mit ihr das Reich der Freude und Herrlichkeit alsbann in Aussicht, daß vielmehr eine große Trübsal sein wird, von welcher nun der Herr

im zweiten Abfat, B. 21. 22., naber rebet. Das bei Matthaus fo häufige rore beißt, wie Berr Cremer einmal treffend bemerkt: in ber fo bestimmten Zeit, bier nach bem Busammenhang: in der burch ben Berwüftungsgräuel und die damit zufammenhangenbe Berftorung Berufaleme charafterifirten Beit. Diese Zeit ift keine andere, ale bie von bem Herrn 23, 38 f. bezeichnete, wo bas Beiligthum mufte liegt und Berufalem von ben Beiden zertreten ist (ξρημος άφιεται, nicht ξρημωθήσεται, Matth. 23, 38. und έσται πατουμένη, nicht πατηθήσεται, Luc. 21, 24.) a). Es ift bie Zeit ber ausschließlichen Berrichaft ber Weltmacht, die 31/2 Jahre ober 42 Monate ber Apokalypse (11, 3, 13, 5.). Diefe Zeit, in welcher bas Reich Gottes feinen außeren Beftand auf Erben bat, fonbern alle Macht ber Sichtbarfeit ben Weltvölkern übergeben ift, in welcher aber aus allen Nationen bie Ausermählten berufen werben, beißt auch Offenb. Joh. 7, 14. (vgl. B. 9.) die große Trübsal. In unserm Rapitel felbst bient namentlich ber 9. Bers zur Erklärung: rore napaδώσουσιν ύμας είς θλίψιν και έσεσθε μισούμενοι ύπο πάντων των έθνων διά τὸ ὄνομά μου. Lucas in ber Barallelstelle (21, 24.) nennt biese Zeit die xaigol & Drwr. Hierin haben wir eine kanonische Erklärung bessen, mas Jesus gemeint bat, ben urfprünglichften Commentar ju unferer Stelle. Es ift einleuchtenb, wie bie Ausbrucksweife bes Matthaus feinem jubendriftlichen, bie bes Lucas feinem heibendriftlichen Standpunkt entspricht. Das yao, womit B. 21. an bas Borbergegangene angeschloffen ift, bient nicht bloß jur einfachen Begrunbung bes Buvorgefagten, fonbern in ber Bebeutung nämlich zugleich zur Fortführung der Rebe (vergl. Winer, Grammatik, 6. Aufl. S. 395.). Wie lange die Trübsalszeit währen wird, weiß Jesus

a) Bgl. Ebrard a. a. D. S. 501. 503: "Die Hitze ift die permanente Olives über Jerusalem, welche in dem Zertretendaliegen Jerusalems, in dem Zustand des Bernichtetseins des israelitischen Reichs und des Untersochtseins des jüdischen Bolts besteht, nicht aber das bloße momentane Ereigniß des Zerstörtwerdens der jüdischen Hauptstadt. Diese Olives über das Bolt Israel ist zugleich eine Olives sur die Jünger Christi, indem erst mit der Wiederausrichtung Israels auch für die Kirche die Zeit der occlosia triumphans beginnt."

felber nicht (vgl. B. 36.). Er schaut sie aber, gemäß ber Weise bes prophetischen Schauens überhaupt a), sogleich wieder in ihrer ieten abschließenden Culmination. So lange auch diese Tage wenern mögen, am Ende werden sie um der Auserwählten willen wich noch abgekürzt. Treffend erinnert Herr Eremer für das wdoswossowrau an die Bemerkung des Erasmus, χολοβωταί wien, qui ultimas sylladas supprimunt.

Im britten Absat (B. 23—28.) folgt bann wieder eine Barnung, sich nicht burch falsche Christi und falsche Propheten bersühren zu lassen, als wäre Christus hier ober da schon gegendetig. Das pseudochristliche und pseudoprophetische Wesen, beides sich in der Zeit der großen Trübsal erheben wird, entricht den apotalyptischen Gestalten der Hure und des zweiten bieres, welches ja selbst auch der Pseudoprophet heißt (Offend. 4.19, 20. 13, 13. 14., wo auch die σημεία μεγάλα und das πλα
val. Um so weniger soll man den Vorspiegelungen, als wäre nistus hier oder da, glauben, da seine wirkliche Erscheinung unzweideutig und so allgemein wahrnehmbar sein wird, wie Blit, der den ganzen Himmel von Often nach Westen durch-

Darauf haben Bengel, C. A. Crusius, Olshausen, Schmib u. A. aufmertfam gemacht. Der erfte erinnert an die Berfpective eines Gemalbes und fagt: Talibus in locis est prophetica nubecula; ber lette bemerft (a. a. D. S. 354.): "Diefe Aneinanberreihung läft fic ans bem Befen ber Prophetie erffaren, welche ein Fernes als nabeliegenb ichilbern und trot eines vorbereitenben Zwischenraums die ibeal bermanbten Dinge auch in ber Zeit gufammenschauen fann, mas man bie perspectivische Darftellung genannt bat." Die Bemerkung, welche Berr Cremer (G. 221 f.) mit Deper gegen bie Anwendung biefes Ranons auf unfere Stelle macht, icheint mir nicht gutreffend und wird fich bei B. 29. von felbft erledigen. Es ift übrigens nicht an bem, bag - Jejus nur überspränge bon ber Zerftörung Jerusalems auf bie Parufie mit völliger Uebergebung bes 3wifdenraums, wie Chryfoftomus (τον μέσον απαντα γρόνον παρελθών) und auch Bengel annimmt. Sonbern ber Begriff ber Blives ueyaln umfaßt, wie wir gefeben baben, gleich bem ber xaigol edrav, bie gange Zwischenzeit, und bas "prophetifche Bolichen", wenn man es fo nennen will, befieht nur barin, bag Befus, wie er fibrigens alfo felbft B. 36. fagt, biefe Beit nicht in ihrer Lange tennt, fondern in ihrer Gipfelung ichaut, in ber fich ihr Befen folieglich enthult, indem es in boberer, gesteigerter Form jum Anfang aurüdtehrt.

leuchtet. Auch bier wieber ein Wint, bag man mit bem Gebanken von ber Parusie nicht bei Jerusalem, wie überhaupt bei feinem einzelnen Orte fteben bleiben, sonbern fie in ihrer allumfaffenden Bebeutung versteben foll. Nicht ba ober bort ist Chriftus, sondern wo nur irgend bas Mas ift, ba werben bie Abler versammelt werben, b. h. wo irgend erstorbenes, jum Bericht reifes Wefen fich finbet, ba wird fich feine gerichtliche Erscheinung offenbaren. Das onov ear steht in beutlichem Begenfat zu ωδε B. 23., welches in er τη έρημω, er τοις ταμείοις B. 26. feine nabere Ausführung gefunden bat, und B. 28. foließt fich in gang einfacher, natürlicher Beife, mit ober ohne γάο, an B. 27. an, um ben universellen Charakter ber Parufie, welcher gegenüber bem vermeintlichen localen B. 27. allgemein bezeichnet ift, in feinen speciellen Beziehungen und Wirkungen bervorzuheben. Diesen Busammenhang, sowie bie Bebeutung von onov ear überfieht herr Cremer, wenn er bei bem Aas an bas pseudochriftliche Befen (B. 23-26.), bei ben Ablern, auch gegen Luc. 17, 37., an bie Weltmacht bentt.

So hat ber Herr schließlich, ebe er nämlich ju bem bie eigentliche Antwort auf die Frage ber Junger bringenden Schlußabschnitt, B. 29-36., übergebt, die Ermahnung, womit er die gange Rebe begann (B. 4. 5.), noch einmal ausführlicher und nachbrücklicher wiederholt. Aehnlich ift ber Abfan B. 21-22. eine fteigernde Biederholung und Beiterführung von B. 6-13.. worin zugleich bie Andeutung liegt, daß durch bie Zerftörung Jerusalems am Welt- und Rirchenbestand im Gangen Richts geanbert werben wirb. 3m erften Abschnitt, B. 4-14., hat Jefus bor einer zu frühen Erwartung seiner Parufie im Allgemeinen gewarnt; im ameiten, B. 15-28., thut er bas Nämliche mit fpecieller Begiebung auf bie Berftorung Berufalems. Diefe lettere und bie Barufie unmittelbar an einander anzuschließen ift er also fo weit entfernt, dag vielmehr bie Absicht feiner Rebe recht eigentlich auf bas Gegentheil geht. Wenn ihr bie Bermuftung an ber beiligen Stätte febet, fagt er seinen Jungern, so erwartet nicht etwa bie Bunberbulfe eures wiebererfcheinenben herrn, fonbern fliehet rasch (B. 15-20.). Denn so wenig wirb alebann bie

vene, messianische Theolratie an die Stelle der alten treten, so venig wird das Königreich Gottes aufgerichtet werden, daß vielsnehr die Zeiten der Weltvölker kommen, die große Trübsal, wo war — nach B. 14. — das Evangelium auf der ganzen Erde epredigt werden wird, aber auch — nach B. 9. — die Träger esselben von allen Bölkern Haß und Verfolgung, ja den Tod rleiben müssen (B. 21—22.). In dieser Bedrängniß werden Biele irgendwie in voreiliger, eingeschränkter, trügerischer Weise hristum schon gegenwärtig haben wollen; aber durch solche alsche Anticipationen seiner Parusie, so scheindar sie auch sein verden, sollen sich die Auserwählten nicht irreführen lassen, benu die wirksiche Erscheinung des Menschensohnes wird in ihrer parzen Art, wie in ihren Wirkungen viel großartiger und umissesen Art, wie in ihren Wirkungen viel großartiger und umissesen fich darstellen (B. 23—28.) a).

Im britten und letzten Abschnitt bes ersten Theils seiner Kebe, B. 29—36., antwortet nun Jesus bestimmter auf die kage der Inger. Der Abschnitt hat wieder drei Absätze, L. 29—31., 32—33., 34—36. Zuerst schildert der Herr den kntritt seiner Parusie im unmittelbaren Anschluß an das Borkrgehende. Die 3λτψις B. 29. weist beutlich auf die 3λτψις weichn B. 21., die ήμεραι έκειται auf die B. 22. ebenso bezeichs eten Tage zurück. Sogleich nach der Trübsal jener Tage, in selcher die Heibenzeit ihren Culminationspunkt erreicht, werden ie der Parusie zur unmittelbaren Einleitung dienenden Himmelsscheinungen stattsinden. So erklärt sich das εδθέως dei Mathäus einsach und ungezwungen d). Es dient den Auserwählten,

a) Schmib faßt bemgemäß ben Inhalt ber "Prophetie Jesu" in ben Satzusammen (a. a. D. S. 349.): "Die Kirche in biesem alder ift einem Entwidelungsgang unterworfen, welcher ber ift, baß sie sich allmählich ansbreitet und ausbilbet, und baß a) die Zerstörung bes jübischen Staates und Gottesbienstes, mithin die Ablösung bes göttlichen Reiches auf Erben bon einer bestimmten ausschließlichen Nationalität, ferner b) die allgemeine Berbreitung bes Evangeliums auf Erben und endlich o) die ovrrelsen rod alwos die Hauptmomente bieses Entwickelungsganges bilben."

<sup>.)</sup> Es ift tein Grund vorhanben, von biefer Auslegung, welche fich bem Befen nach von-ben alteften bis zu ben jungften Exegeten berab finbet,

um beren willen ja bie Trübsalstage noch verfürzt werben, z Troste, indem es gleichsam den Gedanken der Berkürzung wiet aufnimmt und fortsett. Lucas, welcher B. 24. nur den Anst und Fortgang der Heidenzeiten, nicht aber ihre Schlußculmi tion in der großen Trübsal und der Berkürzung der Tage wähnt hat, knüpst ganz entsprechend die die Parusie einleiten! Naturerscheinungen mit einem bloßen xal an das Borhergeher an. Marcus hält auch hier, wie bei der Frage der Jünger, Mitte zwischen den beiden anderen Spnoptikern.

Die Jünger, in ihren jübischen Messiaserwartungen n mehr ober weniger befangen, hatten sich die Aufrichtung messianischen Reiches, wie zu nahe, so auch zu leicht und äus lich gebacht. Sie stellten sich eine Besiegung der Jerusalem störenden Römer durch den erscheinenden Messias vor, in zu welcher dann an die Stelle des disherigen Weltreiches das Etesreich treten würde, das man sich ja im Grunde wieder weltlichen Farben, nur als die Weltherrschaft Israels, ausma So hatten es die Jünger nicht sassen lönnen, daß der messischen Herrlichseitsoffenbarung das Leiden und Sterben Ehr vorangehen müsse (Matth. 16, 15—25.). Ebenso hatten sie a keine genügende Vorstellung von den entsprechenden Katastroph

abzugeben. Rur in ber näheren Bermittelung berfelben bat man öfter verfeben. Go g. B., wenn Chryfoftomus, Theophyle Ebrard B. 21. und 22. noch auf bie Berftorung Jerufalems begie und erft mit B. 23. Die Beziehung auf die fernere Butunft einte laffen. Siegegen enticheibet icon, wie auch Lange bemertt, bas a oaof B. 22. Wenn aber biefer Ausleger bie Beziehung auf bie fen Bukunft mit B. 22. beginnen laffen will, fo thut auch er ber S noch nicht Benuge. Abgefeben bon bem engen Bufammenhang B. 22. mit 21., entfcheibet auch hiegegen ber Parallelismus ber beiben : B. 21. und 23. und die fichtliche Rudbeziehung ber Glibes rov i ow exsiror B. 29. auf B. 21. und 22. Rur bann, wenn man fe bie Blives usyaln B. 21. in unserem Sinne faßt, besteht bie oben geführte icone Bemertung Ebrarb's, bie er felbft nur auf bie 31 B. 29. bezogen miffen will, wirklich ju Recht. Ebenfo bie verwa Auffaffung Lange's, ber in ber Blipes B. 29. mit uns biejenige erte "in welche bie Berichtstage (beffer: Trubfalstage) ber neuteftamentli Beilezeit auslaufen (B. 22.), und welche fich befonbers burch bie fteigerten Bersuchungen bes Pfeudomeffianismus carafterifirte.

bie im großen Gangen ber Barufie vorangeben muffen. Darum bet ihnen ber herr gezeigt, es gehe zuvor im Befchichteleben burd bie schwerften Rrifen und Trubfale hindurch, und an biefe Miegen fich, fahrt er nun fort, im Naturleben bie gewaltiaften Dewegungen an. In biesem Sinne bebt er (B. 29.) bie auferabentlichen Simmelserscheinungen hervor, welche feine Barufie chleiten. Und bann, wenn biefe eingetreten find, fügt er (B. 30.) Singu, wirb bas Zeichen bes Menschensohnes erscheinen, auf seldes bie Frage ber Jünger gerichtet war. Worin bieses Zeichen leftebe, fagt Jesus nicht. herr Eremer wird aber schwerlich Mareifen, wenn er mit Meber, v. Hofmann u. A. an bie n himmel bligartig (B. 27.) burchleuchtenbe δόξα bes Rommben benkt, welche seine Erscheinung ankündigt, wie bas Mormoth ben Sonnenaufgang. Nur die Annahme Cremer's. bieß Zeichen bloß ben Auserwählten fichtbar erscheinen werbe, burch Nichts im Texte begrünbet.

Sat Jesus hiemit ben großartigen, tosmischen, ben gangen mmel erschütternben Charafter feiner Parufie zur Belehrung Sunger hervorgehoben, fo betont er nun weiter bie univer-Bebeutung berfelben auch in Bezug auf bie Erbe. a nur bie um Berusalem versammelten Beere ber Beltmacht, Inbern alle Beschlechter ber Erbe werben beben beim Anblick machtvollen und herrlichen Erscheinung bes Meffias, und allen vier Weltgegenben wird er burch bie Engel feine Musrablten aufammenbringen laffen, fo bag alfo feine Gemeinbe eiener Zeit (gemäß B. 14.) weit und breit auf ber Erbe gerbrent fein wirb. Dieg ift bie Erlösung ber Auserwählten, nach Delder fie ber Herr bei Lucas (21, 28.) ihre Häupter emporfeben beißt. Und biefe Erlöfung erscheint bier als ber eigentiche 3wed ber Barufie; von bem Gericht über bie Weltvölker 2 nicht bie Rebe, benn bie fammtlichen Gefchlechter ber Erbe 18. 30.) find nicht Gegenstand bes Gerichts, sonbern es wird mr ber erschütternbe Ginbruck geschilbert, ben bie Parufie auf Me Menichen machen muß.

Der zweite Abfat, B. 32-33., bezieht fich noch naber auf en Begriff bes Zeichens ber Parufie und ber Bollenbung bes

Weltlaufe, wonach bie Junger gefragt hatten. Wenn ihr bieß alles, nämlich, wie Gr. Cremer richtig erklart, bie gewaltigen himmelberscheinungen (B. 29. 30 a.), erblickt, bann und bann erft ift bas Zeichen erschienen, woran ihr zu erkennen habt, bag ber Sommer nabe vor ber Thure ift. Der Sommer, biefe volle Sichthohe bes Jahres, wo Alles zur Reife gelangt, ift bier Bilb ber vollen Offenbarung bes Lichtreichs, mo Alles ju Stand und Befen kommt, mas die Propheten verheißen haben (vgl. Apgesch. 3, 20, 21.). Er fteht ahnlich (im ftillschweigenben Wegenfat jum Binter), wie fonft ber Tag bes herrn, im Gegensat zu ber ihm vorangebenden Nacht, wo man mit brennenben Lichtern wachen und auf ben herrn warten foll (vgl. 25, 1 ff. Luc. 12, 35. und namentlich Rom. 13, 12 f. 1 Theff. 5, 2-8.). Was ben Feigenbaum betrifft, fo tann man ibn bier in feinem naturlichen Sinne belaffen und barf boch fagen, Jefus werbe burch ibn an bas jubifche Boll erinnert, ba er ben Baum fruber als Gleichniß des ungläubigen Israels wiederholt gebraucht und behandelt hat (Luc. 13, 6. Matth. 21, 19.).

Nachbem nämlich Jesus B. 29-33. ben zweiten, auf bie Parusie und beren Zeichen bezüglichen Theil ber Frage ber Junger beantwortet hat, tommt er schließlich B. 34-36. noch auf ben ersten, die Zerstörung Jerusalems und ihren Zeitpunkt betreffenden Theil jener Frage zu fprechen a). Auch hier am Schlusse stellt er noch einmal, wie wir es oben beim Anfang wahrgenommen haben, bie Barufie als bie Sauptfache voran und rebet umftanblicher bavon, als von bem Schicksal Jerusalems und Israels. Was nun aber letteres betrifft, fo wirb alfo biefer Tempel und bie Stabt, welche vor ben auf bem Delberg Sigenben ausgebreitet liegt, vergeben, aber bieß Beichlecht, bas bie Stadt bewohnende Bolt, wird nicht vergeben, bis alles biefes, nämlich eben wieber bas B. 29 ff. Geweiffagte, geschieht. Dann nämlich, wenn bieg geschieht, wenn ber Meffias wieber erscheint, wird ja bas unglaubige Israel sich bekehren und ihn in gläubigem Jubel begrüßen (23, 39.). So geht hier bas Enbe in ben Ausgangspunkt bes

a) Bgl. b. Hofmann a. a. D. G. 639.

Gangen gurud, und bie Junger, wenn fie auch Stadt und Bei-Andum muffen babinfinten feben, erhalten boch über ihr Bolt mmen Troft. Zugleich wird ihnen aber fo bas Fortbeftehen 36. ade eine Burgichaft bafur, bag "biefes alles", worauf fie benn and um ihres Volkes willen ihre Aufmerksamkeit immer wieder beniglich richten follen, wirklich geschehen, bag bie Worte Jesu bewig vergeben werben, als Israel vergeht a). Auf biefe Beife foließt fic B. 35. an, und auch biefe Berficherung ber Babrhaftigteit feiner Rebe zeigt, bag wir uns an einem Schlußmulte befinden. Aber nicht nur nach ber Zerftörung Berufalems 🖿 Allgemeinen hatten die Jünger gefragt, sondern speciell nach Im Zeitpunkt berfelben, und biefes Wann? hatte im Grunde be ganze Frage umschlossen, ba fie sich, wie wir gesehen haben, Barufie in unmittelbarem Zusammenhang mit ber Zerstörung musalems bachten. Auf diese Frage nach Tag und Stunde pt nun der Herr noch B. 36. zum Schlusse ein, aber nur, um abzuweisen. Tag und Stunbe weiß Niemand, auch bie Engel hat, auch, wie Marcus (13, 32.) in zwei chriftologisch sehr batbaren und wichtigen Worten hinzufügt, ber Sohn nicht, sonem allein ber Bater.

Hiemit ift, wie Jebermann sieht, die Doppelfrage ber Juner vollständig beantwortet. In den beiden ersten Abschnitten, k. 4—14., 15—28., geschieht dieß vorzüglich in ermahnender Beise, indem Jesus den Jüngern Anweisung über ihr praktisches

<sup>8)</sup> Bgl. J. T. Bed, driftliche Reben, 5te Sammlung, 1857, S. 179., und G. Kieger, Herzenspositle, 1748, S. 29 s.: "Mein Heiland hat die Bersicherung gegeben, ungeachtet die Iuden aus ihrem Land vertrieben und in alle Welt würden zerstreut werden, so würden sie doch nicht aussterben, nicht unter andere Bölfer allgemach vermenget werden, wie es mit so vielen anderen Bölfern gegangen ist, sondern sie würden bleiben und als ein besonderes Geschlecht bleiben bis an den jüngsten Tag. Dieses Geschlecht ist noch nicht vergangen; es ist auch unter und gekommen. Wie stärfet dieses meinen Glauben! Wie nehme ich dieses als ein Hauptpfand der Treue und Wahrhaftigkeit Zesu Christi an! So viel hunderttausend Iuden auf dem Erdboden noch sind, so viel hunderttausend Beugen Iesu Christi sind darauf, an welchen ich mich zugleich allemal der Zukunst meines Iesu zu meiner Verherrlichung ersinnern kann."

Berhalten in biefen Fragen giebt und nur einzelne Lehrwii namentlich je am Schlusse ber Abschnitte, B. 14. 27. 28., e ftreut. Im letten Abschnitt bagegen, B. 29-36., ift Jefus n ber paränetischen Grundlegung auch lehrhaft auf bie Frage e gegangen und hat ben Jungern Unterweisung in ber doctri salutaris barüber gegeben. War ber Grundgebante biefes gan; erften Theile, bag bie Gläubigen bie Parufie nicht allzu ne erwarten und fich in biefer Beziehung burch teine Borfpiegelung tauschen laffen follen, fo muß nun aber auch bie anbere Si ber Sache hervorgetehrt werben, bamit jene Ermahnung n etwa migverstanden und jum Deckmantel ber Sicherheit i Schläfrigkeit migbraucht werbe. hiezu bot ber Schlug bes erf Theile, B. 36., von felbst ben Uebergang (vgl. B. 42. 4 Gerabe weil man Tag und Stunde nicht wissen fann, bar foll man bie Barufie auch nicht zu fern erwarten, fonbern ftete machfam und bereit für diefelbe halten. Dieg ift ber Bru gebante bes zweiten Theils (24, 37 - 25, 46.), in welchem r vollende jebe Beziehung auf bie Zerstörung Berusaleme und Israel verschwunden ift.

Auch diefen zweiten Theil tann man in brei Abschnitte ; legen: 24, 37-44., 24, 45-25, 30., 25, 31-46. Der er einleitende Abschnitt bat wieder brei Absate. Er schilbert zue B. 37-39. unter bem Bilbe ber noachischen Zeit bie ber \$ rusie vorangebende allgemeine Sicherheit und Sorglofigkeit ! Welt; baber B. 40-41. bie unerwartete Scheidung ber Nad verbundenen burch bie bereinbrechende Erscheinung bes Ben worans für die Jünger die Mahnung zur Wachsamkeit und & reitschaft folgt, welche in bem fleinen Bilbe von bem machent und ben Dieb erwartenden Sausherrn erläutert wirb, B. 42-Diese brei Spruche sind, mas ihre Form betrifft, noch te eigentlichen Gleichniffe, aber Unfage bagu. Der erfte ift, wi wir fo fagen burfen, ein Geschichtsgleichniß; ber zweite enth bilblich anschauliche Sentenzen (Felb, Mühle); ber britte fi fcon auf bem Uebergang zu ber eigentlichen Gleichnifform, ber Berr nun im zweiten Abschnitte mablt.

hier haben wir brei Gleichniffe: bie über bas Gefinbe

jetten Anechte, 24, 45—51., die zehn Jungfrauen, 25, 1—13., mb die Anechte mit den verschiedenen ihnen anvertrauten Talenten, 25, 14—30. Was das Berhältniß dieser Paradeln zu einander betrifft, so ergiebt sich, um mit Hrn. Cremer (S. 186.) zu reden, leicht, daß die letzte berselben die zweite jener Eigenschaften (Treue) berücksichtigt, welche 24, 45—51. gefordert werden, wogegen das Gleichniß von den zehn Jungfrauen die arste Eigenschaft, Klugheit, als nothwendig darstellt für die Berschigung mit dem zurücklehrenden Herrn.

· Gleich in ber brei ersten bieser Parabeln ist bas Entscheibenbe ber beständige hinblick des Ruechts auf die Rechenschaft, welche ar vor feinem wiederkommenden Herrn über die Erfüllung des um geworbenen Auftrages abzulegen hat. Die Barusie erscheint fo bier nicht mehr unter bem Gesichtspunkt ber Rettung und Mösung, wie noch B. 31., vgl. Luc. 21, 28., sonbern unter bem be Gerichts, bas Lohn ober Strafe bringt. So schon B. 39—41.. b auch in bem Bilb vom Diebe (B. 43.) barf man baber obl biefen Zug mit anklingenb finben, fofern ber unerwartet mmenbe herr bem, ber nicht hat, auch bas nehmen wirb, was tat (25, 29.). Daher in ben brei Gleichnissen je zwei entlegengesette Partieen: Kluge und Treue, bie belohnt, Thörichte untreue, die bestraft werden. Und zwar bezieht sich bas Bericht bier nicht etwa auf die Welt, sondern auf die Anechte bet herrn und bie Brautjungfrauen, also auf bie Angeborigen ieines Saufes. Die jubifche Borftellung, bie auch in ben Junpern noch nachwirken mochte, wie fie benn bie Barufie mefentlich Meftrafung ber Beiben bachten, - bie Borftellung, es ergebe bas Gericht nur über bie Belt und nicht über Bolt und Saus bes herrn (vgl. Matth. 3, 7. Rom. 2, 3 ff.), ift fo wenig richtig, bag baffelbe vielmehr am Saufe Gottes anfangen foll (Ber. 25, 29. Ezech. 9, 6. 1 Betr. 4, 17.). Ja, in ber ersten Sarabel find bie Junger angerebet (B. 45.), nicht einmal fofern fe Glaubige überhaupt find, fondern noch in ihrer besonderen Stellung ale Borfteber ber Gemeinbe, um anzudeuten, daß feine innere Glaubens- und feine außere Amtestellung im Reiche Gottes ion ber Rechenschaft befreit. In ben beiben folgenden Gleichniffen erweitert fich bann in biefer hinficht ber Rreis, und barf unter ben Jungfrauen und ten Anechten bie Glauf überhanpt, im letzten Gleichnif aber wieder nach ber Berschie heit ihrer Gaben, versteben.

Die beiben im erften Bleichniß geforberten Gigenfcha Alugheit und Treue, werben alfo in ben beiden folgenden Bl niffen auseinandergelegt, bie Alugheit im Bleichnig von Jungfrauen mit ihren Lichtern, bie Treue im Gleichniß von Anechten mit ihren Talenten. Damit find icon je bie Bauptbegriffe bezeichnet: Jungfrauen, Alngheit, Licht; Ane Treue, übergebene Talente. Die Jungfrau im Unterfe vom Rnechte bezeichnet bie Junerlichkeit und Innigkeit, Die nigfeit und Stille; ber Rnecht bie Arbeit, bas Wirfen außen. Beibes ift ben Chriften gleich nothig, aber bas Dot ber Innerlichkeit steht als ber innere Grund voran. Jungfrauen nun ift bas Entscheibenbe, bag fie ihre Lampen, Licht im rechten Stanbe balten (vgl. Quc. 12, 35. Rom. 12 f. 1 Theff. 5, 4. 5.). Die Chriften find nicht in ber fterniß ber Welt gefangen, fonbern find Rinber bes Lichts, in fie Chriftum, bas Licht ber Welt, sowohl ben Getommenen, ben Rommenben, haben, stete über bie Welt empor auf Ihn sein Lichtreich als die alleinige Realität gerichtet find, als ibm Erlöfte und Erleuchtete im Unfichtbaren und Bufunft leben und fich nicht wieber in bie Blindheit, ben Schlaf, eiteln Traumbilber bes Beltlebens hinabziehen laffen. Das & in bem erschienenen Chriftus ift ber Glaube, bas in bem wie erscheinenden die Soffnung; und fo fonnte man auch fagen, Lampen bedeuten Glaube und hoffnung, welche ja auch f öfter (hebr. 11, 1. Rom. 4, 18.) in ihrer Ginbeit aufge werben, als bas innere Lebensprincip ber Rinber Gottes, gegen bann bas Wuchern mit ben anvertrauten Pfunden bie außen thatige Liebe bezeichnet. Die Rlugbeit besteht nun barin, bag man biese allein wahre Weltanschauung, welch Chrifto und feinem bei feiner Biebertunft offenbar werbe Reich bie bochfte, emige Realitat erkennt, zum Maafftab ber urtheilung aller Dinge, zur Richtschnur feines Lebens m

Diese Rlugheit bes Reiches Gottes steht ber Weltflugheit gegenüber, bie bas Sichtbare und Begenwärtige. gewinnen will und ju ihrem Bortheil ausbeutet, weil fie bieg fur bas Reelle nimmt, Auch die Apostel betonen die Weisheit und Rlugheit ftart (3. B. Eph. 1, 8. Col. 1, 9.): jene besteht bem Baulus in ber offenbarungemäßigen Erfenntnig bes gangen Belt- und Beileplanes Gottes a), biefe in ber verftanbigen, umfichtigen Unwendung bievon auf die einzelnen Fälle und Fragen bes Lebens (vgl. Rom, 12, 1. 2.). Une find biefe Begriffe nicht geläufig genug; wir laboriren beständig an bem Wegenfat bes Glaubens und Biffens; bas Chriftenthum erscheint bei uns wohl als gottliche Thorbeit. aber nicht in entsprechendem Maage auch als göttliche Beisheit (1 Cor. 1, 23-25. 2, 6 ff.). Dieß hangt bamit zusammen, daß bei une bie Soffnung nicht in gleicher Fulle wie ber Blaube entfaltet ift, bag wir ben tommenben Chriftus nicht in berfelben Lebendigkeit befigen, wie ben getommenen. Sonft ftanbe es uns fraftiger und einbrucklicher bor Augen, bag Chriftus mit ben Seinen als Ronig bie gange Welt beberrichen wirb, und bag Alles nichtig und hinfällig ift, mas fich wiber biefen emigen Universalherrscher erhebt, ja was nur nicht in fein Rönigreich bineintaugt. Und baraus murbe fich von felbst ergeben, bag in ber That die einzig mahre Rlugheit des Menschen ift, biesen Ronig und fein Reich anzuerkennen als bas, mas fie find, und nach ben Grundordnungen bes himmlifchen Ronigreichs fein Reben einzurichten. Beiterbin murbe folgen, bag bie glaubige Unnahme Diefes Ronigs bem mabren Biffen fo wenig wiberftreitet, bag sie vielmehr als ber einzige Schluffel bazu fich erweift, weil in Chrifto die gange Weltidee ursprünglich gefaßt ift und lettlich realifirt wird (vgl. Col. 2, 2. 3. Eph. 1, 8-10.). Die thörichten Jungfrauen unterscheiben fich von ben klugen baburch, baß fie nur Del in ihren Lampen haben, nicht auch in ihren

a) Wobei zu bemerken ift, bag eben bas, was ber herr seinem thatsachlichen Bestande nach bas Reich Gottes nennt, bei Paulus, indem es als Gegenstand der Erkenntnis und der Berkundigung erscheint, das Geheimnis Gottes in Christo ober der Borsatz der Aeonen, b. i. der göttliche Belt- und heilsplan, heißt.

Gefägen. Sie erkennen Chriftum ebenfalls als bas Licht ber Welt, aber fie wollen in ihrer Beife, wie ber herr von ben Juben in Bezug auf Johannes fagt (Joh. 5, 35.), nur eine Beile frohlich fein in feinem Lichte. Bei allem ernften Unlauf, ben fie nehmen, fehlt es an Grundlichfeit und Nachhaltigfeit; bas Del bes beiligen Beiftes, ber Chriftum wirklich in ben Bergen verklart und wohnen macht, fehlt ihnen; fie haben nur ein pipchisches, fein pneumatisches Chriftentbum. Daß fie bann beim Naben bes Bräutigams noch ben guten Willen befigen und bethatigen, fich auf bem geordneten Beilewege reicher mit Beiftesol zu verseben, tann ihnen Richts mehr helfen; es giebt auch im Reiche Gottes ein Bu fpat. So gleichen bie thörichten Jungfrauen bem auf bas Steinigte ober unter bie Dornen gefallenen Samen, und es ift febr bemertenswerth, wie oft und ernft gerabe ber herr felbft bavon rebet, bag auch unter ben Blaubigen fich bebenkliche, bis in die Emigkeit hineinwirkende Unterschiede finden, eine Wahrheit, die ebenfalls in unferer gewöhnlichen lehrweise nicht ihre gehörige Aneignung gefunden bat. In biefer Beziehung ift aber bann auch, namentlich von Stier, mit Recht barauf aufmerkfam gemacht worben, bag bie thörichten Jungfrauen nicht, wie bie unnüten Anechte (24, 51. 25, 30.), verbammt und bem Beulen und Bahnefnirichen übergeben, fonbern junachft nur von ber hochzeit bes Lammes, von ber herrlichteit bes taufenbjährigen Reiches ausgeschloffen werben. Wenn Berr Cremer (S. 153.), auf ben Webrauch bes hebraifchen נבלה und בבל recurrirend, bei ber Thorheit ber Jungfrauen an hurerisches Befen bentt, fo icheint bieg bem Bufammenhang fernliegend und gefucht.

Der Anecht bezeichnet also bas Wirken nach außen, und dieses wird hier ben Christen ebenso eingeschärft, wie das stille, jungfräuliche Hoffen auf ben Bräutigam. Sie dürfen nicht benten, ber Herr, wenn er komme, werbe erst Alles thun, Ihm bleibt noch genug übrig; sondern gerade im Blicke auf das Kommen des Herrn und die dann bevorstehende Rechenschaft sollen sie treulich arbeiten in dem ihnen angewiesenen Berufe. Daher denn hier die anvertrauten Talente, die nicht von selbst und stille leuchten, wie das Licht, sondern mit denen man Ge-

schäfte treiben (ξογάζεσθαι) und etwas erarbeiten (ποιείν B. 16.) muß; bgl. πραγματεύεσθαι und διαπραγματεύεσθαι Luc. 19. 13. 15. Das find bie einem Jeben feiner Naturanlage gemäß (xard την ιδίαν δύναμιν B. 15.) verliebenen Beistesgaben, χαρίσματα, wie auch Berr Cremer (S. 188.) richtig erklart. 3m vorigen Gleichniß erscheint ber Beift als Del, beffen Erwerbung bie Boraussetzung bes innern Lebensbestandes eines Chriften ift: bier als anvertraute und .fpecialifirte Babe, beren Bermenbung nun weiter bie außere Lebensbethätigung bes Chriften ausmacht. Jebe Gabe schließt nämlich eine Aufgabe in fich. Die Lösung berselben mit Anstrengung aller Kräfte ist bie Tüchtigkeit und Treue (B. 21. 23.), welcher bie Schlechtigkeit, Faulheit und Unbrauchbarteit (B. 26. u. 30.) gegenübersteht. Auch biefer Begriff ber Treue, wie er in feinem Busammenhang mit bem bes Glaubens (πιστός, πίστις) und in seinem Unterschied bavon bie Beiligung an die Rechtfertigung, die Liebesarbeit an den Glaubensstand, die driftliche Activität an bie Paffivität ober Receptivität anknupft, burfte in feiner principiellen Bedeutung noch lebenbiger bei uns Protestanten erfannt und angeeignet werben.

Das zulett betrachtete Bleichniß fteht, wie ichon angebeutet, in nabem Bermandtschafteverhältniß mit bem Quc. 19, 12-27. aufgezeichneten. Dabei aber enthält es fehr lehrreiche Mobificationen, welche bem Grundgebanten eine andere Wendung geben. Bei Lucas erhalten bie Anechte von bem wegreisenben Herrn alle je Ein Pfund (Mine, ura), womit aber ber eine treue Ancht gebn, ber anbere funf Bfund gewinnt. Bei Matthaus bagegen erhalt einer funf, ber andere zwei, ber britte Gin Talent (= 60 Minen), womit ber erfte wieber funf, ber andere wieber zwei andere Talente erwirbt. Mit bem Schalfsfnecht verhalt es fich in beiben Barabeln gleich. Demgemäß modificirt fich nun aber bei ben treuen Anechten auch bie Belohnung. Da bei Matthäus bas Errungene je bem Anvertrauten entspricht, also bie Treue ber beiben Anechte biefelbe ift, fo werben fie auch gleich belohnt, indem jeber einen ausgebehnteren Birfungsfreis und Untheil an ber Freude und herrlichkeit seines herrn bekommt. Bei Lucas bagegen find bie Baben gleich, aber bie Errungenschaft, mithin Theol. Stub. Jahrg. 1862. 16

bie Treue und baber auch bie Belohnung verschieben. ber herr tommt, um feine Buoideia auf Erben aufzurichten, wo feinen treuen Anechten bas συμβασιλεύειν verheißen ist (vgl. Matth. 19, 28., Luc. 22, 29 f. 12, 32. und 2 Tim. 2, 12., Rom. 5, 17., Off. Joh. 20, 4.), fo wird ber eine über gehn, ber anbere über fünf Stabte gefett. Bei Matthaus liegt alfo ber Schwerpunkt in ber Berschiebenheit ber Gaben, bei Lucas in ber Berichiebenheit ber Treue. Diefer Unterschied hangt fichtlich mit bem bes Bubbrerfreises jusammen, vor welchem Jesus bas eine und bas andere Mal fpricht. Bei Lucas finden wir ben herrn auf feinem letten meffianischen Buge von Bericho nach Berufalem, umwogt von begeifterten Bolksmaffen und gablreichen Jungern (im weiteren Sinne), welche bie Offenbarung bes Deffiaereiche jett vor ber Thure glauben (Luc. 19, 11.). Diefen balt er nun entgegen, bem fei nicht alfo, vielmehr muffe ber meffianische Ronig zuvor erft wieber wegziehen in ein fernes Land (ben himmel), um bort sich ein Reich zu gewinnen, und erst bei seiner Zurudfunft werbe er bann sich als Ronig offenbaren. In ber Zwischenzeit aber muffen feine Anechte (Junger) erst burch ihre Treue bemahren, ob und welcher Untheil ihnen an ber meffianischen Berrlichkeit und Berrschaft zufallen konne. Mit Rücksicht auf bie Bolksmaffen stellt Jesus bier ben Anechten ober Bungern noch bie Burger (junachft bie Juben) jur Seite, welche ben König und fein Regiment verwerfen und bafür von ihm erwürgt werben (B. 14. 27.). Bei Matthaus bagegen rebet ber Berr blog im Rreise ber 3molfe. Er erinnert sie burch bie Babl ber Bilber absichtlich an jenes frühere Gleichniß, läßt aber nicht nur bie Burger meg, fonbern giebt auch ben übrigen Bilbern eine andere Wendung. Auf die Treue, will er ihnen fagen, tommt es im Rreise meiner Anechte allerdings wesentlich an, aber eben begwegen ift ber Hauptunterschied ber ber getreuen und ungetreuen Anechte; benn auch unter ben Anechten finden fic, bas fcarft ber herr wiederholt und gleichmäßig ein, ungetreue. giebt auch fonft noch Unterschiebe, nämlich in ben Baben, worauf ber in wiederholten Rangstreit ausbrechenbe Ehrgeig ber Zwölfe, gerabe im Blid auf bie Parufie und bas fünftige Ronigreich mit feinen Ehren, ungebührlichen Werth zu legen geneigt war (vgl. Matth. 18, 1 ff. 20, 20 ff., Luc. 22, 24 ff.); diese Unterschiede wer sind nicht die Hauptsache, sondern es wird auch bei gerinsgeren Gaben die Treue ebenso belohnt wie bei größeren (vgl. 19, 27—20, 16.). So haben wir hier weder ungenaue Besichterstattungen, noch verschiedene schriftstellerische Bearbeitungen sines vom Herrn gesprochenen Gleichnisses; sondern Jesus selber sat, ähnlich wie bei den Parabeln von der Saat und andern, den gleichen Bilderstoff absichtlich zu verschiedenen Darstellungen derwendet, deren Berschiedenheit sich nicht nur klar erkennen, sindern auch aus der jedesmaligen geschichtlichen Situation vollskindig verstehen läßt.

Richt unbemerkt wollen wir laffen, bag in fammtlichen brei eben betrachteten Parabeln ber Berr Winke in Bezug auf bie nge Bergögerung feiner Parufie giebt. Bon vergeblichem Warermüdet, spricht ber bose Anecht (Matth. 24, 48.): Mein m verzieht zu kommen. Mit bem nämlichen Worte (xoorlieur) t Befus felbst (25, 5.): Der Bräutigam verzog, und ähnlich 19.: Nach langer Zeit tommt ber Herr ber Anechte. Ebenso bie Barabel Luc. 19, 11 ff. ausbrücklich ber Erwartung her alsbaldigen Offenbarung bes Meffiasreichs entgegengestellt. bift bas ein neuer Beweis, wie fehr man Unrecht thate, wegen 陆 εδθέως (Matth. 24, 29.) bem Herrn bie Borstellung einer Wen Wiebertunft unterzulegen, sowie bafür, bag wir ben Grund-Danten ber gangen eschatologischen Rebe richtig aufgefaßt haben. Derabe weil man nach bem ersten Theil bie Wieberkunft Chrifti tallzu nabe erwarten barf, weil ber Bräutigam verzieht, begbegen wird im zweiten Theile mit fo ftartem und wieberholtem echbruck ermahnt, sein Rommen nicht aus bem Auge zu vereren und stets in wachsamer Bereitschaft zu fteben. hier er-Mit nun auch ein häufig nicht genug gewürdigter Zug im Gleichbon ben zehn Jungfrauen sein volles Licht, nämlich ber 5. 5.), daß beim Bergieben bes Bräutigams alle, auch bie Ingen, einnickten und schliefen. Wenn bas erfte und britte Bleichausbrudlich bie gange Zeit vom Weggang bes Berrn bis gu miner Wiebertunft umfaßt, fo ift fein Grund vorhanden, bas

amischen beiden mitten inneliegende in beschränkterem, ausschließlich eschatologischem Sinne zu nehmen. Gin folder Grund liegt auch nicht in ben Worten τότε όμοιωθήσεται, womit die Barabel beginnt; benn bas rore geht nach 24, 50. 51. auf bie Zeit ber fcon eingetretenen Parufie, wo bie Jungfrauen, gleich ben Ruechten, ihr Bericht empfangen, fo bag bas Kolgenbe jedenfalls vor-· augeht. Wenn man nun unter bem yooriteir bes Brautigams (B. 5.) nichts Anderes zu verstehen hat, als ben πολύς χρόνος (B. 19.), fo wird auch unter bem Schlafen ber Jungfrauen feine speciell eschatologische, sondern eine firchengeschichtliche Erscheinung zu verfteben fein. Mit bem Ginschlafen bort bie Gemeine ber Gläubigen nicht auf, eine Gemeine bes herrn zu fein; aber fie ist feine machenbe, feine bes herrn harrende Gemeine mehr. Jefus fagt alfo voraus, bas Warten auf feine Butunft werbe in ber Rirche eine Zeit lang aufhören. Wir wiffen, wie fich bas erfüllt bat. Die Apostel und erften Chriften gingen bem Brautigam entgegen, fie lebten gang in ber lebenbigen Erwartung bes Tages bes Berrn; vom britten und vierten Jahrhundert an verschwand bieg Element lebenbiger Hoffnung in ber Chriftenheit; erst jest erschallt ba und bort wieber ber Ruf: Siehe, ber Bräutigam tommt, gebet aus ibm entgegen! Indeffen ift bie Elafticitat ber Gleichniffe anzuerkennen. Was von ber Rirche im Bangen gilt, bas wieberholt fich in fleineren Rreifen oft genug. Auf göttliche Onaben- ober Gerichtsheimfuchungen, welche ben Gläubigen bas Rommen ihres herrn lebendig vor bie Seele geführt und eine Beiftesflamme in vielen Bergen angegundet haben, wie g. B. bie Reformation, folgen Zeiten ber Ginfchlaferung. Go wirb es auch in ber letten Zeit geben.

Wir haben jett noch ben britten und letten Abschnitt bes zweiten Theils ber eschatologischen Rebe, Matth. 25, 31—46., zu besprechen. Die Jünger bachten bei ber Parusie, nach welcher sie fragten, wie wir gesehen haben, vorzüglich an bas Gericht über bie Weltvölker. Nun aber hat Jesus bieselbe als Gericht über bie Seinigen, über bie Kirche bargestellt, in welchem bie klugen Jungfrauen und bie treuen Knechte belohnt, die faulen Knechte und die thörichten Jungfrauen bestraft werben. Des

Menschen Sohn wird seine Engel seuben, einerseits um die Auserwählten (24, 31.), andererfeits um bie Uebelthater aus feinem Reich zu sammeln (13, 41.). Es ift bas Reich, bas Saus Gottes, an welchem bas Gericht anfangen muß. Aber binfichtlich bes Gerichts über bie Weltvolfer mar nun ber Berr noch einen Aufschluß schuldig, und biefen giebt er jest. Wie in bem Bolle Gottes nicht Alle ohne Unterschied jum Leben angenommen werben, fo werden unter ben Beltvolfern nicht Alle ohne Unterschied verbammt, fondern es findet auch bier ein individuelles Gericht ftatt, bamit ein Jeglicher empfahe, nachdem er gebandelt hat bei Leibesleben, es sei gut ober bose. Man vergleiche bie der unfrigen specifisch parallele paulinische Stelle über bas allgemeine Weltgericht (Rom. 2, 6 ff.). Der Maafistab bes Berichts find auch bier, wie immer (vgl. 16, 27., Joh. 5, 29., Rom. 2, 6., Off. 30h. 20, 12.), Die Werke, in benen fich ber innere Befinnungs. und Glaubensstand ausprägt. Näher ist es bie werkthätige, barmbergige Liebe gegen "biefe meine gerinaften Brüber" (B. 40.) ober "biefe Beringsten" (B. 45.). Sat man unter biefen junachft mit v. hofmann u. A. bie Junger bes Berrn zu verfteben, fo ift um fo mehr zu beachten, bag bas Entscheidende nicht etwa bas gläubige Berbalten zu ihrem Worte ift, sondern bas liebevolle Berhalten zu ihrer Berfon; fonft murben ja auch bie zur Rechten bes Richters Geftellten vielmehr felbst unter feine geringften Brüber geboren (vgl. 3ob. 17, 20.). Ift bem aber fo, bann wird man unter "biefen Beringften" wohl nicht blog die Brüber Chrifti nach dem Beifte, fonbern auch nach bem Bleische, bie armen, elenben Rebenmenichen überhaupt, an verfteben und mit Bed an bie Uebung ber Nachstenliebe auch im weiteren Sinn zu benken haben. Bgl. bas entsprechenbe "biefe Rleinen" Matth. 18, 10., was Stier treffend von ben "Rinbern Gottes in jebem Sinne" erklart. Diejenigen, welche ber Richter ale Schafe von ben Boden icheibet, find also Schafe in bem weiteren Sinne von Joh. 10, 16.; und wenn fie Berechte beißen, fo ift bas ebenfalls in bem weiteren, gerabe bei Matthaus (5, 45. 10, 41. 13, 17.) häufigen Sinne: es find Solche, bie aus ber Wahrheit sind und bie barum auch jett noch ju Befu tommen durfen und von ibm angenommen werden, so baß sich Joh. 3, 21. folieflich an ihnen erfüllt. Ihr Sinn mar innerlich bem Rönige ber Wahrheit zugekehrt (vgl. 3oh. 18, 37.), und wenn sie nun mit redlichem Herzen in ihrer Sphare und auf ihrer Stufe bem Bebote nachgekommen find, welches alle anbern jusammenfaßt, bem Bebot ber Liebe: fo ift hinter allen benen, welchen fie Barmbergigkeit gethan haben, ihnen felbft unbewußt, Chriftus geftanben (B. 37 - 40.), ihm haben fie in feinen geringften Brubern gebient, und barum findet nun auf fie bie Berbeigung Matth. 10, 40-42. in ihren mannichfachen Schattirungen Anwendung. Die innere Lauterfeit bes Sinnes, welche ihren Liebeswerken zu Grunde lag, prägt fich namentlich auch in ber ebeln Einfalt und Demuth aus, vermoge welcher fie bie Anertennung bes herrn gar nicht auf fich beziehen zu burfen glauben: fie wiffen eigentlich nicht, wie ihnen geschieht, bag fie um ber Ihm bemiesenen liebe willen so bervorgezogen werden (B. 37 -39.). Das zeigt beutlich, baß fie auf Erben noch kein bewußtes neuteftamentliches Glaubensleben geführt haben; aber "wer eine folche Gefinnung und Liebe bat, bem braucht Chriftus (und ware es erst am jungsten Tage) nur zu erscheinen, so glaubt er an ihn" a).

Wie sich bieses Gericht über alle Bölfer zeitlich zu bem über die Kirche verhält, barüber sagt ber Herr nichts Näheres. Er stellt es bemselben nur durch das δταν δέ (B. 31. opp. τότε B. 1.) gegenüber und beutet an, daß es erst nach demselben erfolgen wird. Was zwischen beiden liegt, davon war hier nicht zu reden, denn es sag dieß außerhalb der zu beantwortenden Frage. Die Belehrung hierüber haben wir in dem Hauptbuche neutestamentlicher Weissaung und zwar natürlich in dem Theile dieses Buchs zu suchen, welcher zwischen der Schilberung der Parusie (Off. 30h. 19, 11—21.) und des Weltgerichtes (20, 11 ff.) steht. Daß das Gericht Matth. 25, 31 ff. das Schlußgericht ist, sehen wir daraus, daß es mit ewiger Pein ober ewigem

a) Lut, biblifche Dogmatit, S. 169. Bgl. Stier, Reben Jesu, II, 610 f. Ebrard, chriftliche Dogmatit, II. S. 744 f. Bed, chriftliche Reben, 4. Sammlung, S. 802 ff.

Recht, wenn er (S. 206.) bemerkt: "Mit ber Belehrung über nie Art ber schließlichen Verwirklichung aller messianischen Hoffmngen schließt ber zweite Theil ber Rebe ab, wie ber erste abploß mit ber Belehrung über die anfängliche Verwirklichung."

Unfer Berr Berfaffer, ben wir aufmuntern möchten, mit ber leit im Beifte feiner Schrift bas gange Matthansevangelium n bearbeiten, foließt feine Borrebe mit ben Worten: "Nur eine brichung in ben Quellen ber Weiffagung sowohl als in ben Duellen bes Antichriftenthums feit feinem parabiefischen Ursprung, Mo in ber Geschichte ber Menschheit gegenüber ber Offenbarung ottes und naber in ber Geschichte Israels und bes Weltreichs esu bem Chrift gegenüber, nur bieg wird für bie entscheibenbe unbe eine enticheibenbe Erkenntniß erzeugen. Daß bazu meine drift auch auf ihrem Wege mithelfe, bas gebe Gott. be in jeber Beziehung nur Gibeonitenbienfte leiften konnen. men mochte ich fie bieten, wenn ich bamit nicht zu viel wage, , wie jener wunderbare Gottesgelehrte Detinger, etwas Ganzes a Evangelio barzuftellen vermögen. Zu ihnen zähle ich bieeigen, welche man neuerbings Reichstheologen genannt hat. kan gestatte mir, trot bes gewaltigen Abstandes, mit ben Forten bes Erweckers ber Reichstheologie und zugleich bes Biten Eregeten ber driftlichen Rirche, ber im Schatten bes thensbaumes laufchend gefeffen und jebes Fluftern feiner Blatt une zu beuten verftanben, mit ben Worten 3. A. Bengel's ■ Schlusse seines Gnomon zu schließen: "O Deus, tuo iuicio stat caditve, quidquid stat vel cadit. Quod per me perari dignatus es, tuere: lectorum et mei miserere. Tibi # gloria et esto in perpetuum!"

# Die Räthsel ber Erweckung Lazari.

Studie zu Joh. 11, 1-46., mit besonderer Rücksicht auf B. 33. 38: das Ergrimmen Jesu.

Bon Fr. Gumlich, Bfarrer zu Seibmannsborf bei Coburg.

(Schluß.)

#### IV.

B. 28-37. Begegnung Jefu mit Maria.

Martha, von Jefu aufgeforbert, ruft Maria, ihrer Schwefter. Diefe, überrafcht, bricht unverzüglich auf und geht dem ihrer Bartenben entgegen; bie Saft ihrer Entfernung zieht ihre Besucher nach, B. 28-31. Maria fieht, empfängt, begrüßt ben herrn, Thranen erftiden ihre Stimme, B. 32. Des herrn Ergrimmen. Aufbruch zum Grab und Beinen auf bem Bege. B. 33-35. Die Wirkung biefes Vorgangs auf bie mitfolgenben Buben, B. 36. 37. - Diefer Abschnitt ift ber an Worten armfte, an Inhalt reichste, für bas Befühl ergreifendste, für bas Berständniß aber schwerste. Zwei hauptpersonen, um fie gebrangt bie Gruppen ihrer beiberseitigen Begleiter, in lebenbiger Wechfelwirtung ber erfcuttertften Bemuth 8= bewegung ftehn einander gegenüber, bie, von Maria ausgebend, ben Buben fich mittheilt, im Berrn ben Bipfelpunkt erreicht, von ihm aber rudwirkend auch bisber Abgeneigte umstimmt und baburch aufs Neue ibn erregt. Zugleich sehen wir an Maria (32. 33.) und felbst Juden (37.) endlich bas erreicht, wozu bie Jünger (7-16.) überhaupt, bie Schwester wenigstens nicht nachhaltig zu bringen mar: bie ftill gehegte, ja laut ausgesprochene Erwartung feines Thuns, somit den Blaubeneboben für die Allmachtethata)

a) Grotius: Christus plerumque ante miraculum fidem exigit. (Subjectiver) Glaube ale Bebingung für (objective) Bunberwirtung

erlangt, — aber auch innerlich bie Schlacht bereits geschlagen, von der das Wunder bald als sichere Siegesbeute dem Ueberwinder in die Hand fällt.

28—31. Maria, abgerufen, auf bem Weg zum herrn. — B. 28. Und bas gesagt, ging sie hinweg. — hat, in richtiger Würdigung ber Höhe, zu ber die Unterhalmung sich emporgeschwungen hatte, mit weiblich sicherem Tacte und im Sinne Jesua) Martha (Christ, Thosuck) biese abgebrochen? Geziemender für sie nehmen wir nach ihrer eigenen Angabe (φων. σε) an: der Herr that dieß (Grotius, Lücke, Meher), indem er Martha, mit welcher er ügeschlossen, nach τ. eln. vor ânsilve, den später eingeschalten, hier "brovitatis studio" übergangenen Auftrag gibt. It keinem Fall ist bei ihr an ein bloßes Borgeben zu benten, ist Jene "aus ihrem Schmerz erwecken", ihr Kommen "bestennigen" soll (Bengel, B. Erusius, Brückner), was ke Maria (vgl. B. 29.) ebenso unnöthig, als für Marthab) unwürdig ist.

So ruft fie benn bie Schwester. Aber - heimlich,

ift Gefet, Matth. 8, 13. 9, 2. 28 f., Marc. 5, 36. 9, 23 f. u. f. w. Darum obne Glauben fein Bunber, Marc. 6, 5., Matth. 13, 58., vgl. Enc. 4, 23-27.; ohne angefpannten Glauben ("Gebet und Raften") feine große Bunbertbat, Matth. 17, 19 f., Marc. 9, 29. Auf Glauben umgefehrt muß bas Bunber erfolgen; er ergangt bie Zeit, Joh. 2, 4. 11., befeitigt Schranten, Matth. 15, 24. 26., vgl. 10, 5. 6., und überwindet fonft nicht ju bewältigenbe Sinberniffe ("Berge"), Matth. 17, 20. 21, 21 f., Marc. 11, 22-24., 1 Ror. 13, 2., furg - macht Alles möglich, auch bas Unmöglichscheinenbe, Marc. 9, 23. — Gang richtig Mener ju B. 40: Bon ber Bedingung ear nior. war bas Ractum felbft abbangig. Ungläubigen Schwestern batte er ben Tobten fo wenig wiedergegeben, wie einem ungläubigen Jairus fein Rind, und ber Bitme zu Rain, wenn fle fich zu seinem Mitleid und bem un xlate ungläubig verhalten hatte, ihren Gohn. Calv. (v. 40.): Fides nostra Dei potentiae et bonitati viam sternit, ut se erga nos exserat, quemadmodum rursus incredulitas obstruit accessum Deo et quasi clausas eius tenet manus.

a) Richt: "weil fie fur ben Angenblid genug bat", Lange.

b) Gine "Rothluge" im Augenblide bes begeiftertften Befenntniffes ber Babrbeit!

λάθοα. Aus freiem Antrieb, nicht (Meber) geheißen. weghalb? "Storenbes Auffeben zu meiben" (be Bette, Bude), und aus Schonung für bie Schwefter, welcher fie (Lutharbt) für biefes Wieberfeben Zeugen fparen will. Borzüglich aber jedenfalls in Fürsorge für Jesum. Nach öffentlichen Borfällen ber Art, wie 8, 59., vergl. 52. 57. 10, 31. (ἐβάστ. λίθ. οἱ Ἰουδαῖοι), 39., vgl. 11, 8., und Befchlüffen, wie 9, 22. 21., ift es mehr als mahrscheinlich und wird burch bas betonte lágoa geradezu gewiß: die treue, aber auch welte kluge und eerfahrene Freundin ist von den Borgangen ben naben Sauptstadt unterrichtet, tennt die Gefinnung ber Anwesenben gegen Jesum und migtraut ihnen (Theob. Mople Euthymius, B.-Crufius, Meger u. A.), und mit Rede (B. 46.) a). - Der Lehrer, fagt fie also leife und ohne Aufseben wie ohne Namensnennung zu ihr, δ διδάσκαλος — unter biefem Namen, eigentlich wohl, vgl. 1, 39. 20, 16, & & a # # feben wir ben Berrn, wie fonft, 13, 13., fo im bethanische Befdwifterfreis entweber überhaupt (Bengel, vgl. Qutharti ober in biesem Fall genannt und von Maria augenblicks ber ftanben — ift ba. Das Wort genügt, von ihrem Sige (B. 20.) fie zum Aufstehen zu bringen. Das weitere: Er beißt bich au Sich, φωνεί σε, treibt - felbft über Martha's Abficht! - jur Beschleunigung.

29. 31. Sie, έκείνη, wie B. 35., verbindungslos geliet — auch der Erzähler, gleich Maria, eilt, ohne zum offich Zeit zu gönnen — wie sie's gehört, steht eilend aust έγείρεται ταχύ, und läßt raschesten Schrittes Haus und Zimmer hinter sich, ταχέως ανέστη καὶ έξηλθεν. Sehr schnell, die Wiederholung und das Präsens zeigt es. So schnell, dazu so ohne Rücksicht auf ihre, überdieß eben um sie, παραμυθ. αντήν, 31. 45., beschäftigte Umgebung, zugleich mit so lebhastem

a) Daß ihre ebenso verständige als wohlmeinende Absicht schließlich boch vereitelt wird, daß so viel Gäste in dem Augenblicke gegenwärtig sind und, ihres ladea ungeachtet, sich zur Grust verstigen — ihr gewiß verdrießlich! — geschieht, Calvin: arcano Dei consilio, ne obscura esset Lazari resurrectio vel domesticos tantum haberet testes.

lusbruck innerster Bewegung, an der sonst still in sich gekehrten, veiblich rückhaltenden Maria a) doppelt ungewohnt, daß ihr Beichmen auffällt; die, welche im Hause um sie sind, of vrez μετ' αὐτῆς ἐν τῆ οἰκία, die sie sahen, ιδόντες τ. Μ., mb Martha (λάθρα) nicht bemerkt oder doch nicht verstanden witen, es einer neuen plöylichen Traueranwandlung (gegen luch): Sie geht fort zum Grabe, dort zu klagen, kyorres d): Sie geht fort zum Grabe, dort zu klagen, knayee — κλαύση ἐκεῖ, und um sie ihrem Jammer dort nicht keistandlos zu überlassen, sie begleiten. So gehen sie ihr nach, πκολούθ. αὐτῆ, auch dann, als sie bald inne werden, daß ke nicht zum Grabe, vielmehr in anderer Richtung sich entsernt. In inzwischen ist ihnen voraus und kommt zu Jesu.

30. Buvor wird ber Ort angeführt, an welchem fie ben brrn getroffen habe. Noch weilt er vor, οὖπω εληλύθει, lidt in bem Gleden, ele the xwune, an ber Stelle, all 🖟 🚱 τῷ τόπφ, wo (schon) Martha ihm begegnete, ὅπου t. avro f M. Diese Umstänblichkeit, vgl. auch B. 32., i fo weit fortgeschrittener Ergablung ift befrembend. Aber ber tine Bug bient nicht allein ber außeren Unschaulichkeit. ber Jünger will nicht nur furz vor bem Aufbruche (B. 34.) n (B. 17. 20.) stillschweigend vorausgesetten Blat nachholen, eichfam ben Rand bes Jacobsbrunnens, ba Er mit ben Junern, vom anftrengenben Marich ermübet, für bie nabenbe Entbeidung Rube fucht; an bem die bisherige Unterredung ftattmb, bas tommenbe Ereigniß (B. 33.) sich bereitet; von wo er Aufbruch fich begeben foll. Die Bahl bes Plages fcheint im auch aus innerem Grund bebeutfam. Während Rartha bei ihrem Entgegengehen, ύπήντησεν, mit Jefu am geannten Orte icheinbar nur mehr zufällig zusammentrifft, wirb ne Schwester ebenbabin o) bestellt. Der Berr erwartet e an bem beftimmten Blate. Als folder aber ift in liebenber

i) Indoles sedata; erat autem animo sedatiore. Bengel.

<sup>)</sup> Richt, Grotius: cogitantes; vgl. die Lesart dofavres.

<sup>)</sup> Ran hat zu covet de, nicht, wie man wohl versucht fein tonnte, eine Ortebeftimmung ju ergangen. Auch ohne folde ober Martha's

Sorge (B. 5.) für beibe, insbesonbere Maria, gerabe bieser Ort, und weber Trauerhaus noch Grab gewählt. Die erste, für die Jüngerin in solcher Lage und Bedrängniß tieser greisende Begegnung soll nicht an einem Ort stattsinden, wo die in solchen Tagen unvermeidlichen häuslichen Störungen.) zerstreuen, noch weniger, wo schon der Sinneseindruck der Trauerstätte einen überwältigenden Widerstreit ganz anderer Empfindungen erwecken mußte. — Zu diesem Hauptgrunde mochten anderweite Rücksichten "auf die eigene Sicher heit" (? Tholuck), "sein Aussehn zu erregen" (Hendner), die Lage des Orts: ut vicinior esset sepulcro (Corn. Lap., Olsh.), "um seine Absicht anzubeuten, sich unverweit zur Frust zu begeben", B. Erusius (Brückner, Herder, weilte zur That"), sich zugesellen.

32. Maria hat ihr Ziel erreicht. Der Längstersehnte, Beißerflehte, steht ihr — endlich! — gegenüber. So wie sie ihn gesehen hat, ιδούσα αὐτόν, nimmt sie Ihn für sich in Beschlag. Die Jüngerin fällt Ihm zu Füßen nieber, έπεσεν αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας. — Nicht "seine Aniee umfassend", Meher (wie bei Bittenben, Luc. 5, 8., vergl. Marc. 5, 22-7, 25., Luc. 8, 41., oder Erschreckenben, Matth. 28, 9., in Brauche), sondern wahrscheinlich Hanpt oder Antlig nach, auf an (εἰς b)) bie (eigentlichen) Füße Jesu hingebeugt, bie

Geleit — bas diese wohl absichtlich unterläßt, obwohl sie nachher ihm Gästen (vgl. B. 39.) auf dem Fuße solgt — bezeichnet ihr einsach be Ruf den Weg.

a) Die er barum nicht erst von Martha (Meyer) zu ersahren branckt. b) Els statt bes classischen προδ ober παρά τ. πόδ., vgl. Marc. 5, 22 7, 25., Luc. 8, 41. 17, 16., Apgesch. 5, 10., Offenb. Joh. 1, 17, nur hier und in einer Lesart zu Matth. 18, 29. vorkommend, möchte bei minder ansbrucksvollem Stil der Stelle unbedenklich alle Bersehen gesten. Wo nicht, so schwebt dem Augenzeugen bei der leisen, Abweichung vielleicht das wirkliche, ihm unvergessen eingeprägk, Bild Maria's vor. Els mag etwa auf das erreichte Ziel der Füße, im Unterschied der bloßen Rähe, kunpooder (vor him nischen Erscheinungen, Offenb. Joh. 19, 10., vgl. 10, 22.), — mithin auf eine Stellung beuten, in wescher wir (nach ausgegebenem στασα δπίσω, Luc. 7, 38.) der Sünderin, ja bald wieder, 12, 3. 11, 2., ihr selbst begegnen.

fie mit (Mund, Buc. 7, 45. ober) ber Sand (16. 44. 46.) erfaßt ober berührt (vgl. 20, 17.), wirft bie Ergriffene fich ber 36m aufs Antlit (Luc. 5, 12. 17, 16., 1 Kor. 14, 25., Offenb. Joh. 7, 11. 11, 16.) ober auf die Aniee (Apgefch. 10, 25., vgl. Matth. 17, 14. 27, 29., Marc. 1, 40. 10, 17. 15, 19., Luc. 22, 41., Apgesch. 7, 60. 9, 40. 20, 36. 21, 5.) nieber. — Jebenfalls bat fie nun ben fur ihr Wefen wie für bre Bergensstellung zu Ihm wie erlesenen Plat erlangt, an bem befibalb mir nach wie vor fie ftete antreffen: ju ibres Reifters Küßen, ihrem Lieblingsplat. Dort hatte sie ich anfange ihre Stelle ausgesucht und laufchte Seinem Wort, Denn Er, "ber Lehrer" und "Freund", ihr Freund, wie ber trer Gefdwifter (B. 5. 3. 11.), gaftlich in ihrem Saufe Ginth bielt, ή καὶ παρακαθίσασα παρά τούς πόδας τοῦ Ἰη σοῦ μουε τον λόγον αὐτοῦ, Luc. 10, 39. Dahin flüchtet sie jet bibrem Leib, von bier aus, wie aus sicherer Geborgenheit, nge und Brug zu Ihm erhebend 2). Ebendahin fehn wir fie mig Wochen später freudeerfüllt wiederkehren, um biese Afe in ber kostbaren Narbe zu baben und eben biese Füße i ben Haaren ihres Hauptes abzutrochnen, έχμάξασα τούς Μόμς αὐτοῦ, Β. 2.; ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέ-🌬 ταῖς θριξὶν αύτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 12, 3.

Und dieß ift nun zugleich der eigentliche Unterschied in em Empfang gerade die ser Schwester. Im Aeußern wiedersolt sich nur der frühere Hergang. Wie Jener, läßt auch ihr er Herr das erste Wort. Ihr Gruß ist Wort für Wort der Leiche. Nur: ist todt, sprach Jene, eredripee, sie das schwächere: terb, ânedare. Mein Bruder, dâd. pov, Martha; sie besut: mein Bruder, wörtlich: mir der Bruder, mit dem Aussuch schwesterlicher Zärtlichkeit unter Hervorhebung der Größe es erlittenen persönlichen Berlustes b). Nicht in dem Wort, im Lon des Wortes, in der Empfindung bei ihm und der ihm

a) léyovoa a v i o, folg. Anm.

b) Diefelbe Umstellung: αὐτοῦ els τ. πόδ., 3u Seinen (bes geliebten Reisters) Bugen. Αὐτόν, αὐτοῦ, αὐτῷ, gewiß nicht zufällig, hart aneinander!

vorangegangenen und es begleitenben Bebefbe, tritt, unterschieden von ber Schwester, bier Maria uns entgegen. Demuth, die lautere Rindeseinfalt (Matth. 18, 3.) ihres Wefens, bie felbstwerleugnenbe Singabe, mit ber fie willenlos bem Meifter auch ba Treue halt, wo ihr Berftand ihn nicht begreift, ihre natürliche Empfindung, Sinn und Weise ibm aufe ftartite wiberftreitet, tritt une in biefem Zuge wie in plaftischer Geftalt ents gegen, ber barum auch ben gleichen Worten ungleichen, volleren Rlang und tieferen, gemuthe und glaubenereicheren Inhalt gibt. Martha "in ihrer rafchen Beweglichkeit und Glafticität tann für ben erften Blid glaubensfreudiger erfcheinen". Maria "von stärkerer Empfindung", Θεομοτέρα της άδελφης (Chryfoftomus), "in ihrer tiefen Innerlichfeit" (Tholud) fühlt menschlich inniger und ift in ihrem Glaubensausbruck bingebender. Ihre Aniebeugung und Thranen fagen mehr ale Dartha's Worte (Lange). Bgl. bie treffenbe Charafteristit beiber Qutharbt I, 119—124.

Un biesen erften Bug in ihrem Bild reiht fich ber zweite und ber britte. "Während Martha noch bas Beburfniß fühlte, weiter zu reben, um bie rechte Bergensstellung zu bem Berrn wieber zu gewinnen, bat Maria nichts weiter zu fagen" (Beffer). Ihr eines Wort, bazu nur halb (B. 21.) ihr eigenes, bleibt auch ihr einziges. Bom Ihren thut fie nichts bingu. Sie will es nicht. Ihr Glaube ift feiner Berficherung beburftig. Aber fie tann auch nicht, felbft wenn fie es gewollt. Es icheint, ihr eignes Bort, bie barin liegende Ermähnung ibres schmerzlichen Berluftes, die fich erneuernde Erinnerung an ben Bruber, vor Allem Jefu Gegenwart, Sein Anblid, bie Bewigheit Seiner Nabe, bas Blud, in ihrem Jammer, ihrer innersten Bereinsamung und troftlosen Berlassenheit inmitten aller Tröfter, Ihn wieber ju befigen, ihren Ginen Salt und Troft, Den, ber fie wie auf Erben Reiner tennt, Ihn gu umfaffen, Seine Fugea) wieber in ber Sand zu halten - ergreift fie fo, bag fie, ber Sprache nicht mehr machtig, laut in Beinen

a) Bgl. S. 254. Anm. b.

eusbricht, und vor 3hm hingefunken, ihren Thranen, ihrem Soluchzen freien Lauf lagt.

33-37. Die Wirfung biefes Auftritts; zunächst auf ben herrn, B. 33-35., bann beren Rückwirfung auf bie Mitfolgenben, B. 36. 37.

Die Wirkung auf ben herrn ist eine boppelte. Es ergreift ihn heftigster Unwille, ber sich in gewaltsamer Erspütterung, B. 33., und kurzer Frage kundgibt, bann aber, auf abaltene Erwiderung, B. 34., in stilles Weinen übergeht, B. 35.

Und hiermit finden wir une in bem eigentlichen Bergand Anotenpuntte ber Entwickelung, auf welchen alles Frühere in, von welchem alles Spätere, bas Wunder eingeschlossen, ausuft, zugleich dem psychologisch anziehendsten Räthsel mieres Capitels, unseres Evangeliums, vielleicht ber evangeliim Erzählung überhaupt. Wir sehen (Lutharbt) "Jesum h eine Reihe von Gemuthebewegungen hineingezogen, beren dge wie Einzelausbruck immer als besonbers schwierig für bas aftändniß gegolten hat. "Selbst nicht am Kreuz, nur einal noch im Umtreise ber evangelischen Geschichte erscheint ber err fo tief, wir mochten fagen: fieberhaft bewegt. Die gleiche Stärke und das gleiche Steigen ober Fallen ber Erregung Fint Befus außerbem, fogar verftartta), gleich rafchen Wechfel bas gleiche eigenthümliche Gebräge bagegen aufer unserer Stelle nie. Gleich Mofe vor bem brennenben Bufche (2 Mof. 3.), bem ein: Zeuch beine Schube aus von beinen Fugen! uns utgegentönt; gleich Israel vor bem rauchenben und bebenben Berge (2 Mof. 19, 20 ff.) steben auch wir auf "beiligem land". Wir finden plöglich une hart an ben Gingang zu bem Merheiligsten getragen, aus beffen bichtem Dunkel burch ben

a) Matth. 26., Marc. 14., Luc. 22. Anfang: ἤρξατο λυπείσθαι καὶ ἀδημονεῖν, Matth., ἐκθαμβεἰσθαι κ. ἀδημ., Marc. — Fortgang: περίλυπος ἡ ψυχή μου ἕως θατάτου, Matth., Marc., ὤφθη ἄγγελος ἐνισχύουν αὐτόν, Luc. — ⑤φίn β: γεν. ἐν ἀγωνία, ὁ ίδρως ώσεὶ θρόμβοι αἴματος καταβ. ἐπὶ τὴν γῆν, Luc.

halb zurückfallenden Borhang die Herrlichkeit des Herrn in der Wolken- und Feuerfäule leuchtet (2 Mos. 40, 34.); — und es erschließen sich vor uns auf einen kurzen Augenblick die unergründlichen, geheimnißvollen Geistes- und Seelentiesen Dessen, der "Fleisch" wie wir (1, 14., 1 Joh. 4, 2. 3.) und "mit dem Bater Eins" (10, 30.), "der eingeborene Sohn Gottes" (1, 18. 3, 16. 10, 36., Matth. 26, 63 f.) ist. — Daß wir und hier in unbekanntem Land auf abschüssissem Pfad besinden, dem ein Ausgleiten zur Rechten oder Linken ebenso leicht mögelich als gefährlich ist, darf uns nicht irren; aber dazu wird etreiben, uns des siesen Auftrittes gewesen ist — um so an seines Hand und Zeuge dieses Auftrittes gewesen ist — um so an seines Hand und seinem Worte lauschend den hinterlassenes Hand und seinem Worte lauschend den hinterlassenes Spuren dieses außerordentlichen Vorgangs nach zugehn.

B. 33. Borerft: bes Herrn eußqipaobai.

## A. Beschreibung ber Erregung.

Dieß angesprochene Recht buchstäblichster Auslegung zust stanben, erhalten wir von ber Erregung Jesu in wenig Striche folgenbes ins Einzelnste stigzirte Bilb. — Dreierlei wird i Bezug auf sie hervorgehoben:

- I. ihre äußere Beranlassung: ως είδεν κλαίοντας;
- II. ihre innere Ratur, zunächst im Allgemeinen: ( ein εμβριμασθαι;
- III. bie nahere Beschaffenheit biefes εμβο., wie f zu Tage tommt in bessen zeitlichem Berlauf.

Dieser Berlauf im Allgemeinen charakterifirt sich Bezug auf Ab. und Zunahme ber Stärke ber Erregung — Begensatz zu seinem Seitenstücke — als ein Abwärtsgeben ob Fallen, — in hinsicht auf bie Richtung aber, bie er einschlat als ein solcher, ber ben Weg vom Inneren nach außen nimm

Im Besonderen werben an ihm — burch xal — xa fogar sprachlich abgegränzt — brei nebeneinander stehende maufeinander folgende wesentliche Momente unterschieden:

1) Erfter Unfang bes Unwillens, urfprunglicher Si

(zugleich ben sittlichen Charafter vorbebeutenb): bas πνεύμα Jesu — ένεβο. τῷ πνεύματι.

- 2) Sein weiterer Fortgang:
- a) Verbreitung über die Person Jesu und Gewalt ber badurch in und an ihm hervorgerusenen Wirkung einerseits: sie ist ein ταράσσειν;
- b) andererseits babei gleichwohl bewahrter heiliger Charafter bes Unwillens: Ableitung ber erlangten Ausbehnung und Stärke ber Erregung, aus bes Erleibenben freiem, bewußtem Thun: ἐτάραξεν ἐαντόν.
  - 3) Sein vorläufiges Enbe:
- a) Ausbrechen aus ber Empfindung in das Wort, είπε, bie Frage: ποῦ τεθείκατε αὐτόν;
- b) fc weigenbe Sinnahme ber erfolgenben Erwiderung: -Der Weg bes Unwillens ift bamit feiner lange nach burdmeffen. Bom Innerften bes πνευμα, ale feiner Erzeugungeftatte, ausgebend (erftes Moment), theilt er fich bem gangen Menschen mit, Jefu Berfon nach Beift, Seele und Leib, von Grund aus Ihn erregend und erschütternd, bis er an bem bebeitben Leibe felbst bem Auge fichtbar gur Erscheinung fommt (3 meites Moment). Bon ba ab fich von ber Berfon loslöfend und in einem Bort verforpernd, tritt er (brittes Moment), auch für bas Ohr vernehmlich, in bie Augenwelt. Nachbem er in ber Frage an bie Umgebung seinen Ausbruck und entsprechende Ermiberung gefunden, bat fich vorerft ber grollende Orkan gelegt und auf die hochgebenden Wogen ist wieder außerliche Stille eingetreten, Die fich in feinem Schweig'en fundgibt. - Der beilige Unwille bes Gottessohnes in feiner erften Starte ift gebrochen. Die nachgebliebene Erregung aber gieht fich in bas Innere gurud, tritt nicht mehr activ, sondern paffiv auf, und geht bamit in eine andere, bie zweite Sauptempfindung über: Behmuth, tiefes und inniges Erbarmen bes Menfchen Jefu mit bem Jammer um ibn ber. 216 beffen finnlicher Ausbrud erfcheint, wie eben noch aus feinem Mund bas Borneswort, fo jest, vom Mitleib ausgepreßt, bie Thrane in bem Auge - bie lette Theol. Stub. Jahrg. 1862. 17

nachzitternbe Wirfung, in ber ber Ausbruch feines Unwillens verrinnt. —

Nach biefer allgemeinen Uebersicht bie Durchführung und einzelne Begrunbung. — Deutlich bezeichnet ist:

I. bie Beranlaffung

bieser Erregung, b. h. ber Gegenstand, welcher unmittelbar vor ihr ben Sinnen sich barstellt und auf biese ben Einbruck macht, ber, von ben Sinnen in die Seele Jesu fortgeleitet, ben Kern seiner Persönlichkeit, ben Geist, erreicht.

Als solche äußere Veranlassung nennt unser Bere in erster und entfernter Reihe ben Anblick ber

laut weinenben Maria,

Ίησοῦς οὖν, ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν. — Κλαίειν, bas eigentliche Wort für weinen, bezeichnet a) biejenige Rundgebung menschlicher Empfindung, insbesonbere bes Schmerzes, welche a) burch bie begleitenben ichmacheren ober ftarteren (frampfartigen) Bewegungen (bes Auges, bes Angefichts, bes Hauptes, ber Banbe, bes Ober- und endlich bes ganzen Körpers) an bas Muge, und B) burch ben bamit verbundenen fcmacheren ober ftarteren Laut (vom leifesten, taum vernehmbaren Beraufch bes angehaltenen Athems ober unterbruckten Schluchzens, Seufzens, Stöhnens, Wimmerns - bis zu bem milbeft ausgelaffenen, gellenden, ohrenzerreißenden "Geheul" b)) in bas Ohr gelangt: überhaupt alfo bas in bie Sinne fallenbe, vernehmliche, fichtbare und borbare, mithin mehr ober minber laute Beinen. Daran folieft fich bie weitere Bebeutung bes plorare, die sich durch allerlei — natürliche oder conventionelle — Beberben, Beiden, Laute, Borte, Sanblungen, Sitten und Brauche, endlich anch wohl Brunt und Geprange, fundgebenbe private ober öffentliche Trauer und Wehklage, vgl. B. 31: Wa κλαύση c). Das Gegentheil von κλαίειν ist δακούειν, im

Ł.

a) 3. B. Matth. 26, 75., Luc. 7, 13. 38., Joh. 16, 20. 20, 11—15., Apgelch. 9, 39. 21, 13., Phil. 3, 18., Jac. 4, 9. 5, 1., Offenb. Joh. 5, 4. 5. 18, 11. 15. 19.

b) o xlav & µos, Matth. 13, 42. 50. 22, 13. 24, 51. 25, 80.

e) Marc. 5, 38 f. u. f. w.

neuen Testament nur in V. 35., von dáxov, lacryma: bas sanste, stille Weinen, b. i. bas saut- und bewegungslose Eintreten der Zähre oder Zähren in das Auge, vom sast unmertslichen Feuchtwerden oder "Uebergehn" (Luther) bis zu reiche sichstem heißen, aber stillen Thränenerguß. Lacrymatur, sed leniter et pudenter, Chrysostomus, v. 35. — So also, xdalovoar, sah, elder, und hörte Jesus die ihm zu Füßen hingeworsene Maria weinen und ward durch diesen Unblick selbst bewegt.

Zu dieser ersten, noch entfernten, tritt als nähere und nächste eine andere Veranlassung seines Affectes: das ihrem Weinen folgende, durch ihren herzergreisenden Anblick alsbald zu ähnlicher Höhe gesteigerte, Mitleid und allgemeine, gleichfalls laute Weinen der, indeß nachgekommenen (vgl. ηχολούθησαν αὐτη, V. 31.), Begleiter,

καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῆ Ἰουδαίους κλαίοντας. — Bir thun benfelben ficheres Unrecht, wenn wir, beim Mangel jedes Unlaffes bagu von ihrer Seite, blog megen ihres Namens und ber Wirfung ihres Beinens (ereso.), bier ohne Unterschied fie felbst als "leibige Tröfter" (Lüde, u. A.), ihre Thränen als "ein Condolenzweinen", ja "Crocobilethränen" (! Meber) verbächtigen. Sei ihre Gefinnung gegen Jejum welche immer! und gebe bie Bewegung urfprunglich von ihnen ober Anderen aus: in biefem Augenblick ber allgemeinen Rührung hat es boch mehr als nur ben Schein, daß fie, wie unwillfürlich. Manche wohl felbst wiber Willen, in biefelbe mit hineingezogen, aufrichtig "weinen mit ben Beinenben". - Und eben bieß, bag nicht allein ein fcmaches, zu Thranen leicht gerührtes Weib, daß rings um fie (Jünger und Bolf, daß) harte, ftarke Männer weinen, daß vollends fogar die, die nach Bemutheart wie nach Stellung in ber Welt, Tovdacoi, fold' öffentlichen Schmerzenbaugerungen taum noch zuganglich erschienen, bak auch fie Alle, Einer wie ber Andere, Todg Tovdalovs, fich nicht halten, sonbern laut bem Jammer überlaffen bas ift es, mas ben herrn im Innerften ergreift, ftarter felbft als Maria's Thranen.

Nicht minber flar ift auch im Allgemeinen II. bie Ratur

(Art, Gattung) biefer Empfindung angegeben, ihr eigenthüms liches, sie unterscheibendes Gepräge. — Als ein Ergrimmen wird sie uns genannt:

ἐνεβοιμήσατο.

Es fteht nun einmal eregetisch fest: Besus hat hier gegurnt Rur biefe: laut und beftigft gurnen, feine andere Bebeutung tommt bem εμβριμασθαι sprachlich zu. — Das Wort bedeutet feineswegs quemlibet animi motum graviorem, sive ille ex ira sive ex metu sive, ut hic, ex dolore (Grotius, Tittmann), ober jebe heftige Bemuthebewegung (Dishaufen). Ebenso wenig ift es = "zereco bat, innerlich tief bewegt merben", wie noch ber neueste Erflarer, 3. B. Lange, will (Bibelm. zu Joh. S. 252.; vergl. Stub. und Rrit. 1836. S. 715.; Rling, ebenbaf. S. 674.). Man bat fein Recht, um bas griechische Wort in bie Bebeutung bes "Trauerns" ju amangen, auf mehr als zweifelhafte Unalogien anderer Sprachen, bes Bebraifden a), Chalbaifden und vermanbter Dialecte (Lampe, Tholud 1. und Olshaufen), ober Deutfchen: "grimmen" für "jebe innere, frampfhafte Bewegung von Born, Schmerz u. f. w." (Tholuck 7.) zurückzugehen. Ebenso wenig barf man (Lücke), wo geftanbigermagen es "an Beifpielen fehlt", ber zu erkfarenben einzigen Stelle zu Befallen, bon bem gesicherten Bebrauche ab auf bie nethmologische Grundbebeutung" eines ftarten, tiefen, heftigen Affects, ber fich schnaubend, brullend, überhaupt geräuschvoll äußert", sich zurudziehen, um, im Wiberspruch bamit, schließlich burch "tiefste Somerabewegung" au erflaren. - Die Bichtigfeit ber Sache, so wie die voraussichtliche Wiederkehr ähnlich sprachwidriger Deu-

a) η Σ τ, sowie D Σ τ, bezeichnet keineswegs jebe, auch die ergebene, weiche Trauer ober Leib, sondern nur die unwillige, unzufriedene, "das Finstersehn", σχυθοωπός (Luc. 24, 17.; 1 Mos. 40, 7., Dan. 1, 10.). So richtig Lücke, der aber seinerseits zu weit geht, wenn er annimmt, (Unluft, Mißsallen, ja) etwas Unwilliges sei in jeder Trauer (S. 461.).

ngen, moge bie folgenbe genauere Umschau auf bem Sprachsbiet entschuldigen. —

Βριμάσμαι, von βρέμω, fremo, führt als auf seinen burzelboben auf ben Raturlaut φρ, βρ, βρε, βρῖ — Berindung bes Hauchlauts foder, schwächer, b mit bem r — rūc, ber im Griechischen, Lateinischen wie Deutschen a): βράσσω, κάζω, ε΄βραχον, βροντάω, βρύκω, βέβρυχα (βρύχιος, bumpf), νχάσμαι, βρωμάσμαι, auch βρώσκω, vorare b), φρίσσω; frenfre, frendere, frangere; brechen, Brast (bersten), bremsen bremse), prallen, prellen, (Born), Brunnen; brennen (Bransmag), brauen, braten, brozeln u. s. w., vergl. auch Brunst, trunst — in den verschiedensten Abschattungen den dumpfen, deinem innerlich erregten Gegenstande ausschenden, daher zitternden (fremere, βρόμος, βρέμω, verwaht mit τρέμω, τρόμος, tremere) Ton des Brüllens, rummens, Brausens, Prasselns, Schnaubens, danschens schallens, Schnaubens,

A. Nur fremo, ursprünglich wohl: biesen Naturlaut frm von sich geben, murmur, crepitum, sonitum edo dum quidem, sed obscurum et asperum et infractum, liegt vollester Entfaltung in Poesie und Prosa vor. — Als Grundsentung bleiben wir, anstatt beim (Meeress) Brausen, mit erroc) (bem Forcellinid) u. A. solgen), bei bem Löwen vo. — Es wird gebraucht:

1) und eigentlichft vom heiferen — zwar ftarten, aber Cofen Laut ober Schreien, "Toben und Anurren" bes auf the ausgehenben — und, burfen wir ben Rlangspuren weiter thachen — zunächft jungen Löwen ); hiernach ganz gleiche

<sup>)</sup> Matthiae, lex. Eurip. v. βοώσκω.

<sup>1</sup> Auch unfer freffen = gierig (mit innerer Erregung, wie bas Thier), b. i. haftig und borbar, effen.

Bgl. bessen treffende Bemerkung: "multa ab animalium vocibus translata in homines", wonach er illud Ennii: pausam fecere fremendi, vom Löwen abseitet. Varro de L. L. 6, 5.

Forcellini, lex. s. v. fremo.

י הוא , bie Mitte haltend zwifchen בְּלֵּר, bem ausgewachsenen Thier, mnb גָּרְל, catulus.

bebeutend mit τρα , τρα , ,, fremere, fremitus" (Gefenius); bagegen unterschieden theils von ρα, βέβουχα, βουγμός, stridor (dentium), frendere a), theils bem ansangs bem βούχω sprachlich und sachlich noch verwandten, bald aber stärker anschwellenden, eigentlich auszeichnenden "Ruf" (τρ ) des Königs ber Thierwelt, seinem entsetzend durch Gebirge und Dickicht bröhnenden, donnerähnlichen βουχάομαι, βούχημα, μυχάομαιδ), rugitus, μυχάς, κάρνχημα, μυχάομαιδ), rugitus, μυχάς, κάρνχημα, μυχάομαιδ), δούομαιδο, Θεμίθει oder Gebrüll.

Bom köwen d) wird es 2) übertragen auf ben im Wesentlichen gleichen Schrei (Schnausen und Toben) bes Raubthieres im Allgemeinen, bann auf verwandte Töne aus
ber Thierwelt überhaupt. Es steht vom Tiger, Luchs
und Wolfee); serner vom Schnauben (und Tummeln) bes
Schlachtrosses und edlen Rosses i) bis herab zum lärmenben
Delphin und bem Geschrei (und Fluge) bes seiner Brut beraubten Bogels um das leere Nests). Bom Thierlaut geht
bas Wort 3) über zu verwandten dumpfen und inarticulirten
Schallen aus der erregten leblosen Naturb), der Menschenauch der Götterwelt: dem wüthend daherbrausenden Sturmwind i), der an das Ufer tosend anschlagenden Weereswellek);
dem (meeresartigen) Toben, Wogen, Brausen einer versammelten
Bolssmenge, dem Geräusch, verursacht durch die Unruhe ihres

a) βρύχω, wie Pan, fnirschen, vom Raubthiere und hunde; LXX. und R. E. überdieß nur auf (thierisch wüthende) Menschen übertragen; eigentlich: Apgesch. 7,54.; gewöhnlicher uneigentlich: hiob 16,9., Klagel. Jer. 2, 16. (Ps. 35, 16. 37, 12. 112, 10.), im R. E. δ βρυγμός (των δδόντων), Matth. 13, 42. u. a.; vergl. zu δ κλαυθμός S. 259. Anm. f.

b) Offenb. 30b. 10, 3.

c) 1 Petr. 5, 8.; LXX. Richt. 14, 5., Bf. 21, 13., Jer. 2, 15., Zach. 11, 3.

d) Virg. Aen. 9, 341., Plin. 8, 16., Martial. 1. 8. epigr. 55.

e) Virg. Aen. 9, 59. Ov. Met. 5, 627.

f) Hor. Od. IV, 14, 23., Virg. Aen. 7, 638.

g) Cic. nat. deor. 2, 35., Sen. ad Marc. c. 7.

h) Aen. 12, 922.

i) Ov. Trist. 2, 25. u. a.

k) 3. 38. fremitus, Cic. de fin. 5, 2.

Busammenseins, Ausrufe, Händeklatschen 2), dem Geklirr der Baffen u. s. w.

Boξμω, βοξμομαι, in allen Bildungen ein dichterisches Bort, kommt (seltener von Thieren) vorzugsweise von Natursd Menschen son weren der brandensm Meereswoge ober des Sturmwinds; dem Wind, der in das Gegel (ξμβοεμ. c. dat.) "faust" b); überhaupt "jedem hohlen, mupfen, murmelnden, sausenden Getön, dröhnen, ertönen, vom Biderhall, Wassengetöse, Geschrei, Wehklage"; dem Rauschen Keier, dem gedämpsten Klang der Flöte c), Geknatter des mers u. s. w. Βοόμος, fremitus, bedeutet das Gleiche d), der auch (vgl. βροντάω, βροντή) das Krachen des Bliges und vaners, fragor fulminis c), Erdbeben, Paukenschall. Daher cóμιος, resonans, φόρμιγς, die Cither, "die lange nachsmunt- nach dem Schlage" f); δ Βοόμιος, der Lärmende mipides u. A.), Beiname für den Gott (und den Wein).

Auf Personen endlich übertragen, bezeichnet sowohl mos) als βρέμω ohne Unterschied: a) bald mehr der sinnden Bedeutung noch verwandt, "schnaubend": die wilde denschaft, vornehmlich Kampsbegier, des Kriegers, z. B. einer sbachartig andrausenden Reiterschaar, eines lanzenklirrenden tres, oder einzelner wüthend zum Kamps stürzender Helden h), treel, vgl. δεινά Εὐρύσθει βρέμων, auf ihn losschnaubend,

Aon. 4, 149., Sil. 16, 337. hierher gebort auch (gegen Luce) Aon.
6, 175. von einer unruhigen, entfett (nicht "trauernb") aufschreienben Boltsmenge, und 10, 96. (gegen Tholud) von ber laut, aber wortlos (murmura v. 98.) Beifall äußernben Götterschaar: fremebant adsensu vario. Der Schall kommt in Betracht, sobann bie Stärke ber Erregung, nicht aber ihre innere Natur.

ı) 11. 2, 210. 4, 425. 14, 399. 15, 627.

<sup>)</sup> Pind. Nem. 11, 7. Eur. Bacch. 160.

n 3. 28. II. 14, 396.

<sup>)</sup> αποθάνοισα βρόμφ κεραύνου bon ber burch Zeus erichlagenen Semele, Pind. Ol. 2, 42., Διος βαρύβρομοι βρονταί, Luc. Tim. 1, 99.
Pind. Nem. 9, 18.

<sup>)</sup> Tac. hist. 2, 44. 4, 35.; Cic. de orat. 1, 44., Att. 2, 7.; Ov. Met. 12, 128.

Aesch. Sept. 85., Prom. 424., Sept. (360.) 378.

increpans 2); βρόμον φόνιον b); bas Toben bes Aufstandes c); β) balb mehr un eigentlich: ben sich in lautem Sturm kundsgebenden Unmuth, Unzufriedenheit, Ungeduld, entweder einer Wenge oder eines Einzelnen, sowohl ben sich nach außen "außtobenden" Zorn, als ben verhaltenen, nach innen sich zurückziehenden "brummenden" Ingrimm oder Grolld).

B. Bon biesem Stammwort abgeleitet sind bie Berstärstungsformen: a) (burch βρόμος) βρομέω. Il. 16, 642. vom Summen ber gelüstigen Müden: "fremere cum murmure".

β) (burch βρίμη) unser βριμάσμαι nebst Derivatis, vom Wuthschnauben bes Thieres (Raubthiers und Pserbes), bes Menschen und bes Gottes. "Schnauben, brummen (Hecate), ben Zorn auslassen, zürnend brohen", Stephanus, ed. Paris. (Tholuck, S. 309.).

Letteres Wort finbet fich in folgenben feltenen, theilweife hochpoetischen Saupt- und Nebenformen:

βρίμη, Hom. hymn. 28, 10. Athene's lautes (Olhmpos, Erbe, Meer erschütterndes), heftigstes "Ergrimmen, Zürnen, Toben". Hesychius, ἀπειλή. Daber:

βριμών, ἀπειλών. βριμήσασα, δεινή, χαλεπή. βριμάζων Θ), τῆ τοῦ λέοντος χρώμενος φωνῆ. βριμαίνεται, θνιμαίνεται, ὀογίζεται. βρίμημα, ἐπίπληξις βριμές, μέγας, χαλεπός; ſāmmtlich bei Hesychius. βριμαίνω, βριμίζω u. a. ſ. Etym. Magn. und Suidas.

βριμηδόν bei Nonnus: άχνυμένης βριμηδόν άπό φρενός οίκτον άνέλκων, vom tiefen Seufzer, "mit Schnauben" verbunden (Schneider, lex.).

a) Eur. Herc. F. 962.

b) Ibid. 1212.

c) Aeschyl. Eum. 934.

d) "Αφαντον βρέμει, non animadversum murmurat, i.e. murmurat pauper de paupertate sua, sic tamen, ut nemo id curet, Pind. Pyth. 11, 46. cf. I. Morison. Duncan. lex. Homer.-Pindar. ed. Rost. Lips. 1831.

Daß einzelne bieser Börter, βρίμη voran, auf thierische Brunst übertragen werben, ist (gegen Lüde) so wenig Ausnahme von der Regel, daß es als deren ftärtste Bestätigung sich zeigt. So schon Hesychius: βριμάζει, δρη ā sis συνουσίαν.

ή Βοιμώ, "bie Zürnenbe, Dräuenbe", Beiwort ber Hecate, το φοβερον και καταπληκτικόν τοῦ δαίμονος. Lucian., s. unten. Apoll. Rhod. 3, 861.

βριμάσμαι. Arist. Eq. 855. (vom Demos): εὶ σὰ βριμόσωο (barüber unwirst) werben, toben solltest) καὶ βλέψεως
στρακίνδα. Dazu Schol. βριμάσθαι, τὸ δργίζεσθαι καὶ ἀπειλεῖν.
Ind βριμόσμαι. Xen. Cyr. 4, 9: ἐνταῦθα δὴ ἐβριμοῦτό τε

μ Κύρω (Cyaxares), "vor Zorn schnauben". θυμοῦσθαι, Heychius.

Enblich bas Wort selbst, unser εμβριμάομαι. — Es mmt vor a) wieder eigentlich: Aesch. Sept. (443.) 461: κους δ' εν άμπυκτήρουν εμβριμωμένας, "darein schnauben", von herden, welche (beim Sturm auf die Stadt) in die Zäume hnauben. — β) un eigentlich: darein schnauben, d. h. heftig wein brummen oder toben. Luc. Necyom. 20: καὶ ενεβρικόσατο ή Βριμώ καὶ ύλάκτησεν δ Κέρβερος 2). Bgl. Suid. κροιμήσατο, μετ' δογής ελάλησεν, μετ' αὐστηρότητος επετίμησεν. kym. Magn. εμβριμώμενοι, μετὰ αὐστ. επιτιμώντες. Mit ivi verbunden: auf Jemand grollen oder zürnen. Liban. t. 4. 1590, 23: τῆ μὲν (γυναικί) πάλιν ενεβριμώμην.

Bu biesem Gebrauche bei Profanscribenten stimmt LXX.

b bie alten Uebersetzungen. LXX., bie Rlagel. Jer. 2, 6.

c τητη burch εμβριμήματι δργης übersetzt. Ebenso Aquila,

b m m achus, welche Ps. 38, 3. τητ (LXX. δργή) burch

pρείμησις wiedergeben. (Auch hier also sehr selten ge
rancht, bann aber und ausschließlich von Gottes Zorn; εμ
ριμώσμαι selbst kommt überhaupt nicht vor.)

Aus bem Gesagten bürfte zur Genüge sich ergeben, baß )  $\beta \varrho \, \ell \, \mu \, \omega$ , so wie fromo, stets nur ben activen Affect, auf

a) Die Stelle bezeichnet freilich (Tholud 7.) "Beifall, Zustimmung", ju einem (fingirten) unterirdischen Senats- und Bollsbeschluß. Aber—eben nur eine solche, wie "bie Dräuende" sie giebt, eine in schredenben Lauten gebrummte, gebrobte, geschnaubte Zustimmung, als Seitenstill zu der gebellten ihres hundes. Auf diese sonderbare Art der Beisallsäußerung weist der Satirifer ausbrucklich hin: nam so pacto firma sunt et rata quae lecta fuerunt.

Menschen übertragen, ben bes Unwillens, nie neinen allsgemeinen", am wenigsten ben nSchmerz" bezeichnet; 2) daß volllends βρίμη und bessen abermalige äußerste, jedoch zugleich verinnerlichende (ἐν) Berstärkung ἐμβριμᾶσθαι nur einen starken ober stärksten Grad bes Zorns ausdrückt, ber, eben wegen dieser Stärke unfähig, sich im Innern zu halten, nach außen ausbricht, jedoch sich in unarticulirten Lausten mehr als Worten Luft macht.

Hierzu nun stimmt - nur, so weit es Jesum betrifft, von biefer letteren Art ber Aeugerung abgesehen - vollständig

### C. bas neue Teftament

in ben fünf Stellen, in benen es, 3 mal mit, 2 mal ohne rul, 4 mal von Jesu, 1 mal von ben Jüngern, als Steigerung bes gewöhnlichen enermar angewendet ist. — Außer hier und B. 38.:

- 1) Matth. 9, 30. (nach Heilung zweier Blinden): καὶ ἐνεβοιμήσατο αὐτοῖς λέγων δρᾶτε, μηδεὶς γινωσκέτω. Ένεβο, soll ben Befehl als nachbrücklich und in Affect gesprochenen, scharfen, gemessenen bezeichnen. Der Unwille bezieht sich auf die zu fürchtende unzeitige Verbreitung jenes Wunders, welches der Herr erfolglos! B. 31. wehrt. Er suhr ("schnaubte") sie an; Luther: bedrohte sie.
- 2) Der Grad der Heftigkeit, zugleich der Grund des Zornes, tritt noch klarer Marc. 1, 43. (Matth. 8., Luc. 5.) hervor: xai è µ β çı µ ησάμενος αὐτῷ εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτὸν καὶ λέγει· δοα, μηδενὶ μηδέν εἴπης. Der mächtige Affect zeigt sich, vor dem gleichlautenden Berbot (δοα), in einer noch schörferen That, dem: Fort mit Dir auf der Stelle! durch Wort oder Geberde ausgedrückt. Der Mensch, eben noch "voll (Lucas) Aussasse", macht, wider Anstand und Geseß! Anstalt, sich ungefragt (gegen Marc. 5, 18 f.) dem Retter anzuschließen, so daß er von diesem mit Indignation an seine Schuldigkeit (B. 44.) gewiesen wird. Was das, abermals übertretene, Gebot bezweckte, zeigt (vgl. Matth. 12, 16., Marc. 3, 12.) B. 45. Der Zug ist dem Marcus eigenthümlich, ebenso:
  - 3) Marc. 14, 5. (Matth. 26., 30h. 12.). Tiefer Un-

| ville, dyaraxt. πρ. έαντ., hat sich in Einigen, τινές, (Matthäus: Kingern) gesammelt, während sie noch still der That des Weibes (Joh.: Maria's) zusehen. Er bricht (aus Judas', ihres Eprechers, Munde, Joh.) in der unzarten Vemerkung είς τί κτλ., vem beleidigenden Vorwurf, ἀπώλεια, und dessen noch gemeinerer Begründung, ἠδύν. — τοῖς πτωχοῖς, endlich heraus. Man sieht: ver längst verhaltene Groll des Heuchlers gilt nicht sowohl dem dwer gekränkten Weibe, als in des Herzens Grunde einem Indern hinter ihm, den offen anzugreisen, nur der Muth hm sehlt. Und nun folgt, als Bezeichnung dafür, daß auch 1 ach dem Ausfalle der Unmuth ungebrochen dauert, vie Steigerung: καὶ ἐνεβοιμῶντο αὐτῆ (Imperf.): Sie klieben auf sie bitter unwillig, heftig erbost und gaben das (durch beichen, Blicke, Laute) zu erkennen, die der Herr selbst der Sangetasteten zu Hüsse eilt.

Wie alfo alle, fo forbert auch unfere Stelle fprachlich bie gleiche Erklärung: lebhaftester Unwille, heftigster, jur Leukerung kommender oder brängender Unmuth oder ern, vehementer stomachari, indignari, irasci. Auf biefer tite feben wir - gegen bie einzigen Gufebius von Emefa n Ronnus — alle griechischen Erklärer, z. B. Ammoins, Origenes, Theoborus Heracleot., Apollina-16, Bafilius b. Gr., Chrhsostomus, Chrillus, Theoerus Mopf., Theodoretus, Amphilochius, Leonins, Theophylactus, Euthymius Zigab. u. A. — Dann L gegen Calvin, Bucer, Crell, Grotius, Rosenmüls er, Paulus, Stolz (Herber), Tittmann, be Wette, ling, Diehaufen, gude, B.-Crufius (Safe), 3. B. ange - gleichfalls bie überwiegenbe Mehrzahl älterer Die neuerer Ausleger, g. B. Augustinus, Beba u. A. Lyra, trasmus, Melanchthon, bie gesammte lutherischetirche ice Auslegung, 3. B. Calov, Joach. Lange, Janfen, Ribera, Corn. a Lapibe; Lampe, Storr, Michaelis, Ininoel; Strauß, Baur, Röftlin (Lehrbegr. Berl. 1842), )ilgenfeld; Stier (v. Berlach), Ebrard, Merz, ienbner: Beffer, Butharbt, Brudner, gulegt Meber:

"Einzig richtig: Vulg. infremuit spiritu, und Luther: er grimmete im Geist." — Ganz wortgetreu (Grimm geht innen) ware auch hier: "er erschnaubete", b. h. er brauste schnaubte in sich auf. —

Ist bem also, so fallen bamit eine ganze Reihe — I. Cle — von Erklärungen, als sprachlich unhaltbar, in sich sammen.

Bon Unwillen ist unser herr beim Anblicke ber allgeme - Behklage ergriffen worben. Richt also:

- 1) von Betrübniß, ex dolore, Grot. (S. 261.); T rigkeit, misericordia vel potius tristitia, Rosenm.; starker & rung, animi commotio vehementior, veluti ex dolore et stitia, Tittm.; von Trauern, Olsh.; Erregung, Misühl, B.-Crusius, συμπάθεια, Calvin; von schmerzle Erschütterung, Hase, ober tiefster Schmerzensbewegung der leidenden Trauer, Lücke 3. Wir sehen hier auch einzelne ältesten Erklärer, Eusebius von Emesa: ingemuit, und Nnus irren: δων (Μαρ. κ. Ἰονδ.) ων ύπο πολλω δμβρω κούοντι περιδοάίνοντο παρειαί, πνεύματι πατοώω δεδονημέ (agitatus) ἄαχε φωνήν. Ebenso Ueberse ungen: Algemuit, Aethiop. ner weinte in sich selbstu, Ropt. ner betr sich im Geistn. Was ihn bewegt, ist ebenso wenig:
- 2) ein "bem Unwillen nabe kommender Schme barüber, "baß dieser Trauerfall nicht hatte können verhin werden, wenn man will, zugleich über das menschliche El überhaupt", de Wette. (Dagegen als eine "wunderliche" Nung Kling, Stud. u. Kr. 1836. S. 675., vgl. Brüch Weher 3.) Tholuck: "Grimmen" (S. 261.) oder "Stnen". Ewald: es sei nur stärkeres Wort für (åra) στει ζειν, Marc. 7, 34. 8, 12.
- 3) Auch feine Mischung mehrerer Empfinbung weber zweier—: "Heiliger Unwille und inniges Mitgefühl sammen", Rling (ibid. S. 674.); noch breier ober m rerer—: Lange, ibid. S. 718: Zürnen, mit tiefstem Mit verschmolzen; 722: Empfinbung, worin Mitleib, Schm und Zorn, selbst Borfreube über seinen Sieg vereinigt

ten; Bibelw. S. 252: ein allgemeiner Affect bes Geistes, in welchem verschiebene Empfindungen sich mit einander verbinden und wechseln. Bgl. Goethe: Es wälzet sich ein Rad von Freud und Schmerz durch meine Seele. — Desgl. Tholuck 7.: So werden wir benn auch ein Gefühl des Schaubers mit einbegreifen u. s. w.

Bur Sache sind die obigen Erklärungen meist treffend, wer nicht zum Worte. Ένεβοιμ. nennt zunächst eine einzige kupfindung, und diese eine ist ein heftiges Aufwallen seines kornes, ein wirkliches infromero.

Aber auch über bie

III. nähere Beschaffenheit und ben Berlauf tiefes Ergrimmens sind nahezu erschöpfende Aufschlüsse geboten: ton Zusägen 1) τῷ πνεύματι, 2) ἐτάραζεν ἐαυτόν, 3) bem 8. 34. Folgenden.

1) Τῷ πνεύματι.

Nicht: "bem Beifte" - nvevua als Begenftand feines Unillens, Chryf. Guthym. Silgenfelb -, fonbern im Beifte 13, 21., Marc. 2, 8. 8, 12.) zürnte er, wie die authentische Muterung B. 38., er kavro, beweift. Das Innere (er k.), Innerste Jesu, bas Centrum feiner geheiligten Person, ber bellpunkt feines heiligen. Selbstbewußtseins und feiner beiligen Ibftthatigkeit, zugleich ber Einheit Jesu, als bes Sohnes, mit Bater: "ber Geist", τὸ πνεθμα, spiritus, 13, 21. Marc. 2, 8. 12. 14, 38., vgl. Apg. 17, 16., im Unterschiede von "ber Beele", animus, ή ψυχή, 12, 27., Matth. 26, 38. — bem bite ber naturlich menschlichen Empfindung und Begehrung a) - mithin weber einseitig (altfirchliche Erklärer) feine göttliche, och (Neuere) feine menfchliche Natur, fonbern beibes in imem nungertrennt und unvermischt" — ift ale bas heilige Bebiet genannt, auf welchem jene beftige Erregung ftattfanb, . b. entsprang und fich fortpflanzte. Das πνεύμα Jefu, nicht fo (Nonnus S. 269.) πατρώον, auch nicht bas πν. αγιον in

s) Bgl. τὸ θέλημά μου, τὸ ἐμόν, entgegen bem τὸ σόν, Luc. 22, 42., Matth., Marc., 306. 5, 30. 6, 38.

ibm (Chrill, Ammonius, Theophylatt), sonbern fein Beift, "bie allumfaffenbe Einheit bes mannigfach getheilten Geelenlebens" (Lange), ift also ale ber Berb bee Feuere aufgeführt, auf bem bie Lohe fich entzündete, und von wo aus fie ihren Strom ergoß, bie beilige Berührungeftelle, bie ben vom Sinneneindrucke erzeugten Reiz und gleichsam Stok vollfraftig auffing und erwiderte. - Sierin liegt zugleich negativ, bag, abweichend vom sonftigen Gebrauch bes εμβο., ber Born bes herrn fich auf bas Innere beschränkte, nicht alfo auch in lautes "Schnauben", Schelten, Toben, Murren überging, woburch jebe unwürdige Borftellung von bem Borgange fich abftreift. - Aber auch positiv, bag ein Affect, ber in bem "Beifte" bes mit bem "beiligen Beift nicht nach bem Daag erfüllten" (3, 34.) Jefu fich erzeugte, in Diefem feinem Urfprung felbft bem Bebiet bes Gundhaften enthoben und gebeiligt ift.

2) Den nachstfolgenben Schritt jener Erregung auf bem Bang nach außen beschreibt

καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν.

Der in bem Geiste Jesu entstammte Unmuth, in seinem ihm naturnothwendigen Drange nach außen mit überlegener Gewalt vom Geiste auf = und in dem Geiste zurückgehalten, dewirkt: Erschütterung, ταράσσειν. Zunächst natürlich und am stärksten: dieses Geistes selbst, doch seiner nicht ausschließ-lich. Sondern, von ihm, als ihrem Urheber und Mittelpunkte, aus alsbald nach allen Seiten um sich greisend, erfaßt sie Ihn, seine Person (vgl. έαντόν), also nach Geist, Seele und Leiba) ungetheilt, den ganzen Menschen. Geist, Seele, Leib Jesu theilt sich die durch den Zorn erregte heftige Erschütterung mit und werden gleichmäßig von innen heraus b) in gewaltsame Bewegung, in Zittern und Beben versetzt. "Ein Gottesgewitter des Geistes ging durch seine Brust, unter dem seine menschliche Natur erbebte." Die Stärke der Erschütterung, als der Wirkung,

a) Für biefe Dreitheilung Matth. 26, 38. 41., Marc.

b) Bergl. S. 262.

ift bas Maaß ber Stärke bes Unwillens, als ber Ursache, wie umgekehrt ber innere Uuwille erst an ber äußeren Erschütterung bes Leibes vollständig zur Erscheinung kommt. Denn allerdings scheint ber gewählte Ausbruck, bas sinnliche  $\tau \alpha \varrho \dot{\alpha} \sigma - \sigma \epsilon \iota \nu^a$ ), wie auch  $\dot{\epsilon} \alpha v \tau \dot{\sigma} \nu^b$ ), in sich zu schließen, daß sich die innere Bewegung vom Geist mittelst ber Seele auch dem Körper mitgetheilt, mithin ein dem Charakter nach nicht schmerzliches c), sondern zürnendes, dem Umfang nach aber nicht theilweises d), sondern ein schauern des Beben des ganzen Leibes e), ber Umgebung sichtbar, sich ereignet habe.

Dafür nun, bag biefe ungeheure, in folder Ausbehnung an Jefu unerhörte, Stärke ber Wirkung feines Unmuthe und bes Unmuthe felbft nicht in eine feiner unwürdige Borftellung umschlage, ift vorläufig gesorgt (τῷ πν.) - und wird geforgt. Dag nach Befeitigung bes Scheins ber Gunbe nicht ber andere ber Leibenschaft, mithin ber Schmache, fich einstelle, bem steuert bie gewählte Rebeform: ἐτάραξεν ἐαντόν. -Babrend, mit Umgehung bes ber phyfischen Erregung vorbebaltenen Activums (3oh. 5, 4, vgl. 7: άγγ. ετάρασσε τὸ υδ.), bei Beiftes- und Gemütheerschütterungen überhaupt, Matth. 2, 3. 14, 26., Marc. 6, 50., Luc. 1, 12. 24, 38., Joh. 14, 1. 27., 1 Betr. 3, 14., und inebesondere von Jeju fonft ohne Ausnahme τετάρακται, 12, 27., έταράχθη, 13, 21., erscheint, wird für die tiefste der Erschütterungen, statt des natürlichen έταράχθη, ein beispielloses, aller Erfahrung spottenbes, leicht fogar migverftanbliches "er erschütterte fich felbft" gesett. Da bieg unmöglich Bufall ift, so will bie an bie Stelle

a) Euthymius: διέσεισε, vgl. auch πεινάσσειν". — Ganz irrig Luther, nach ihm Calov und alle lutherisch-kirchlichen Erklärer: "er betrübte sich selbst". Kuinoel: (= ἐεαράχθη) misericordia commotus, tristitia affectus est.

b) Ein τ φ σώματι (Lüde) ift weber nöthig, noch, weil partiell, nur zuläffig.

c) Corn. a Lap. mutato vultu et voce prae dolore. Thosud 7: Schauber bei ben Thranen und Rlagen um ihn ber.

d) Grot.: mutatio in vultu. Corn. a Lap.: vultu et voce. Euthym.: τινάσσεσθαι τὰ ἀνώτερα μέρη.

e) Meher 3.: ber forperliche Schauer ber inneren gurnenben Erregung.

bes Paffivs getretene active (reflexive) Form bie stattgehabte Erschütterung - ihrem Ursprung in bem arevua, ber freien Berfonlichkeit, zubem genau entsprechend! - eben abfichtlich felbft als eine nicht paffive, fonbern active bezeichnen, als eine folde alfo, welche von Jesu nicht widerwillig oder willenlos erlitten, fonbern mit Willen gewirft wird, gleichsam gefchieht, b. h. welche von ihm, in Rraft beffelben aveulla, in welchem fie entsprang, nach außen fortgeleitet wirb. Richt nur (B. Crufius): "er überläßt fich ber (unfreiwilligen) Erregung ", "gab fich ihr hin" (be Bette), fonbern: Er felbst "verfest fein Inneres in Bewegung", erschüttert fich aus bem nv. als feinem tiefften Grund heraus. So alfo, bag burch bie Bewalt jener Erschütterung (und ihrer Urfache, bes Bornes) weber bie Rlarheit seines erkennenben Bewußtseins irgendwann und irgendwie getrübt, noch bie Freiheit seiner sich selbst bestimmenden Willensentschließung irgendwann und irgendwie geschwächt, gehemmt ober gar aufgehoben wirb. -

Bewinnen wir aus bem Bisherigen für biefe beiben erften Stabien bas Resultat! - Wenn gleich also ber erfte Unlag ber Erregung auch Ihm, bem Sohn, wie uns, burchs Thor ber Sinne tam, elder, und fo, burch Sinnenreig, in feinem Beift ber Unwille in folder Beftigkeit entbrannte und feine Wirkungen an ber Berfon bes herrn geaußert hat: fo war bieg boch fur Ihn nicht, wie es uns ift, 3 mang, Ihn feffelnbe Rothwendigfeit, ber er fich nicht, wenn er gewollt, batte entziehen konnen. Es war Sein eigenster besonnener und freier Bille, bag er bem Sinneneinbrucke, bem Unwillen, wie ber Erschütterung bei fich Raum gab, und eben biefer Sein Bille beherrichte fie und bestimmte ibr Art, Maag und Ziel. - Go icon Theob. Beracleot. und Chrill (Ueberfetung bes Georgius Bha.): Turbavit semet ipsum non infirmitate, sed potestate; turbatus est, quia ipse voluit. Corn. a Lap. (Bengel): Affectus Iesu non fuere passiones, sed voluntariae commotiones, quas plane in sua potestate habebat, et hacc turbatio fuit plena ordinis et rationis summae. Lude: eine willfürliche, Gelbstbewegung bes Borres; Meher 3.: Selbsterschütterung. Brückner: Das Activum indeutet hier gewiß so viel, daß Jesus seine Gemüthsbewegung wer Gewalt behielt. Am treffendsten der einzige Ausleger, er auf das zu Grunde liegende, physisch wie psychisch geltende, taturgesetz sich einläßt, Luthardt: Wenn der Unwille sich ufert, läßt der Mensch seine Bewegung aus sich hinausgehen we entsedigt dadurch sein Inneres derselben. Wenn der Unsille aber im Innern deschlossen nach außen gehende dewegung in sich selbst zurück: er versetz also sein Inneres in Wewegung in sich selbst zurück: er versetz also sein Inneres in starte Gemüthsbewegung versetzt. Somit erhalten wir vier höchst bezeichnende Merkmale we eingetretenen Gemüthsberregung. Sie ist:

- a) ein Ergrimmen ein glühendes a) Aufwallen Seines —. das
- b) im Innersten Seiner gottmenschlichen Person, bem Geist, brungen,
- c) von da aus seinen Lauf nach außen nimmt, weil aber Ihm mit Gewalt im Inneren zurückgehalten, Geist, Seele de Leib Jesu auss heftigste ergreift und durch und durch beben macht,
- d) und bennoch fo, daß ber gewaltige Affect frei bleibt ieber "Leibenschaft", baß nämlich, wie ber Sinneneinbruck, ber Unmuth und bie burch ihn hervorgerufene gewaltsame

<sup>1)</sup> Richt nur das heftige, auch das nach Art und Maß die Gränze bes bloß Menschlichen Ueberschreitende, Göttlichegewaltige (wenn man es richtig versteben will, "Dämonische") des Zornes sinden wir, in Uebereinstimmung mit der Etymologie und mit dem Sprachgebrauche, in dem Worte ausgedrückt. Έμβριμ. wird im neuen Testamente bei seinem ungewöhnlich häusigen Gebrauche wohl nicht zufällig nur vom Gottessohn und außerdem — denn auch Marcus erläntert sein zures (14, 4.), B. 10., nachträglich — einmal von Dem gebraucht, der gleichsalls wie sein herr, nur in gegensählicher Richtung, abwärts, aus dem Gebiete des Reinmenschlichen hinaus und in ein anderes hinüberragt, 6, 64. 70. 13, 2. 27., Luc. 22, 3., val. 31.

Erschütterung nicht Ihn, sondern Er fie beherrscht und mit besonnenstem Bewußtsein und vollester Freiheit Affect sammt Wirkungen in der Gewalt behält, hervorruft, regelt und zum gesollten und gewollten Ziele leitet.

Beim Anblick der sprachlos, aber lautweinend 3hm zu Füßen hingeworfenen geliebten Jüngerin und ihrer durch den Jammer jener selbst zu gleichem Jammer hingerissenen Begleiter plöglich in Ihm aufsteigender persönlicher, innerster, Ihn bis in Mark und Bein erschütternder, und bennoch klarest besonnener und mit vollsommener Sicherheit und Energie beherrschter heiliger Unund Widerwille — das also ist vorläufig das Gesammtbild jener einzigartigen Gemüthserregung, auf das der Wortslaut der gegebenen Schilderung nach unserer Ueberzeugung leitet.

Das aber ist nun in ber That ein so vollständiges, charaktervolles, bazu ein all' unseren gewöhnlichen, auch beiligsten Anschauungen und Erfahrungen so fern liegendes, ja widerstreitendes, darum von Menschen unerfindbares — und bennoch für den heiligen Erlöser so treffendes und würdiges Gemälde dieser Seiner ersteren Gemüthserregung, daß wir an dessen Wahrheit keinen Zweisel hegen dürfen.

Ist dieß die zu erklärende Empfindung, so thun wir nun ben weitern Schritt. Wir fragen: Was hat die so eigenthümsliche und starke — göttlichgewaltige, sofern wir recht gessehen — Erregung in dem Herrn hervorgerusen? Welchem Gesgenstande galt sie? Welches war ihr Grund?

## B. Grund ber Erregung: Gegenstand bes Unwillens.

Dieser Grund als solcher ist augenscheinlich in dem Texte nirgends angegeben. Geschah dieß aus Absicht, Unkunde, Bergessenheit, so haben wir auf Lösung dieser Frage zu verzichten. Befriedigende Antwort ist nur alsbann möglich, wenn sämmtliche zum Entscheid nöthige Angaben in die Erzählung selbst verslochten sind. Und dieß ist in der That der Fall.

3mei Dinge insbefondere: Beranlaffung, fodann Charafter und Berlauf, b. h. Ausgangs- und nächfter Zielpunkt ber in Frage stehenden Erregung, sind in so durchsichtiger Rlarheit uns im Text gegeben, daß schon von ihnen aus vor und zurück ein ziemlich helles Licht auf das allein noch dunkte Mittelglied, die unbekannte Ursache jenes Affects, hinübersfällt. Wir fragen: Welche Zwischenursache haben wir zu ergänzen, die von den Thränen der Maria und ihrer Begleiter rückwärts, vorwärts zu diesem, nach Ursprung, Art, Maaß und Berlauf geschilderten, heiligen Unmuth Jesu nach psichologischem Geset und klarer Textangabe führt? Je näher diese auszusindende Ursache dem äußeren Anlasse siehe und je dollständiger sie doch zugleich den vorziliegenden Seelen vorgang nach allen seinen Seiten wirklich aufschließt: um so gewisser wird der Preis der Wahrheit ihr zu reichen sein. — Mit diesem Prüsstein in der Hand gehn wir an die versuchten oder zu versuchenden Erklärungen. —

Um wünschenswerthesten würde es freilich fein, tonnten wir jebes, im Texte nicht ausbrücklich als solches benannten, Mittelgliebes uns entschlagen, konnte nämlich:

II. Claffe ber Erklärungen —

## 1) bas Weinen felbft,

bie von Maria und ihren Begleitern vergoffenen Thranen ihrer finnlichen Birtung nach, wie Unlaß, fo Grund ber Erzregung fein.

Das Weinen an sich selbst — nach Grotius' Regel: Solent lachrymae lachrymis excitari, vgl. Euthhmius a) —, boch namentlich vereintes lautes Weinen, übt ohne Zweisfel starke sympathetische Gewalt. Beweis bafür ist unter Anderem eben unsere Stelle. Anblic und Weinen der Maria ruft wie mit sinnlicher Gewalt ein gleiches Weinen in immer weisterem Kreise selbst der Unempfindlichsten hervor. So wäre es wohl möglich, daß aus gleicher Ursache die gleiche schmerzliche Erregung auch Jesu sich bemächtigt hätte, das \*\lambdaleiv also,

κινηθείσης τῆς ἐν αὐτῷ ἀνθρωπίνης φύσεως els συμπάθειαν· τὸ γὰρ ὁρᾶν ἐτέρους δακρύοντας ἐρεθίζειν οίδε πρὸς οίκτον τοὺς φιλανθρώπους.

mie von Maria zu ben Juben, so von biesen zu bem Meister durchgebrungen wäre. — In der That diese Erklärung träte außer Zweisel, wenn — ἐκλαυσε geschrieben stände, oder (mit Wegsall von B. 33. 34.) ἐδάκο. B. 35. unmittelbar an κλαίοντας sich anschlösse. Allein es steht — ἐνεβοιμήσατο. Und das schließt dieser Schlüssel nicht. Mag immer — innershalb der von τῷ πν. und ἐτάρ. ἐαντ. gesteckten Gränzen — ein Theil der sinnlichen Gewalt der dem ἐνεβο. nachfolgenden Bewegung der spmpathetischen Wirkung des Weinens der Umgebung zuzuschreiben sein: die volle Stärke der Erschütterung wird dadurch nicht erklärt, noch weniger ihr Grund, der Unsmuth.

Gehn wir benn vom sichtbaren Anlaß, ben vergoffenen Thränen, zu beren nicht mehr sichtbarer, boch sicherer Urssache zurud! Ehränen sind Zeichen bes Schmerzes. Nehmen wir an, ber Herr zurnt:

## 2) Bener Schmerz.

Gegenstand Seines Unwillens gemäß bieser Erklärung ift entweder: das in ihren Thränen, Schweigen, Haltung sich aussprechende bittere Leid Maria's, oder: das gleichfalls sich laut äußernde Mitleid der mit ihr gekommenen Tröster.

Aber — was findet sich an beiden Tabelnswerthes, bas, statt des Mitleids, Jesu Unwillen erregt? Das könnte bei Maria nur in der tadelnswerthen Stärke ihres Jammers oder der Aufgeregtheit und der Heftigkeit der Schmerzensäußerungen liegen, dagegen bei den Juden an deren Unaufrichtigkeit. Dort zu heiße und reiche, hier dagegen "falsche" Thränen. "Das Contrastirende (xai — xai): die Thränen der tieffühlenden Maria und daneben diese Erocodilsthränen der Juden, — darüber ersgrimmte er." Ersteres hat noch Niemand, Letzteres Meher 3. und Lange angenommen — (L. J. Bb. 2. Th. 2. S. 1124.): die falschen, ceremoniellen Töne, das heidnisch Wilbe in der Todenklage (Bd. 3. S. 657: Trübe des Berzagens) — aber sie alle in und ohne Recht, vgl. S. 260. — Nein, so gewiß auch dieser zweite Umstand — wollen wir nicht Jesu Theilnahme am Freundesschmerz dem Mitgesühl herzloser Juden unterordnen

- auf Ihn gleichfalls ben ftarksten Einbruck machen mußte und emacht hat, B. 35.: weber im tiefen, boch gesaßten Leib Raria's, noch ben in diesem Augenblicke wahren und warsen Thränen ihrer Tröster liegt die Ursache seines Ergrimstens.

Bersuchen wir ben britten Schritt zuruch! Thränen inb — nach Bersicherung ber Ausleger — Zeichen bes Unlaubens. Gegen ibn:

3) ben Unglauben,

utbrennt ber Zorn bes Herrn. — Solcher Unglaube foll nun unedt liegen unter ben Thränen und bem übrigen Berhalten: bermals Maria's, ber Juben, ober beiber.

An Maria fieht Mertmale bes Unglaubens, richtiger Rleinglaubens" (Matth. 6, 30. u. a. Lange), außer empe, Ruinoel (f. unten) 3. B. Stier: Ueber bas Elend Elend, ben Tob im Tob, bie Gunbe, b. h. hier ben Unkuben, ber keine Auferstehung fassen will und kann, ja auch ber benfelben Unglauben feiner liebsten Maria gurnt Chriftus. radner: Ueber Martha - erzürnt er fich nicht. ver - bleibt bei bem Borwurf B. 32. fteben. Lange (Stub. b Rr. 1836. S. 721.): Es ift eine fpecififch fleinglauige Meußerung, wenn Maria fagt: Herr 2c. -- Aber auch von Raria's Unglauben enthält ber Text nicht eine Spur. Ihr Bort (B. 21.) bezeugt nicht Unglauben noch Borwurf, sonbern lage, ihr Schweigen nicht: Berfennung beffen, "baß feine Mere Rindespflicht die Freundespflicht weit überwiegt", noch nd Bergeffenheit "feines Berhaltniffes zum Bater" (Brudner), indern im tieferen Grunde (vgl. 2. 39.) ihren "ftillen a) Beift" mb für ben Augenblick ihr Uebernommenfein von füßer Bieerfebensfreube mitten im neu erwachten berben Trennungsmerz. 3hr übriges Berhalten aber, ihr Fußfall, bekundet, uchft ber Liebe zu ihm, gerabe im Gegentheile eher ftarten, Malich bingebenben Glauben, als Zweifel ober Eigenwillen,

a) ήσύχιον πνε ὖμα, ήσυχάζειν, 1 Betr. 3, 4., 1 Theff. 4, 11., bgl. 99. 62, 2., 3ef. 30, 15.

verdient mithin ben Beifall, nicht ben Unwillen bes Herrn. — Doch wenn auch, wie wir ja (vgl. zu B. 1.) zugeben, Sein heiliges Auge auch in diesem Augenblicke an ihr "Kleinglausben" bemerkte: "wie hart wäre der sonst so milde Herr hier erschienen, wenn er Maria und den Mitweinenden es verübelt hätte, daß sie in ihrem Glauben an ihn nicht stärker und ferstiger waren" (Lücke 1.).

Nicht an Maria finden sich Zeichen des Unglaubens. Ebenso wenig treten solche an den Juden hervor. Weder in einem Wort — sie schweigen. Noch ihrem sonstigen Verhalten — ihrem Weinen. Noch irgend einer That — bei aller Theilnahme bleiben sie nach wie vor müßige Zuschauer. Freilich befanden unter ihnen sich auch übelwollende Ungläubige (vergl. Iovd. und V. 46.); und es ist wahr (Kling S. 674.), daß er (vgl. 2, 24 f.) "den Gemüthszustand dieser Juden durchschaute und nicht alle lauter fand". Daß aber deßhalb sich die ganze Wucht Seines Ingrimms auf eine kleine Unzahl kaum Betheiligter geworsen habe, die ihre Abneigung durch nichts verrathen, davon ist abermals im Texte keine Spur.

Damit ift auch bie britte Meinung ichon erlebigt, ber angebliche Unglaube beiber. Entweber beiber miteinanter. Theod. Mops., Theodoret., Kuin.: Indignationem Iesu movebat Mariae comitumque illius aniorla. Lampe: Iudaeorum hic praesentium malitia et induratio. Neque tamen plane absonum esset ipsas Mariae lacrimas ex nimio stupore et fidei debitae defectu pro obiecto indignationis Iesu habere. - "Es brachte ben herrn auf, bag man in feiner Rabe nur weinte, afo nichte erwartete", Stolz (Erlaut. S. 144.). Strauß: "ftarte Digbilligung ber fich zeigenden όλιγοπιστία"; "Unwille über die γενεά απιστος um ibn ber", v. Berlach (R. I. S. 448.). Beusner: "Er murbe voll heiligen Unwillens über ben fich regenden Unglauben, ber fast bas herrliche Werf zu hindern brobte. Dag biefer Unglaube fo ftart (?) und laut (??) ibm entgegentrat, burchbrang fein (Dagegen Lude). - Ober beiber im Contraft. "Der heilige Born bes von feinen Feinden aus Bosheit verkannten, von seinen Freunden unbegriffenen Erretters", Brücker. — Auch in dieser Form ist (Meyer) "ber Unglaube nicht minder in ben Text eingetragen", und selbst wenn er's nicht ware, solcher Entrüstung sicherlich unwerth.

Da nun, außer ben Jungern, bem anwachsenben öxlos, B. 42., und Martha (?, B. 39.), Niemand fonft vorhanden, gine anbere Urfache aber binter ben Thranen ber Genannten nicht zu vermuthen, noch weniger zu erweisen ift: fo bilben bie Bersonen ber Unwesenben nicht ben Wegenstand bes Unpillens Jefu und ihre Thränen zwar deffen Beranlaffung, aber uwiesenermaßen nicht den Grund. — Ebenso wenig at berfelbe in äußeren Umstänben, 3. B. bem B. 15. — 8 Gegenstand ber Freude (!) Jesu — aufgeführten: ("dem willen nahe kommender Schmerz,) daß die ser Trauerfall icht hatte können verhindert werden", be Wette Megen Brückner und ereso.). Ober, Meher 1.: "innerer wille um bes fo lange hülflos gelaffenen Jammers her Freundinnen willen" (von Meher felbst zurückgenommen). Dieg nun mar auch bas richtige Befühl, bas einer, em Resultat nach ungleich mehr als bie bisherigen verbiten, Deutung, ursprünglich ber griechischen Erklarer, unter-Bebrangt von ben unüberfteiglichen Schwierigfeiten ber anahme, "daß Jesus über bas Weinen ber Maria und ihrer langebung gegürnt haben follte", und zugleich weil ihnen "bie in menfcbliche Rührung im Wiberfpruch mit ber gottiden Sobeit und Rube bes Erlofers erfcbien"a) (Bude), Eden fie ben Grund bes Unwillens in Jefu anftatt außer ibm mb meinen - III. Claffe -, Jefus habe

auf sich selbst

**e**pürnt.

1. Entweder 1) en zürnte nach seiner göttlichen Natur seitem menschlichen πνευμα — πνευμα von seiner menschlichen Natur verstanden —. So Orig., Chrys., Euthym.;

<sup>3. 8.</sup> Ammonius: οὐδὲ γὰς ῆςμοζεν (decebat) ἐπὶ νεκςῶ δακςύειν τῷ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως εἰσάγοντι.

Κινηθείσης της εν αθτιο ανθρωπίνης φύσειος είς συμπάθειαν ένεβο. τ. πν., τουτέστιν επετίμησε τῷ πάθει, ἀναχαιτίζων αὐτό, δριμιύ τι καὶ αὐστηρὸν ἐνέβλεψεν τῆ συγχύσει, ἵνα μὴ μετά δακρύων ποιήσηται την ερώτησιν. πνευμα γάρ ενταύθα νοείται το πάθος της συγχύσεως. - Ober 2) er bebrobte burch feine Gottheit — πνευμα von seiner gottlichen Ratur verstanden - feinen menfchlichen Affect. Go bie rives bei Euthh mius: τινές δέ πνευμα την θεότητα αὐτοῦ νοοῦντες έρμηνεύουσιν, δτι ένεβριμήσατο τῆ άνθρωπίνη φύσει έν τῆ θεό τητι και εκλόνησεν αυτήν φοβηθείσαν την εμβρίμησιν. Giner biefer τινές, Cprillus: ενεβο. τ. πν., τουτέστι τῆ δυνάμει τοῦ άγίου πνεύματος, ἐπιπλήττει τρόπον τινὰ τῆ ἰδία σαρκί, ή δε ύπο της ένωθείσης αυτή θεότητος ουκ ενεγκούσα κίνημα τρέμει - καὶ συγχέεται. Ebenfo fcon Ammonius. Bal. Theophylact. (versio): Dominus increpat per spiritum confusionem et cohibet illam. Aspere tractat carnem increpatque eam spiritus sancti virtute. - Achnlich neuerbinge Silgenfelb: "Jefus murbe im Beift, b. b. in feinem göttlichen Wefen ale ber Abyos (1, 32. 3, 34.), über fich felber, nach feinem menschlichen Wefen, also über fich, ale von Schmerz und Rubrung ergriffenen Menschen, unwillig" (Gog. S. 296.). "Gin acht menfchliches Gefühl von Schmerz aber ben gestorbenen Freund brobt, bie mit bem Logos verbunbene menfchliche Berfon aus ihrer Bemeinschaft mit bem loges berauszureißen, beffen Unwille fich baber nur nach innen, nur auf fie richten tann" (Lehrbegr. S. 260.).

Richt in speculativem Interesse, sondern mehr populär, nach Bengel's Andeutung (vgl. unten zu B. 38.): ne animum ipsius tentaret, theilweise Stier: "Etwas Bersuches risches, bas im bloßen Zagen und Klagen über den unüberwindlichen Tod auf ihn eindringen, ihn im Momente fast mit dahinnehmen will, um so mehr, da er bis an die Gränze des Ungöttlichen — jeder menschlichen Erregung mitfühlend offen steht." — Ober Merz (Stud. d. württ. Geistl. 1844, S. 136.): "Rein Auge bleibt trocken. Da will auch ihm das herz brechen. Das sollte nicht sein; es war die menschliche Ratur, die ihn

in ihre Schwäche hineinziehen wollte. Gegen biefe, auch ihm fich mittheilenbe Schwäche, gegen sein brechendes Herz, wichtet er sich, er ist auf sich selber bose."

Aber - bavon gang abgeseben, bag biefe Art ber Erflarung ten nicht zu lengnenden Unterschied und Bechsel beiber Stimmingen, bes Bornes und Schmerzes, ju einem Begenfate berfelben und in weiterer Folge einer Spannung ber in ihnen 👪 äußernden beiben Naturen Christi ohne Berechtigung nu im Texte steigert — widerspricht geradezu der Text. Bon einer vorausgehenden Rührung ist nichts zu lesen, und naher weint er boch", Luthardt. — Auch diese, überdieß ben inen Glanz bes Bildes Jefu trübenben und seine Seiligkeit gefährnden Beeinträchtigungen der Wahrheit, die nur erklärbar sind weber (Rirchenväter, Derg) als lettes Austunftsmittel handtiflicher, fast eingestandener ") Berlegenheit oder (Hilgenlb, Tübinger Schule) bes Beftrebens, die von Johannes auf-Rulte Zeichnung, als unacht, aus bem Gebiete ber Geschichte bes Glaubens in bas ber Dichtung und ber Willfür bermeifen, vermögen, wie ihre Borganger fammtlich, weber borliegende Rathfel bes Unwillens überhaupt, noch beffen tarte ober Aeußerungemeife zu erklären. Beffer ale fie ere bas unummunbene Geftanbniß: beim gegenwärtigen Stanbe ber Auslegung fennen wir eine befriedigenbe Binna nicht.

Bas bleibt nach alle bem noch übrig? — Der Beg, ben vor uns unter Anderen Theodor. Mops., Leonkus, Augustinus, Erasmus, Melanchthonb), Janen, Ribera, Cornelius a Lapide, Ebrarde), im We-

a) Ein Beuge bafür aus ber Reibe ber alten Erflärer felbft ift Amphilocius: "Bejus habe fich ilber ihre Betrübniß gurnenb gestellt (?1), um bie Leute besto mehr aufmertfam ju machen, baß ein Bunber geschehen werbe."

b) Indignatio quaedam adversus regnum mortis, annott. p. 1139.

Commovetur Christus adversus regnum mortis, aestuans peccatum et mortem enervare, ut ostendat se odisse regnum mortis, ibid. p. 1143.

e) "Grimm über bie Gewalt bes Tobes."

sentlichen die gesammte lutherische firchliche, gelehrte so wie practische, Auslegung, Calov u. A., besgleichen Besser, Lutshardt und, von der Worterklärung abgesehen, auch Olsshausena) eingeschlagen hat. Als Gegenstand des Unwillens Jesu verstehen mit ihnen auch wir — IV. Classe der Erstlärer —

## A. ben Tob.

Dieß scheint die einzige Erklärung, die — mit gewissen, zur Zeit weit verbreiteten, bogmatischen Voraussetzungen freilich kaum verseinbar! — bafür allein I. innerlich festen Halt und II. äußerlich textmäßige Begründung hat.

Mur fie hat I. in sich festen Salt. Nur fie nämlich erklärt wahrhaft: Art, Mag und Selbstbeberrichung ber Erregung Jefu. Das Nähere später, hier vorläufig Eines. — Born überhaupt, vollende fo heftiger, an Jeju erforbert einen Seiner murbigen Begenstanb. Das aber find nicht weinende, weghalb immer betrübte, schwache Denfchen, fondern nur eine ftarte Macht, bie fich - ob Menschen offenbar, ob nicht, jedenfalls Jesu kenntlich — hinter diesen Thränen birgt. Als solche konnte zwar, mit einer Modification ber unter II. Classe 3. gegebenen Erklärung, "ber Unglaube" vermuthet werben. Der Unglaube, nicht jener einzelnen Berfonen, fondern ber menfchliche Unglaube überhaupt, ift wirklich eine folche starte, bem Menschen feindliche, sein Beil vernichtende, barum bon bem Erlöfer lebenslang mit gurnender Beberbe angesebene (Marc. 3, 5.), gescholtene (Matth. 17, 17., Marc. 16, 14.), befämpfte Macht. — Immer aber bliebe die unerlägliche Boraussetzung, es muffe biefer Unglaube auch für 2. 33., wie für B. 38. der Bersuch gemacht ist, nachgewiesen sein. biefer Nachweis unbeibringlich, fo fällt bamit auch bie Erklärung

a) "Das Object des Schmerzes war nicht sowohl der einzelne Todesfall des Lazarus — als der Tod und seine Schrecknisse überhaupt, als Sold der Sünde. Der Geist Christi umsafte immer die Gesammtheit, das Leid daher, welches ein einzelner Fall erweckte, erhob ihn zur Anschauung der Allgemeinheit." — Bgl. auch Calvin: violenta mortis tyrannis.

hin. Auch ber allgemein menschliche Unglaube kann nicht ober boch nur entfernt und in verschwindendem Maße ber Grund des Zornes Jesu sein.

II. Die Thränen zeigen einen anderen Weg. Thränen find Beichen, ja bie finnliche Bertorperung bes Schmerzes. Sie fliegen bei Maria bem Berlorenen, bei ber Umgebung zugleich jener Leib, bei beiben weisen fie als auf die gleiche Quelle auf ben Tob gurud. Buvorberft freilich ben bes Lagarus. Er also ift es, ber beim Unblid beiber auch ben herrn zunächft ergreift. Bei ibm nun bleibt Maria und bie Juben in ber Sauptsache auch stehen. Aber ber Erlofer auch? -Diefe Boraussehung ift es, welche, fast von ber gangen firchlichen Erflärung, felbit in ihren Abwegen, vermieden, bie neuere in ber überwiegenden Debraahl ihrer Bertreter, ftillich weigenb, aber irrthumlich, gefangen balt. Bar Jefus bloger Menich, und hat bas Bunber in beschriebener Art nicht ftattgefunden, bann, - aber nur alebann, find fie im Recht. Gilt aber uns - wie es ber fall - junachft bas Bunber als verbürgte Thatfache; erkennen wir vollends - wie abermals ber Fall - in 3hm Den, ale ben, unter feiner fcweigenben Gutheißung, eben noch Martha Ihn verkundet: "Chriftum, ben Sohn Gottes, ben in bie Belt gefommenen und tommenben" Erlofer: bann fteht vor une, erwartet und berechtigt, vorerft ber ftarte Gottesfohn in bem gewaltigen Aufleuchten feines Bornes; bann erft, bann aber allerdings, tritt auch bie weichere, natürliche Empfindung bes mitfühlenben Menfchen Jefu in feiner Behmuth, feinen Thranen in ihr Recht. -Beibes, Sein Born wie Seine Thranen, gilt Ginem Begenftanb: bem Tobe, nur je nach einer ber verschiebenen beiben Seiten, von benen aus er Ihm erscheint. Betrachtet er bie übermachtige, bem Menschen feindliche, in Zeit und Emigfeit verberbenbe Bewalt bes Tobes, beg Bann ju lofen Er Beruf, Macht, Willen in sich trägt: so waffnet er sich gegen ibn activ - mit Seinem Borne. Sieht er hingegen - wie in ber Jüngerin und ihren mit ihr jammernben Begleitern es in

Ł

lebendigen Bildern vor Ihm steht! — das namenlose Elend, die Berheerung, den unsagdaren Jammer, den dieser Erbseind des Menschengeschlechts (Ioh. 8, 44.) von je und je in der Welt und neuestens im Kreise der Seinen (B. 5.) angerichtet hat: so überwältigt Ihn — passiv — das Mitgesühl; "es jammert ihn des Bolkes" (Matth. 9, 36.), von dem Maria wie die Juden Ihm ein Theil, vereinzelte, zufällige Bertreter sind. Der Macht und Furchtbarkeit des Todes entspricht, wie nach der zweiten Seite die Tiefe seines herzlichen Erbarmens, so nach der ersten und in diesem Augenblicke überwiegenden die surchtbare — wir sehen abermals hinzu: mehr denn natürlich menschliche — Stärke Seiner Erregung, die zwingende Gewalt in dem Entbrennen Seines Zornes.

Mit anderem Wort: Durch beiber Thränen schaut ber Berr gleichsam hindurch, vom jungften Tobesfalle, ihrem nachften Unlaß, auf bie entfernte, tiefer liegenbe, zwar ben Leibtragenben felbst verborgene, aber eigentliche Ursache gurud: bie Dacht Im Falle bes dahingerafften bes Tobes überhaupt. Freundes ichaut und empfindet Er nicht nur die taufendmaltaufend und abertaufend gleicher Ginzelfalle vor, mit und nach bes Einen Tob, fondern bas in ihnen taufendfach fich wiederbolende Befet, die unerbittliche Tobesnothwendigfeit für ben gesammten alde obrog, herbeigeführt burch ben 3 ufammenhang ber Gunbe mit dem Tob (Rom. 6, 23.), bamit aber bie gange Unnatur beffelben, wie andererfeits feine ber Macht bes Menschen, b. b. Sunbers, unbedingt überlegene, thatfacliche, icaubererregende Bewalt. - Nicht Fehler in ben Schmerzensäußerungen Maria's und ber Juben, nein, gerade bie verhältnigmäßige Reinheit und ber Abel ihres Leide. nicht Unglaube an Ihn, im Gegentheil Maria's bemuthig, ber Macht bes Tobes gegenüber willenlos in ben Staub gebeugter Glaube verleibt ihrem Anschauen auch über Seine Stimmung folde Macht. Dag in ber Segenwart bes Lebenefürften fold' ein Jammerbild und Anblid möglich! - bas ift es, was Ihn bis ins Innerfte ergreift und, scheinbar nach und nach, in Wahrheit aber gleichzeitig in Einema), in tiefftes Leib und stärkften Unwillen versetzt. Gin folch' Ergrimmen, sei es auch zunächst ein stummes, steht barum (gegen Lücke) bem Erlöfer wohl anb).

So leiten 1) uns bie Thränen, als ber nächstvoraufsgebenbe Anlaß zu bem Zürnen Jesu, auf bie Macht bes Tobes. Ebenbahin führt 2) bie Betrachtung bessen, was ber Herriett eben will und thut.

Was will ber Herr in biesem Augenblice? Laut seiner eigenen Erklärung will er ichaffen, bag "bie Rrantheit nicht jum Tobe", fonbern jur Ehre Gottes und bes Sohnes wird (B. 4.). Dieß Wort war gleichzeitig mit jenes Tob als Unterpfand mit nach Bethanien gegeben. - Er will thun, was er, (beute) bei ber Abreife, ben Jungern angekundigt hatte: Δάζ. κεχοίμι., ἀπέθανεν, ἀλλὰ πορ., Ίνα έξυπνίσω αὐτόν (B. 11. 14.). - Er will erfüllen, mas er augenblicklich noch Martha verheißen hat: ἀναστήσεται ὁ ἀδ. σου. Έγω είμι ή ἀνάστ. κ. ή ζωή, δ πιστ. εἰς ἐμέ κἂν ἀποθάνη, ζήσεται (3. 23. 25.). — Bote, Junger, Martha, jebes zu feiner Zeit in feiner Beife, hatten aus Seinem Munde, wenn auch noch verschleiert, die untrügliche Erklärung über Sein unmöglich bunkenbes Borhaben angehört. - Nun kommt Maria. Doch als nach wenig Worten findlich innigen Bertrauens bie Rebe ftodt, bie Stimme ihr verfagt, fteht auch ber Berr ihr ich weigenb gegenüber. ftumme Bitte ihres Fuffalls, ihres Jammeranblids, ihrer Thranen, rebet barum ju ibm nicht vergeblich. Die Schulb ber

a) Nur bag, wie auch natürlich, die bominirenbe active Seite, mit Zurudbrangung ber andern, guerft gur Wirfung tommt.

b) Ift es boch überhaupt nicht Schuld ber evangelischen Darstellung, sonbern lediglich die unsere, wenn wir den heiligen Born Jesu, der als sittlich berechtigte, ja nothwendige Grundstimmung in sämmtlichen vier Evangelien häufig und deutlich genug zu Tage tritt, entweder, z. B. Strauß, II, 160., vgl. auch S. 288., beanstanden oder — noch häufiger — ganz übersehn, wobei wir freilich andererseits uns die Bemerkung Calvin's (v. Gerlach, I. S. 448.) gegenwärtig zu erhalten haben: "Seine Empfindungen unterscheiden sich von den unseren wie ein reines, ungetrübtes, mächtig, aber gerade dahiufließendes Wasser von unruhig schäumenden, schlammigen Wogen."

Antwort aber zahlt er nicht in gleicher Münze, Worten ober Thränen, sonbern alsbald burch bie That und augensblicklich burch ben Zorn. Jetzt ist ber Augenblick gekommen, wo sich Lösung bes gegebenen Wortes, Handeln anstatt Reben, ziemt.

So sieht sich benn ber Herr mit Ginem Male, mit wie burd Maria, an bem Biele, welches mit Martha gu erreichen nicht gelungen ift. Aug' in Auge fteht er dem Feinbe gegenüber, ben zu bedroben und zu überwinden er in bie Welt und heute (B. 11. 15.) nach Bethanien gekommen ift. -Und nun ift es für Ihn gerade ein fo hochbedeutsamer Bug ewiger Wahrheit, bag er, obwohl tiefer als alle Anderen vom Schmerz erfaßt, bennoch junächst nicht mit bem Schmerz, fondern bem Born, activ und nicht paffiv, bem Tod entgegentritt. Auch wir feben uns (Beffer) beim Unblide bes Ringens geliebter Sterbenber mit bem "erwürgenben" Tobe, ober "wenn aus einem Sarge bie greuliche Larve bes Tobes" uns entgegengrinft, gemahnt an bas Wort vom Ergrimmen Jefu und theilen babei fein Befühl. Doch wir passiv, bas bes Schauberns, weil wir unheilig und barum vom Tobe überwunden find; Er aber activ, bas bes Grimmes, weil er, von Matel frei, ber Beilige Gottes, bazu "bie Auferstehung und bas Leben" ift. Auch wir fteben mit Unwillen bem Tobe gegenüber, boch überwiegend im Befühl ber Ohumacht, Er im Bollgefühl ber Macht. Der Gläubige endlich, ber Chrift, erkennt in ihm einen perfonlich zwar verschulbeten, barum verbienten, - und bennoch feinem Wefen fremben, feiner urfprünglichen und ewigen Beftimmung juwider in bie Belt eingeführten 3mang und aufgebrungenes Unrecht; Er aber fteht vor ibm in bem vollen Bewuftfein und ber lebendigften, energischen Empfindung Seiner Freiheit, Seines Rechts. - So ift es zwar, thatsächlich herrscht ber Tob auf Erben. Aber so foll's nicht fein! Und daß es fo nicht bleibe, nicht mit Lazarus, B. 11. 23., noch Allen, bie ihm lieb, B. 5., und feine Freunde, B. 11., b. h. im Glauben an Ihn als "bas Leben" lebend ober tobt bem Tob entnommen find, B. 25 f.

bas ist es, was Er jett, Worte in Thaten umsetzend, wortlos, aber berebter als burch Worte, im flammenden Aufglühen seines Geistes und dem Erbeben seiner Seele und des Leibes, ob nun von ihr — und uns! — verstanden oder unverstanden, Maria zu erkennen gibta).

Dag wir hier recht gesehen, bag es ber Tob ift, Lazari wie überhaupt, welcher in jenem Augenblick Jesum ergrimmen und erschüttern macht, bezeugt 3) bas bem stummen Ergrimmen folgende laute Wort und bie noch fprechendere That. - Sein Wort: die im Unwillen gethane Frage nach bem Wo? bes Grabes; ber ber erhaltenen Aufforberung folgende Gang babin; fein Machtbefehl (B 38.), Gebet, boch vornehmlich fein Allmachteruf und ber Erfolg (B. 43. 44.) — bas auszurichten, maren wirklich Thränen nicht bas Mittel, bazu bedurfte es ber blanten icharfen Baffe feines Bornes. Aehnliche Borneserregungen, laut, aber fcmacher, επιτιμαν ftatt εμβριμ., unmittelbar vor ober nach bem Bunber finden wir auch fonft an 3hm: Bedroben ber Winde und bes Meeres (Matth. 8, 26.), am häufigsten bei Beilungen Befeffener von schwerer Art (Matth .8, 16. 17, 18., Marc. 9, 25. 1, 25. 3, 12., Quc. 4, 41.). Auf ftarte Schmerzens (Marc. 7, 34.) ober (vgl. B. 11. 13.) Un willen Berregung (Marc. 8, 12.) beutet στενάζειν und αναστενάζειν. Ja felbst bie eigenthumliche

a) Es haben barum die Ausleger recht gesehen, die das Ergrimmen als thatsächliche "Drohung" aufsassen gegen das Reich des Todes (und sein Haupt), Apollinaris, Chrillus, Besser, Luthardt u. A., wie das ja schon im Borte liegt, — oder die hier von einem Sichanseuern oder einer Rüstung Christi reden zu dem bevorstehenden "Heldenkamps" (Calvin zu B. 38.; s. unten). Am kühnsten, aber tressendiene Corn. a Lap.: Se vicit et Lazarum suscitare voluit, qui suit actus heroicae fortitudinis, quem hoc fremitu patesecit. Sie milites instante proelio fremunt et iras excitant acuuntque ad instantem pugnam arduam et periculosam; ira enim est cos virtutis et fortitudinis. Hinc leones cum tauris et elephantis dimicaturi iras acuunt rugiuntque, ut animos viresque exsuscitent ac hostem rugitu percellant. Porro fremitus, i. e. indignatio haec, erat in mortem et diabolum, cuius invidia mors intraverat in orbem terrarum.

Berbinbung beiber heftigen Gemütheerregungen, Jorn unb Trauer, fommt noch einmal vor (Marc. 5, 3.). — Nullum miraculum sine magno aliquo moțu animi a Christo factum est, sicut ipse dicit Luc. 8. Apparet autem inprimis magnos aestus animi, magnos agones fuisse in hac resuscitatione, fremit, dolet, indignatur, lacrymat. Hi motus nobis ignoti sunt, sed significant luctam acerrimam, cum decrevisset resuscitare Lazarum Melanchthon, enarr. p. 361.

So glauben wir benn im Bisherigen ben wahren Grund jener Erregung aus bem Zusammenhang bes Textes nachgewiesen an haben. Weber mit Unrecht angeschulbigte Bersonen, noch gottgeordnete Umstände, wir wiederholen es, sind Gegenstand feines Unwillens, noch weniger ift Er's Sich felbst. Bielmehr ber Tod, ber Gunde Gold, wie er ale folder fich an Lazarus erwiesen hatte. Doch bieser Tob in aller seiner bamals burch Seinen Tob noch ungebrochenen Macht unb Furchtbarkeit; ber Tob in ber realen, wenn es gefagt fein barf, maffiven Geftalt, in welcher biefer Burgengel, "vor welchem wir geachtet find wie Schlachtschafe" (Bf. 44, 23. Rom. 8, 36., 1 Ror. 4, 9., 2 Ror. 4, 10-12.), nicht vor bem geblenbeten Muge bes unter ihm gefeffelten Sclaven ber Sunbe, nicht einmal bem immer noch irgendwie "gehalten en" (Ruc. 24, 16., vergl. 31.) bes Gläubigen, fonbern vor 36m. bem beiligen Gottessohn, bem fleischgewordenen "Aufersteben und Leben", steht, Ihm, "ber bie Schlüffel hat ber Hölle und bes Tobes" (Offenb. 3oh. 1, 18.) a).

Noch bleibt uns die Verständigung mit einer Ansicht übrig, welche ein Zweig am Stamm ber unsern, bisher absichtlich übergangen ist. — Richt ober boch nicht vorzugsweise ben Tob, sonbern — vom Tobe abermals auf bessen, persönliche, Ur-

a) Bgl. Tholud 7. S. 311: "Als widernatürliche Störung wird nämlich ber Tob und fein Gefolge um vieles ftarfer von Chrifto und ben Aposteln empfunden als von uns." Eine Bemertung, die ebenso für έμβρ. ihre Geftung hat, als später (B. 35.) für δακρύειν.

jache, ben Tobesurheber, um einen letten Schritt zurückgehend — sieht man als Gegenstand bes Zornes in seinem tiefsten und geheimen Grunde Diesen, "den Mörber von Anfang", ανθοωποκτόνος απ' αρχης, den "Lügner", ψεύστης, und "Bater der Lüge", δ πατήφ αὐτοῦ, δ διάβολος (Joh. 8, 44.):

## B. ben Teufel, an.

Dieß thun, bald ausbrücklich, balb nur beiläufig - eine fcarfe Granze ift bier nicht zu ziehen - unter ben griechiichen Rirchenvätern g. B. Chriffus (vers. Georgii Trap.) neben seiner Haupterklärung (III, 2.): fremitus iste in Christo processit ex eius indignatione contra diabolum, cuius invidia et suggestione mors intraverat in orbem terrarum. Infremuit igitur quasi minas satanae et morti intentans, quae et ipsum Lazarum straverat. Unter ben Lateinern Augustinus, Beba u. A. Dann insbesonbere (nach Cprillus) Lpra, beffen Borgange, meift unter buchftablicher Wiederholung feiner Worte, ihrerfeite bie gange lutherifch-altfirchliche gelehrte, z. B. Calov, und afcetifche a) Erflärung folgt. Iste fremitus Christi procedebat ex indignatione eius contra diabolum, per cuius suggestionem mors intravit in mundum, quam erat cito debellaturus. - Sier ftanbe fonber Zweifel Buther, wenn er fich über biefe Stelle ausgesprochen hatte. Bgl. bie gelegentliche Anführung bei Bald, VI, 1096 f.: "Unfere Schmerzen, Unterbrudung und Lasten, bie von dem Teufel herrühren. Σπλαγχνίζεται weil er fiebet, bag, wir von bem Teufel fo fchrecklich unterbrückt febn." - Ebenfo Melanchthon, enarr. ed. Cruciger (C. Reff. ed. Bretschn. XV, 261.): Hic impedire eum haud dubie diabolus conatur, iniectis variis cogitationibus, ipse vicissim repugnavit diabolo, alias irascens diabolo, alias dolens. Go Janjen, Ribera. Much Andere streifen gelegentlich baran, 3. B. Corn. a Lap .: Ut hoc fremitu quasi se pararet et animaret ad arduum

a) 3. B. Joach. Lange, Evang. Licht und Recht. Halle, 2. Aufl. 1736. I. S. 672: bas Reich bes Satans und ber Slinde.

Theol. Stud. Jahrg. 1862.

cum morte duellum, ut innueret, quam difficilis foret Lazari quatriduani a morte suscitatio, praesertim resistente diabolo ob gloriam, quam inde Christo obventuram praevidebat. Bgl. S. 292. Anm. a., Lange, S. 287., Lampe (neben II, 3. S. 279 .: Neque haec indignatio mitissimi Iesu in ipsis personis, sed in potestate satanae et tenebrarum terminabatur. Beffer: "Wem gilt fein Born? Dem Tobe, ber biefe Thranen ausprefte, bem Feinde bes Lebens und feiner finfteren Bewalt. Der Teufel bohnte ben Sohn Gottes: ""Ja, tomm' und fiehe, bas habe ich angerichtet! In meine Bewalt gehören bie Menschen, bie Rinder bes Tobes, und bu auch, Menichenfohn!"" Diefe Sprache vernahm Jefus und ergrimmete im Geist: bas beleidigte Leben ber in Ihm wohnenden Gottheit bedrohete in heiligem Borne ben Gewalthaber bes Todes." Endlich Lutharbt: "Ueber ben Tod und ber bes Tobes Bewalt bat, seinen Begner von Anfang an, ergrimmte er, bag er ihm folches angerichtet, fo in feinem nachften Areis gebrungen und so ihm selbst wie brohend ent= gegengetreten war. Und bas Ergrimmen Jesu ist wie ein Begenbroben, bas fich in ber Auferstehung bann verfinnbilblichte. Es find gleichsam bie ersten gegenseitigen Ankunbigungen bes letten außerften Rampfes" a).

Für biese Deutung — von bem äußern Umstand ihrer weiten kirchlichen Berbreitung abgesehen, ber sie (gegen Meher u. A.) wenigstens eingehenber Erwähnung werth macht — sprechen auch innere Grünbe. — Wir erlangen 1) einen persönslichen Gegenstand seinzelnen kichen Gegenstand seines Unwillens; anstatt bes einzelnen Tobten und ber unpersönlich — unbestimmten "Macht" bes Tobes einen leibhaftigen Gegner, für den Art und Maß des Zornes angemessen ist. Die Analogie des Eußou. aber und Entrypärspricht — doch nicht unbedingt, Matth. 8, 26., Luc. 9. —

a) Bgl. auch bas neuestens erschienene Werk (bem Berf. leiber nicht mehr benuthar): Dishaufen, 4. Aufl., umgearbeitet von D. A. Ebrard, 1861. "Ueber die Macht bes Todes erbebt er und über die Macht des Mörders von Ansang, der des Todes Gewalt hat, ergrimmt er."

befür. — 2) Die gange Scene gewinnt freilich an Berftanbnif. woh mehr an Leben und bramatischer Anschaulichkeit (f. bie Insführungen von Beffer und von Luthardt). - 3) Die Dache anbetreffend, bie vorausgesette Existenz bes Reichs per Finsterniß und seines Hauptes, so bergen wir inicht, daß wir durch bie bisher — wie es uns immer schien om Zeitgeist mehr als klar besonnener ») und probehaltiger Wisaschaft getragenen Einwendungen und Berwerfungsurtheile bas ralte und schwierige Broblem noch nicht gelöft. n Allem bessen festen Schriftgrund nicht erschüttert hten können, ber, für Johannes insbesondere auf bem vollmmen lehrhaften und in bie Tiefe ber Frage einbringenben Mpruche bes Herrn 8, 44. (vgl. auch 12, 31, 14, 30, 16, 11 a.) fend, bem Wechsel ber Zeitauschauungen und Zeitbedürfnisse enüber volltommen gefichert scheint. — Wir geben mehr noch Sie enthält 4) bisher von uns absichtlich außer Acht ge-Wene Momente ber Wahrheit, beren Aufnahme zur vollen thigftellung auch unferer eigenen Auffassung unentbehrlich ift. ie man auch von ber vorzugsweise angefochtenen Perfontoteit bes Satans urtheilen moge, bamonisch, ja fatanisch **56.** 8, 44. 12, 31. 14, 30. 16, 11., 1 306. 3, 8. 10 a.), Eineswegs rein und natürlich menfchlich, ift, Gott-161b) ihrem verborgenen innerften Grunbe nach Entstehung, Befen, Macht ber Gunbe, bie ben Tob wirkt. Satanisch barum nach biefer Seite auch ber Tob. Als einen Rampf tit ibm, bem "Fürften biefer Welt", feben wir von Jefu ben

<sup>&</sup>quot;Durch heftigkeit ersett ber Irrende, Was ihm an Wahrheit und an Kräften fehlt" — bieß Wort bes Meisters beutscher Dichtung bürfte auch in ber Wissenschaft — und gerade auch für biese Frage! — ernsteste Beherzigung verbienen.

b) Birt burch ben Glauben an einen seinem Wesen fremben Ursprung und Natur ber Silnbe ber Fall tes Menschen tiefer, so steigt um eben so viel höher ber Gesallenel Auch die Erlösung erreicht sichere ihr Ziel, die zwar eine, sei's noch so tief in uns gebrungene, frembartige Störung entsernen, nicht aber unsere anerschaffene Natur verwandeln kann.

eigenen nahenben Tob geschilbert (12, 31 a.) a). So stand benn wirklich aller Wahrscheinlichkeit nach dem Geiste Christi (Lange, Stud. und Krit. 723.) "in dem verborgensten hintersgrunde bieser Todesscene, dieses Kleinglaubens und Unglaubens der Menschenmörder von Anfang, sag das verderheliche Reich der Finsterniß, dem gegenüber entbrannte der Grimm seines Helbengefühls."

Dennoch nannten wir die in Rebe ftebenbe Erklärung eine Wahr ober unwahr! — gleich ber früheren vom Unglauben (S. 283.) entbehrt auch fie bes nachweisbaren Halts im Text. Der Tod ist in ihm überall genannt, ber Teufel nie. Der Tobesgebanke, offen und verstedt, zieht sich als fortlaufender Kaden von B. 1-44, burch die ganze Darftellung. Der Teufel läßt fich ba und bort wohl eintragen. Möglich z. B., bag Jejus bei B. 4. baran gebacht, "baß burch bie Erwedung bem Reiche bes Teufels Abbruch geschehen und beffen einstige Ueberwindung vorbedeutet merben folle"; ober bei νύξ, B. 10., zugleich ans Reich ber Finfterniß, bei ζήσεται, B. 25., an bessen Sturg: erweislich ift es nicht. Und ba auch hier unsere Aufgabe nicht fein kann, Jesu Sinn und haltung bis ins Tieffte zu ergrunben, fonbern nur bas Bemiffe festzustellen, fo bebarf es hierzu ber Berbeiziehung bes Satans nicht. Wir meinen, mit bem Tob allein, unter Ginfoluf bessen, was nach ber Schrift und Christi bindenden Erklärungen an ihm als Satanswerk erscheint, für unsere Stelle auszureichen. -

Bebenken, "ob ber Schmerz Jesu ganz wahr gewesen", ba er ben Tobesfall ja boch sofort zu heben benkt, erlebigen sich — s. auch Merz, Tholuck, Luthardt, Meher — auf biesem Standpunkte von selbst.

Dagegen möchten wir zwei anbere Fragen nicht ganz absweisen. 1) Stand Christo hinter jenem Tob im letten Hintergrund (Corn. a Lap., vgl. Besser S. 290.) sein eigener

a) Bergl. ὑμῶν ἡ ἄρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους, Luc. 22, 53., vergl. 31 f., 30h. 6, 70. 13, 2. 27.

- iob? An und für sich und nach ben Anbeutungen B. 7. 9. ürfen wir bas bejahen. Auch zu B. 4. 25 f. paßt bieser witere Hintergrund. Nur hüten wir uns, ben Gebanken in alscher Ausbehuung herbeizuziehen, um badurch etwa einen beil ber Heftigkeit seines Ergrimmens zu erklären. Dieß Ersimmen galt bem eignen Tobe uicht.
- 2) In welche Zeit ist bas, in V. 42. als voraufstangen angesührte, Bittgebet Jesu zu setzen? Wirkinen: entweder vor V. 4., der des Ersolges damals schon wußten Antwort. So Bengel zu V. 41. und v. Gerlach. Bo aber nicht, dann, wie dort in Gethsemane, hierher, diesen Augenblick des ersten, heißesten Entbrennens seines umpses. Dieß angenommen, brächte eine nachträgliche Bestigung für die in dem Erdo. Eavr. enthaltene Schilderung der benschaftlosen Klarheit und Ruhe der Selbstbeherrschung Jesu, darin, daß seine Seele mitten in dem Sturme sich zum Bater Gebet erhebt. So schon Calvin: Et credibile est inter os fremitus, quorum meminit evangelista, orasse, quia nil minus consentaneum est, quam secum intus, ut stupidi mines solent, esse tumultuatum. (Bgl. Corn. a Lap.)

Und damit finden wir uns zu unserer Eingangsbemerkung i B. 28.) zurückgeführt, mit welcher wir von unserem Verse eiden. Richt. an dem Grabe, bier wird ber eigentliche ampf gekämpft, hier ist ber Sieg bereits erstritten, als sen Ruf, wie als Triumphzeschrei, bald laut das Δάζαρε, δεύρο w erschallt und dem das Wunder dann als mühelose Beute ichfolgt.

<sup>34.</sup> Nachstweiterer Berlauf bes Unwillens, bie rage: ποῦ τεθείκατε αὐτόν;

Nicht (Eutharbt) um baburch bie (unbekannte) Grabeskte zu erfahren — "Fragen sind nicht allezeit Zeichen der Untsenheit" (1 Mos. 3, 9. 4, 9. 18, 21., Apgesch. 5, 8a.) —; ,
ht "in wehmüthiger, milber Stimmung, theilnehmend, aus impathie, der Alage ein Ende zu machen" (Lücke, Tholuck),
bern wirklich "im Unwillen" (Lutharbt), "als schelte

er ben Tob, fprach er mit gurnenber Beberbe" (Beffer). -Bas folgt, bringt bas nach eußoue. einzig noch Bermifte, ben Laut ober bas Bort (gewöhnlich Scheltwort ober Drohung), in bem bie innere Gluth bes Bornes außerlich zum Durchbruch und meift Biele tommt. Fur biefe Auffassung beweift die Stelle, wo es fteht, nach εμβρ. und burch καί ihm angeschlossen, por δακούειν, die Analogie ber übrigen Stellen, bas fehlende αὐτοῖς, ja bas Wort felbit in feiner icharfen Abgebrochenheit (Butharbt I, 39.). Aber auch fo verstanden, ale Scheltwort ober Frage bes Unwillens, wie mild ift biefer icon, wie murbig und gefaßt, obwohl fo nabe noch ber ungeheuerften Ericutterung! -Un wen gerichtet? Nicht an Martha und Maria (Lücke, Meyer), nicht bie Juben, sonbern ben oglog, beffer noch, wie 39. 44. 4., an Alle allgemein. Natürlich nicht in bem Sinn, ale follte es irgendwem eine Schuld für ben ihm qufallenben Bflichtantheil an ber Bestattung aufburben. Sonbern wie eine Beiffagung tritt Sein 3ch ihrem 3hr gum erften Dtale gegenüber: ber beilige, siegesfräftige und siegesgewisse Goffeesohn und Lebensfürst bem elenden, bem Tobe preisgegebenen Gunbergeschlecht, bas (Luc. 9, 60.) "feine Tobten wohl begraben", nicht aber fie vom Tob erretten fann. - Die Absicht bei ihr? Uebergang zur That; nach unverständlichem Ergrimmen bie vernehmliche Anfundigung, wohin Sein Sinn jest fteht: für Alle indirect "Aufforderung, ibn babin gu begleiten", für bie Aufmertfamen unter ihnen außerbem ein Bint: aliqua spes inditur fore ut aliquid inusitati Iesus efficiat (Rofenmüller).

Der Einbruck von der Majestät des Herrn, den Blick, Wort, Ton der Frage im Zusammenhang mit der vorausgesgangenen Erschütterung hervorruft, spiegelt sich in dem Worte der Erwiderung, abermals nicht der Schwestern (Lücke, Meher, Lange), sondern Eines oder Einiger aus dem Bolk. Ehrsuchtsvoll, in entsprechend kurzer und (1, 39. 47., Offend. 30h. 6, 1. und Rabbinen) geläusiger Formel fordern sie ihn auf: Herr, komm' und siehe! d. h. überzeuge dich selbst durch den Augenschein — demselben Worte (Bessen, das, einst Seinem

Rund entflossen, unvergeßlich (1, 40.) von Stund' an über Jotunis und bes Freundes Lebensweg entschied. — Besänstigt, wer schweigen b nimmt der Herr es hin, es unverzüglich durch McThat des Aufbruches erwidernd; B. 35—37. ist im Deben geschehen und gesprochen.

35. Die zweite Hauptempfindung Jesu. Sein bisniger Unwille löft fich, zurücktretenb, in tiefe Wehmuth, μα Thranen, auf. Έδάκουσεν δ Ίησοῦς, Sefus finte, wörtlich athränete". Lacrymatus est, non ploravit Dengel). — Der fürzeste (vgl. B. 29., verbindungelose!) ers und boch in seiner feierlichen Einfalt ber ergreifenbste! bf ben gewaltigen Sturm, bas innere und außere Erbraufen berbeben, perlen Tropfen 3hm im Auge: "die Thrane igt ber Entruftung, wie ber Sommerregen bem Gewitter" ange). - Unftog baran ju nehmen, wie bei einseitiger Ervorhebung ber göttlichen Natur Jeju Biele in alter Beita), er, bei gleich einfeitiger Burudftellung berfelben (Baur, afe u. A.) in neuer, einen Wiberfpruch barin ju finben nen bie "klare Boraussicht ober unfehlbare Macht" ber Wieberlebung, verkennt ober migbeutet aus bogmatischer Boreingemmenheit ben geschichtlichen Chriftum und besonders auch die labrbeit Seiner beilig menschlichen Empfindung und atur.

Der Grund aber von seinen Thränen? Schmerz, nicht teube (Chrhsologus). Doch nicht beshalb, "weil die Aufswedung den Lazarus aus der Ruhe in das unruhige Leben wäcksühre" (Isidor. Pelus.), wie selbst ein Concil (conc. loletanum) entschied. Sondern amanter, propter eius bortom (Vengel). Die ältesten Ausleger deuten richtig, kur, nach ihrem Standpunkt (Tovd.), nicht erschöpfend. Rur das Allernächste, den Gestorbenen, B. 36., höchstens die kundin, B. 33., benken sie. Daß Jesu Thränen einem uns

Bgl. Calvin: quamvis non dubitem altius eum spectasse, nempe ad communem generis humani miseriam. Olshaufen, vgl. 6. 283., Anm. a.

gleich meiter ausgebehnten Rreife, fie felbst eingeschloffen, fließen, liegt über ihre Anschauung hinaus. Bor Seiner Seele aber ftant, in breifacher Beftalt - bem tobten Freunde, ber ergriffenen Jungerin, fonft barter, feindfeliger Mauner - leibhaft ihm unter Augen tretenb, ber gange Jammer, ben bas Sterben bringt, "ber Tob und feine Schredniffe" "in bem gangen Umfange, in welchem er burch bie Gunbe über bie Menschheit gekommen ift" (Tholud 7.), "bas Glend ber gangen Menschheit, bas Elend ber Gunbe und bes Tobes und alle bie unfeligen Bermuftungen bes bofen Feindes" (Seubner). Aebnlich in jenem zweiten Falle feines noch bewegteren Weinens (exlavoe) um die Stadt, die in Ihm ihren "Frieden" von sich ftogt und sicherem Untergang fich überliefert (Quc. 19, 41.) a). Darum "fchämte er fich ber Thranen nicht, wiewohl er als Auferwecker zu bem Grabe ging" (Beffer), und - trot Bafilius b. Gr. (vgl. Theob. Mopf. u. A.), ber es leugnet ξμπαθές ἦν τὸ δάχουον τοῦ χυρίου, nitt ,,διδασχαλιχόν" ober "άγαλμα φιλοσοφίας" (Ifiborus). - Bur Bürdigung ber Thranen bei ben Alten, Grotius, ben Chriften, Rom. 12, 15., berjenigen Christi S. 288. Anm.

36. 37. Rüdwirkung bes Schmerzes Jesu auf bie mitfolgenben Juben, fie insgesammt, B. 36., und Ginzelne von ihnen insbesonbere, B. 37.

Die Juben, "welche wohl sonst seltener in bem erhabenen Erlöser die gewöhnlichen Regungen menschlicher Uffecte wahrsgenommen hatten" (Tholuch), "fühlten es seinen Thränen ab, daß sie aus einem warmen Herzen voll tiefer Liebe quollen" (Heubner). "Sie freuten sich des innigen Liebesbandes zwischen Jesu und dem Berstorbenen, und wenn sie auch seine Thränen nicht völlig verstanden, so legten sie Ihm dieselben doch zum Besten aus" (Besser). Benignius de eo sentiedant, ut de homine non nescio misereri aliisque hu-

a) Thranen Chrifti, neben Gefchrei, werben auch Sebr. 5, 7. als Begleiterinnen ber Gebete bes mit bem Tobe Ringenden ermähnt; ob aber ber hiftorie, ob bem Pathos jener Stelle angehörig, barf bier unerörtert bleiben.

manis affectibus tangi (Grotius). Nur hat man nicht zu übersehen, baß ode nicht ausschließlich auf bas zunächst vorher erwähnte Weinen, sondern auf die vorauszegangene Zornesebewegung mitzubeziehen ist, die sich die Juden, sie in stummen Staunen ansehend, ähnlich wie B. 31., als plögliches vom Schwerze Uebernommensein erklären mochten, worin die Frage, B. 34., und die Thränen sie bestärken. — Dieß also ist die erste sichtbare und — günstige Wirkung des bisherigen Verhaltens Jesu, B. 32—35., auf die Juden. Der bloße Freundesantheil an Maria hat bereits einen bedeutsamen Schritt vorwärts von der Freundin zu Ihm hin gethan: der Herr genießt jetzt ung etheiltes Wohlwollen bei Freund und Feind, das sich zu unumwundenem Lobe seiner Liebe steigert.

37. Aus biefer Allgemeinheit hebt sich eine Minbergabl, reres de et avrav, heraus, bie, bei bem übereinstimmenb empfangenen Einbruck und bessen Aussprache sich nicht beruhisgend — im Wiberspruch zu ihm? ober ihn steigernb? Beibes kann de bezeichnen — in Form ber Frage auf ein bestimmteres Verstanbesurtheil über Jesum brängt. — Aber welches Urtheil ist bieß? und welches bie Gesinnung, aus welcher es fließt?

Einige aber unter ihnen sprachen: Konnte Der, ber bem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht schaffen (οὐκ ἢδύνατο ποιῆσαι), daß auch dieser nicht stürbe? (Das zweimalige οὖτος für Ihn und Lazarus: Zeichen bes Affectes, entweder der Berachtung, oder des eigenen Herzensantheils.)

Bas ist bas nun?

Sind, die so sprechen, a fide alieniores? (Bengel), ober Gläubige?

Ist ihre Frage "boswillig" (Lange), ein maligne obtrectare (Calvin), malevolorum voces (Luinoel), "ein Miston in ber allgemeinen Trauer (Stolz), Bosheit (nornola) (Chrhsoftomus)? ober ist sie gut gemeint?

Gegen wen geht fie? Gegen Jesum? — ober gar bie Schwestern? "Raturlicher Ausbruck bes Befrembens, bag man

Jesum nicht zum franken Lazarus gerufen"? (Mener 1.) — Und, wenn sicher nur gegen Ihn,

Ist sie "ein Borwurf bes Bertrauens"? (Lude, Brüdner) — ober exprobratio quaedam, entstossen einer eo foedior ingratitudo? (Calvin).

Ernft? - ober Bronie? (Euthymius).

Ein an "Juben" taum zu hoffenber Grab bes Glaubens?
— ober ein σχανδαλίζεσθαι (Strauß), blasphomari (Melanchthon), "calumnia", eine ber "halb murrenben, halb höhnischen Jubenglossen, Giftsaugen" (Besser), und "bitterer, beißenber Spott im Munde bieser Hämischen und Bos-haften? (Meher 3.).

Wir feben, die Anfichten ber Ausleger geben, von Alters ber getheilt, bis zur außerften Grange möglichen Begens fages, in Fur: Beumann, Gemler, Baulus, Tittmann, Lude, Diehaufen, Tholud, Maier, be Bette, Brüdner, ober boch Nichtentgegen, animo dubio: Grotius, Lisco (Bunber Jefu, S. 321.), von Gerlach (vergl. Deber 1 .: "theile für ihn, theile neutral") - und Biber: Nonnus, Chryfostomus, Euthymius, Theophylatt, Erasmus, Melanchthon, Calvin, Bengel, Stolz, Ruinoel, Strauß, Reander, Kling, B. Erufius, Beffer, Luthardt, Meyer 3., Lange, wie überhaupt bie große Debrzahl, auseinander. Legt man nun Boblwollenben, nur noch im Glauben nicht Gereiften "Unglauben und Bosheit" unter? Ober hat man umgekehrt "boshafte Spotter", minbeftens entschieben "Ungläubige" wider ihren Sinn zu "Gläubigen" gestempelt, Die (Marc. 12, 34.) "nicht fern von bem Reich Gottes" find? Ber ift im Unrecht? wer im Recht? - Behn wir von bem Ungweifelbaften aus!

I. Wer sind diese τινές? und was läßt ihr bisheriges notorisches Berhalten uns erwarten? — Τινές έξ αὐτῶν, b. i. τῶν Ἰονδαίων, werden sie genannt. Ihr Name einerseits, A., verspricht nichts Gutes. Sodann unmittelbar auf ihre Aeußerung, daher wahrscheinlich (gegen B.- Erusius: "nicht in Beziehung auf die Juden ist es gesagt") durch sie veranlaßt, erfolgt zum andern Mal des Herrn Ergrimmen. Möglich also, daß dießmal wenigstens sein Born auf sie sich hingerichtet hat, wie selbst Besser und Luthardt es annehmen.

Anbererseits aber, B., mas wir bisher an ihnen mahrgenommen haben, fpricht nicht gegen fie. - Gie famen, aleich ben übrigen Tovd. 1) jum Troft ber Schwestern, B. 19. - Sie find 2) wie Alle, ber in Saft Aufstebenden theilnehmend nachgefolgt und baburch, ohne Arg, jum herrn gelangt, B. 31. - Sie haben 3) bei bem Anblid ihrer Thranen, gleich ben Anbern, fich bes Beinens nicht enthalten konnen, B. 33 .- 4) Chen noch Zeugen Seiner heftigften Erregung, find fie jest Zeugen Seines Leibe, B. 33-35. - Sie boren 5) ihre Mitgenoffen laut bie Liebe Jefu gum Berftorbenen rühmen. Dem Wortlaut nach thun fie es mit. Acrol = οί Ἰουδ.,  $\mathfrak{B}$ . 36. = τοὺς συνελθ. αὐτῆ Ἰουδ.,  $\mathfrak{B}$ . 33., also Alle, Die rerec de, B. 37., aucha). Gefett indeff, fie ftimmten nicht in jenes lob; ja, wenn man felbst eben aus ber Biebertehr bes rweg de eg adr. (Lange) ein Zeugnig wiber fie entnehmen wollte, bas bleibt boch fteben: nur ber erbittertite Sag tonnte im Beifall ber Genoffen bie Berfuchung finden, wiber Jesum sich in Spott und Tabel ju ergebn, beffen Spite überdieß icharfer ale Ihn bie Lober treffen mußte.

Es kommt bazu: schon zweimal hat man in ben Juben sich geirrt, erst, um ber selbstgelegten Schlinge zu entgehen, ihren Schmerz verbächtigt, bann ohne Unterschieb ihnen Unglauben angedichtet: verfallen wir bem selben Fehler nicht zum britten Mal! Freilich sind später "twès ès adraw" als Angeber zu Jesu Feinden hingegangen, bas aber mussen boch mit den hier Redenden der gleichen Redesormel wegen nicht

a) Die reves es auron B. 46. bilben zu benen hier nur ichein bar eine Barallele. Richt, wie B. 36., alle Juben, ol'I., sondern nur beren einer Theil, die nollol ol eld., B. 45., steben benselben gegenüber, in welche beibe Hälften, nollol und reves, B.-45 f. sich die Gesammtheit scheibet.

bie nämlichen Perfonen fein! Und felbst bieg angenommen (Ruinoel u. A.), ift es immer noch ein himmelweiter Unter-Schied, Feinden bes Berrn, boch ihren Freunden, ein Ereigniß von so außerorbentlicher Tragweite frisch von ber Quelle weg, wie bort geschieht, mittheilen, - und, wie bier angenommen werben mußte, ale leibtragenber Freund am Grabe, vor ben Sinterbliebenen, bes gleichfalls leibtragenben Freundes fpotten, ohne bag biefer entfernt bagu ben Unlag bot! Minbeftens gleichberechtigt fteht ber Unnahme Lange's, "baß auch hier, wie B. 46., Johannes bie boswilligen Juben von ben befferen als rieg de unterscheibet", bie andere gegenüber, daß die B. 36. lautwerbende Stimmung Alle theilen, auch die rivés B. 37., daß aber diefe, vom wohlmeinenden Befühleurtheile über Jesum unbefriedigt, eben aus ihm auch für ben Glauben bie Schluffolge ziehn, bie ber Contraft ber Thranen Jefu und bes Grabes ihnen aufbrängt.

II. Bu gleichem Resultate führt noch entschiedener ber Wortlaut ihrer Rebe bin. - Diefe angeblichen Begner Jefu führen ein von ihm gewirktes Bunber an, bie Blinbenbeilung. - Warum gerade biefe? Offenbar boch (Reanber, S. 354., Brudner gegen Strauß, S. 172.) barum, weil unter allen ben Sprechenden befannt gewordenen Beilungsmunberna) bieg bas am meiften Auffehen erregenbe (C. 9.), größte (Blindgeborener), jungfte (C. 9. 10.), örtlich nachfte (Berufalem, ihr Wohnort, B. 18., beffen Schauplat) ift, - wofern fie ihm nicht etwa gar ale Augenzeugen, testes miraculi, (Tittmann) ober fonft Betheiligte (vgl. S. 303 f.) felbst mit perfonlichem Interesse nabe steben. - Run lägt fich freilich ber Ginn ihrer Unführung nach beiben Seiten beuten: id quo animo dixerint, liquido quidem non apparet (Tittmann); "baß (Meher) fie bie Bahrheit jener Blindenheilung in Zweifel ftellen", lagt aus ben blogen Worten

a) Denn nur von einem folden, einem Bunber ber Seilung, nicht ber Erwedung, tann (gegen Strauß, be Bette) nach bem Zusammenhange bier bie Rebe fein.

sich nicht sicher widerlegen, "& åroizag läßt unbestimmt, ob sie Glauben baran gehabt", B.- Crusius. Aber zunächst führt doch der einsache Ausdruck (vgl. Tholuck) allerdings darauf, daß sie das angeführte Wunder als Thatsache nicht bezweisfeln. Noch mehr: die Wahl des odx läßt schon sprachlich nur Eine Antwort, die Bejahung, zu, vgl. B. 9. 40., Winer Gramm. 3. S. 426. Ja, er konnte es (die Krankenbeilung Lazari, nicht seine Tobtenerweckung) und mußte es erwirken können, da er den größeren Machterweis am Blindsgeborenen gegeben hat.

III. Auch ber Gebrauch, ben sie vom Wunder machen, ift nicht nothwendig ein tadelnder. — Sie wenden es auf den vorliegenden Fall der unterlassenen Heilung in der Absicht an, dadurch den Widerspruch ins Licht zu stellen, in welchem anscheinend die Thränen Jesu mit der Thatsache des Todes seines Freundes stehn. Nun paßt freilich bei schon vorausgesetzter feindlicher Gesinnung das von ihnen gewählte Wort auffallend gut gerade auch zu diesem Sinne.

A. Man kann barin 1) ben Zweifel an ber Macht Jesu zu helsen sinden. Euthymius: ἀδυναμίαν ὀνειδίζουσιν αὐτῷ καὶ εἰρωνενόμενοι λέγουσι. Meher 3.: "Die hämischen und Boshaften sehen in den Thränen des herrn den vollkommenen Beweis seiner Ohnmacht, ohne welche er den Lazarus von seiner Krantheit hätte befreien können, wie den Blinden von seiner Blindheit. Damit stellen sie zugleich die Blindenheilung in Zweifel." Ebenso heubner, vgl. Reander. (Aber das ovx, nonne?).

Ebenso gut 2) einen Zweifel an feiner Liebe. Lutharbt: "Sie seben barin, bag er bei Anbern seine Helfermacht bewiesen, bei biesem aber nicht, ein Zeichen mangelnber Liebe. Das ist also die Gestalt bes Unglaubens, welche uns nunmehr begegnet: aus allen Argumenten herausgetrieben und zur Anerkennung bes wunderbaren Bermögens Jesu genöthigt, bestreitet er seinen Liebeswillen." (Dagegen Meher: "Dieß würde den Glauben an die Wirklichkeit ber Blindenheilung voraussehen, wogegen C. 9.)."

Ober, abermals modificirt, 3) einen 3weifel ober 4

Spott. Entweber überhaupt, noch ohne nähere Begründung. Mesanchthon: Ad hunc modum solent opera divina blasphemari. Ober: ungewiß, ob mehr auf seine Macht gerichtet, ober auf seinen Wilsen, ober auf beide. Lange: Borwurf, er habe diesen Tod entweder nicht verhüten können ober wolsen. Erasmus, Kuinoel: Cur non effecit, ut tantus amicus non moreretur? Si noluit, cur nunc lacrymis testatur intempestivum amorem? Si non potuit id quod facilius, quomodo praestitit quod difficilius? Aegrotum saepenumero medicus in vita retinet, caeco nato nullus umquam aperuit oculos. Besser: "spöttisch: Wie? War ihm biese Krantheit zu schwer? Ober gesiel es ihm besser bei den Gesunden in Peräa als bei dem Kranten in Bethanien?"

Ober 5) einen Tabel ober Borwurf, daß er das nicht gethan, was er gekonnt und auch gesollt. — Calvin: Etsi virtutem Christi commendant —, tamen non faciunt sine exprobratione quadam, quia nunc in una parte cessaverit. Bengel: Ex lacrymis concludebant voluisse Iesum conservare vitam Lazari, si potuisset. Potuit, inquiunt, debuit que. Ins Populäre übersett: Was hilft jett hinterber das Weinen? Helsen hätte er ihm sollen, wenn er es gekonnt! (Sprachlichund sachlich unter den gegebenen Erklärungen wohl die erträglichste, aber — auch sie sett Glauben an das Wunder und die Wundermacht voraus.)

Weit einfacher als biese vielgestaltigen Erklärungen von Feinbschaft, bei benen, rudsichtlich bes punctum saliens in jenem angeblichen Hohne ober Tabel, kaum ein Ausleger mit bem andern stimmt, stellen sich die zur Sache, welche im Gegentheile in der Frage:

B. Wohlwollen — Grotius: animo dubio. Nam et de ipsius animo in Lazarum bene existimabant et caeci illuminatio maius quiddam erat sanatione — und insbesondere Glauben sehn. Lücke 1.: "Ein Vorwurf liegt allerbings darin, nur mehr ber Vorwurf bes gläubigen Vertrausens als des Unglaubens, dasselbe wie B. 21. 32., nur unzarter (?) und härter ausgedrück." Lücke 3.: "Da er dem Blinden das

Augenlicht wiederzugeben vermochte, meinen fie, konnte er auch ben Tob bes Freundes verhüten." Bgl. Tittmann; ähnlich Heumann, Semler, Paulus, Ofshausen und bie Uebrigen.

- IV. Für biefe Auffassung spricht, außer ben genannten Grünben, insbesonbere ber Doppelumstanb:
- 1) Tittmann, Meber 1., Tholud 7 .: "Wird man nicht gerade unter ben Sausfreunden biefer Familie folche ermarten burfen, welche Chrifto Bunber gutrauten?" Um fo mehr, wenn erwiesen ift, bag felbst unter ben apxortes ber "Buden" von Anfang an, 3, 1. 2. 7, 50., vgl. 48., es folche und nicht felten (12, 42.) gab. - 2) Auf bas Borhanbenfein vom Glauben Giniger icon vor bem Bunber beutet (Tittmann?), mittelft Rudfcluffes aus bem Erfolge, fogar πολλοί, Bon bem B. 36. ausgesprochenen, rein menfch-B. 45., hin. lichen Bohlwollen gegen Jefum bis ju, B. 45., bem gottgewirt. ten Glauben, ift die Rluft fo weit, bag, ohne Brude, ihn für Biele gleichzeitig felbst nicht bas Bunber wirten fann. Diefe Brude ober Uebergang jum Glauben bilbet nun für fie, die ibm noch ferne ftebn, die Glaubensfrage Giniger aus ihrer Mitte, welche laut zwar Wenige nur thun, boch ber im Stillen Biele beipflichten und welcher Reiner wiberfpricht. - Diefe Bermuthung gur Bewißheit zu erheben, bient enblich 3) ber genauere Einblick in bie Parteistellung ber Juben gerade in Bezug auf jenes Wunber felbft.

Bei ben Verhandlungen im Schooß ber Pharifäer nach gesschehener Borführung treten ben Gegnern, τινές, die, gestützt auf Jesu Sabbathöübertretung, sagen: Er ist nicht von Gott! άλλοι, 9, 16., mit ber Frage gegenüber: πῶς δύναται ἄνθο. άμαρτ. τοιαῦτα ση μεῖα ποιεῖν; Hier haben wir eine Zahl Solcher, die, obwohl Φαρισαῖοι, V. 13. 15. 16., — Τονδαῖοι, V. 18. 22., doch dieß sammt anderen ähnlich großen (τοιαῦτα) Bunsbern als geschehen achten, außer dem Rückschluß von den Bunderthaten auf die Bundermacht daraus die Glaubenssfolge ziehn: Ein Solcher muß "von Gott", παρά θεοῦ, V. 16. 33. 3, 2., sein, darüber es zum σχίσμα tommen

laffen und biefer Meinung burch bie folgende Berhanblung schwerlich untreu werden, obwohl sie in bieselbe nicht eingreifen, sondern — wie sie vorher mit einem gewissen Rüchalt fragten — so jetzt mit gleichem Rüchalt sich an ihr nur noch als Zusschauer betheiligen.

Derselben Minberzahl, ἄλλοι, 10, 21., bem πολλοί εξ ά., B. 19., gegenüber, wo nicht (vgl. oi ὅντες μετ' αὐτοῦ, 9, 40.) ben nämlichen Personen, boch der nämlichen Partei, abermals Φαρισ., 9, 40., = Ἰονδ. 10, 19., begegnen wir bei dem Zusammentressen Jesu mit dem Geheilten, 9, 35—40., zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal tommt es zum σχίσμα über Ihn. Der Berleumdung δαιμ. ἔχει widersprechen sie (τ. τ. δ. οὖκ ἔστι δαιμονίζ.) und stügen diesen Widerspruch darauf, 10, 21: μη δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοίγειν; es tann doch nicht, b. h. es ist doch widersinnig, anzunehmen u. s. w. (man beachte μή!). — Hier also nicht nur abermals derselbe offen betannte Glaube dieser Juden an das Heilungswunder, sondern bereits dieselben Worte in derselben Form, wieder der Fragesom.

Bum britten Mal, am Grab bes Lazarus, begegnen uns bie nämlichen Personen ober boch bie nämliche Partei, Iovδαῖοι, B. 36., vgl. 19. 31. 33. 45. (bie bießmal nicht genannten Φαρισ., vgl. B. 46.). In ihrem Mund bas gleiche Wort, bieselben buchstäblich sich wieberholenben Ausbrücke (δύν., ἀνοίξ.
τ. δφθ., ποιῆσαι), bieselbe Frageform; verändert nur bas
μή in οὐν, und zugesetzt, was, gleichfalls nothwendig, die neue
Situation erheischt. Ist es nun wahrscheinlich, daß jetzt bei
ihrer britten Wiederkehr die Frage im entgegenstehenden Sinne
gestellt sein werde? Dürfen, ja müssen wir nicht vielmehr
als erwiesen annehmen, daß sie, wie früher, so auch jetzt
zu sassen. als Glaubensfrage auf bereits gelegtem Glaubensgrund? —

Ob biefer Glaube größer ober kleiner? bie Frage V. nach bem Grabe ihres Glaubens ift allein noch übrig.

Und hier gestehen wir: ber herrschenden Auslegung gegenüber, welche, vgl. Lüde u. A. S. 302 f., ihrer Auffassung von

Jufolge, benfelben ziemlich tief stellt und stellen muß, iden wir, auf Grund bes allezeit sich uns erneuernden unstellbaren Eindruckes von jenem Wort, von jeher uns dem begentheile zugeneigt. Diese Annahme eines verhältnißsäßig hohen, ja sehr hohen Glaubens dürfte in dem trausgegangenen ihre Bestätigung erhalten haben. Vergegenstrigen wir uns das erlangte Resultat!

Bon ben zur Zeit vorhandenen und am Grabe vertretenen larteien der Juden, der Jesu ungünstigen, A., und günzigen, B., sehen wir durch den Borfall B. 33—35. die Einen, ", in ihrer Gunst bestärkt, die Andern, A., umgestimmt. io sinden wir für einen kurzen Augenblick zum ersten und einzen Wale die Gesammtheit der in mäßiger Zahla) Erstenenen Ihm zugeneigt. Aus dieser—nicht bei Allen sittlich eich hoch anzuschlagenden — Zuneigung wird nach der That i Bielen (A. sowohl als B.) Glaube. Bor ihr, außer er, sindet sich von Glauben keine Spur. Die Benigen ins k, reres, welche ihn zeigen, bekunden ihn in einer Art, wie von ihnen kaum zu hoffen stand.

Denn man bebenke: 1) Es sind "Juben", die "Juben" genüber das verpönteste, allerverhaßteste der Wunder ohne kere Nöthigung — anders also als 9, 16. 10, 21. — zur brache bringen, ja als Thatsache aufführen. Sie rühren kmit an eine gefährliche Erinnerung und bekennen vor ihren knossen, vor den Schwestern, Volk und Jüngern wie Ihm unswunden ihren Glauben an Jesu Wundermacht.

2) Welches Maß bieser Macht sie ihm zuschreiben, sagt wieder ihre Rebe. Im Berhältniß zu der dort geschenen indenheilung als dem "maius" (Grotius, Bengel, leher, vgl. Erasmus, A. S. 302.) erscheint ihnen diesige des Lazarus als das "minus", die weit leichtere That. 3t, als die Zeugen seines Zürnens, Zitterns, Weinens, von der

Das nollol B. 19. 45. ift relativ, es richtet fich nach ben Umftanben. Nach biefen tann bier nur eine beschrantte Zahl verftanben fein.

jeol. Stub. 3ahrg. 1862.

Wahrheit wie ber Stärke seiner Freundschaft überzeugt, äußern sie laut vor seinem Ohr ihr Befremben, daß er, ber Mann "von Gott", ber zu dem größten Wunder Macht gehabt, ber Macht zu einem so viel kleineren entbehren sollte!

— Belch' eine Macht dieß aber ist, ergeben näher

- 3) bie besonderen Umstände des Falles. Diese "weit leichtere" That ist: Heilung einer tödtlich abgelaufenen Erkrankung. Mochte der eine Umstand der Berspätung den Hausenschein der Ankunft, daß Jesus dei Krankheit und Tod des Lazarus abwesend war. Das unbefangene Zutrauen, das sie gleichwohl äußern, daß Er noch in dem letzten Augenblick aus weiter ungewisser Ferne den Freund vom Tode erretten konnte, wenn er wollte, gränzt bereits näher an den Hauptmannsglauben (Matth. 8. Luc.) als ans Schwesternwort (B. 21. 32.), fällt aber wieder dadurch doppelt ins Gewicht, daß Juden so vor Juden reden.
- 4) Auch die Einkleidung in Frage, statt Versicherung, stellt, wegen bes gewählten odx, ihren Glauben an das Wunder nicht etwa in zweiselhaftes Licht. Im Gegentheil gerade biese Frage, mit der sie, nach ihrer Gewohnheit (9, 16. 10, 21.), schonend in der Form, allein der Sache nach mit um so grösserer Bestimmtheit das, was ihnen Wahrheit ist, auch den Gefährten zu erwägen geben, zeigt erst recht die Entschiedenheit, mit welcher sie den eigenen kühnen Schluß auch von den Uebrigen gezogen wissen wollen.
- 5) Wir wagen selbst noch einen letten Schritt. In diesem einen Fall zu ihren Gunsten uns des Rechts bedienend, das ihnen zu Ungunsten ihre Gegner oft gebraucht, gestehen wir: uns klingt bei ihnen die wir später jedenfalls den πολλοτς B. 45., nicht den τυνές B. 46., zuzählen aus ihrer Frage, welche die Bergangenheit nur nennt, leise, aber dem aufmerksamen Ohre doch vernehmlich, auch eine solche nach der Zukunft, aus ihrem Konnte? ein verhülltes Kann? heraus. Mit diesem leisen Ja! stehem sie, ohne die Rede Martha's angehört zu haben, selbständig an der schmalen Gränze, über die

fich jene magt. Wie Martha bort (B. 22.), so nunmehr fie: "Aber auch jett", ift Dem (ovros), welcher bem Blindgeborenen die Augen öffnete, nicht noch Biel, ja Alles (B. 22.) möglich, ba er ibn ja fo lieb gehabt? Der, wenn er es gewollt, ben Kranken hätte beilen konnen, follte ihm nicht .... (auch an bem Tobten noch ein Wunder möglich sein?) — Allerdings traut ber teimenbe Auferstehungs= glaube hier, wie bort, sich nur mit schüchterner Borfict und wie verschämt ans Licht. Möglich, baß folche Ahnung in bem Unfchauen feines Borns und feiner Liebe, bagu vielleicht gefördert burch den "Wink", B. 34. (S. 294.), ihnen gleichfalls, wie Martha, ploglich aufgegangen ift; bag mas in ihnen vorgeht, taum fie fich, viel weniger Anbern ober Jesu zu gesteben magen, und bag es wirklich einzig Der verfteht, ber "mußte, was im Menschen ift". Doch fei bem, wie ihm wolle, und wenn felbst diese lettere Bermuthung une getrogen a): wir haben bier vom Eindruck Jefu tief und aufrichtig Ergriffene vor uns, bie einen Anfang im Befennen icon gemacht und jest, gehoben burch bas Unschauen Chrifti in Berbinbung mit bem früheren Bunber, vgl. 9, 32. 33., ber richtigen b) Schluffolgerung vom Bunber auf ein Bunber nicht mehr ferne ftehn; die endlich ebenbarin, statt als "Spotter", eber als Bropheten fich erweifen. Denn prophetisch, welches Mag bes Glaubens fie bewußt mit ibm verbanden, ift unbewußt, ber Sache nach, ihr Wort. Dag er es fann und konnte, was fie in bemfelben ihm zutrauen, zeigt auf ber Stelle - ber Erfolg. - hiermit aber eröffnet fich fur une ber lette. Abschnitt:

a) B.=Crufius: Aber Tobtenerwedung liegt boch über ihren Gefichtspunkt hinaus! Liide: An bie Macht, Tobte zu erweden, benkt
feiner.

b) Ita concludendum erat: caeco visum dedit: ergo vitam mortuo dare potest. Bengel. — Bgl. Tholud 1.: Es tann auch fein, baß ihre Rebe nur die Sprache ber Berwunderung ift, durch welche sie Zesum gleichsam auffordern wollen, noch jest hille zu verfcallen.

## V.

## B. 38-46. Seine That.

Bei biesem Wort aufs Neue heftig von Unmuth ergriffen, langt ber Herr am Grabe an, B. 38. Die letten Borbereitungen; zunächst ber Gruft: Befehl zu öffnen, Berweis für Martha, die Ihm wehrt, B. 39. 40.; sodann ber Menge: lauter Dank und Selbstbezeugung im Gebete, B. 41. 42. Der Auferweckungsruf und sein Erfolg, B. 43. 44. Wirkung bes Wunders auf die zuschauenden Juden, B. 45. 46.

38. Ankunft am Grab. — Jesus nun, abermals in sich felbst ergrimment, kömmt zur Gruft (ξοχεται, praesens historicum, B. 29. είς, an, B. 31., nicht, Lutharbt, in). — So sprechen sie: Jesus nun 2c. Οδν, die Verbindung herstellend zwischen dem, was, B. 36. 37., in Beziehung auf Ihn Jene reden, und bem, was in Folge der Rede Ihm geschieht. Diese Folge ift sein:

Abermaliges Ergrimmen, πάλιν εμβοιμώμενος.

Es wieberholen fich bie ichon besprochenen Erklärungen. Die von uns aufgestellte reicht — wir hoffen, zur Bestätigung für sie! — auch für bie neue Stelle aus. — Es ist:

I. bieselbe Empfindung hier wie bort: Unwille, heftig wiederauswallender Zorn. — Also auch hier nicht: 1) Lange: abermals sich Schüttern; — nicht 2) Schmerz. Tittsmann, Grotins: Vultu iterum dolorem testante. Solet adspectu sepulcri dolor recrudescere. Be Trusius: von Reuem sei der Schmerz in ihm rege geworden, wie er zur Gruft gekommen sei. Tholuck 1.: Jesus abermals vom Schmerz ersgriffen, vielleicht bei dem Gedanten, daß er nicht früher helsen konnte (?); ebenso Lücke 1. Dagegen 3.: Auch hier ist es der Schmerz mitleidiger Trauer, nicht Zorn, auch nicht Berdruß, daß er nicht eher helsen konnte.

Der Unwille hat ferner auch im Befentlichen gleichen Sit: bas Innere Jefu, er kavro.

Dagegen in ber näheren Befchreibung ist unsere Stelle von ber vorigen verschieben, nämlich merklich abschwächenb und fürzer. Weit lofer 1), nur burch over, wird ber Affect mit der Beranlassung verbunden; 2) die Erregung nur als Parkicipialsat, unselbständig, der Erzählung eingeschoben; 3) das Mestimmtere εν έαυτῷ, anstatt τῷ πν., als Sitz genannt; d) die Schilderung des weiteren Berlaufes ist beseitigt; 5) das Bort, in dem der Unwille sich Luft schafft — der ganz eigentschaften, nöthige Besehl: ἄρατε τ. λίθ., ist der kaum igentlich gemeinten Frage: ποῦ τεθ. αὐτ.; nicht gleich zu achten — fehlt, oder ist doch mit εμβρ. minder eng verknüpft.

- fehlt, ober ift boch mit eußo. minber eng verfnupft. Der Grund biefer Abblaffung durfte faum einzig in er Scheu vor Bieberholung liegen, fo bag mon bas bier eblende aus B. 33. ju ergangen (Grotius) angewiesen mare. Belmehr erscheint bie Abschwächung ber Darftellung ale Folge iner entsprechenben mertbaren Abichmadung ber geschilberten irregung felbft. Das äußerlich erloschene, nur unter ber fiche fortglühende Feuer Seines thatkräftigen und zur That rangenben Unwillens fprüht noch einmal in hellen Flammen uf, boch lange nicht mehr in ber alten ursprünglichen Stärke. dieß mare benn zugleich ein ungesuchtes Beugniß für bie fo vielfach mgefochtene (Straug, Baur, Tübing. Schule, Safe, L) Urfprünglichfeit, mit ber "bas vierte Evangelium" Mbft fo fcwierigen Affecten in ber Schilberung gerecht wirb. II. Doch welches ift ber Brund ber wiedertehrenden Erremng? ber Begenftanb, wiber ben fein Unwille fich neu erhebt? Obwohl biegmal mit größerem Schein, boch abermals nicht Bosbeit, insbesondere Unglaube. Strauß: Unwille ber bas σχανδαλίζεσθαι ber Juden in B. 37. Mener: Diefe mpla ber rives erregte aufe Reue mitten im Schmerz feine fite Entrüstung. Bengel: Hoc fremitu contradictionem daicam repulit, ne animum ipsius tentaret ad omittendam **k**urrectionem. Lange (Stud. u. Krit. 721. 724.): Nur war Ber ber Glaubensmangel im Glauben, ber Kleinglaube nach iner feblerhaften Seite, noch ftarter. Beubner: Richts uporte, erschütterte Jesum mehr ale ber Unglaube. - Richt 2) r Contraft biefes Unglaubens feiner Feinde mit bem Nichtgreifen feiner Freunde. Brudner: Auch bie Buben, bie . 37. Die bobere Rothwendigkeit feiner Sandlungsweise ebenfo

wenig begreifen, ja jebenfalls Alles von ihm abhängig machen wollen, gehören unter biese Kategorie, barum wiederholt sich sein Zorn. — Auch nicht 3) als nächster Gegenstand der Unglaube der Juden, als letzter aber der Teufel. Luthardt: In solcher Zornesstimmung wider seinen Widersacher, (Besser:) der den Lazarus hinweggerafft hatte, um aus dem Munde der Ungläubigen den Namen Jesu schmähen zu können.

Auch hier empfiehlt sich vielmehr unsere Erklärung: ber Tob, nach seiner Macht und Furchtbarkeit. Nur daß wir hier, entsprechend ber bezeichneten Abnahme in der Stärke der Erregung, dagegen der nach Ort und Zeit näher gerückten Entscheibung durch die That, und mehr als früher auf den nächsten Gegenstand derselben, Lazari Tod, werden beschränken dürfen, ohne doch jene allgemein menschliche Seite an dem Tod gänzlich hintanzustellen oder auszuschließen.

III. Noch bleibt ber neue Anlaß jener Stimmung zu ers mitteln übrig. — Solcher Beranlassungen, wieder genau bem Borigen entsprechend, treten uns, unter sich verbunden, zwei entgegen, beren Eine dem neuen Eindrucke den Reiz, die ans bere die Richtung giebt.

Der eine Unlag theilt fich abermale (vgl. S. 259.) in einen naberen und entfernteren. - Entfernt, anftatt Maria's Beinen, hier der Juden Mitgefühl, dießmal mit Ihm, seiner Erregung, feinem Schmerz, B. 36. - Naber: bie Meußerung ber reres, B. 37., welche zugleich Bermittlung wird, daß Jener Worte (B. 36.) ihm fo nabe gebn. - hierin liegt zugleich rudwarts bie Beftätigung unferer fur B. 37., ohne biefe Rudficht, gewonnenen Auffaffung. Nicht Fehler abermals, bobnende Bosbeit in ben Meußerungen ber Umgebung regt (gewöhnliche Erklärung) ben Herrn zum zweiten Male auf. Nein, auch hier außer ber biegmal nicht in einem blogen Schmerzensbilb und Schmerzens lauten, sondern in zweimaliger Rebe ausgedrückten Erinnerung an ben Todten — ist es gerabe bie B. 36. vortretenbe verhältnißmäßige Lauterkeit und Stärke ihres Wohlwollens und namentlich die nach Entfaltung ringende lebenbige Rraft und Bahrheit ihres Glaubens, bie, auch

sch in die Knospe schen verschlossen, B. 37., Seinem Auge icht entgeht. Die Antwort hierauf ist, wieder wie bort, lett eines Wortes zunächst die Erregung, sodann sein Kommen und ein weiterer Schritt zur That (ἄρατε τ. λ.). kest die vollendete That des gewirkten Wunders ist das erreichte ziel, an dem der Unwille vollkommene Genüge sindet und arum sich beschwichtigt und erlischt.

Bu biefer burch bas Dhr ihm zugetragenen Glaubensäußeung, als ber einen ber Beranlassungen, tritt, bier wie bort, bie nbere bingu. Bas bort ber nachftbevorftebenbe Bang gum Krabe, ist hier die eben jest erreichte Stätte bieses brabes, coxerai eig ro ur., wie fie, fich feinem Blide erftellend, in ihren Gingelheiten nun beschrieben wirb. -Das Grab, μνημείον, war, vgl. Matth. 27, 60., eine in ben Btein gehauene Söhle oder Aluft, σπηλαΐον, in ihrem Inneren kr mehrere Leichen Raum barbietenb, wein Kelsengrab, wie es Boblhabenbere hatten"a). Der Stein, & 2/30g, ber ftatt ber thure folog, 16. 20, 1 b., lag, groß und gewichtig, entweber mf (Bude 1., Meyer 1., Lange, Bibelw.) ober vor, an B. Erufius, Brudner, Lude 3., A., vgl. Som. Db. 6, 19. Mou enexerto) bem Gingange berfelben. Beides (Tholuck, Reper 3.) kann enéxerro sprachlich bedeuten, ebenso wie hear, aufheben, sowohl in bie Bobe, als zur Seite, weg-20, 13. 15.) ober abbeben heißen kann und Gräber beiber at fich vorfinden. Wenn überhaupt Entscheidung möglich, fo bit fie wohl zumeist die Dertlichkeit b).

Das also war ber Unblid, ber bem Rommenben sich bot.

<sup>4)</sup> Gewöhnlich, vgl. Tholud: "an beiben Seiten ber Gange mit Deffnungen für bie Leichname".

b) Das gegenwärtig zu Elazarieh, bem arabifchen Namen, welchen nach Lazarus Bethanien jett führt — mit Recht ober Unrecht? (Robinson II. S. 310.) — als bas bes Lazarus gezeigte Grab ist "eine buntle Felsengrust, zu welcher eine ziemlich enge und beschwerliche Treppe von 26 Stusen hinabsührt." H. Thiele, Jerusalem. Halle 1861. S. 52. Im Ansange ber christlichen Zeit stand hier eine christliche Kirche über ber Grabeshöhle, jett steht, vielleicht aus jener Trümmern miterbaut, neben bem Grabe eine kleine türkische Moschee (ebenb.).

Und das Zusammentreffen dieses Beiben: der sei es noch so fernen Glaubensahnung von der Möglichkeit und Ziemlichskeit der Auserweckung, dazu wieder (B. 33.) aus solchem Mund!
— und andererseits der Grabesstatt, als des Schauplatessfür deren augenblickliche Erfüllung, — dieß harte, scharfe Aneinandertreffen Beider, als des Stahles und des Steines: Glauben im Angesicht des Grads, und dieses Grad als Zeuge solchen Glaubens, zündet noch einmal und zum letzten Mal. — Calvin: Quia non accedit Christus ad sepulcrum tamquam otiosus spectator, sed athleta, qui se ad certamen instruit, non mirum est, si iterum fremat. Violenta enim mortis tyrannis, quae illi vincenda erat, ante oculos versatur. Sequuntur variae circumstantiae, quae Christi virtutem in Lazaro suscitando magis illustrant.

39 - 42. Die letten Borbereitungen. Zunächst bie äußere ber Gruft, B. 39. 40.

Der Herr, ber vorhin schon im Herrscherton gefragt hatte, B. 34., ertheilt in gleichem Tone jest Besehl. — Wem? Nicht, Grotius: ministris, Martham et Mariam comitantibus, von benen sonst im Texte keine Spur, sonbern, wie B. 34. 44.: Was Menschenhände verrichten können, müssen Menschenhände thun. Er "will nur bas thun, was nur Er thun kann" (Lavater). — Welchen? Hebet ben Stein ab! äpare tor lider. "Das ist ber Ansang Seiner Antwort auf die Rede der Juden", Besser. Diese "nur in außerordentslichen Fällen, nie beim gewöhnlichen Grabesbesuche vorkommende" Maßregel, Tholuck 1., sett daher Alles in äußerste Spannung, — suspensis omnium animis et oculis, Tittmann. — "Große, unbeschreibliche Erwartung ruhte und bewegte sich" auf Aller Angesicht, Lavater.

Der sofortigen Aussührung stellt sich von unerwarteter Seite ein hinderniß entgegen. Während Maria, ohne Zweifel ebenso erschrocken über jenes Wort und ber natürlichen Empfinsbung nach die Sorge Martha's theilend, doch, wie seither, auch hier in herzenseinfalt stille hält "und wartet": fällt Ihm die Schwester "vorschnell" in den ausgehobenen Arm, zwischen

Befehl und Ansführung mit unberufener Fürforge in Die Mitte tretend. "Bielleicht glaubt fie, Jejus wolle nur ben Freund noch einmal feben", Tittmann, Dishaufen, Lude; "an bie Möglichkeit einer Erwedung bentt fie nicht". Der ihr zwedlos erscheinende Eingriff in das heilige Recht der Todten; die ihr Gefühl verletende Gefahr unbefugter Störung ber Rube be's geliebten Bruders; ber Schauber, welcher ihre Phantafie ergreift, wenn fie fich vormalt, wie die Leiche bem Anblide bes gemischten Saufens, Juben, Junger, sie, Die Schwester, Jesum eingeschloffen, preisgegeben werde und ber "Berwefungsbuft" aus bem geöffneten Grabe "entgegenschlage", Lange: reißt fie zu einem Schritte bin, ber mit ber Chrfurcht ihres zogie, bem bekannten Glauben, 27., Jesu Rebe, B. 25. 4., zumal bem hoben Fluge in B. 22. übel ftimmt. - Ihre Entschuldigung, fo weit fie möglich, bat ber Junger übernommen. Es ift "bie Schwefter bes Dahingeschiebenen", τοῦ τετελευτηχότος, Meyer (statt τεθνημότος), beren begreiflicher horror maior ex natura et necessitudine, Bengel, bagegen fich emporta). Dazu ist's - - Martha, die noch immer nicht burchläuterte "Martha, Martha!", beren natürlicher Eigenwille, burch bie Greigniffe und Brufungen ber letten Tage, wie burch Jefu Mübe um sie ungebrochen, von dem gewohnten ,μεριμνάν κ. τυρβάζ. π. πολλά" nicht laffen fann, mahrend auch hier nur "ένός έστι χοεία" und Maria abermale bas gute Theil ermahlt.

Die Einrebe selbst, bas  $\mathring{\eta}\delta\eta$   $\mathring{\delta}\zeta\epsilon\iota$  — "die lette Zuckung bes Unglaubens", Heubner — ist allerdings unzweiselhaft (vgl. Strauß 161.) nicht (Aeltere) objective Thatsache, sondern subjectives Urtheil, "Bermuthung" Martha's und als solche von ihr selbst bezeugt, durch Hinzusügung des Grundes, auf dem sie beruhe:  $\tau\epsilon\tau\alpha\varrho\tau\alpha\tilde{\iota}\circ\varsigma$   $\gamma\acute{\alpha}\varrho$   $\mathring{\epsilon}\sigma\tau\iota$ , wörtlich ein Biertägiger, quatriduanus, concret individualisirende Absürzung dessen, was

a) Martha rebet am Grabe mehr als "Schwester bes Berstorbenen" benn als Ilingerin bes Lebenbigen. Besser; vgl. Calvin: Signum est dissidentiae, quia minus quam deceat sibi de Christi virtute promittit. Venerat prima in occursum Christi et tamen impedimenta illi obiicere non desinit.

in schlichter Rebe B. 17. fagt (vgl. τριταίος, πεμπταίος u. s. w.): qui quartum diem agit, sc. in morte, hier (B. 17.) in sepulcro. Ihr Schluß murbe fogar offenbar fich ale ein übereilter barftellen, ließe fich nachweisen, mas, auf ben ungenügenben Grund (Lange gegen Brüdner, Lutharbt) eben jenes ole, freilich die Meisten leugnen - daß eine vorläufige Balfamirung (b. h. "Beräucherung, Einreibung, Umwickelung mit Specereien, 19., 40., auch Salbung, 12, 7.") stattgefunden habe, und maren une nicht überhaupt die Umftande ber Rrantheit und Bestattung Lazari so völlig unbekannt. Un und für sich aber - bochftens etwa von bem minber wefentlichen Merkmal bes Beruches abgesehen und auf ben Gintritt ber Bermefung, als bie Sauptfache, beschränkt - ift boch ber Grund Martha's für ihre Muthmaßung in Wahrheit ein fo fchlagenber, bag nur bie aus ber Luft gegriffene Annahme eines Wunders vor bem Bunber vor ihr fcutt. Nur fold ein in bem Texte nirgende angebeutetes neues, vorläufiges Bunber ber Bemahrung fonnte ben Leichnam bem naturnothwendigen Befet, bem er, gleich jebem anderen, verfallen mar, entziehen. Ohne ein folches ift wirklich und, bei bem Schweigen bes Johannes, ziemlich ficher auch von biefem "ber Anfang ber Bermefunga) als eingetreten vorausgesett", Strauß, vgl. Stier.

40. Bon ihrem Unrecht überführt ber herr fie jest burch ben "Bermeis", mittelft beffen er ihr unbefugtes Ginreben beseitigt und seinem ausgesprochenen Billen Geltung schafft. —

a) Gegen B.- Crusius: "bas Wunder fann boch kein Schöpferact sein!" Desgl. Luthardt: Es mag wohl auch der Berwesungsproces bon Ansang an durch göttliche Machtwirkung sermwirkung Christi aus Peräa?] um der Wiederbelebung willen gehemmt worden sein. — Derselbe Grund, aber gegen die Möglichkeit des Bunders überhaupt, Strauß, S. 166: "Beleben im eigentlichen Sinn ist eine schöpferische Thätigkeit, welche von einem Menschen (NB.!) ausgeübt zu benken, wir unsere Unsähigkeit bekennen müssen. — Aber, entgegnen wir mit seinem eignen Wort: hier ist eben "der Mann, der Verwesung zu wehren!" (ebendas. 162.). — Und (gegen B.-Crusius): Ist denn nicht jedes größere Wunder Jesu und der Seinen, jede Tobtenerweckung, die Heilung des Blindgebornen, das Wunder in Cana, die Speisung u. s. w. doch ein "Schöpferact"?

Der Ausspruch, auf ben er für biefe Ruge fich beruft, finbet in gleicher Form sich nirgends. Wohl aber statt bessen fein vollständiger Inhalt und, due ausgenommen, jedes Wort. Man barf baber nicht schließen: "bas frühere Gespräch mit Martha fei nur unvollständig mitgetheilt", Calvin, Tholud 1. u. A., ober gar, Babler, einen Ueberfegungefehler! - הַלֹא אמרתר, fage ich bir's nicht? - annehmen. Ebenfo wenig will ber Herr, mit Ausschluß ber übrigen, bamit auf Eines seiner früheren Borte verweisen: weber, Meper 1., allein auf 2. 4., nicht B. 25 f.; - nech, Rude, Bruduer (vgl. Tittmann, Strauß, Meher 3.) auf 3. 23. (und 4.), nicht B. 25 .; - noch, Tholud, B. 25., nicht B. 4.; ober. Bengel, Rosenmüller, Olehausen, B. 25.; B.- Crufius, B. 25., vgl. 4. Das neue Bort ift vielmehr bie gebrängtefte Bufammenfaffung fammtlicher Martha bisher zu Theil gewordener Berbeigungen, B. 4. 23. 25. 26., bald mehr bem Ausbruck, bald mehr ber Sache nach. So ftammt πιστεύειν aus B. 25. 26.; δόξαν τ. 9. — nicht την εμήν, vgl. B. 4. 25., modeste, Grotius, - weist auf B. 4. guruct; fogar bie Conftruction εαν πιστεύσης, όψει erinnert an B. 25.; Die Sache aber fprach in verschiedenen Wendungen B. 23. und B. 25. έγω ή ανάστ. und ζήσεται zum Boraus aus, wofür dwei nur ben abermals wechselnden Ausbrud bietet. Meu ift an ihm etwa ber eine Bug: du wirft von Gottes Berrlichkeit selbst Augenzeuge (1,51.52.) werben, bagegen worin biese herrlichkeit besteht, B. 40. weit mehr als 4. 23 - 26. untlar läßt. - Daß fie trot breimaliger Bufage, beutlicher Berweifung auf Ihn und eindringlicher Bemiffensfrage, mas Alles fie, ovx είπόν σοι; nicht leugnen tann, - fich abermale fo glauben 8fcmache) und schwankenb (Matth. 11, 7.) zeigt, wird ihr

a) Dieß scheint begründeter als Meyer's Lob: "Ihr früherer Gedanke an eine mögliche Auserstehung, B. 22., war durch die Aeußerungen Jesu B. 23—26. in den Glauben an den Todtenerweckenden und Belebenden übergegangen, durch welchen ja auch der gesiebte Todte lebe, B. 26. So erwartete sie jetzt die Erweckung nicht mehr, nicht im

jest zur Beschämung vorgehalten: milb ("sanft") genug, um vor den Zeugen sie zu schonen, aber auch ernsta) genug, um ihr die Lust zu fernerem Widerspruch für alle Zukunft zu versleiden. — Abzar, corruptioni oppositam (Bengel): die thatsfächliche Offenbarung seiner Wundermacht, wgl. Tholuck.

41. 42. Das Wort bes Herrn genügt, ben aufgeschobenen Gehorsam — bas Abheben bes Steines war für die Bollziehenden im Rleinen (Lange) eine Glaubensthat: was Martha spricht, mochten sie benten! — sich zu sichern. — Sie hoben nun, οδν, (in Folge dieses Worts, vgl. B. 38.) den Stein, γραν τ. λίθον b), Jesus aber die Augen, δ δε Ι. ήρε τ. δφθ.

Ob nun mit Absicht ober nicht, die Wiederholung ist von großer Wirfung. Ohne dieß doe nach doar würde für Jene in der Wirklichkeit, für uns im Spiel der Phantasie, das Auge auf der aufgethanen Gruft mit ihren unheimlichen Schauern haften. Den Blick der Reugier, durch Martha's Vorwitz noch verschärft, lentt Jesus augenblicklich ab von Grab "und Erde" (Bengel) und richtet durch Geberde und Wort ihn zum himmel und zu Dem, der in dem himmel ist. Und so unwiderstehlich ist in diesem Augenblicke Seine Macht, daß — wie wir unbedenklich hier ergänzen — sofort sich wirklich Aller

Unglauben, fonbern vermöge ber höheren Richtung, welche ibr Glaube burd Chriftum empfangen hatte."

a) Wenn wirklich Befu έμβριμ. B. 33. ober boch B. 37. bem Unglauben gegolten hatte, hier war Beranlaffung zur britten und verffarten Biebertehr!

b) hieher, zwischen Grabesöffnung und Dantgebet, verlegt Paulus "bas Moment bes überraschenden Erfolgs; bamals muß Jesus, noch einige Schritte entsernt, ben Lazarus als einen Lebenden erfannt haben". Die Biberlegung (vergl. Lücke) bei Strauß 163: "Alle biese Umstänbe — Unkenntniß ber näheren Umftänbe sermeintlichen Tobes, schnelles Begraben, kühle Grust, start bustende Specereien, warmer Lustzug, ber belebend in die Grust gebrungen — sühren nicht über ben niedrigsten Grad ber Möglichkeit, welcher ber höchsten Unwahrscheinlichkeit gleich ist", womit bann die Gewisheit, womit Besas ben Erfolg vorausverklindigt, unvereindar bleiben muß. Bgl. zu B. 43. 6.

Angen von dem Grab und ber im Halbbunkel ber Höhle sichtbar werbenden Leiche a) auf Ihn und mit Ihm nach ber Höhe, arw, richten.

Hierauf, schon Angesichts ber offenen Gruft und burch bas Aufheben ber Augen auswärts (vgl. 17, 1., Matth. 14, 19., Marc. 6., Luc. 9., Marc. 7, 34.; bagegen Luc. 18, 13.) eingeseitet: bie zweite Borbereitung, nach ber äußeren ber Gruft, bie innere ber Menschen, bie bie Gruft umstehen: Jesu laut und feierlich gesprochenes Gebet, — bas lette Räthsel unsseres Abschnittes und zugleich ber setzte Stein bes Anstoßes für bie Ausleger.

So groß ist bieser Anstoß, baß Ein Ausleger, Dieffensbach (Bertholdi's Journ. Bb. 5. S. 1.) B. 42. als Interposlation gestrichen wissen will, — Andere, Bretschneiber (Probab. 61.), Strauß S. 172—175., in neinem Gebet ber Reslegion nicht in eigenem Bedürfnisse (?) b), nicht aus febendigem Gefühl, sondern aus kalter Accommodation, das man ansstößig, ja widrig (!) sinden muß, ganz gewiß Worte erkennen, die Jesu vom Evangelisten nur geliehen sind", und damit einen abermaligen Beweis für den unhistorischen Charakter seines Evangeliums. — Auch de Wette schreibt B. 42. dem Evangelisten zu: "Das Unpassende des Evangelist Jesu, versleitet von dem apologetischen Interesse, diese Worte nur geliehen habe." Selbst (vgl. Lück 1.) B. Erusius räumt für B. 42.

a) Ober Leichen? Letzteres, wenn bie zur Aufnahme Mehrerer bestimmte "Klust" nicht, wie 19,41., Matth., Luc., neugehauen, sondern von früher ber Familiengrsut gewesen. Nur die Empfindung, das Decorum, dürfte dagegen, mindestens wider sichtbare ältere Leichen entscheiden. — Ob aber wirklich? und wie deutlich Lazari Leiche dem Blick entsgegentrat? So deutlich, schon der späten Stunde (zu V. 9.) wegen, schwerlich, als die Annahme Derer bedars, die Jesum — und warum dann Ihn allein? — sofort unzweiselhaste Spuren des erwachten Lebens wahrnehmen lassen.

b) 3ft bas Bebürfniß, Andere vor Migbeutung meiner That, ja möglichem Frevel zu bewahren und die hinderniffe ihres Glaubens voraus zu besfeitigen, "Accommodation" und nicht auch "eigenes" Bedürfniß? Und wenn etwa bei uns nicht, warum denn bei Chrifta?

einen minber "authentischen Charakter" als B. 41. ein: "es könne in seinen Reben einiges geformt worben sein." Bgl. Lücke 3. (gegen 1.): "Bem indessen hierin für die Gebetsstimmung des Erlösers zu viel Reslexion liegen sollte, der erkläre unbedenklich (?) B. 42. für eine Reslexion des Evangelisten."

Sehn wir uns biefes, Bauer: "Schein" unb "Schaus gebet", Beiße, vgl. hafe, in nächster Rabe an.

- 1) Es ift nicht, wie ale Ginleitung zu folchem Bunber man erwarten follte, eine Unrufung, fonbern ein Dankgebet. Rude, Olehausen: Er bittet nicht um bie Erfüllung, sonbern bankt für bie Gemährung. Nicht bag es, Grotius, Brudner, eines besonderen Bittgebete bei Jesu nicht bedurfte; ober bag bas vorliegende felbst (Bitte und Dank vereint) baffelbe bilbete, Merz, Tholud 7. Gin foldes ift im Stillen, aber ale besonderes Gebet, bem jegigen vorausgegangena) und wird hier ale erhört ermähnt. Erhöret haft, ήχουσας, Präteritum, nicht αχούειν είωθας (s. Ruinoel). — Für Ihn also ift in ber Hauptsache bas Wunder schon vorbei; Ihm lebt ber Tobte, fo gewiß er wirklich = tobt vor Seinen Bugen liegt. Zugleich ift ein Dantgebet vor offener Rluft im Ungeficht ber Leiche - vgl. Tittmann: simul declaravit manifeste, quid nunc esset facturus - eine fo beutliche Erflärung, bag über fein Borhaben Niemanbem ein Zweifel bleiben fann.
- 2) Der Inhalt bes Gebetes theilt sich in die Anrede: πάτερ als Bater wird Gott angeredet, nämlich Sein Bater, wie stets, vgl. zu B. 9. S. 88 f. und "Bater unseres Herrn Jesu Christi—"; Dant, kurz und bündig: εὐχαριστῶ σοι; endlich Angabe des Gegenstandes dieses Dankes: die vom Bater ihm gewordene, b. h. "geschehene und empfundene" Erhörung: ὅτι ἄκι μον. Hieraus eben ersahren wir, vgl. Matth. 26, 39., die wesentliche Richtigkeit jener Boraussetzung Martha's, B. 22., und Anderer, 9, 31—33., sowie der epistolischen Darstellung Hebr. 5, 7—9. und 12, 2. ἀρχ. τ. πίστ. Bgl. Rieger (Bessel

a) Bermuthungen über bas Bann? B. 33. G. 293.

S. 645.): "Freilich hat Er alle seine Bunber im Glauben gewirkt, aber in bem Ihm ganz eigenen Glauben, daß er ber im Fleische geoffenbarte Sohn Gottes sei." — So weit das unanstößige eigentliche Dankgebet. Nun die beanstandete anbere Hälfte: Jesu Selbstzeugniß im Gebete, B. 42.

42-43. Der möglichen Difbeutung biefes Dantes, als ob folche Erhörung 3hm "unerwartet und unvermuthet", ober nur "in einzelnen Fällen", also unsicher, vielleicht auch einmal gar nicht komme, tritt, als Gebetstheil, wenn auch nicht bes Dantgebete, ein Bufat gegenüber. Dag (bas fo nicht ift,) Du (vielmehr) allezeit mich boreft, or navrore mov axovεις, war zwar, δέ, "3ch für meine Berfon", ενώ, Mir bewußt, ησειν, für mich alfo bedurfte es feiner lauten a) Dantesaussprache (= feines Sagens, είπον). Aber, άλλά, bamit es Alle, ber Saufe wiffe, ber bier ringsum ftebt, dia t. οχλ. τ. περιεστ., fagte ich es, είπον, b. h. fprach es laut vor Allen aus, elata voce, verbis disertis, was ich sonst verbis tacitis, ale ftilles Webet, nur Dir und mir bewußt, gerebet batte, Tittmann, Meher. Es, bas eben gesprochene Danfeswort: π., εθχ. σ., δτι ήκ. μου; nicht, B. . Crufius, ein vom Evangeliften übergangenes (Bitt)gebet. - 'O dylog, vgl. 12, 18., faßt entweber, 3hm, ενώ, entgegen, alle außer Jefu Begen. wärtige, Schwestern, Juben, Junger, Bolt, in fich: bie gange Menge aller "glaubensfähigen" Berfammelten, ohne "herabwurbigenden" Beibegriff, B. Crufius. Ober es ift, mit Ausschluß

a) Rur barum handelt es sich: lautes ober ftilles Danken (gewöhnliche Erklärung), nicht (Strauß, Brückner) Danken ober Beten überhaupt. Nicht das ist Jesu Meinung: Gott erhöre ihn auch ohne Bitten, (vorher, Danken nachber), so daß sein Beten überflüssig, "nulla precatione opus faisse" — bagegen entscheidet schon die Thatsache, daß Jesus oft und anhaltend gebetet —, sondern: auf jedes Gebet, unsehlbar, so daß auf Gottes Seite sich Erhörung, wie auf der seinen Dank und Bitte, so von selbst versiehe, daß es besonderer Erwähnung in der Regel nicht bedars. Sinn: Daß ich den Dank, der Dir gebihrt, statt, wie sonst, still, hier ausnahmsweise laut darbrachte, geschah aus Rücksicht auf das gegenwärtige "Bolk", das ohne solches öffentliche Zeugniß über Dein und mein Berhältniß zu dem künstigen Bunder im Unklaren bliebe.

ber Genannten, als ber mehr ober minder innerlich Bereiteten, allein der zugelaufene, unvorbereitete, gemeine Haufe, turba, vulgus, zu verstehen. Sprache (δχλ.) wie Sache und Anstandse gründe (Juden, Jünger, Frauen) entscheiden für das Letztere. Der zwar nicht angegebene, aber mehrfach angedeutete Grund der stetigen Erhörung ist — vgl. Tittmann: cum eadem semper sit voluntas tua atque mea, s. auch Lange, Bibelw. — die (in Beider Wesenseinheit gründende) ununterbrochene Willenseinheit a) zwischen Bater (πάτερ) und Sohn, Sendendem und Gesendetem (σύ με άπ.); also das σὸ ἐν ἐμοὶ κάγω ἐν σοί, 17, 21. 14, 10. = ἕν ἐσμεν, 10, 30. 17, 1. 21—23.; vgl. τὰ σά, ἐμά, 17, 10., und das ἡγάπησας, B. 23—26. (wornach auch das an Martha's Borstellung noch Mangelhafte zu beriche tigen).

- 4) "Des Bolfes wegen fagte" es Jejus. Aber ju welchem Endzwed hat bas Bolf benn nöthig, bag Er miber feine fonftige Gewohnheit und auf Gefahr ber Migbeutung bem Bolle barüber Rechenschaft ablegt, bag Ihn ber Bater bort? - Dag Jene bas erfahren, ift für fie nicht gleichgültig, es ift - Bebingung ihres Glaubens. Soll bas bevorftebenbe Bunber felbst ben "Saufen", wie es doch die Absicht ift, Tra, jum Glauben führen, πιστεύσωσιν, fo muß ihnen ein Einblick in bas Berbaltniß zwischen uns verftattet fein. Diefen Ginblick ihnen zu eröffnen, das ift ber Grund, wegwegen ich, auftatt bes ftillen fonstigen Bebeteverkehre, in biefem Ginen Gall in lautem Dank ein feierliches, öffentliches Beugniß ("Betenntniß") über Dein und mein Berhältnig überhaupt (πάτερ), wie in Bezug auf bas tommenbe Bunber ablege. Sie follen burch meine Erklärung vor bem Bunber in ben Stand gefett fein, in bem Bunber meine fo wie Deine Berrlichkeit zu fchauen, und nach bem Wunber burch beffelben Rraft zu glauben.
  - 5) Endlich, welches ift bieß gegenseitige Berhältniß,

a) Im Glauben erlangte Gewißheit ber Millenseinheit mit Gott ist überhaupt Bedingung für Ansrichtung eines Bunders. Bucer: Ut sancti miracula secerint, siout hie vides sacere Christum, certi fuerunt, antequam quicquam tentarent, ita dominum velle.

beffen Renntnig ihnen, um durche Bunder zu bem Glauben zu gelangen, unentbehrlich ift? - Sie follen burch ben Bunberanblick überwiesen werben: Du haft mich gefanbt, ore ov με απέστ. - hierin liegt wieber zweierlei bezeugt: 1) bie Berfonlichkeit, zu welcher Jejus, überhaupt und in Beziehung auf bas Bunber, im Berhältniß fteht. Diefe Berfonlichkeit bift Du, ov, "fein Anderer ale du", Mener; also negativ: weber ich felbst aus eigenem Willen ober Macht, an' emurror, 5,30. 7, 17 f. 28. 8, 28. 42. 12, 49., noch weniger bas Reich ber Binfternig, ein Damon ("Teufel"), 7, 20. 8, 48 f. 52. 10, 20 f., ober Beelzebul, ber Oberfte ber Teufel, Matth. 9, 34. 10, 25. 12, 24. 27., Marc. 3., Luc. 11., — fo baß bas Bunder Wirfung ober Trug ber Hölle! - Sondern positiv: Du, Gott alfo, Mein Bater, von dem mittelft ftetigen Bittens (Forberns, 17, 24.) meinerseits, stetigen Borens Deinerfeits eine Bollmacht wird zu jedem, insbesondere auch biefem -Werk. — 2) Auch die Beschaffenheit biefes Berhältniffes Beiber ift barin ausgebrückt: haft mich gefanbt, ankoreilag. In biesem Wort, dem schwächsten neben neunzen, barum, wie biefes, "Menschensohn" und bas schon stärkere eyw elue, 8, 24. 28. 13, 19., am häufigsten vom Herrn gebraucht, 3. B. 5, 36. 38. 6, 29. 57. 7, 29. 8, 42. 17, 3. 8. 18. 21. 23., liegt wieber ebenso fehr "bas Berhältniß ber Abhangigfeit wie bas ber innigften Bemeinschaft", Lutharbt, ausgebrückt, lettere ftarter noch im πάτεο. Bott, ber Mich fenbet, ift zugleich ber Bater. 3ch, ber Gesandte, bin zugleich Sein Sohn. Ein Wille alfo in Beiben, wie Gin Befen, mithin Gine Ehre, δόξα. Wer Mich fiehet, boret, ber fiehet, boret ben Bater; wer an Mich glaubt, glaubt an Ihn. — Daß hier ein Gotteswert geschieht, fein Blendwerf ober "Zauber burch ben Satan"; baß biese, "Juben" wie bem "Saufen" stete so nahe liegende Beschuldigung im Reime erstickt und vor ber That nach Ursache und Zweck beren Berftanbnig aufgeschloffen werbe: bas ift ber Grund biefes feltenen, aber nicht zu entbehrenben Bebets, welches in weiterer Begiehung allen Anwesenben, in nachfter bem genannten öxlog gilt.

So feben wir benn mit biefem Gebetszusate auch bie lettübrige Lude ausgefüllt. Bisher hatte ber Berr Allen jufammen, Abichnitt I. B. 4., vgl. 6., barauf Jebem eingeln, Ginem nach bem Andern: ben 3molfen voran, II. B. 7 -16., barauf Martha, III. B. 17-27., bann Maria, IV. B. 28-33., seine hirtentreue zu bem 3mede zugewandt, fie vor bem Bunber für bas Bunber zu bereiten. Selbst auf bie Juben, auf welche gleiche Sorgfalt auszubehnen, beren Stellung zu Ihm ihm verbot, hatte ohne Wort Sein Berhalten eingewirft und Bohlwollen, felbst Glauben in ihnen entzündet, B. 34-38. Gine fehlt von Allen noch: bas Bolf. Bis jett war ihm nur Anechtsbienst zugewiesen: Zeigt mir bas Grab! Weg mit bem Stein! Jest, nachbem Er es Sich hat bienen laffen, bient ber Berr ibm, indem er den "ohngefähr" (Luc. 10, 31.) zugeführten roben Saufen burch Erwähnung im Bebete weiht und jum Berftanbig Seines Berts befähigt. Rurg in liebender Sorge (B. 5.) fur bie hirten, mehr noch fur bie arme Beerbe (Matth. 9, 36. 10, 6. 15, 24., vgl. Jefaj. 53, 6., 1 Betr. 2, 25 a.), bas Bolt, welches er betend auf bem Bergen trägt, wird vom herrn in B. 42. ans offene Grab ale einen Scheibeweg (B. 45. 46.) Sein Zeugniß ale Begweiser gestellt, ber von bem Bunder ju 3hm und von 3hm jum Bater leitet. Im Befentlichen fo icon Grotius: Ideo hoc facio, ne putent aut me mihi originem huius potestatis asscribere, aut diabolo uti auctore, aliumve quam te Deum colere ac monstrare. Te, inquam, quem et populus hic colere se profitetur. Meber: Davon follen fie baburch überzeugt werben, baß sie aus meiner Danksagung gewahr werben, wie mein Wirten in Deiner Rraft geschicht, in völliger Siegesgewißheit Deiner Sendung.

Dieß ist bes herrn Gebetszeugniß, gleichfalls "um bes Bolkes willen" mit bessen öffentlichem Dank verbunden. Nicht der Form, doch der Sache nach ersetzt es in gewissem Sinn den Mangel eines Lobgebets. Denn an das Dankes-wort B. 41. für die Einzelerhörung knüpft es die rühmende Erwähnung "der Erhörung jederzeit" und in dem od ankor. und

πάτεο vor bem außerorbentlichen Bunber liegt mit bem Zeugniß für bes Sohnes zugleich bas für bes Baters Herrlichkeit, bazu bas Maß ber Ehre, bas bem Einen wie dem Anderen gebührt.

Dag es ein ungewöhnliches Gebet, welches fich abnlich nirgends, auch nicht (Tholud) Cap. 17., wieberholt, stellen wir nicht in Abrebe: boch ift's nicht ungewöhnlicher, als bas Ereigniß, bas es einführt, und so viel andere besprochene Erfceinungen unferes Capitels. Es beghalb "unpaffenb, wibrig" u. f. f. ju finden, feben wir uns außer Stand. Der Schein aber, ber bagu führen, und ber Unftog, welchen bas natürliche Gefühl für einen Augenblick, wie wir einräumen, baran nehmen tann, liegt unferes Erachtens einmal in bem Dangel lebenbigen Sichhineinversetens in bas Beburfnig und bie Stimmung jenes Augenblides, wie bas, im Unterschiebe vom Betheiligten, bem fühlen Borer, Lefer und Erflarer, befonbers bem nicht gang uneingenommenen, begegnet. Berfeten wir bagegen une mahrhaft in jene, fo mirb bie feierliche, amar nicht "falte", boch gehaltene, beschwichtigenbe Rube bes Webetes uns in anderem licht erscheinen. - Die Saurtschuld aber trägt (auch bier febr abnlich wie B. 33.) ein Ueberfeben oder Ueberfpringen jener icharfen Grangmarte, bie feit B. 34. vor wie im Webete zwischen Seinem " Έγω" und unferem "Ihr" ober "fie", vergl. B. 34. 39 f. 42., bon Jefu felbst gezogen ift. Es tann nur zur Berwirrung bienen, wenn wir, vergeffend, wer wir find, von unferem rechtmäßigen Plate bei ben Jüngern und im Bolke ungefragt hinweg, als ob fich bas von felbft verftunte, uns an Jefu Seite ftellen und bemnach ben etwaigen Magftab ber eigenen unvollkommenen Webete als Richtmaß brauchen auch für Ihn!a), ben Gottesfohn, bazu in einem ber bewegteften Momente feines Erbenlebens, nach foldem Born, vor foldem Bert, welches bie Krone aller Wunderwerke ist und bleiben foll für alle Zeit. —

a) Mener: Gerade der Vertranteste des Baters mag auch im Gebete reflectiren, wenn seine Reflexion an Gott gerichtet und Gebet ift. Das
gegentheilige Urtheil legt einen willfürlichen Magftab an.

Wir sagen umgekehrt: hat wirklich — und wir halten nach bem Borangebenden zu dieser Unnahme uns für berechtigt — ber Sohn Gottes in Dant und Zeugniß fo, wie hier gefchrieben fteht, vor allem Bolt zu Gott gebetet, fo lernen wir bieraus bie Sprache, bie ber Befandte Bottes mit bem Sender, ber Eingeborene dann mit dem Bater führt, wenn er genöthigt ift, mit ibm laut über einen Gegenstand zu bandeln, ber seiner innersten Natur nach Zeugen ausschließt und boch, wie eben hier, zu bem Berständniß und ber Fruchtbarkeit, ja zur Erreichung des von Anfang an erkannten und (B. 4-40.) verfündigten Endzwecks bes Wunders (δόξα Gottes und bes Sohnes Gottes) unerläglich ift. Sich, wie wohl fonft, val. 5, 36. 37., in ber Form ber "Lehre" oder Unfprache barüber zu verbreiten, mar an bem offenen Grabe nicht ber Ort. Der ungewohnten Urt, wie Jefus bier Gott "um bes Bolkes willen", laut verherrlicht, fteht (Dishausen u. A.) die nicht minber ungewöhnliche zur Seite, wie umgefehrt Gott in 12, 28., vgl. 30., gleichfalls "nicht um feinet-, fondern um ihret-, bes Bolfes willen", Ihn verklärt. — Uebrigens laffen noch jest auch unter uns fich Fälle benten, wo z. B. auf ber Rangel, ober, wie bier, am offenen Brabe, ober auch fonft, in entscheibenben und feierlichen Lebenslagen bem Zeugen Chrifti (nicht allein im geiftlichen Stande!) eine abnliche Erklarung über fein Berhaltnig ju bem Berrn erlaubt, vielleicht geboten ift, ohne bag burch foldes Bebet - fo wenig, ale es bort geschehen ift! - fich irgend einer ber Anwesenden gestört und an ein "Schein= und Schangebet" erinnert fanbe.

Und nun, nachdem fo Alles, Inneres und Aeußeres, geordsnet, ber lette Schluß, bie ausgereifte Frucht:

43. 44. Die Wunderthat. Das Mittel, bessen sich ber Herr bedient: Stimme und Worte Seines Russ, V. 43. Die Wirkung: das Erscheinen des Erweckten und Befreiung von dem Leichenkleide.

Der herr hat ausgebetet. Alle, auch ber unwissende Haufe, weiß nun ober ahnt, was kommt, zugleich von wem, burch wen, wozu es kommt. — Zunächst ein letzter feierlicher

Augenblick ber bangen Stille, xai τ. είπών. Während in lautloser Erwartung, gleichsam mit angehaltenem Athem, Berg und Auge Aller unverwandt auf Ihn geheftet ift (Luc. 4, 20.), fentt fich Sein Antlit, öffnet fich Sein Mund. Er aber, Dem - B. 25., gleich Seinem Bater, Luc. 20, 38., Rom. 4, 17. - "Alle leben, Tobte und Lebendige", "ber ba lebendig macht. bie Tobten und ruft bem, bas nicht ift, bag es fei", wirft nun ben Mantel ab, ber feine Dajeftat (B. 4.) verbirgt. Bom Bater broben wendet Er - als lebe er! - bie Rebe an ben Tobten bort vor Seinen Fugen. Den Blid auf ihn gerichtet; in einem Ton, in bem bie Liebe jum Beschiebenen, bie erhabene Rube bes Gebetes, vor Allem bie vernichtenbe Bewalt Seines bis baber angehaltenen, nun aber freigegebenen Bornes wider Tob und Tobesmacht zu Recht und Ausbruck kommt; mit einer Stimme voll und ftart, φωνη μεγάλη (vgl. εφώνησεν έχ τ. μνημ. 12 17.), gleichwie Posaunenhall — bem "Borgruß" jener Stimme, welche einft, 5, 25, 28., Matth. 24, 31., vgl. 1 Theff. 4, 16., 1 Kor. 15, 52., Offb. 7, 2., "am jungften Tag", B. 24., die Todten weden wird - tont jest Sein Ruf, vielmehr Sein lauthallenber, Alles übermältigenber Schrei, expavγασε\*), ins Grab hinein. — Die Stärke feiner Stimme, in unwillfürlichem (gegen Grotius, Bengel) Contraft jum giichelnben Gemurmel und Geflüfter ber Tobtenbeschwörer, Jef. 8, 19. 29, 4., bezeichnet eigene Erregung (εμβομ.) und (Bener Ohnmacht gegenüber) sichere Ueberlegenheit ber Berrichermacht, wie fie zugleich die Macht vereinten Biberstandes, ben Tob, Grab, Sabes ("Sölle") leiftet, verfinnbilblicht, vielleicht auch brechen bilft.

a) Koavy. φ. μεγ., einer ber ausgesuchtesten Ausbrücke im R. T. für stärfftes und volltönendes Geschrei. Κοανγάζω, 18, 40. 19, 6. 15., Matth. 15, 22., Apgesch. 22, 23., von Jesu Matth. 12, 19., vgl. Hebr. 5, 7., ist stärfer als das häusigere κράζω, 1, 15. 12, 13. 19, 12., Matth. 9, 27. 14, 26. 30. 15, 23. 20, 30 f. 21, 9. 15., Luc. 9, 39. u. s. won Jesu 7, 28. 12, 44. Berstärfungen: φωνείν φ. μεγ. Ap. gesch. 16, 28.; φων. κρανηγ μεγ. Offenb. 14, 18.; κράζειν φωνηγ μεγ. Marc. 5, 7., Offenb. 30b. 7, 2. 10., vgl. 10, 3. (σσπερ λέων μυκ.); vom sterbenden Eriöser: Matth. 27, 50., vgl. αναβοῦν φ. μ. edend. B. 46.

Mit biefer Stimme schallt in breifachem Absate Sein Erwedungeruf. Aάζαρε, δεύρο έξω, Lagare, hieber beraus! huc foras. Ber? - Bobin? - Boraus? -Name, Richtung und Biel, Ausgangspunkt und hemmenbe Macht bes Wachgerufenen — nur bas Nothwendige in gebrungener Kürze faßt (mit gewöhnlicher Ellipse) ohne Copula in fachgemäßer Ordnung je in Gin Wort er aufammen. Es fehlt nicht nur (vgl. Calvin) jebes begleitente Zeichen, perfonliche Nahen, Rörper- ober (Luc. 8, 54.) Handanrühren — fiehe ba, gegen 1 Ron. 17., 2 Ron. 4., Apgefch. 20, 10. --, fonbern felbst basienige Wort wird vermißt, bas uns als hauptsache ericeint, fonft neben ber Berfonbezeichnung a) meift ben ganzen Inhalt bilbet und bei Jesu wie ben Aposteln nicht leicht mangelt, bas: Auf! Erwache! קומר, אין, צינום , Marc. 5, 41., צינוסט, εγέρθητι, ἀνάστηθί, Quc. 7, 14. 8, 54., Apostelgesch. 9, 40. (Eph. 5, 14.). Gewiß nicht in bem Sinn, als follte burch biefe Austassung die Erweckung als vor jenem Ruf (vgl. B. 41. S. 316.) und von ihm unabhängig - als vergängige Gottesthat, novσας, B. 41., Origenes, Tholud (?), ober heimliche Gernwirkung Jefu, Lampe, - eingetreten nachträglich bezeichnet werben: fonbern in Folge ber befonberen Beichaffenbeit bes Ralles. Einerseits nämlich fagte es zu viel; fein Inhalt liegt in "Lazare!" bereits enthalten. Andererseits aber würde es zu wenig sagen. Mit blogem "Aufwachen", "Aufstehen" ober "Sichaufrichten" ist es bei taum Entschlafenen, bei einem, Meher, "icon in ber Gruft befindlichen" "Biertägigen" bagegen nicht gethan. Sier gilt es, außer bem entwichenen Leben größere außere hemmnisse und tiefere innere Störungen zu befeitigen. Dem bient kein Auf! sonbern Beraus! Grammatisch junachft: aus bem Grabe (vergl. 12, 17.), bedeutet es bem Sinne Jesu und ber Sache nach gewiß auch: aus bem Tob, dem Habes und dem Schauber der Berwesung!b).

a) Der Rame hier und Apgeich. 9, 40. Sonft ohne folden: veavioxe, tò xogaocor, אָנֶליקָא, Marc. 5, 41., Euc. 7. 8.

b) Luthardt: Aus bem Tob ruft Jesus ben Berftorbenen, indem er ibn aus bem Grabe ruft.

wenigstens, wenn wir, vgl. B. 39., auf fünstliche, nur im bogmatischen Interesse - vermeintlich leichterer Glaublichkeit ber That, in Wahrheit aber bamit zugleich ber Abschwächung ber Bunberfraft, vor Allem auch tes Troftes gerade biefes Bunters - erbachte Deutungen verzichtenb, an bem natürlichen Bergang ber Dinge bis zum Bunber festhalten. - Inbeg geftebn wir zu, daß auch die gegentheilige Annahme, obwohl burch ben Text wiberrathen, boch nicht, wie bie ber Ohnmacht, alfo bes Scheintobes, Baulus, Gabler, (burch B. 11. 13. 14. 39. 40. 44. und die "Chrlichfeit" Chrifti und bes Apoftels, Budea)), ausgeschloffen ift. - Raumen wir ferner ein: Bunber und Bunberergablung, bei aller Entschiedenheit, mit welcher fie ben Glauben unnachläglich forbern b), find boch wir nehmen an: nach göttlicher Fügung - beiberfeits fo gehalten, bag ein gewiffer, freilich engbegranzter, Spielraum für nabere Fassung bes Wunbermomentes, namentlich bie Frage über die genauere Beschaffenheit des Todes Lazari (vgl. Safe, S. 168. und Anm. f.), ber fubjectiven Borftellung und bem individuellen Glaubensbedürfniffe, vielleicht felbft Glaubensschwäche, in beiliger Schonung nachgelaffen ift.

44. Und fiehe! Auf ben Ruf "bes Lebens", B. 25., bie "Stimme" bes "Sohnes Gottes", die auch in die "Gräber" bringt,
— "hört", 5, 25. 28., und gehorcht ber Tobte. Bei seinem Namensaufruf wacht er auf, rafft sich, gleich einem in ber Mitternacht plöglich aus tiesem Schlaf Ermunterten, auf bas "Heher!" in ber Richtung nach bem Rusenben in Haft vom Lager auf und auf die Füße. Auf Sein "Heraus!" endlich

a) "Der ehrliche Chriftus würde bem ftaunenden Bolle gefagt, wie die Sache wirklich zugegangen, und ber ehrliche Jünger ben natürlichen Hergang, der ihm boch am Ende nicht entgeben konnte, nicht verschwiegen haben. Lieber das ganze Evangelium für unecht halten, als einen solchen Chriftus und einen solchen Jünger barin finden, denen die Bahrbeit in der Hand so zur Täuschung wird."

b) Mit einem vornehm abweisenben: "Solchen Glauben mußte ich nicht von mir zu erhalten", Strauß, Borrebe zu hutten, XXXI, fommt fich's am Bunber freilich leicht vorbei. Und boch ift bieß wenigstens ein aufrichtiges Geständniß! — Bgl. S. 333 f. Anm.

thut er, wie ihm geheißen ist, entsteigt ber Kluft, in Wirklichkeit, nicht bloß dem Willen nach — exire velle videbatur, Rosensmüller, Kuinoel — und kommt hervor ans Tageslicht. Das Alles als Werk Eines Augenblickes, noch ohne klaren Willen und Besinnung, regiert von einer "fremben", Lutharbt, überlegenen Macht: wolle er ober nicht — er muß gehorschen! —

Dag bas bei offenem Grab geschieht; bag, mahrend sonst (vgl. Ginleitung) ber eigentliche Bunbereintritt mit garter Scheu gefliffentlich verbect ericeint, fich bier im Begentheile ebenfo absichtlich bie Wirkung bes gesprochenen Wortes "alsbalb" (B. Ernfins) vor ihnen Allen zusehenbe (owe, B. 40.) erfüllt; ber Tobte auflebt, Lebenszeichen gibt, sich aufrichtet, bie Gruft verläßt und, wie er ist, noch im Bewand bes Tobes: im Leichentuch (oledor, Matth. 27, 59., Marc., Luc.); mit Binben, xeiglaig, b. f. fcmalen Gurten ober Leinwandftreifen, Sprichm. 7, 16., sonft oboria genannt, 19, 40. 20, 5. 6. 7., Luc. 24, 12., an Rörper, Fuß und Sand gebunben, δεδεμένος τ. πόδας κ. τ. χεῖρας (υβί. 19, 40. ἔδησαν); bas Antlig, ή ὄψις αὐτοῦ (Offb. 3ch. 1, 16., vgl. unfer "Geficht"), mit bem Schweißtuche, σουδαρίφ, 20, 7., um hüllt, περιεδέδετο, - trop feiner Feffeln "geifterartig" (Seubner) fich bem Grab entwindet und, einem Gefpenfte ahnlicher benn einem Menschen, aus ber Boble beraus. und jum Erweder hinbegehrt: macht einen fo erichütternben Ginbrud auf bie ringsum ftebenben (B. 42.) Buschauer, bag fie, ftarr vor Entfegen, regungelos, felbft Leichen abnlich vor ber Leiche ftehn und Reines unter Allen baran benkt noch magt, bem am Gebrauch ber Glieber und am Bang Behinderten aus freien Studen beizustehn. Es braucht bes neuen Burufes bes einzigen Besonnenen, bes Herrn, um ihnen die versäumte Pflicht ins Unbenten zu rufen und, abermals burch ihren, nicht burch Seinen Dienst (vgl. B. 39. 41.), ben Auferstandenen vom Refte ber gesprengten Banbe zu befreien. Löset ibn und lagt ibn geben! b. h. macht ihn von ben unnut gewordenen Grabbinden und Tüchern frei (fleibet ihn) und lagt ihn bann, vgl. 18, 8., elbständig, d. i. ununterstütt, wie auch unaufgehalten, weelastigt, von hier hinweg nach Hause gehen.

Auch hier alfo, wie bei ben übrigen Erwedungemunbern, n gleichen Augenblick fast ohne Uebergang: tobt, ja, d et valetudine recuperata — so "vollständig" genesen b erstarkt, daß selbst bedeutende, wenn auch nicht geradezu berfteigliche — nur burch ein zweites, wohl gar größeres! enber (δαύμαζε δαθμα έν δαύμασι) zu befeitigenbe Sinterniffe 2), Bafilius b. Gr., (Chrhfostomus), Augusti**bes**, Euthymius, Lightfoot, Lampe, Stier u. A., ihn that balten und jebe weitere Sanbreichung überfluffig ift. Der Umftand enblich, bag Jefus eben noch in Seinem Infermederruf ben aus bem Grabe Beforberten vor Sich, beoo, beschieden batte, bagegen er ihn jest, bevor bieg möglich ber, nach Saufe fenbet, agere υπάγειν (zu beibem vgl. Rarc. 10, 21.), legt bie Bermuthung nahe, bag alsbalb nach folgter Lösung seiner Banbe Er selbst — und mahrscheinlich egen Grotiusb)) in bes Benesenen, ber Schweftern, viel**dot** auch noch Anberer Geleite — mit ben Jüngern eben abin gebt, für turze Zeit (B. 53 f.) in bem gewesenen Trauermie bie Stelle ber weichenben Trofter einzunehmen.

Indem mit diesem Zuge, welcher selbst bereits auf Sicherit nicht Anspruch macht, die "Decke" und — um am Schluß Mansangsbild zurückzukehren — der Vorhang fällt und alle literen, noch so natürlichen und uns berechtigt scheinenden Framit einem Male abschneidet: dürsen wir rücksichtlich der

Die Annahme einer lofen Umbindung ber nicht — nach agyptisichem Gebrauch, de Bette, Olshaufen, B.- Erufins, Maier, ober "eigener Ibee ber Schwestern", Lange — einzeln, sondern zusammen mit den Linnenstreisen umwundenen Glieder, in Berbindung mit ber gewaltsamen Aussoderung durch das Aufsahren beim Erwachen und Ersteben, reicht, Lüde, Tholud, Luthardt, Meyer, hin, die in bem Text vorausgesetzte nothburstige Bewegung ohne Bunder ihm au sichern.

Abeat domum. Noluit Christus cum eo ire, ne quasi in triumphum ducere videretur.

Stimmung, welche bie Anwesenben und namentlich bie Nachstbetheiligten ergreift, (ficherer als auf Berber) auf bie "Furcht und große Freude" in Matth. 28, 8., sowie bas "Bittern und Entsegen", είχε δε αὐτάς τρόμος και έκστασις, in Marc. 16, 8. verweisen. — Noch einmal führt, in Folge vorläufiger (11, 2.) Andeutung, ber Jünger, 12, 1-8. (Matth. 26, 6-13., Marc. 14, 3-9., vgl. Luc. 21, 37.), une in ben begnabigten Befchwifterfreis jurud. Bei jenem abenblichen geftmahl, (vgl. ov, 12, 2.) ber Benefungefeier Ihm ju Ehren, am Sabbath vor ber Leibenszeit, bas Angesicht nach Seinem Rreuz (12, 1. 7 f.) gewendet, fteht 3hm abermale ber Mitgaft Lagarus, bie bienenbe Martha, enblich Maria gegenüber, welcher - amar ungefucht, nicht aber unverbient - als Gegengabe für bas ngute Werk an 3hm", die garte, finn- und feelenvolle Sulbigung bantbarer, bemuthiger, in bartefter Anfechtung treuerfundener Liebe, ihr jum "Gebachtniß in ber gangen Welt" ber Berr jum britten und zum letten Dal bie Balme reicht, Die von "ihr nicht genommen werben foll."

45. 46. Der Erfolg. — Nächste Folge ber geschehenen That bei bem vornehmen Theil ber Augenzeugen (Iovd.): die Scheidung, die dieselbe wirkt. Ihrer Biele — vgl. 2, 23. 4, 39. 41. 8, 30. 12, 11. — überwältigt von dem staunen sewerthen Eindruck dieses Wunders, Feasáμενοι α εποίησεν, ngewinnen Glauben an Jesum; ihrer Etliche aber zeigen es an." Luthardt.

Was? und warum? die Bielen glauben? Grotius: Tracti et magnitudine et certitudine miraculi crediderunt non tantum a Deo missum, sed et Messiam; vgl. B. 42. 12, 13. — Die immer weitere Verhältnisse annehmende Ausbreitung dieses Glaubens burch die hier Gewonnenen auch bei Nichtaugenzeugen aus dem gleichen Kreis: 12, (9.) 11., vgl. δ κόσμος B. 19. — Ihre nachträgliche nochmalige (B. 31.) Bezeichnung, abweichend von B. 19., als gesommen zu Maria sindet, außer dem schon Bemerkten; wohl in dem Umstand ihren Grund, daß nach B. 31. eben-sie ihnen Veranlassung geworden war, zum Grabe nachzuselgen und

baburch zur Wunderanschauung und Glauben zu gelangen. Misericordiam exhibituri misericordiam inveniunt (Lampe). — Eine ähnliche Scheidung auch der Bolksmenge dürfen wir mit Sicherheit voraussetzen, wenn gleich Johannes von ihr, weil für den Erfolg unwichtig, schweigt, auch später nur den begeistert gläubigen Theil des Bolkes, mahrsscheinlich deffen überwiegende Mehrzahl, uns vorführt, 12, 9—19.

46. Rudfichtlich ber Zweiten, ber jubifchen Begner Jefu, bie wir hier ausnahmsweise in ber Minbergabl, rinks, erbliden, wird zwar ausbrudlich nur bemertt, fie hatten von bem Blat, b. h. bem Grab, weg (alfo chne Rudfehr in bas Saus und Abschied?) απηλθον, ben Pharifaern, b. i. ben Rathegliedern unter ihnen, B. 47. 57. 12, 19. 9, 13 ff., bie That, & & Rolyow & I., wie es icheint, unentstellt und unverfleinert, also die Wahrheit mitgetheilt, elnor autoic, wie benn von einem 3meifel an beren Wirklichkeit, anbere als C. 9., auch Seitens biefer "Juben", ber Empfanger wie ber Butrager, nicht bie Rebe ift, B. 47 f. 12, 9. 11. Man bat befhalb, und weil man et adrar guf glaubige Juden beziehen zu muffen glaubte (Drigenes, B. - Crufius, Deber), fie für "wohlmeinenb" gehalten: "fie gingen hinmeg, ihnen bas Bunber zu bezeugen". Inbeg icon bie verbachtige Saft, mit welcher fie im frifchen Ginbrude ber That nichts Giligeres wiffen, ale von Jefu fich an beffen wohlbefannte Tobfeinbe zu wenden a), zeugt weniger von untlugem Bohlmeinen, ale von Bosheitb), innerer Abneigung (vgl. Lutharbt), allerminbeftens ftarter 3meibentigfeite).

a) Olshaufen: Go zeigt boch ihre eilfertige Schwathaftigkeit von teinem wahren inneren Ergriffenfein ibrer Gemilther.

b) Calvin: Detestabilis ingratitudo vel potius horribilis furor. — Ihre Abficht (Mener): entweber Zefum "als Goeten (Euthymius, Theophylatt) ober gefährlichen Menschen (fo bie Meisten) zu benuntiiren." Lutharbt nur: in (blinder) "Abhängigkeit von ihren geistlichen Oberen über die That sich ein Urtheil zu erholen" (?).

c) Der herr ift ihnen Mittel zu ihren perfonlichen ober Partei zweden, fei bas nun bei ben Ginzelnen "Luft an intereffanten Reuigkeiten."

Für Jesu Liebenswürdigkeit als Menschen hatten sie nicht unempfänglich sich erwiesen: der Gottedsohn stößt sie zursick. — So geht es ihnen, wie nach ihnen Vielen bis auf biese Stunde. Mit ihrem aned Feld sind sie Borganger berer geworden, die, wie sie selbst, ben höheren Ständen angehörig, durch Rang, Ansehen, Stellung, Bildung, Geist, Talent, Gelehrsamkeit wie sonstige — auch sittliche! — Borzüge vor den Anderen ausgezeichnet, nicht gerade in bewußt seindsseliger Absicht, nach ihrem Meinen vielleicht gleichfalls nur im Dienst der "Wahrheit"a), weder diesem noch den anderen

<sup>(</sup>Dlehaufen), sei's Eigennut, Furcht, Ehrgeiz, Liebedienerei. — Für welche biefer Auffaffungen man fich auch entscheibe, unter bas Urtheil Jesu 15, 22—25. fallen fie.

a) Den wirklichen "reellen" Begriff ber Bahrheit lehren Aussprliche bes Herrn (vgl. 1, 14. 17.) 8, 31 f. 14, 6. 17, 17. 18, 37. (vgl. 38.): "Ber aus ber Bahrheit ift, ber boret meine Stimme!"; ber "Beift ber Babrheit" ift ber heilige Beist (14, 17. 16, 13.). — Die Bahrheit ift minbestens ebenso febr eine fittliche, als intellectuelle, b. b. Liebe und Beiligkeit, ale Erleuchtung und Erkenntnig. Als ibren Quell in beiberlei Beziehung nennt Chriftus fich (vgl. ju B. 9.) bas "Licht ber Belt". - Die Scheibung, xoiois, ber Belt, biefem "Lichte ber Welt" gegenüber, in Solche, welche für und wiber 3hn benn Dritte, wirklich (nicht bloß icheinbar!) Unentichiebene ober Gleichgültige tann es, wo einmal bas Bort von 3hm in ber Belt verklindigt ift, Luc. 11, 23. 9, 50., bleibend nicht geben vollzieht fich mit Nothwendigkeit als ein im Reiche Gottes gultiges Befet, bas als foldes fowohl von Chrifto, g. B. Datth. 7, 13 f., 10, 34-36. 11, 25 f., 3ch. 3, 18-21. 9, 39. 15, 5. 6. u. f. w., als vor, Jesaj. 8, 14. 15. (28, 16.), vgl. 6, 9. 13., und mit, Luc. 2, 34 f. Matth. 3, 12a., wie auch nach Ihm, Joh. 12, 37—42., Rom. 9, 33., 1 Rorinth. 1. 2., 1 Betr. 2, 6-9,, erfannt und ausgesprochen ift. -Die thatfacliche Ausführung biefes Gefetes, alfo bie Bermirtlichung ber Sonberung — hier: Sammlung, Beiligung, Erbauung ber Bemeinbe, bort: junehmenbe Loderung (3. B. 6, 60.) bes gegnerifchen Theils bis zu beffelben ganglicher Ausscheibung, innerlich in vollendeter Entfremdung und Erftorbenbeit für Chriftum, ober augleich auch außerlich in factifder und formlicher Abtreunung (B. 46. 6, 66 f. 13, 30., Matth. 19, 22., vgl. Marc. 5, 17.) - beginnt (vgl. 1, 5. 10-13.) beghalb icon in bem allerengften und reinften (13, 10 f. 18. 6, 70 f.) Kreis ber Zwölfe, 13, 27. 30 f.; fett fich fort in ber öffentlichen Birtfamteit bes herrn bis an bas Kreug, 6, 60. 66 f. (vgl. 7, 30 f. 43. 9, 16. 10, 19-21), Luc. 23, 39-43; burdzieht bie

nbern Chrifti und ber heiligen Geschichte "Glauben" (B. 45.) ewinnen, vielmehr sich selbst und Ihresgleichen, wie bas nach m Urtheil urtheillos schauenbe "Bolt", am Glauben und it bem zeitlichen und ewigen Segen (Matth. 11, 25—30.,

driftliche Rirde von beren Stiftungstage an, Apgefch. 2, 12. 13, vgl. 5, 1-10., bis beute, und wirb, Matth. 24, 40 f., und foll, ebenbaf. 13, 28 ff. 39-43. 47-50., ibr Endgiel finden in bem Endgericht. - Das Urtheil über fie gebührt nicht ben Ditfnechten, Matth. 7, 1., fonbern fieht bei 3hm. 3hm aber nach ift ber Unglaube fein fittlich gleichgültiger bloger "Irrthum" bes Berftanbes, fonbern perfonlich von dem Einzelnen verschulbet: άμαρτία, 9, 41. 15, 22. 24. 16, 8. 9.; ein ov feleiv, 5, 40. (7, 17.), Datth. 23, 37.; ein gegen bas "Zeugniß Gottes" felbst, 5, 32-37. 8, 18a., ben "Zug" bes Baters, 6, 37. 44. 65., tie "Stimme" ("Sirten". Stimme) Chrifti, 10, 3-5. 14. 16. 27. 18, 37., (und ben Trieb bes Beiftes, Apgefc. 7, 51.) fic (wenn auch mit fehr verschiedenem Grade bes Bewuftfeins) Blinb., 9, 40 f., Taub. und Berichloffenfinbenlaffen, b. b., vgl. Matth. 13, 15., Sichfelbft-Berblenden und Berfoliefen und Berhärten, 10, 26 f., vgl. 12, 39. (vgl. auch τη αληθ. μη πείθεσθαι, Gal. 5, 7.), aus (fiberwiegenb) fittlichem, und nicht intellectuellem Grund: Beltfinn, 8, 47. 23., Ehrgeig, 5, 42-44., bgl. 12, 43., Unlauterteit, 3, 19-21.; barum auch Gegenstand bes bereits eingetretenen, 3, 18 f. 9, 39., und noch eintretenben Berichts, 12, 47 f. — Dag ber vom Beren bezeichnete — febr ernfte! — Grund wirflich ber rechte, bezeugt bem Chriften freilich auch noch außerbem Erfahrung und Bemiffen. Erfahrung, eigene und frembe, und Gemiffen lebren: Glaube ober Unglaube an bas Bunber, wie Glaube und Unglaube überhaupt, ift, trot gegentheiligen Scheines und ber Meinung ber Menge, in feinem letten, tiefften Grund ein Act ber Buabe Seitens Gottes (6, 37. 39. 44 f. 65. 10, 26. u. f. w.), ein Act bes Billens unsererseits, ber bem empfangenen Ginbrude ber Bahrheit entweber fich öffnet, ober ibm verschließt, bem innerlich und äußerlich fraftig bezeugtem Gottes wort und Gottes werke (" Deine Stimme", 18, 37 a.) fich bengt, ober barüber fich hinwegfett und erhebt. Glaube in biefem Sinn, felbst noch auf seiner niedrigsten Stufe als bloger Bunderglaube, ift darum jugleich eine Gottesthat in uns und die That unferes eigensten und freiesten Ent-Lidluffes, - unfere That im allerheiligften und eigent-· lidften Sinn - etwas, bas fich Riemanbem "andemonftriren" lagt. - Dit welchen Sinderniffen folder Entschluß in bem Ginzelnen gu tampfen batte, wie lange Beit es bis ju ihm gebraucht, wie fauer er geworben, welche Opfer er gefoftet - weiß, außer Gott, nur ber, ber ibn gefaßt. - Es ift bas allerdings ein anderer Glaube, ale ber von Strauf (S. XLVII. und fonft: "3ch glaube, Berr Rirchenrath!") ge30h. 14, 27. 17, 2. 3. 24. 26 a.) hindern, der nach dem Rath Gottes eben auch mit an diesen Glauben und das Anschauen der Herrlichkeit des Sohnes Gottes (δρᾶν με, θεωρεῖν τὸν νίον, 6, 36. 40.) nun einmal unabänderlich gebunden ist, vgl. 10, 25—28. Dieß dünkt uns richtiger und milder, als ohne Weiteres sie den geschworenen Feinden Christizuzuzählen, die nun alsbald, B. 47. 49., auf dem Kampsplat im Bordertressen stehn.

Für ben Erfolg nämlich gilt es gleich viel. Beabsichtigt ober nicht - ihr "Beggang", ihre Anzeige wird in Seiner erklärten Feinde Band ber auf ber Stelle und mit Leidenschaft ergriffene Unlag, ben als Tobesüberwinder zweifellos von Gott Bezeugten felbst bem Tob zu überliefern. — Freilich — und bas ift ihr Gericht! - muffen fie wider Billen und Biffen (1 Mof. 50, 20.) gehorsam einem boberen "Muß" (Matth. 16, 21., Luc. 24, 26.), in Gottes Sand gerade badurch felbst bas Werkzeug werden, Ihn, der "die Auferstehung und bas Leben" ift, als Solchen vor ber gangen Welt zu zeigen. Sie zeigen ihn ale Den, beg "Rrantheit", Tod und Leiben in viel heiligerem Sinn, als Lazari Erfranken, für Ihn und durch Ihn für ungezählte Taufende einft, heute und für alle Zeit ,,nicht jum Tode, fondern gur Ghre Gottes ift, bag ber Gobn burch fie geehret werbe", - nachbem Er "als Ein Menfc für bas Bolt", B. 50., und für bie Belt, B. 52., am Rreuz geftorben und, unvergleichlich herrlicher ale Lazarus, in Seines Baters Macht vom Tode auferweckt und auf: erstanden ift.

zeichnete. Daß aber auch Strauß einst ber Pforte jenes Glaubens nicht ganz ferne stand, bezeugt (vom Beigeschmade abgesehen) wie un- willstrich uns noch jett ber gewählte Ausbruck: ("Solchen Glauben wußte ich nicht von mir zu erhalten". Bgl. "unsre Unfähigsteit bekennen müssen", S. 327. Anm. b.; S. 314. Anm. a.), mehr noch die Thatsache des wissenschaftlich-sittlichen Ernstes, mit der er unter Auswahd aller Kraft und auch von seiner Seite unter schweren, wöhl auch theilweise vorausgesehenen Opsern, anhaltend diesen vermeinten Feind bekämpft.

Außer bem zu bem Einzelnen Bemerkten in Untersuchungen ber bas Wunder und die Bersuche, es natürlich, mythischer sonstwie zu erklären, schließlich noch im Zusammenhange inzugehn, liegt außerhalb ber Gränzen dieser "Studie". Wir uffen hierfür auf die Commentare und anderweite Schriften as Literarische bei Hase, Leben Jesu, 4. Ausz. 1854. S. 169 f.) erweisen.

Unsere Darstellung ruht auf den beiden hier zum Schlusse wementlich hervorzuhebenden Voraussehungen:

- 1) der Authentie des Evangeliums Johannis, also seiner **Bfassung** durch einen Augenzeugen und Apostel;
- 2) ber wesentlichen Wahrheit und Treue seines Berichtes ber bas, mas er als solcher hörte, fah, erzählt.
- Auf die Gefahr hin, damit aus der Zahl "der Gebildeten der Denkenden" verwiesen und den "bornirten" Köpfen oder beuchlern zugezählt zu werden, die "sich vorglauben lassen, was e nicht selbst persönlich im eigenen Inneren erlebt" a), hält der berfasser weder die eine noch die andere dieser Vorsusssen bis jest auch nur entsernt für widerlegt nd weiß sich außer Furcht, daß jemals auch der freieste bebrauch der Wissenschaft zu dieser Widerlegung führen berbe.

Und um endlich auch dem "nicht gern gesagten letzten ufrichtigen Wort" (Strauß, Vorrede zu Hutten, S. L.) peinem geringen Theil nicht aus dem Weg zu gehen, so hat exselbe es kein Hehl, daß ihm und Anderen (russ) mit ihm lieses so wenig als das andere Wunder der Auferstehung histi "eine phantastische Strahlenbrechung, die, was ie Menscheit stets nur aus sich selber schöpfte, ihr als von gen kommende Disendarung vorspiegelt", vielmehr eine

Bgl. bas offene, noch aber un bewiefene (!) Bort eines ber geiftvollsten, ehrlichsten und ficher bes erfolgreichsten ber lebenden Bunderbestreiter, bem wir zur vorjährigen Feier seines erften Angriffs willig und aufrichtig bezeugen, zur Förderung bes wiffenschaftlichen Standpunktes ber johanneischen und evangelischen Aritif bas Seine beigetragen zu haben. D. F. Strauß, Borrede zu hutten, Uebersetzung S. L. u. XX.

bezeugte That der Allmacht ift, bazu bestimmt, aber auch wie fein anderes geeignet, ben B. 4. 15. 40. 42. 20, 31. ausgefprochenen 3med an jedem Unbefangenen noch heute wie in B. 45. ju erreichen. Nicht als "Inechtischer Bibelglaube", sondern in Liebe zu ber Schrift, auf Grund perfonlicher Erfahrung, fteht es ibm außer Zweifel, auf welche Seite, bie bes "thorichten" einfach biblifchen Glaubens, bas Apostolicum (ebenbas.) mit eingeschlossen, ober ber "freien" Richtung ber "mobernen Bilbung", für also ober wiber ben Gefreuzigten (1 Ror. 1, 21. 23 f.) - bes Reitbewußtseins (nolloi) und entgegenstehender Boraussehungen und Erfolge ungeachtet — in boberer Sand nach emigem Gefet schließlich bie schwankenbe Bagichale langen, harten Rampfes sich neigen und Sieg und Kranz verleihen "muß". — Matth. 13, 44—46., vgl. 11, 25—27. 24, 35., Sebr. 13, 8. -

## Berichtigungen,

ben erften Theil biefer Abhandlung betreffenb.

S. 71. 3. 12. b. ob. 1. Enticheibenb ift ein zweites Bebenken, und zwar ein fachliches.

S. 72. 3. 8. v. n. 1. gleich friih ft. gleich.

<sup>6. 76. 3. 10,</sup> v. ob. 1. an etwa ft. etwa an.

<sup>- 3. 1.</sup> v. u. 1. bem ft. ben.

<sup>. 6. 78. 3. 9.</sup> b. ob. 1. Seiner ft. feiner.

<sup>6. 81. 3. 15.</sup> v. u. Nach "feffelten" füge bingu: (Lude, Meyer, 1. Auft., Reanber, Tholud, 7. Auft., Lange).

S. 92, 3, 11, v. u. I. est ft. et.

Gedanken und Bemerkungen.

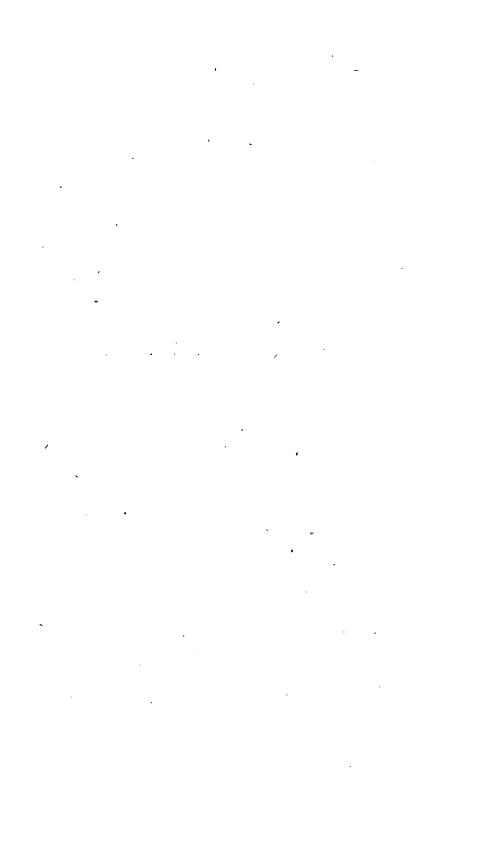

Ł

Einiges Nachträgliche über das im vorigen Jahrgang mitgetheilte Lied Friedrich's III. nehst Hinweisung auf einen beachtenswerthen palatinischen Cobex.

#### Von D. C. Ullmann.

Daß alles rechte Suchen zu einem Finden führe, gilt besonders auch auf dem Gebiete der gelehrten Forschung. Wer sich hier redlich umthut, wird immer etwas finden; oft zeigt sich ihm schon auf dem Wege eine unerwartete Entdeckung, und selbst wenn er das gewünschte Ziel nicht erreichte, erfährt er wenigstens, daß in einem gewissen Kreis nichts zu sinden sei, was in vielen Fällen auch nicht ohne Werth ist. Ich meinerseits din dießmal in Betreff des in der Ueberschrift Angedeuteten in einer günstigeren Lage. Es hat sich mir bei weiterer Umschau Mehreres dargeboten, dessen nachträgliche Beröffentlichung ich nicht für überslüssig halte, und wenn es dabei etwas ins Minutiöse geht, so wolle man das freundlichst damit entschuldigen, daß nur auf diese Weise der nun einmal angeregte Gegenstand möglichst volltändig ins Reine gebracht werden kann.

Als ich im Jahrgang 1861 biefer Zeitschrift, Heft 3. S. 527—541. bas geistliche Lied Friedrich's des Frommen von der Pfalz abdrucken ließ, geschah es in der Meinung, daß dieß die erste Publication durch die Presse sei, wiewohl ich ausdrücklich die Möglichseit einer früheren zugab. Dabei sehlte es mir zu jener Zeit an ganz sicheren äußeren Beweisen für die Absassiung des Liedes durch Kurfürst Friedrich, und ich suchte darum dieselbe wesentlich aus inneren Gründen darzuthun. In ersterer

Beziehung habe ich nun in Folge bessen, mas ich seitbem in Erfahrung gebracht, bas von mir Gesagte zu berichtigen, in zweiter kann ich es auf eine erfreuliche Beise erganzen, wobei sich zugleich die Gelegenheit barbietet, auf eine Handschrift aufmerksam zu machen, die nach verschiedenen Seiten eine einzgehendere Bürdigung verdient.

Bunachst find mir seit Beröffentlichung meines fleinen Auffates im Jahre 1861 zwei frühere Abbrücke bes fraglichen Liedes bekannt geworden.

3ch nenne zuerst ben älteren, von welchem mir noch furz vor feinem Lebensenbe mein Freund Behaghel, Profeffor am Lyceum zu Beidelberg, erwünschte Kenntnig gab. Der verehrte Mann war ein eifriger Freund und feiner Renner der älteren Rirchenmusit und befag außer manchen anderen Geltenheiten auf biefem Bebiet auch eine Ausgabe ber Lobmaffer'ichen Bfalmen, welche im Jahre 1615 ju Berborn in Quart erschienen ift und ben Titel führt: "Bfalmen Davide, nach Frangofischer melodei und reimen art in Teutsche reimen verstendlich und beutlich gebracht durch Ambrosium Lobwasser, D. Und hierüber bei einem jeden Bfalmen feine zugebörige vier ftimmen. Sampt etlichen Bfalmen und geiftlichen Liedern, fo von herrn D. Luthero und andern gotfeligen Leuten gestellet". Diese Ausgabe, Die mir gutigst zur Einsicht mitgetheilt murbe, zeigt, wie man in ber alteren reformirten Rirche auch von Gefängen lutherischer Berfasser einen weitherzigen Gebrauch machte; fie enthält ale Anhang ju ben Bfalmen von S. 124. an gablreiche Lieber von Luther, Matthefius, B. Speratus, B. Eber, Nic. herman, Lag. Spengler, Bans Sache, Gelneffer und anderen bem lutherischen Befenntnig angeborigen Mannern. Als lettes Stud aber ift bann S. 154. auch bas Lieb unseres Rurfürsten beigefügt mit ber Aufschrift: "Pfaltgraf Friederichs bes britten, Churfürsten zc., Reim, in Befang gestellet" - mobei ich vorerst nur bemerte, daß ber Text mit bem von mir jum Drud gebrachten im Wefentlichen gang übereinstimmt.

Bon bem zweiten Abbruck aus neuerer Zeit habe ich auf

anderem Wege Runbe erhalten. Auf eine Bufendung meines früheren Auffatchens an bas germanische Museum zu Nürnberg erhielt ich von bem gelehrten Bibliothetar biefer preismurbigen Unftalt, herrn D. Frommann, folgenbe Erwiederung: "Bei Lefung Ihrer Abhandlung ichwebte mir fogleich bie Erinnerung vor, bag ich bas fragliche Lieb schon einmal, und zwar handfcriftlich, gelesen babe. Rach einigem Befinnen trat mir auch eine ebemals beibelberger, jest vatifanische Banbichrift vor bie Seele, aus ber ich mir jene vier Strophen im Jahre 1841, bei meinem Aufenthalte in Rom, abgefchrieben. Aus biefer Copie habe ich sie auch nachmals in unserem Anzeiger, Jahrg. 1854. Sp. 267., abbruden laffen, und erlatbe mir, Gie auf biefen mit bem Ihrigen vollkommen übereinstimmenden Abdruck um beswillen aufmerkfam zu machen, weil bort feine Beftatigung finbet, was Sie in Ihrer Abhandlung bargethan: bag nämlich biefes Lied wirklich von bem Rurfürsten Friedrich III. gedichtet fei. Die Ueberschrift, Die es in jener vatifanischen Sanbidrift tragt, nennt bes Rurfürften Namen, wie auch ben bes Componiften, 2. Amenreich (1576)."

Hiermit war nun burch eine gleichzeitige Urkunbe, noch stärker als burch bas zu Grunbe liegenbe Losungswort bes Kurstürsten a), die Abfassung des Liedes durch Friedrich III. über jeden Zweisel erhoben. Aber natürlich regte sich in mir sofort auch ein Interesse, nicht nur das Lied sammt dem Sat des alten Componisten aus erster Quelle kennen zu lernen, sondern auch über den Codex, in dem beides enthalten ist, Näheres zu erfahren, und gern benutzte ich die Gelegenheit, welche sich hierzu durch den gerade nach Rom reisenden neuen Gesandtschaftsprediger, Herrn von der Golt, darbot. Auf bessen Bermittelung hin hat Herr D. Hehse in Rom die große Güte gehabt, mir sowohl das Lied sammt Mussit genau abzuschreiben, als auch

a) Gelegentlich sei hierbei noch erwähnt, daß dieses Motto (" Berr, nach beinem Willen") einer Angabe von Abami zufolge auch auf bem Grabftein Friedrich's ftand.

von bem fraglichen Cober eine vollständige Notiz zukommen zu laffen.

Das Lieb hat die Ueberschrift: "Pfaltgraf Friedrichs Churfürsten 2c. Reim in Gesang gestelt und mit 4 Stimmen componirt, B. Amenreich 1576" — und findet sich Fol. 174—177.
bes Codex. Es bietet in dieser seiner ältesten Gestalt außer
einigen orthographischen nur wenige untergeordnete Abweichungen
von meinem in den Studien gegebenen Abdruck dar, nämlich:
Strophe 2, Lin. 9: "vil guter Hertz zu stillen" statt "viel guter
Perzen z' stillen"; Strophe 3, Lin. 8: "mir zugericht hat" statt
"mir zugerichtet", und Strophe 4, Lin. 5: "von hinn" statt
"von hie"; wobei ich zugleich bemerke, daß sich in meinen Abbruck Jahrg. 1861 zwei Bersehen eingeschlichen haben: Strophe 2,
Lin. 10: "Gewissens" statt "G'wissens" und Strophe 4, Lin. 3:
"bis an mein letzes Ende" statt "bis in mein letzes Ende"
wie beibes auch im palatinischen Codex steht.

Ueber ben Componisten Amenreich, ber vermuthlich in Beibelberg lebte, habe ich trot aller angewandten Mühe nichts in Erfahrung bringen konnen. Er gehorte feinenfalls unter bie musikalifchen Größen bes 16. Jahrhunderts; aber wenn es sich barum hanbelt, bie firchlichen Tonfeter biefer Zeit vollstänbig aufzuführen, fo wird nun auch fein Name in die Reihe zu ftellen Als Abfassungszeit ber Composition wird bas Jahr 1576 angegeben. Dieß fällt mit bem Tobesjahre Friedrich's III. que sammen, ber am 26. October 1576 starb und vermuthlich in ben letten Jahren seines Lebens bas Lied gebichtet hatte. Ueber bie mufikalische Seite ber Sache steht mir kein Urtheil zu; bagegen bemertt mir hieruber mein, auf biefem Bebiete mohl bewanderter, Freund Babr Folgenbes: "Die Melobie in ber Composition von Amenreich ist gang bieselbe, wie fie bie Berborner Ausgabe ber Lobwasser'schen Psalmen von 1615 auf S. 154. gibt. Sie muß baber ale bie Originalmelobie für jenes Lied angesehen werben; auch habe ich fie bis jest nirgends fonft für ein anderes Lieb auffinden konnen. Es ift auch an fich nicht unwahrscheinlich, bag man bem Liebe bes gepriesenen Rurfürsten, welches beffen Bablipruch enthielt, eine besonbere Delobie geben und nicht bie eines anbern Liebes leihen wollte. Möglich ift auch, daß biese Melodie felbst und nicht blog ber vierstimmige Sat berselben von B. Amenreich herrührt. Sie ist übrigens febr einfach und volksthumlich, weit leichter gu fingen, ale viele andere aus bem 16. Jahrhundert; auch ber vierstimmige Sat (bie Melobie liegt im Tenor) ift ungefünstelt, immerhin aber ber Zeit entsprechend, wie g. B. mehrmals bie jest als unentbehrlich betrachtete große ober fleine Terz fehlt. Die Melobie bes Liebes "D Menich, bewein bein Gunbe groß" ift eine gang andere. Diefe, eine gleichfalls febr einfache und leicht fingbare, die sich auch im herborner Pfalmbuch S. 31. als Melobie bes 36. Bfalms findet, mar gur Zeit bes Rurfürsten Friedrich längft bekannt, und man mag fich ihrer auch für fein Lieb, bas gleiches Beremaß hatte, bebient haben, obgleich bie eigentliche und achte Melobie bie mehr unbefannte, im codex Palatinus befindliche mara). Lettere tommt in ber Anfangszeile mit ber Melodie bes 134. Bfalms "Ihr Knecht bes Herren allzugleich" überein, die von Goubimel berrührt; aber gleich bei ber folgenden Berezeile weicht fie ab, wie benn auch ber 134. Pfalm nur vierzeilige Berfe hat, bas fürftliche Lieb bagegen awölfzeilige."

Endlich habe ich für die Lefer, welchen solche Gegenstände von Bedeutung sind, auch noch ein Wort über den mehrsach erwähnten Soder zu sagen, in dem Lied und Melodie in ursprünglichster Gestalt enthalten sind. Derselbe gehört unter die Handschriften, die im Jahre 1623 in der bekannten Weise von Heibelberg nach Rom verbracht worden sind und ist in der vatikanischen Bibliothek als codex Palatinus 1878 verzeichnet. Es ist ein

a) Hiernach ist das Jahrg. 1861. Heft 3. S. 538. in Betreff ber Melobie bes Liebes Angebeutete zn modificiren. In der Quelle, ans der ich meine Abschrift nahm, war für die Melodie das Lied "O Mensch, bewein dein Sünde groß" angegeben. Aber der Urheber dieser Besmerkung, der sich babei nur an die Gleichheit des Bersmaßes beider Lieder hielt, wußte eben nicht, daß für das kursürstliche Lied eine eigene Melodie vorhanden sei.

Cober von fehr gemischtem Inhalt, und zwar find nach ber gutigen Mittheilung bes herrn D. hehse, welche ich genau abbrucken laffe, die barin zusammengestellten Stude folgende:

Bl. 1 — 60. enthält er verschiedene theologische, mathemastische, aftronomische und andere Tractate, lateinisch, in gothischer Minustelschrift etwa vom Ende des 14. Jahrhunderts; 3. B.:

Compendium theologicae veritatis

Modus cantandi et intonandi

Ars praedicandi

Tabulae Richebach de motibus planetarum

Regulae pulcrae arismeticae

Modus mensurandi per Barchim Iacob cc

De possibilitate ecclipsis

De usu astralabii

De aureo numero et littera dominicali

De inveniendo anno embolismali . . .

Fol. 71. Missa S. Susannae; inc. "Kyrie eleison"

(Tenor, Altus, Discantus, Bassus et Quinta Vox)

Fol. 119. bis 166. verschiebene, meist fünfstimmige Psalmen und andere Gesänge, lateinisch, italienisch und französisch; wie es scheint, alle componirt von Gre. Trehou (Ps. 96. 117., Simeon's Gesang bei Lucas 2. Cap., Ps. 34. 23. 25. 84. 89. 118. 2c.); darunter auch das lateinische Tetrastichon:

Musarum dulces modulos quid spernis aselle?

Piscibus hoc mutis en placuisse vides.

Nam nisi dulce melos inter delphinos Arion

Cantasset, rapidis obrutus esset aquis,

gleichfalls von G. Trebou.

Fol. 167. Ad Illustrissimum Invictissimum ac Principem Ducem Casimir. Com. Pal. Rhen. Symphonia auctore Ioanne a Ruete Metensi 1586.

Anf.: Dirigatur domine oratio mea.

Fol. 174. Pfalzgraf Friedrich's Lieb, comp. v. B. Amenreich 1576.

Fol. 178. Son Egidius Bassengius Leodiensis: "Dona Deos capiunt".

Fol. 185. Cantio harmonica in gratiam ac honorem Ill. Princ. et Dni, Dni Friderici Electoris Com. Pal., utriusque Bavariae Ducis composita per Christianum Hollandum Sacrae Caesareae Maiestatis musicum.

Unf.: "Sydere qui patrias fausto moderaris habenas".

Pag. 190. Fortissimi et veri belligeri exhortatio ex 10 cap. 2 Regum desumpta et in gratiam Ill. cc cc Ioannis Casimiri Pal. Rhen. etc. etc. in harmoniam sex vocum redacta et cantata a Nicolao Rosthio Vinariensi.

Pag. 197-257. Dns vobiscum

Passio dni nri ihu  $\overline{\chi \varrho \iota}$  secundum  $\overline{M}$ . "In illo tempore dixit ihus discipulis". — Passionsmusik, etwa im Jahr 1400 ober wenig früher, in gothischen Charakteren geschrieben, ohne Angabe des Componisten. Ist nur Canto fermo ober einstimmige Grundmelodie.

Welche von diesen Stüden in allgemein literarischer ober in theologischer, hymnologischer, musikalischer Beziehung einen besonderen Werth haben möchten, ist ohne Einsichtnahme des Coder selbst nicht zu sagen. Möglicherweise durften in Betrest des Theologischen das Compendium theologicas veritatis und die Ars praedicandi interessant sein, in Betress des Musikalischen die meist fünfstimmigen Psalmen und andere Gesänge Vol. 119—166., etwa auch die Passionsmusik am Schluß Fol. 197—257. Es genügt hier, auf die Handschrift und ihren so mannichsaltigen Inhalt ausmerksam gemacht zu haben; vielleicht sieht sich einmal ein beutscher Gelehrter dieselbe in Rom näher an, oder, was freilich weit erwünschter wäre, sie selbst kehrt wieder in ihr Vaterland zurück und wir haben dann in Heidelberg die bequemste Gelegenheit zu ihrer genaueren Brüfung.

# Erläuterungen ber heiligen Schrift aus ben Classifern.

#### Bon D. Friedrich Röfter.

3meiter Artitel. Bum neuen Teftament.

Bu Matth. 10, 16.

"Ich sende euch aus wie Schafe mitten unter ben Wölfen" spricht der Herr zu den Jüngern, um ihre gefahrvolle Stellung erbitterten Feinden gegenüber zu bezeichnen. Das treffende Wort wird bei Herodot (4, 149.) sogar Ursache eines Eigennamens: ein Bater nennt seinen Sohn Oldlung, weil er ihn unter gesfahrvollen Umständen hinterlasse, dir er denoch.

## Bu Matth. 11, 16-19.

Der Beiland vergleicht bier feine ungläubigen Zeitgenoffen mit auf bem Martte fpielenden Rinbern, welche ihren Genoffen vorwerfen, bag fie weber nach ihrer Pfeife tangen, noch in ihre Tobtenklage einstimmen wollen. Schon Wolf in curis erinnert bierbei an die asopische Fabel von dem Fischer, der zu ben Fischen fagt: wenn ich pfiff, wolltet ihr nicht tangen. König Chrus (bei Herobot 1, 141.) spricht zu ben Joniern, weil fie fich nicht zeitig ihm ergeben hatten: als ich flötete, wolltet ihr nicht tangen. Der Bergleichungspunkt liegt offenbar in einem eigenfinnigen Biberftreben, und ber Beiland will fagen: weber bie ernste Bredigt bes Täufers, noch meine freundlich einlabenbe wolltet ihr annehmen. Indessen bezieht Berr D. Meher im Commentar bie aufforbernben Rinber auf bie Juben, und bie nicht wollenden auf den Täufer und Jefus. Seine Grunde find folgende: 1) Es heiße bestimmt: όμοία έστιν ή γενεά αυτη. Allein bekanntlich wird dieses Spiolog in den Barabeln des Herrn oft (Matth. 13, 24. 45.) nicht auf bas Hauptsubject, sondern auf einen Nebenpunkt bezogen. In unserer Stelle kann es also fo gefaßt werben: es geht biefem Befchlechte, wie wenn Rinber

u. f. w. 2) Wenn bas leyovor B. 18. 19. von ben Juben gelte, fo muffe bas auch B. 16. ber Fall fein. Allein dieg scheint nicht nothwendig, benn B. 16. ift bie Parabel felbst, B. 18. 19. bie Anwendung. 3) Wenn bie flotenben und klagenden Rinber Jefum und ben Täufer bebeuteten, fo verlange bie Reihenfolge, baß B. 18. Jefus voranstehe und ber Täufer nachfolge. bas ift nicht nothwendig, ba bas vorhergehende έθρηνήσαμεν junachit auf ben Täufer führt. B. 18. 19. sind ber Täufer und Jesus bie Ginlabenben, bie Juben aber bie Wiberspenftigen; es ift baber bas Raturlichfte, jene unter ben einlabenben Rinbern zu verstehen, diese unter ben Benoffen (Eregoi). Den Schluß von B. 19. wird man am einfachsten so versteben: "also wird bie Beisheit gerechtfertigt von Seiten ihrer Schuler", b. h. bie Beisheit bleibt Beisheit, mag man fie nun annehmen ober verwerfen. Texva nämlich find nach judischem Sprachgebrauch bie Schüler eines Lehrers; und nicht ohne Urfache fest ber parallele Luc. 7, 35. hinzu: ἀπὸ τῶν τέχνων αὐτῆς πάντων.

#### Bu Matth. 15, 26.

Die Erzählung von ber kananitischen Mutter, welche ben Herrn um Heilung ihrer dämonisch kranken Tochter anfleht, ist besonders baburch fo rubrent, bag Jesus, um ihrer Blaubensstärke einen schöneren Triumph zu bereiten, fie guvor auf die Brobe ftellt mit ber im Tone bes ftarren jubischen Particularis. mus gesprochenen Erwiderung: "es schickt sich nicht, daß man ben Rinbern bas Brot nehme und werfe es bor bie Sunde"; ich barf nicht bie Juben, ju welchen ich junachft gefandt bin, vernachläffigen, um ben von ben Juben verachteten Beiben gu Die Frau aber fährt fort: "Ja, Berr! benn auch bie Bunblein effen von ben Brofamen, die von ihrer herren Tifche fallen." Die fommt fie ju biefem überraschenben benn? Ginen Fingerzeig bazu bietet Xenoph. Cprop. 8, 2, 4: "Chrus pflegte feinen Dienern, wenn er fie ehren wollte, Speifen von feinem Tifche zu fenden, indem er bafur hielt, bag biefes ihnen, wie auch ben hunden, Anhänglichkeit (evvoiar) einflöße." Sunbe,

bie treuesten Hausthiere, gewinnen ihre Herren baburch lieb, wenn biese ihnen Brocken von ihrer Mahlzeit mittheilen. Diesen Ersahrungssatz wendet also die zärtliche Mutter zu ihrem Bortheile an. "Mag es sein, wie du sagst, so wiederhole ich eben barum meine Bitte; denn wie die Herren ihre Hunde durch Bissen von ihrer Mahlzeit zur Anhänglichkeit gewöhnen, so wirst auch Du mir, der Heidin, eine für Dich geringe Wohlthat nicht versagen, und ich werde Dir o! wie dankbar sein!" Daruft ihr Jesus bewundernd zu: o Weib, dein Glaube ist groß!

#### Bu Matth. 23, 27.

Der herr vergleicht in dieser Stelle die heuchlerischen Schriftgelehrten mit durch Kalk übertünchten Gräbern ( $\tau$ áqoic κεκονιαμένοις), welche auswendig hell scheinen, inwendig aber voller Todtengebeine sind, und Apgesch. 23, 3. nennt Paulus den Hohenpriester Anania, den er als solchen nicht kannte,  $\tau$ οίχον κεκονιαμένον, einen Heuchler. Der Sprachgebrauch sindet sich auch bei Julian. Cäs. S. 18., wo κονιᾶν τὸν τοῖχον, die Wand überweißen, so viel ist als rem suam fraude tegere.

Das Prodmium zum Lucas-Evangelium.

Thuchdibes sagt Kap. 1, 22. seines Geschichtswerkes: er schreibe αποιβεία περί πάντων διεξελθών, und Theophrast in der Borrede seiner Charattere: παρατεθεαμένος έξ αποιβείας υπέλαβον συγγράψαι, und Demosthenes (epist. 1, 1463.): έδοξέ μοι επιστολήν πέμπειν, δσα τυγχάνω δί έμπειρίαν καὶ τὸ παρακολουθήναι τοῦς πράγμασιν είδώς. Das sind beutliche Parallelen zu dem Prodmium des Lucas - Evangeliums (Luc. 1, 1—4.) und sie beweisen, daß der Berfasser hier unabhängig geschrieben hat, im Stil und Ton der griechischen Classifer, mährend die solgende Geschichte selbst der hebraisirenden Gräcität getreu bleibt, welche er in seinen Duellen vorsand. Diese Duellen hatten also einen sesten Thyus, welchen man auch in der Leidensgeschichte beim Iohannes wahrnimmt. Aber es liegt darin keine leere Rhetorik, denn wirklich liesert Lucas ein quellenmäßiges und sorgfältig abgerundetes Evangelium.

Die Bebeutung bes Wortes narole, 30h. 4, 44.

Diefe Stelle bat ben Auslegern viele Noth gemacht, wie auch Luce fie für febr fcwierig erflart. "Jefus ging von Samarien nach Balilaa; benn er felbft bezeugte, bag ein Bropbet in feinem eigenen Baterlanbe feine Chre bat." Darum, fo fcheint es, batte er eben nicht nach Balilaa geben follen. Bur löfung biefer Schwierigkeit bat man fogar bas Unglaubliche behauptet, bag yao bier obgleich bebeute (Ruinoel). Luce bilft fich burch bie Unnahme, bag Jubaa Jesu Baterland fei, weil er in Bethlebem geboren worden. Allein ber gufällige Beburtsort tann nicht Baterland beißen; bieg ift vielmehr bas Land, wo Jemandes Eltern wohnen, und bem er felbft als Burger angehört. Jefus beißt immer ber Brophet aus Ragareth, ber Galilaer (Matth. 21, 11. 26, 69.). Das Richtige gibt icon Wolf ad h. l.; er fagt, burch tolg werbe Nagareth unterschieden von dem übrigen Galilaa; und auch D. Meber überfest Luc. 4, 24. narois burch Baterftadt. Der rechte Grund biefer Unnahme ift aber, bag bas Wort im neuen Teftament nie etwas Anderes als Baterftadt bedeutet. Ob es bei . ben Claffitern jemale in ber Bebeutung Baterland vortomme, muß ich bezweifeln, wenigftens in ber in Schleugner's Lexifon bafür angeführten Stelle Euripib. Phoniff. 401. und 986. ift es beutlich bie Stadt Theben. Tenophon im hiero 4, 3. und 5, 4. erwähnt zu ber narpig ausbrücklich bie nodirau, und vom Josephus fagt Schleufner selbst, er gebrauche bas Wort centies pou ber Baterstadt. Etwas Anderes ift es, wenn homer es adjectivisch gebraucht: έγν ές πατρίδα γαΐαν. Die Ausleger icheinen durch bas lateinische patria verleitet ju fein, narpla ebenfo zu verstehen. 3m neuen Teftament fommt es vor Mattb. 13, 54. 57., Marc. 6, 1. 4., Luc. 4, 23. 24. und 30h. 4, 44., bei Belegenheit bes Sprichworts: ein Prophet gilt nichts in feiner Baterftabt. Matth. 13, 54. tommt Jesus in feine narois und lehrte sie in ihrer Synagoge (Luther unrichtig: in ihren Schulen); und es wird hervorgehoben, bag ba (in Ragareth) feine Eltern, Bruber und Schweftern wohnten. Marc. 6.

aber fügt zu έν τη πατρίδι hinzu και έν τοις συγγενέσι και έν τῆ οίκία αὐτοῦ, zu beutlicher Bezeichnung ber Bater ftabt. Anders verhalt es sich mit Matth. 9, 1., wo Rapernaum nicht πατρίς, sondern ιδία πόλις Jesu beißt, weil er nämlich, nach Marc. 2, 1., baselbst ein Haus (olula) als Absteigequartier Noch findet sich narois Hebr. 11, 14. und auch hier ist es offenbar, nach B. 16., eine πόλις, nämlich bas himmlische Run auf Joh. 4, 44. zurückzukommen, so fragt Lude: Bas berechtigt uns, Nazareth und Galilaa fo einander entgegen zu setzen? Dazu berechtigt uns aber erftlich bie lola πατρίς, bie befondere Baterftadt, im Gegensate zu bem Lande, und sodann bas απηλθεν είς την Γαλιλ. Nämlich: statt, wie zu erwarten mar, nach feiner Baterftabt Ragareth zu geben, bog er ab nach Balilaa überhaupt, wie benn im Folgenden bie galiläischen Städte Rana und Rapernaum ausdrücklich erwähnt Das εμαρτύρησε γαρ hat feine plusquamperfectische Bedeutung (Lude), fondern die gewöhnliche: er bezeugte (nämlich seinen Jüngern, indem er diesen Weg antrat), bag ein Prophet in seiner eigenen Baterstadt (wo die Leute ihn als Anaben u. s. w. gefannt haben) feine Anerkennung finbet. 3m Baterlanbe . könnte bas ichon eber geschehen. Uebrigens gebraucht Jesus bas Sprichwort bei ben Synoptikern in Nazareth felbst, während es im Johannes, bei einer anderen Beranlaffung, bas Motiv ift, nicht nach Nazareth zu geben.

## Bu 30h. 8, 25.

Auf die Frage der Juden: wer bist du? antwortet Jesus: 

\(\tau\eta\rightarrow \delta\rightarrow \delt

tann es fo viel fein als doxyger (Herobot 5, 18.), von Anfang an, und daher durch aus. So fagt Herodot 1, 9: την άρχην (burchweg) werbe ich es fo einrichten, bag fie nichts merkt; und auch Xenophon Cyrop. 1, 2, 3. und 8, 3, 1. gebraucht την άρχην für prorsus, omnino. Ferner Herobot 3, 39: Rambyses meinte, bem Freunde angenehmer ju fein, wenn er bas Genommene zurudgabe, als wenn er überhaupt nichts nahme. Dagegen ift herodot 1, 128. die Bebeutung anfange burch ben Context gegeben: "ich weiß nicht, auf welche Beise zuerst (ἀρχήν), am Ende aber (τέλος) geschah es also." Und ebenso gebrauchen es bie LXX. für bas hebräische angag, 3. B. 1 Mos. 41, 21. 43, 18. Man tonnte nun (mit Bolf, Lude u. A.) bie Bebeutung prorsus, omnino vorziehen; allein bazu liegt im Conterte kein rechter Grund, selbst wenn man aus bem omnino ein certissime macht. Man fieht nicht, mas ben Beiland zu einem "allerdings ober burchaus bin ich" veranlassen konnte. zuziehen scheint baher nach hebräischem Sprachgebrauche die Uebersetung: zuerst, ober: vor allen Dingen, hauptsächlich. Auf die Frage, wer er fei, erwidert Jefus, mas, welches Wesens er sei. Als wollte er sagen: Ich bin zwar Mehreres, Brophet, Bunderthater, Meffias, aber zuerft basjenige, mas ich (nicht bloß burch bie That bewiesen habe, fondern) auch (xal) je t t zu euch rede (λαλώ, nicht ελάλησα). Er bezieht sich hiermit auf etwas so eben Gesagtes, nämlich B. 23: erw ove είμι έχ τοῦ χόσμου τούτου. Sein überweltliches Dasein (welches er auch gleich nachher, B. 58., behauptet) erklärt er für bie Sauptfache feines Wefens; und biefes Erftens fagt fo viel, bağ es feines Zweitens bedurfte. Luther's Uebersetzung: erftlich, mare somit die richtige.

## Bu Matth. 28, 8.

Bon den Frauen, welche am Grabe des Herrn die Botschaft der Engel von seiner Auferstehung vernommen hatten, heißt es hier: sie gingen aus dem Grabe μετά φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης (Marc. 16, 8. mit Zittern und Bestürzung). Die Furcht hatte ihren Grund nicht bloß in der Engelerscheinung, sondern vor-

nehmlich in der psychologischen Ersahrung, daß beim Empfange einer unerwarteten froben Nachricht leicht der Zweisel sich einstindet, ob sie auch zuverlässig sei, und die Furcht, daß man sich getäusicht habe. So waren auch die Jünger, als sie den Auferstandenen zuerst sahen, ansorovortes and rise xaoas, Luc. 24, 41. Dieselbe Ersahrung machte der junge Hannibal, als er ein Orakel von seinen künstigen Thaten laeto pavore vernahm, Sil. Ital. Punic. 3, 214. Und bei Ovid Metam. 9, 790. werden die sich Freuenden ermuthigt mit dem Worte: nec timida gaudete side! Auch Phymalion Ovid Met. 10, 287. timide gaudet fallique veretur.

#### 3 n 1 Ror. 4, 2.

Xenophon sagt im Hiero 6, 11: "Die Thrannen haben Bachter um Lohn, gleich ben Schnittern (welche fich nämlich an ben Meiftbietenden verdingen). Bachter aber muß man gu nichts fo fehr (μηδέν ούτω) anhalten, als zur Treue πστούς είναι); es ist jedoch viel schwerer, nur einen treuen Wächter ju finden, jumal wenn sie die Schäte bee Thrannen bewachen sollen, als eine Menge von Arbeitern." Die Treue ift also bie haupteigenschaft bes Bachters. Baulus fagt 1 Ror. 4, 2. baffelbe von ben Saushaltern. Zwar bat Luther nicht genau übersett: nun sucht man nicht mehr an ben Saushaltern, benn bag fie treu erfunden werden (alfo nur biefes). ο δέ λοιπον barf nicht fo gefaßt werben: es ist vielmehr nur Abschluß ber bisherigen Betrachtung (übrigens aber). Es gibt noch andere gute Gigenschaften bes Saushalters, 3. B. Rlugheit, Bachsamteit, Gifer; aber allerbings bebt auch Baulus die Treue als ein hauptrequifit bes haushalters hervor. - Die Bachter, welche nach Xenophon blog auf Lohn feben, erinnern an ben Miethling, dem die Schaafe nicht eigen gehören (3oh. 10, 12.), und bie Seltenheit treuer Saushalter an bas Wort bes Herrn Luc. 12, 42: tle apa doriv x. r. l., b. h. wo ift boch ein folder verftanbiger und treuer Saushalter gu finben (wie felten ift er!).

## Bu 2 Ror. 11, 20 ff.

Der Apostel tabelt es, bag bei ben gemeinschaftlichen Liebesmahlzeiten (Ugapen), welche ber Abendmahlsfeier vorangingen, ju Rorinth jeber Gingelne feine mitgebrachten Speifen für fich verzehre. Denn indem nun ber Gine hungrig bleibe, während ber Andere Ueberfluß habe (auch an Bein, µe9vei), fo werbe ber Dürftigere beschämt, und bas wiberstreite ber brüberlichen Bemeinschaft. Wer schmausen wolle, konne bas ja nach Belieben zu Sause thun. Unter hinweisung auf die hohe Feierlickeit bes Herrnmahles forbert er beghalb B. 33., baß ber Reichere seinen Borrath mit bem Mermeren theilen folle. Dieselbige Anordnung trifft unter ganz ähnlichen Berhältnissen Sofrates, nach Lenophon Memorab. 3, 14. Bei ben gemeinschaftlichen Mablzeiten (ovoolria) feiner Freunde bemerkte er, baß die Mermeren wenige, die Reichen viele Speisen mitbrachten. Er befahl baber bem Aufwärter, bas Benige jufammenzulegen und an alle Gafte zu vertheilen. hiedurch murben nämlich bie Reichen genothigt, ihre größeren Portionen ebenfalls zur Bertheilung herzugeben; und ba auf biefe Art Alle bas Gleiche erhielten, fo unterließen die Reichen, mit ihrem Ueberfluffe gu prunten. In beiben Fällen wird garte Rücksicht auf die armeren Benoffen, gur Erhaltung ber gefelligen Gintracht, und augleich einfache Diat empfohlen. Auch bei ber Collecte fur Die Chriften in Berufalem ging St. Paulus von bem Grundfate aus, bag ber Boblhabende bem Dürftigen mittheilen muffe, onws veνηται δσότης, 2 Ror. 8, 14.

## 3u 1 Tim. 3, 5.

Wenn Paulus hier fagt: "wer seinem eignen Hause nicht vorzustehen weiß, wie kann ber die Gemeinde Gottes versorgen?" so geht er von der Erwägung aus, daß Hausregiment und Kirchenregiment gleichartige sind, nur durch den Umfang der Geschäfte verschieden. Es kommt auf die innere Tüchtigkeit an; benn "wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Größten treu", Luc. 16, 10. Dazu stimmt ein Wort bei Tacitus Agric. 19:

suam domum regere haud minus arduum quam provinciam. Gine ernste Erinnerung für firchliche Borgesetzte!

#### Bu 3ac. 1, 5. und 2, 10.

Jac. 1, 5. heißt es: "Gott gibt Allen ἀπλῶς (einfach, ohne eigennützige Absichten, aus reiner Güte) und wirft (seine Gaben) Niemanden vor (μη δνειδίζει, als ob er dafür eine Bergeltung erwartete). Den Ursprung dieses Sprachgebrauchs von δνειδίζειν zeigt Demosth. de Cor. pag. 316: Anderen seine Bohle thaten vorzuhalten, μικροῦ δεῖν δμοιόν ἐστι τῷ ὀνειδίζειν, es ist beinahe so viel, als ob man ihn ausschelte, nämlich daß er so undankar sei. Und erläuternd sagt Plutarch de auditione, 33: πᾶσα δνειδίζομένη χάρις ἐπαχθης καὶ ἄχαρις: jede Gunst, die man dem Empfänger vorwirft, ist lästig und unliedsam, indem Letterer badurch ein Sclave des Gebers zu werden fürchten muß.

Wenn Jac. 2, 10. über die Befolgung ber Gesetze urtheilt: wer das ganze Gesetz hält, aber es in einem Punkte (er erlicht das ganze (benn dieses verstattet keine Ausnahme), so wird dieser Grundsatz bei Livius histor. 34, 3. auf den Gesetzgeber angewendet: unam tollendo legem ceterae infirmantur.

## Bu 1 Betr. 1, 12.

Der Apostel erklärt, daß die Propheten odx karroïs, sondern der Nachwelt mit ihren Beissagungen dienten (dinkorour), insosern, was sie selbst nur dunkel schaueten (wie Bileam 4 Mos. 24, 17. den Stern aus Jacob nur in der Ferne schimmern sieht), den Nachkommen durch den Erfolg klar wurde. So urtheilten, der Natur der Sache nach, auch die Griechen und Nömer von ihren Sehern. "Dichter und Beissager", sagt Plato in der Apologie des Sokrates S. 31., "wissen in ihrem Enthusiasmus nichts von den vielen schönen Dingen, welche sie erzählen." Xenophon Shmpos. 4, 5: "Die Seher verkündigen für Andere, was sie für sich selbst nicht schauen." Elaudian 26, 452:

O semper tacitae sortes ambage maligna, Eventuque patens et nescia vatibus ipsis Veri sera fides! Die Praposition κατα im Gegensate zu ύπέρ.

Wie es Röm. 8, 31. [autet: εὶ θεὸς ὑπὲς ἡμιῶν, τίς καθ' ἡμιῶν; fo 2 Kor. 13, 8: wir können nichts κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ' ὑπὲς τῆς ἀληθείας. Der Sprachgebrauch ift selten, aber boch gut griechisch. Demosthenes Epist. 2, 1409: "scharf (δεινός) bin ich οὐ καθ' ὑμιῶν, ἀλλ' ὑπὲς ὑμιῶν." In bieser Berbindung bezeichnet nämlich κατὰ bie Bewegung zum Ungriff (auf Jemanden herab, also wiber ihn), ὑπὲς bas Schweben über Jemanden, zum Schutze (also für ihn). Bgl. Winer, Grammat. Ausg. 3. Seite 327.

#### Bemischter Bein.

Bon ben meiften Auslegern (auch von Befenius im Borterbuche) werben bie Borter ang und goge erflart burch Burg wein, burch Gewürze verftarfter Bein: es fehlt aber bie Begrundung Diefer Annahme; und ich muß febr zweifeln, ob fie bie richtige Die Alten tranken bekanntlich ben Bein in ber Regel mit Baffer vermifcht, wie noch jest bie meiften Bewohner füblicher Länder. Schon bas beißere Klima nothigte bazu, noch mehr aber bie Scharfe bes Beine, welchen Griechen und Romer in ausgepichten Schläuchen (vgl. bie ασχοπυθίνη, Jubith 10, 6.) und in ber Rauchkammer aufbewahrten. Befiedus E. zai fu. 2, 594. empfiehlt baber, ju 1 Theile Bein 3 Theile Baffer ju geben, und Anafreon (, 4. ber Fischer'ichen Ausgabe) fagt: ber Mäßige gieße ju 5 Theilen Bein 10 Theile Baffer. gemischten Bein zu trinken, galt als bas Beichen eines Trunkenbolbs, wie benn Herobot 6, 8. ausbrücklich hervorhebt, bag nur bie barbarischen Stythen folden Wein tranten. Die Römer in ben Zeiten ber Republik enthielten fich ebenfalls bes reinen Beine (merum); und erft in ber Raiferzeit murbe biefer Digbrauch herrschend: Plinius z. B. in der nat. historia gedenkt feiner Beimischung von Waffer. Nicht anbers als in jener früheren Zeit mar es ohne Zweifel bei ben alten Bebraern; und bas Berbum 300 mit feinen Derivaten wird alfo, wo nicht ausbrudlich ein Anderes gefagt wirb, auf bas Bermischen bes Beine mit Baffer zu beziehen fein. Benn Spruchw. Salom. 9, 2. 5. die Beisheit zu ihrem Mable einladet und fpricht, fie habe ihren Wein gemischt, so ist bamit boch schwerlich die Zuthat von Bewürzen und berauschenden Ingredienzien gemeint. Spruchw. 23, 30. freht ממסה, Mifchwein, in einfacher Parallele mit ירך: nichts nöthigt uns alfo, an Wurzwein zu benten. Selbst die Belben im Beinmischen (Jef. 5, 22: 30p mögen viel Wein getrunken haben, aber nicht gerabe Bürzwein: im Parallelismus steht שתורה ביך, wobei zu bemerten, daß השבי an fich gar nicht ein befondere ftarter, beraufcenber Wein ift, sondern ein Getrant, welches ftatt aus Weintrauben aus anderen Begetabilien, namentlich aus Balmbatteln, Möglich, bag auch eine Urt Obst u. f. w., gewonnen murbe. Bier bagu gehörte; benn ba bie Aegypter nach Berodot 2, 77. Gerstensaft tranten (οἴνω έκ κριθέων πεποιημένω), wird bieser wohl auch ben Bebraern nicht unbefannt geblieben fein. ift ber Mischwein (500), welchen nach Psalm 75, 9. Jehova ben Gottlofen barreicht, ein gabrender und braufender (חַמֵּר), und auch Bjalm 60, 5., Jef. 51, 17. 22. gibt Jehova einen Becher bes Taumele feinen Feinden zu trinken; aber biefes ift nur Wirfung bes gottlichen Bornes. Gelbft im Dobenliebe 8, 2 ift בין הרקח nicht ein gewürzter Bein (biefer wurde für bas hirtenmabden ichlecht paffen), fonbern ein buftenber; benn no ift nicht Gewürz, sondern Boblriechendes, 3. B. Salbe, wie auch im folgenben Gliebe ber Moft ber Granatapfel genannt wirb. Erft in ber fpateren uppigen Romerzeit tommt Wein mit ftarten Bewürzen vor, z. B. mit Myrrhen . (Plinius nat. hist. 14, 15., welcher auch 14, 6. empfiehlt, gang alten Bein mit Baffer zu milbern). Solchen Mbrrhenmein bot man jur Betaubung bee Schmerzes bem Beilanbe am Rreuge; er wollte ibn aber nicht nehmen (Marc. 15, 23.). Sonft tommt im neuen Testament fein Wurzwein vor; benn Offenb. Job. 14, 10. 18, 3. ift nur in prophetischer Sprache von bem Bornweine Gottes die Rede. Der Apostel tadelt 1 Tim. 3, 8. bloß bas Uebermaaß (πολλφ οἴνω). Wenn er 1 Tim. 5, 23. dem Timotheus rath, nicht mehr Baffer zu trinken, fonbern um feiner Magenschwäche willen ein wenig Wein zu gebrauchen, so scheint, auch hier die Meinung zu sein: trinke nicht mehr bloßes Basser, sondern nimm ein wenig Wein dazu. Bgl. übrigens meine Erläuterungen, S. 193.

#### 3wei botanische Bemerkungen.

Nach Plinius nat. hist. 13, 6. waren die ichonften Balmen, welche es gab, die von Judaa, und namentlich aus der Gegend um Jericho. Besonders rühmt er 13, 9. eine hohe und schlanke Gattung von Balmen, beren Datteln nach 14, 19. von vorzüglicher Bute feien. Diese hießen bei ben Juben chydaeae. fagt 13, 9: Iudaea chydaeas appellavit, gens contumelia numinum insignis. Wir bemerten in biefen Borten beiläufig ben Ausfall bes Romers auf ben alttestamentlichen Mono-In bem chydaea aber scheint mir bas bebraische פרים enihalten zu fein, beffen chalbaijche Form קרש Daniel 2, 35. Das Wort muß eine bestimmte Frucht anzeigen, porfommt. weil es 2 Sam. 16, 1. neben bem Bein und Jerem. 40, 10. zwischen Wein und Del genannt wirb. Gefenius vermuthet Reigen, aber ohne einen Grund ber Bermuthung anzugeben. Waren es die besten Datteln bes Landes, so verdienten fie einen Blat unter ben ebelften Broducten Judaa's.

Die Lilien auf bem Felbe (xolva τοῦ ἀγροῦ), beren Herrlichkeit ber Herr Matth. 6, 28. erwähnt, lassen sich vielleicht näher bestimmen aus Plinius nat. hist. 21, 11., wo er xolvov als eine Species ber Gattung Lilie anführt, welche am schönsten in Judäa und bessen Nachbarschaft gedeihe: rubens lilium, quod Graeci xolvov vocant, et florem xvvóδροδον, laudatissimum in Antiochia, Laodicea et Phaselide (ber Stadt, welche von Herobes bes Großen Sohn Phasael ben Namen führte).

## Ein Beweis ber göttlichen Fürsebung.

Einen schönen und frommen Gedanken legt Sokrates bei Xenophon Mem. 1, 4, 15. dem Aristodemus in den Mund: "Glauben werde ich, daß die Götter sich um die Menschen beskummern, wenn sie ihnen Abgesandte schicken, die ihnen rathen, was zu thun sei." Sokrates erinnert ihn nicht bloß an die

Drakel und Borzeichen (résara), sonbern auch an die St bes Gewissens. Bgl. Buch 4. Cap. 3. So weist auch Hi hin auf das yrworder tow Ieow garegor in der Stimme Gewissens, Röm. 1, 20. 2, 15., und der Hebräerbrief 1, auf die Offenbarung durch die Propheten und zuletzt durch it Sohn, sowie auf den Beistand der Engel, um zu erhärten, Gott sich der Menschen annehme, für sie sorge.

# Recensionen.

- Georg Calixtus und seine Zeit. — Von D. Ernst Ludwig Theodor Henke, ord. Prof. der Theologie zu Marburg. Zweiter Band. Erste Abtheilung, 236 SS. Halle 1856. Zweite Abtheilung, 319 SS. Halle 1860.

Bereits im Jahrgang 1856. Heft 3. biefer Zeitschrift haben wir über ben ersten Band bes vorliegenden Bertes Bericht erstattet. Der langerwarteten Bollenbung beffelben werben gewiß alle Freunde grundlicher firchenhiftorischer Forschung fich ebenso freuen, wie ber Referent. Die Wiffenschaft tann es bem Berrn Berfasser in ber That nicht genug Dant wissen, bag er mit feltener Ausbauer feine gelehrte Muge einem zwar in boberem Sinne überaus lohnenben, aber zugleich nicht wenig mubfamen und in vielen Bartien äußerst trockenen und für bas Gemuth unerquicklichen Stoff bis zu Enbe gewibmet erhalten hat. Dazu tommt, daß der Berfaffer zu den Gelehrten zählt, welche fich ihre Aufgabe nicht leicht zu machen pflegen. Wir haben barüber schon früher geredet. Daher genügt es, hervorzuheben, daß das, was wir bem erften Band in Beziehung auf Beschaffung und fritische Ausbeutung eines umfaffenben Quellenmaterials, Anlage bes Werkes im Großen und Bangen, wie Ausführung im Gingelnen nachzurühmen batten, auch gilt von ben beiben Abtheilungen bes zweiten Baubes. Nur hat laut ber Borrebe bie lette biefer beiben Abtheilungen fürzer zufammengefaßt werben muffen, ale nach ben vorhandenen Sulfemitteln und nach ber relativen Wichtigkeit biefes Abschnitts gerechtfertigt mar. Bir gesteben, bag wir biese Berkurzung als eine Ginbuge im Interesse ber Wiffenschaft bedauern, und zwar besonders weil wir davon Partien betroffen sehen, welche zu den anziehendsten und fruchtbringendsten des Buches gehören. Wir meinen die Zeichnung des Allgemeinen, der politischen, kirchlichen und Culturzustände des 17. Jahrhunderts, über welche schwerlich einer der heutigen Gelehrten mit mehr Sachkunde zu berichten weiß, als der Bersasser. Indessen auch so gebührt dem Buche sicher das Lob, seine Aufgabe in einem Umfang gelöst zu haben, wie sie kaum in einer der heutigen kirchenhistorischen Monographien mit ähnslichem Titel in Angriff genommen worden ist.

Der zweite Band nimmt ben Faben ber Erzählung auf im Jahre 1635 und führt ihn fort bis zu Calixi's Lebensende am 19. März 1656. Die Anlage ist die gleiche geblieben, wie im ersten Band, d. h. mit der Schilderung der allgemeinen Zustände Deutschlands wird begonnen, von da zu benjenigen der Kirche in ihrer dreisachen consessionellen Gruppirung übergegangen, an diese die Darstellung der wichtigsten Borkommenheiten in den braunschweigischen Landen angereiht und von da erst zu dem eigentlich biographischen Thema sortgeschritten. Wir solgen in unserer Anzeige dem Gang, den das Buch selber nimmt, müssen jedoch sowohl der Natur der Sache nach, als in Rücksicht auf den uns zugemessenn Raum darauf verzichten, aus dem ungemein reichen Inhalt und der Fülle wahrhaft mikrostopischen Details alles Interessantere und Wichtigere auch nur kurz anzubeuten.

Schon ber erste Band hatte ergreifenbe Schilberungen bes äußeren Elends geliefert, welches ber breißigjährige Krieg über Deutschland und seit 1625 besonders auch über die braunschweisischen Lande gebracht hatte. Der zweite Band blickt nun auf ben Fortgang jenes Krieges unter dem Pradominiren von Frankreich und Schweden, auf den Prager Frieden 1635, sowie den enblichen Abschluß des Westphälischen Friedens. Der Verfasser verweilt in diesem Abschnitt vornehmlich bei dem inneren Elend, unter welchem die deutschen Bevölkerungen um diese Zeit seufzten. Erschütternd ist der Zug einer Zerdrückheit und Entmuthigung an dem Bolt, wie sie niemals vorher da war und seitdem nie-

male gang wieber überwunden ift. "Bu ber Leitung feiner auswärtigen Angelegenheiten, beren Ertrag bie breifigjährige Rriegenoth war, mit ihr bie Berftorung ber Bucht und Sitte, bie Alltäglichfeit ber Berbrechen und bie Bleichgültigfeit bagegen, bie Uebung im Erfaufen bes Augenblick um jeben Breis, alfo in Chrlofigkeit, war hier in ber Berwaltung bes Inneren bas murbige Begenstud bie Art, wie man nach manderlei früherem Bechsel erst in biefer und nur in biefer Zeit ben jest "facularifirten" Berenproceg im Großen und maffenweise über bie Bevölferungen ber Sanber ergeben lieg." Es ift ergreifenb, wie ber Berfaffer einen ber feltenen Manner, welchen ber Schmerz über bie Noth bes Boltes verzehrte, Friedrich von Spee, über ben Aberglauben, vermöge beffen man in Gottes Schöpfung weniger einen Schauplat feiner Gnabenwirkungen, als einen Tummelplat mufter beillofer Sputgeifter erblidte, reben läßt: Incredibilis vulgi apud Germanos et maxime (quod pudet dicere) apud catholicos superstitio . . . Nihil iam amplius Deus facit aut natura, sed sagae omnia. Unde impetu omnes clamant, ut igitur inquirat magistratus in sagas, quas non nisi ipsis suis linguis tot fecerunt. Mandant ergo principes suis iudicibus et consiliariis, ut incipiant in sagas procedere etc. Bu ben nicht minber buntlen Bugen ber Charafteriftit bes Zeitaltere gebort bie Junter = und Solbatenrobeit, welche ber lange Rrieg auf bie lutherischen Universitäten gebracht und fie bort zur beherrschenben Trabition und zum weit nachwirkenben Jugenbibeal auch ber fünftigen lutherifchen Beiftlichen und Lehrer gemacht hatte. Die herrschenbe Theologie war gegen biese Uebel ohne eingreifenben Ginfluß, inbem sie eine driftliche Ethit unausgebilbet ließ und bie Ausfagen ber Ehre und bes Gewiffens nicht genug anzuerkennen und zu pflegen, bisweilen nur als Belagianismus abzulehnen vermochte. Wie bas Bente's fche Wert überhaupt als ein wichtiger Beitrag gur Geschichte bes beutschen Universitätswesens zu betrachten ift, fo finbet ber, welcher über bie bamaligen Zuftanbe ber atabemischen Jugenb, bie verkehrten Begriffe von "Reputation" im Zusammenhang ber Junter- und Solbatenmoral, ben scheuslichen Bennalismus, bie Rauf- und Trunksucht n. tgl. sich genaner zu unterrichten municht, barüber, sowie über bie Alagen ans tem Munte eines 3ch. Gerhard, Balth. Schuppins, 3ch. Matth. Mevfart und 3ch. Crocius S. 18. 19. 199. ber ersten Abtheilung reichliche Rachweisungen.

Rur furg führt ber Berfaffer an ben Cauptericeinungen innerhalb ber tatholifden Rirde vorüber, nämlich ber Stellung bes Bapitthums, ber Jejuiten, ber Brotestation ber Curie gegen ben Beftphalischen Frieden, ben Anfangen bes Janjenismus, ber Stiftung ber Propaganda, ben fatholischen. Bestrebungen gur Beconciliation ber Abgefallenen, ben Uebertritten von Gelehrten wie Befold und Luc. Bolfte, ber Konigin Chriftine von Schweben, bes Bergogs 3ob. Friedrich von Braunschweig, bes Sandgrafen Ernst von Seffen. Gingebenber wird von ber evangelischen Rirde gehandelt. Auch jest berricht unter ben Reformirten, besonbere außerhalb Deutschlands, mehr Bucht und Sitte, in inneren Streitigfeiten mehr Anftand und gegenseitige Anerkennung, mehr Berlangen nach Rirchenfrieben, als in ben "fteinernen Bergen ber Lutheraner" (I, 32.). "In ber lieberreichen Kirche bes lutherifden Deutschlands außerte fich bie Freute über bas Evangelium bon ber Sundenvergebung oft mehr in Befangen ale in Sandlungen; ber bankbare Jubel über ben gerriffenen Schuldbrief verweilte leichter bei fich felbst als bei ferneren Unftrengungen, bie weniger vergeistigte Sacramentelehre zuversichtlicher bei bem leiblichen Benug ale bei ber fonstigen Rachfolge Chrifti; bie geringere Aufmerksamkeit barauf, ob man erwählt sei ober nicht, folog auch eine geringere Bachsamkeit und einen gewissen Onietismus ein, ein allzu beutiches Geringfügigfinden ber außeren Bethätigungen, ale maren es nur "Berte", und mehr Bereitwilligfeit, im angeren leben burch Andere über fich verfügen und bie Mühen ber eigenen Entscheidung in Theorie und Praxis sich abnehmen zu laffen, ale englischen und schottischen, schweizerischen und frangofischen Protestanten geläufig mar. Desto leichter tonnte bei einer fo tiefen Rluft zwischen Erkenntnig und Leben bas lettere, leer gelaffen und preisgegeben, burch beliebig andere als driftliche Ginfluffe beftimmt und ausgefüllt werben; nur bei

ber allgemeinen Spperpositivität und Entwöhnung vom Eigenen, Ursprünglichen und Selbsterlebten auch wieder nicht von Innen beraus, sondern wie sonst in gelehrtem Aneignungstalent ober trager Subordination gegen bas Frembe und Begebene, Borgebachte und Borgemachte" (I, 17.). "Mit Ausnahme Beniger, wie Joh. Arndt, Joh. Bal. Andrea, Mehfart, Schuppius, ift bie evangelische Theologie Deutschlands um bas Wohl und Webe ihres Bolfes, obwohl in manchen ihrer Bertreter baran nichts weniger ale unbetheiligt, fast unbekummert und vertieft sich noch immer am meiften in fich felbft, aber auch bier nicht eigentlich lernbegierig und productiv, sondern vornehmlich gerichtet auf eine pietatevolle und entichloffene confervative Defenfion für ibre fcon feste Tradition als für ein beilfames und unverbrüchliches Befet " (I, 21.). Die große Mehrzahl ber evangelischen, befonders der eifrig lutherifchen Theologen Deutschlands "ließen fich auch nach Abschluß bes Westphälischen Friedens noch nicht gefagt fein, mas die Leiden des Krieges und nun auch die Borjuge und Mangel bes Friedens fo einbringlich verfundigten, bag von der Beilung der Riffe ber Gemeinschaft, nicht vom Offenbalten und Beiterreißen berfelben, Die beffere Zeit ber Rirche, bas Bachsen an Liebe und Frieben in jebem Sinn zu erwarten Bielmehr gerabe weil fich bas Berlangen nach Frieben hinter fo fcblimmen Früchten bes Unfriedens fo beftig im beutfchen Bolte regte, hielten fie es nun für gewiffenhafte Ent-Schiebenheit im Berfechten eines anvertrauten Gutes und im Reinerhalten einer tirchlichen Gemeinschaft, fich bem ju wiberfegen" (II, 10.). Es ift eine bekannte Thatfache, wie heftig bas lutherische Rursachsen ber Gleichstellung ber Reformirten mit den Lutheranern von jeher und noch im Westphälischen Mit Recht giebt aber ber Berfaffer Frieden widerstrebt hatte. auch die Mitwirfung ber Theologen ju biefem Berte bes Unfriedens ans licht. "Wie einft ber wittenberger Theolog Aegi-Dius Hunnius ben fürstlichen Abminiftrator von Rurfachsen auf ben Reichstag zu Regensburg begleitet und bort burch ein Gutachten von Bereinigung ber protestantischen Stänbe Deutschlands jurudgehalten hatte, wie bann faft bie gange erfte Balfte bes

į

17. Jahrhunderts bindurch Soë von Hoënegg im österreichischen Solbe a) ben Rurfürften Johann Beorg I. von ben Reformirten fern gehalten hatte, fo hatte im Jahr 1648 Boë's Nachfolger, Jacob Weller, bie Brotestation gegen Gleichftellung ber Reformirten concipirt, burch welche ber fast icon abgeschlossene Friebe beinabe noch gestört worben ware, wie baffelbe vielleicht auch von Abraham Calovius bei ben Schweben versucht marb; und als bieß nicht mehr gelang, ließ fich Rurfachsen bennoch in bem geiftlichen Wiberwillen gegen bie Union mit ben beutschen Mitprotestanten festhalten und sprach bieg noch 1649 in ber neuen Bermahrung aus, in welcher es gegen ben Bebrauch bes Ramens "Augsburgische Confessionsverwandte" für alle Evangelischen proteftirte, obwohl bie Reformirten zur Augsburgifden Confession fich bekannten und barum auf biefe Bezeichnung Anspruch machten" (II, 12.). Demgemäß nun auch unter ben lutherischen Theologen ein fortbauernbes Scheelfeben auf die Annaberung ber Reformirten, ein eifersuchtiges Forthabern nach bem Berluft ber Superiorität, ber burch bie politischen Tractate herbeigeführt worben war. Erft bon bier an wirb auch bas Wort Shntretismus jum Ausbrud ber Berbachtigung gegen ben gangen Frieben mit ben Reformirten, welchen bie Staatsmanner und nicht bie Theologen gewollt, sowie bes Borwurfs gegen bie Minderzahl lutherischer Theologen, welche es über sich gewinnen konnten, biesen Frieden mitzubeförbern, anftatt zu bekämpfen. Wie im ersten Band bie Reisen bes jungen Calixt bem Berfasser Unlag gaben zu einer außerft lehrreichen Mufterung ber wichtigften Lander Europa's, Culturmittelpunkte und Gelehrten, mit welchen berfelbe in Berührung tam, fo ift es in biefem Band von hobem Interesse, unter seiner Führung bie einzelnen proteftantischen Territorien Deutschlands nach ihrer confessionellen Gruppirung ju burchwandern und Orte wie Beibelberg, Marburg, Rinteln, Stuttgart, Nürnberg, Altborf, Strafburg, Giegen,

a) Reuerdings ziemlich zweifellos nachgewiesen in Mailath's Gesch. bes bsterreich. Kaiserstaats, Th. 3. S. 82., und noch mehr bei Fr. v. Hurter, Ferdinand II., Th. 8. S. 544—662.

Königsberg, besonders aber Wittenberg, Leipzig und Jena charatterifirt ju feben. Un ben lettgenannten lutherischen Universitaten tritt in biefem Zeitraum die britte Generation achtlutheris scher Theologen seit ber Concordienformel auf ben Plan, Die Sulfemann, Beller, Doriche u. A., eine neue nicht gemäßigtere Beneration junger Beigfporne, an ihrer Spite Abraham Ralau, welcher, 25 Jahre alt, von Roftod nach Ronigeberg, 1643 von ba nach Danzig und 1650 nach Wittenberg berufen murbe. Jena erscheint damals seit Mufaus' Antritt feiner bortigen Brofeffur (1643) ale ber einzige Sit einer gemiffen Moberation, welcher bie Erkenntnig aufgegangen mar: "wenn gemiffenhafte Theologi und Professores ihr Amt mit gebührender Sorgfalt führen, fo tann es nicht anbers fein, es muffen bisweilen dissensiones in modo docendi doctrinam fidei zwischen sonft rechtgläubigen Theologen entfteben; benn fie find nicht beftellet, bag fie ohne weiter Nachsinnen ihren Auditoribus nur fürtragen ober bictiren sollen mas sie von ihren Praeceptoribus gehört ober bei anbern Theologen gelefen haben."

Das ist bas Große und Ganze ber Situation, in welche bie zwanzig letzten Lebensjahre Calixt's verflochten sind.

Auch für die nächste Umgebung von Calirtus, die braunichweigischen Lanbe und bie Universität Belmftabt, bilbet bas Jahr 1635 einen bebeutsamen Abschnitt. Nachbem bas mittlere Saus Braunschweig, von welchem bie Julius-Universität gestiftet worben, mit Bergog Friedrich Ulrich ausgestorben mar, schlossen bie Ugnaten in jenem Jahre einen Bergleich ab, wonach alles Land in vier und feit bem Aussterben ber barburgischen Linie 1642 in brei Bergogthumer getheilt murbe. Un ber Universität ging die Gefahr, von welcher ihre Fortbauer mit bem Aussterben ber Linie ihres Stifters, besonbers in Betracht ber grenzenlofen Noth ber Zeit, bebroht mar, gludlich vorüber. Denn bie Bergoge schätten bie Universität, welche ihnen mit bem übrigen Erbe ihres Stiftere zugefallen mar, fo boch, bag fie beichloffen, fie als braunschweigische Gesammtuniversität gemeinsam zu verwalten und in jahrlichem Wechsel nacheinander bas Directorium über fie zu führen, für bie Unftalt in vieler hinficht ein unzweifel-

hafter Bewinn. Rur war es weber für bie Universität, noch für Calirtus gleichgültig, bag in Sachen bes Reichs und ber Rirche die drei Linien Wolfenbüttel, Sannover und Celle - Luneburg gang bie gleiche Politit befolgten. 3m celle'ichen Bergogthum galt bie Concordienformel und berrichte auch bamals unter ben beiden Generalsuperintendenten Joh. Wetzel und Dich. Balther eine Borliebe für bas Gnefiolutherthum, von welcher bie Universität und Calirt Manches zu fpuren bekamen. 3m Gangen widmeten fich aber alle brei Bergoge mit Gifer ihrem Rectoramt, die Frequenz hob fich wieber, felbst noch vor Ablauf ber Ariegsjahre, eine theilweise Revision der Statuten wurde porgenommen, auf welche nach bem Friedensschluß 1650 eine Reorganisation ber Universität überhaupt folgte. Die auf Rirche und Theologie bezüglichen Buntte wurden fichtbar im Sinne und wohl auch auf Rath Calirt's bestimmt. Leider verbietet uns jeboch ber Raum, auf die Anordnungen für bas theologische Stubium und fonftiges für die Beschichte bes Universitätsmefens recht Intereffante bier einzugeben.

Was Calixt's perfonliche Berhaltniffe betrifft, fo ift icon im erften Band erzählt worden, wie fehr fein Anseben nicht bloß an ber Universität, sondern im gangen Land gewachsen mar. Bur Zeit ber neuen Canbestheilung wirkte Calirt in Belmftatt nun icon im 21. Jahre und fing an, bie Fruchte feines Wirtens zu genießen. Wie feit Martini's Tob Calirtus ber Erbe von beffen pradominirender Stellung an ber Universität geworben mar, so mar seit Sattler's Tob auch bessen Ginflug in Rirchenfachen unbeftritten auf ibn übergegangen. Die Stellen an ber Universität und in ber Rirche find von jest an mit Schulern und Berehrern Calix's befett, wie Sornejus, Juftus Gefenius, Brandanus Datrius u. A. In ber fpateren Zeit nimmt fein eigener Sohn Friedrich Ulrich als Amtsgenoffe feinen Blat in ber theologischen Facultät. "Den Bergogen und ihren Rathen, wie seinen Collegen stand seine "veneranda canities", wie bie Reftrebner von ihm fagen, neben welcher feine Berminberung feiner Beiftes- und Arbeitstraft zu fpuren mar, wie ein Begenstand bes Stolzes und fast wie ein Heiligthum gegenüber"

(II, 68.). Mit bem wolfenbuttel'schen Kanzler Schwarzlopff ift Calixt nicht bloß burch Verschwägerung, sonbern auch burch Gemeinsamkeit ber Gesinnung eng verbunben. In hohem Grab genießt er enblich die Gunst seines speciellen Laudesfürsten, bes wolfenbuttel'schen Herzogs August bes Jüngeren a), obschon ihn bessen persönliche theologische Liebhabereien zu Zeiten in Verslegenheit setzen.

Im stärksten Contrast zu bieser lebhaften Anerkennung, welche Calixt baheim genoß, steht nun die fortdauernde und stets wachsende Anfeindung, welcher der Bertreter einer theologia moderata von Außen ausgesetzt war. Wie schon die zunehmende Heftigkeit der Kämpfe zeigt, in welche Calixt verwickelt wurde, so wurde in anderen deutschen Ländern ihm nur da Anerkennung zu Theil, "wo man, wie in Preußen, von seinen Friedenssgedanken Heil, "wo man, wie in Preußen, von seinen Friedenssgedanken Heil erwartete, oder in kleinen weltlichen, aber geistig aristokratischen Kreisen, wo man ihm das Suchen und den Cultus der Wahrheit uneigennützig und andächtig, und nicht bloß nach niederen oder höheren Nützlichkeitsrücksichten, geistesverwandt ansfühlte" (vgl. auch I. S. 70.).

Mit dem Jahr 1640 beginnt die Reihe der großen Controversen, in denen der Friedenstheolog des 17. Jahrhunderts genöthigt ist, seine Muße in fruchtlosen Kämpfen mit Gegnern zu vergeuden, welche nicht alle an Wissen, aber sämmtlich an christlicher Erkenntniß und Lauterkeit der Gesinnung, vollends an

a) Richt zu ben uninteressantesten Partien bes Buches gebort II, 49. bie Episobe über biesen Herzog August, ber, erst in späten Jahren zur Regierung gelangt, seine Prinzenjahre mit Borliebe theologischen Studien gewidmet hatte und auf seinen vielzährigen Fleiß im höchsten Ernst den Beruf gründete, als ein opiscopus im vollen Sinn seiner Laudestirche vorzustehn. Eine Aeußerung dieses übrigens von den redlichsten Absichten begleiteten epissopalen Selbstgefühls war unter Anderem der von den helmstädter und leipziger Theologen gleich mitbilligte Gedanke, an der Stelle der biblischen Perisopen eine nicht eben gelungene und mit manchen platten Erstärungen untermischte Paraphrase derselben, die er in einer von ihm ausgearbeiteten "Kirchenharmonie" niedergelegt hatte, im össentlichen Gottesdienst verlesen zu lassen. Er ließ sich diesen Gedanken nicht ausreden und bis zum Jahr 1709 soll die Paraphrase im Gebrauch geblieben sein.

evangelischer Ginsicht in Wesen und Zwechbestimmung ber Rirche tief unter ibm ftanben. Wir find leiber genothigt, bie eine Claffe biefer Controverfen, nämlich biejenigen mit fatholischen Begnern wie bem Apostaten Neuhaus, bem frangosischen Jesuiten Beron, bem mainzer Jesuiten Erbermann zu übergeben, wollen aber nicht unterlaffen, auf bas vielfeitig Intereffante ber Bolemit gegen Erbermann, aber auch gegen Beron aufmertfam zu machen, beffen corps du droit controverse ben Absichten ber Richelieu'schen Trennungepolitit bienftbar ift, und beghalb an ber auf ber frauzösischen Nationalsynode zu Charenton 1631 autorisirten Abendmablegemeinschaft zwischen Reformirten und Lutheranern auf Grund ihrer Ginigfeit im Fundament ben Unlag fucht, um bie angestrebte gottlose und hochverratherische Union beider revolutionarer "Banden" in ben Ruf des Atheismus zu bringen (I, 157 ff.). Leider hatte felbst viele Jahrzehnte später der leipziger Lutheraner Ittig 1705 über bas decretum Carentoniense und beffen indulgentia erga Lutheranos im Kundament nicht gunstiger sich auszusprechen gelernt, als bas Werfzeug Richelieu's, ber aus greifbaren Brunden eine Unnaberung ber getrennten protestantifchen Parteien bem Intereffe feines divide et impera nicht entsprechend finden konnte. Ebendefhalb aber barf die protestantifche Wiffenschaft fich ber Bflicht nicht entziehen, ben Mitlebenben immer von Neuem die Zeiten lebendig vor Augen zu ftellen, aus beren Beift fo fpat noch bie Früchte eines beschränkten und brudermorberischen Saffes gereift find. Der Berfasser bat in ber Darftellung ber fogenannten fonfretistischen Banbel in feiner mifroffopischen Beife biefe Pflicht treulich geubt. Es mag ein Leidensgang fein, ihn burch biefelben zu begleiten, noch mehr, ihre Geschichte zu beschreiben. Aber ift wohl unsere Zeit bazu angethan, bem marmen firchlichen Intereffe folde Leidenegange zu ersparen? Darum mag auch bier jenen Banbeln einiger Raum gegönnt werben.

Bon bem Argwohn bes ubiquitiftischen Schriftgelehrtenthums gegen Calirt hat schon ber erfte Band Beweise gebracht. Reben bem Berbacht ber hinneigung zum Calvinismus ftand ber einer ungebührlichen Conbescendenz gegen ben Papismus, gestützt auf

Calirt's Gebanken von nicht einer Auflösung, sonbern einer frieblichen Annaberung ber zwiefpaltigen Confessionen auf ber Bafis bes Lehrconsensus ber fünf erften Jahrhunderte. Calixt's Werthschätzung einer confessionellen Besonderung, die von Behässigfeit fich frei balt, und feine Bereitschaft, für bas öffentliche Recht feiner eigenen Confession in ber gangen Ausschlieflichkeit ber positiven Satungen feines Zeitaltere einzustehen, bat berfelbe unter Anderem an ben Tag gelegt in bem Gutachten vom Jahre 1652, welches bem fatholisch gewordenen Bringen Johann Friedrich von Hannover felbst bas Brivatexercitium feiner Religion im Inland abschlug (II, 247 ff.). Aber gang abgefeben bavon batte man benten follen, daß bei ben unausgesetten polemischen Beziehungen zwischen ibm und ben Gelehrten ber romischen Rirche gerade ein Argwohn wie ber obige nicht hatte wagen fonnen, ans Licht zu treten. Gleichwohl murbe von Statius Buscher, Prediger in Hannover, 1640 ber Cryptopapismus novae theologiae Helmstadiensis in einer eingehenden Schrift ber Welt benunciirt. Nach manchen vorausgehenden, aber verbedten Ungriffen gegen bie belmftabtische Theologie trat Bufcher jest unverbectt gemiffermaßen im Namen ber gangen Rirche gegen bie Landesuniversität, aber auch beren Schüler, barunter Mitglieber bes hannover'ichen Confistoriums, mit einer Reihe von Unflagen auf Abweichung von bem beschworenen Corpus doctrinae Iulium auf. Beniger untersucht als nach bem ungleichen Bortlaut behauptet, ericbienen bier Stellen aus jenem Corpus und baneben andere aus Schriften Calixt's und feiner Schuler als Documente eines Abfalls in ben Artikeln von ber Regel und Richtschnur ber reinen Lehre, ber Erbfunde, ber Rechtfertigung, bem Abendmahl und ber Kirche, nebst einer Angahl fleinerer Borbalte gegen Calirt, Hornejus, Gefenius u. A. Das Gange trug weniger ben Charafter einer gelehrten Untersuchung, als einer firchenrechtlichen Untlage, Die in allen Buntten gulett jurudfommt auf Beschwerben über Bernunftgebrauch und Bhi-Bur Charafteriftit ber Bufcher'ichen Untlagen moge losophie. folgende Brobe bienen. 3m Jahre 1635 war Herzog Georg von Sannover auf Grund eines zustimmenben Gutachtens ber

helmstädter Facultät dem prager Frieden beigetreten. Auch auf biefes Gutachten fommt Bufcher zu fprechen und tabelt barin, bag bas Reformationsrecht ber Fürsten als auf ben paffauer Bertrag und ben Religionefrieden von 1555 gegrundet bezeichnet und ber lettere eine Onabe und Gabe Gottes und ein Fundament ber Religionefreiheit genannt fei. Denn bas fei ein Biberfpruch mit bem Corpus doctringe, welches lehre, Chriftus und nicht ber Religionsfriebe habe uns frei gemacht von Gunben und Gunbenftrafen, Gefet und Menschenfatungen. Bon Gott und nicht von Menfchen Bertrag und Bergunftigung hatten wir bie Freiheit, ben Gottesbienft nach Gottes Wort einzurichten; binge fie von Menfchen ab, vom Raifer und papiftischen Reichsftanben, fo konne fie von biefen auch wieber genommen werben. "Wo hat aber Gott einigen Raifern ober Botentaten bie Dacht gegeben, driftliche Freiheit in Glaubenssachen zu geben ober ju nehmen?" Aber bie Belmftabter "wollen wohl fagen: wir haben teine Freiheit in geiftlichen Sachen, ohne allein von ber Baviften Bertrag und Bergünftigung". Der Berfaffer murbigt (I, 127.) ben Angriff Bufcher's febr richtig ale einen Rampf "ber Rirche" gegen bie theologische Wiffenschaft, nur mit bem Unterschieb, baß bas viel gewisser bie theologische Wissenschaft mar, mogegen bier geftritten murbe, als bas, wofür geftritten marb, und ber Streiter und fein Unhang bie Rirche mar. Indeffen murbe bie firchenrechtliche Unflage auch zur firchenrechtlichen Cognition beran-Bergog Georg ließ Bufder vor bas Confiftorium forgezogen. bern. Diefer protestirte gegen biefe Borforberung, weil er als Glied bes ftabtischen Ministeriums nicht unter bem berzoglichen Confiftorium ftebe, auch weil bie Glieber bes letteren als Ditangegriffene nicht Richter über ibn fein fonnten. Allein felbft als ber Bergog eine besonbere, aus Rangler, Rathen und Etlichen aus ber Ritter= und Lanbichaft zusammengesette Commission niebergefett batte, weigerte fich Bufcher, vor biefer zu erscheinen, und flüchtete fich nach Stabe in bas Webiet bes harburgifchen Bergogs Bilbelm, ber ibm geneigt mar. Es erschien nun von Seiten Bergoge Beorg ein Manifest, bas auch von ben wolfenbüttel'ichen Ranzeln verlefen murbe und ben Anklager, welcher

balb nachher starb, nach Berdienen zeichnete. Gine Gegenschrift Calixt's erschien 1641 auf fürstlichen Befehl, aber nicht unter seinem Namen.

Den Anlag, bie alte Anklage auf Calvinismus wieber aufzunehmen, gab Calirt's Theilnahme am Religionegesprach in Thorn. Der für fein Land wohlgefinnte König Blabislaus IV. von Polen ftrebte aufrichtig nach herftellung eines Friedensstandes zwischen ben in fortwährendem, ben Interessen bes lanbes Wefahr brobenben Saber fich gerfleischenben Confessionen. fand junachft bei ben Ratholiten Bebor und wendete fich in Folge beffen nun mit einer einbringlichen Unfprache an bie Diffidenten. Auch fie willigten ein in eine auf ben 10. October 1644 angesette Besprechung, aber im Grund nur bie Reformirten in wirklichem religiöfen und patriotischen Intereffe, bie Lutheraner bagegen in beiberlei Sinficht mit merklicher Gleichgultigfeit, bie Ratholiten gwar im Sinblid auf bas Beburfnig bes Baterlandes, aber auch mit bem Bedanten an confessionelle Eroberungen und Triumphe. So mar ber gut gemeinte Blan von vornherein nicht eben hoffnung erwedent, obicon er von bem Rurfürsten von Brandenburg, ber als Bergog bes polnischen Lebens Breugen miteingelaben mar, lebhaft unterftut wurbe. Für ben unglücklichen Ausgang ber Sache entscheibend mare aber allein icon ein einziger Umftand gewesen. Der Konig felbit zwar verhehlte nicht bie Besorgniß, ne evocata exterorum industria tranquillitati nostrae aliquid detrimenti afferat. Siciowohl gab er zu Berbeiziehung auswärtiger Theologen feine Ginwilligung. Go tam es, daß bie polnifchen Lutheraner fich nach Wittenberg weudeten und von dort unter allerlei unheilverkunbenben Bemerkungen über bie Sache felbft bas Berfprechen erhielten, bag ihnen 3. Sulfemann als Collocutor ju Bulfe gesenbet werben solle. Zwar war nun im April 1645 zu Liffa awischen Lutheranern und Reformirten auf bringenbes Borftellen ber letteren die Berabredung getroffen worden, in Thorn unter allen Umftanben wiber ben gemeinfamen Begner auch gemeinfam ju handeln. Aber von vornherein ließen felbst bagu bie wittenbergischen Auslassungen wenig Aussicht mehr übrig. Auf Em374 Sente

pfehlung von Freunden in Breugen ließ nun ber Rurfürst von Brandenburg durch seinen Hofprediger Bergius auch Calirt zur Theilnahme an ber Abordnung einladen, welche er im Ramen feines lutherischen Breugens nach Thorn zu fenben willens war. Mit großer Freude erklart fich Calirt biegu bereit: "langft babe er iebe Kraft feines Lebens ber Beilegung ober boch Milberung ber Berriffenheit ber Rirche gewibmet." Er bereitet fich vor burch Nieberlegung feiner Bebanten in einer Schrift. In berselben spricht er aus: "Durch bie Theologie ist ber Kirche geschabet, ift ihre Gemeinschaft gerriffen und ihr vor Juben und Muhammebanern bie Schmach bes Unfriedens ber Chriftenheit aufgelaben worben; ber Gifer im Bichtignehmen ber nichtfunbamentalen Diffense und im Berangieben ber Bemeinden zu einem Interesse bafür ift nichts als eine Berirrung und eine vermeidbare schwere Beschäbigung ber Rirche. Zwar ift es nicht gleiche gultig, welcher unter ben brei großen Fractionen ber Rirche ber Chrift beitritt, aber bas jum Beil Unentbehrliche ift in jeber berfelben anerkannt, und burch Buftimmung ju bem, mas barüber hingusgeht, kann ber Ginzelne nur baburch feines Beiles verluftig gehen, baß er es wider befferes Biffen und Gewiffen annimmt. Wohl ist also noch mehr zum Heile erforderlich als blokes Kurmahrhalten: aber beffen, mas an Furmahrhalten, an Befreiung von Unwiffenheit zum Beile nothig ift für Alle, beffen ift wenig; vielmehr gerade burch Bertiefung in bas icholaftische Detail ber unentscheibbaren theologischen Rebenfragen und burch bie Beläftigung ber Bemeinde mit ihnen wird biefe ju ihrem Schaben gersplittert" (II, 85.). Indeffen icon vor bem Befprach regt fich gegen Calirt ber gehäffige Beift ber lutherischen Giferer in Danzig, Calov an ihrer Spite. Ja, es gelingt biefem, bort felber in die Babl ber lutherifden Collocutoren gemablt zu merben. Andererseits wird Calixt burch einen besonderen Umstand um jebe eigentliche Mitwirfung bei bem Befprache gebracht. Gine amischen bem Ronig von Bolen und bem Rurfürften von Branbenburg ftreitig bleibenbe Etifettfrage beftimmt ben letteren, ber tonigebergifden Abordnung, wie auch Calirt bie Beifung jugeben ju laffen, bis auf Beiteres am Gefprache fich nicht ju betheiligen. So war Calirt in ben Tagen bes Gespräches in Thorn nur als Privatmann anwesend. Zwar erhielt er von ben versöhnlicher gesinnten lutherischen Magistraten ber Städte Thorn und Elbing eine amtliche Aufforderung, ben Ihrigen bei dem Colloquium beizustehen. Aber durch Hülsemann's und Calov's Agitation wurde es dahin gebracht, daß man sehr bald den Auftrag wieder zurückzog.

Der Berlauf bes Gefpraches, bas befanntlich nicht über bie Braliminarien binaustam, gebort nicht bieber. Wir beben lebiglich aus Calirt's Aufzeichnungen etliche Ginzelnheiten hervor, que nachft über bie perfonliche Begegnung mit feinen Biberfachern. Mit Sulfemann traf er icon unterwege in Berlin gufammen uub wurde von biefem fast mehr als artig begrüßt, erhielt auch von ibm gute Bersprechungen in Betreff ber materia de moderatione et declinandis mutuis condemnationibus, die freilich fpater nicht gehalten murben. Zugleich erzählt Calirt, bag in Berlin nicht nur er felbft bei bem reformirten Sofprebiger Bergius gespeift, fonbern fogar Bulfemann, "ebe etliche von Jacobo tamen", b. h. ehe er mit Calov zusammentraf, mit ben Reformirten gegeffen habe. Bon feinem erften Bufammentreffen mit Calov bagegen melbet Calirt gang Anbered: "D. Calovius mar auch ziemlich und tractabilis, bie er vernommen bag ich bie Calviniften zu verbammen und aus ber Bahl mahrer Chriften ju ftogen Bebenten getragen; ingleichen bag mir nicht juwiber wenn Lutheraner und Calviniften in Studen und Buntten in welchen wir wiber Die Papiften einig, fich gusammenbielten. warb er grimmig und ungeftum, alfo bag mir auf folche Beife mit ihm zu conferiren verdrieglich und ich bas Colloquium abrumpiret, mit Anbeutung bag von biefem Werke mir mit ibm, ber fo gar eifrig und bigig mare, ju reben nicht beliebte."

Bloß müßiger Zuschauer ber Verhandlungen, zu benen er als Theilnehmer berufen war, blieb jedoch Calixtus nicht. Die mit den böhmischen Brüdern verbundenen reformirten Abgeordeneten, unter ihnen Bergius aus Berlin, Reichel aus Frankfurt a. d. D. und Amos Comenius, baten ihn, die Ihrigen in den Berbandlungen mit den Katholiken mit seiner Erfahrung zu

unterftüten, zumal Calirt ficher in ber Erwartung nach Thorn gekommen fei, daß bort Lutheraner und Reformirte ihre Rrafte ju ihrer Bertheibigung vereinigen murben. Calixtus mußte nun wohl, wie febr es ibm wurde verbacht werben, wenn er auf bas Unfinnen einginge; aber er hielt es nicht für recht, aus Furcht "D. Calovio", sagt er selbst barüber, baffelbe abzulehnen. "tonnte ich fo viel zu Gefallen nicht fein, nachdem ich eine beschwerliche Reife an bie achtzig Meilen über mich genommen, baß ich follte, wie er es gern gefeben, gang mußig figen, und weber Gott noch Menfchen, welche zu Gottes Ehren und Rettung ber Bahrheit meinen Rath und Zuthat begehren, bienen ober 3ch hatte mogen feben, bag Evangelische und Reformirte ober Lutherische und Calvinisten in benen Studen, barin fie wider die Bapiften concordiren, fich hatten gufammengethan und communi consilio bas Werk angegriffen. nicht wollte stattfinden, mare ich lieber bei ber Augsburgischen Bermanbten als anberen gewefen. D. Hulfemann und D. Calovius lieber alles nach ihrem Ropf birigiren wollen als andere bei fich leiben, babe ich bennoch barum nicht follen unterlaffen, Gott, fo viel ich vermocht, und bei benen, bie es von mir begehrt, zu bienen." Es war auch Calirt recht wohl befannt, bag von Calov'icher Seite fein Privatverkehr mit ben Reformirten überwacht wurde. Er gebrauchte baber Borficht. So äußert Calixt: "Die Reformirten hatten ein eigen absonderlich Gemach, babin bin ich fommen, wenn ich von ihnen gebeten und abgeholet worben, und bin also mit ihnen ju unterschiedenen Malen über bie Gaffe gegangen. nunmehr ber Bag fo groß geworben, bag bie Reformirten fo werth nicht geschätt werben, baf man mit ihnen über bie Baffe ginge? 3ch entsebe mich nicht bei redlichen Leuten, fie mogen Calviniften ober Papiften beigen, ju fteben und geben." Diefer Borficht gemäß hatte er auch für ben Fall, bag er öffentlich mit ben reformirten Collocutoren in einer Disputation zusammen batte auftreten tonnen, eine Erflarung an bas Brafibium bes Befprache entworfen, welche feine Anschliegung an bie Reformirten mit biefen besonberen Umftanben und feiner Bflicht, in

Thorn nicht mußig zu bleiben, rechtfertigen foulte. Doch bazu tam es eben fo wenig, als überhaupt bei bem gangen Befprach ju irgend einer eigentlichen Disputation, und fo tonnte er benn nur privatim bie reformirten Abgeordneten mit feinem Rath unterftugen, ericbien aber niemals öffentlich als eigentliches Mitglied ihrer Abtheilung. Boren wir Calirt's ichliefliche Meu-Berung über bas Befprach: "Das Colloquium mar tein Colloquium, viel weniger war es charitativum, fonbern vielmehr Der Reformirten Profession mar zwar publice irritativum. verlefen, und obicon baffelbe, mas ben Wegentheil offenbiret, fo weit etliche barte Borte betraf, gemilbert, fo wollte biefelbe boch ad acta nicht zugelaffen werben. Die Evangelischen haben so viel nicht erlangen können, bag ihre Professio mare publice verlefen worben." Nachbem von beiben Seiten an ben Ronig Berufung eingelegt und von bort ber neue, aber unannehmbare Inftructionen erlaffen worben maren, "wurden teine Sessiones publicae mehr gehalten, sonbern sie ganteten sich in privatis congressibus. Sie maren auch fo lange beifammen nicht geblieben, fonbern zeitlich von einander gezogen, wenn es nicht an bem gewesen mare, bag tein Theil bie Schuld ber Ruptur und Diffolution über sich nehmen wollte, und baber, bis bie von Roniglicher Majeftat bestimmte Zeit [brei Monate] verfloffen, ausgebauert ... Ift also aus bem colloquio nichts geworben, tein einig Argument pro vel contra proponiret, sonbern Zeit und Rosten vergeblich angewendet."

Mochte vorher die Spannung zwischen Calixt und ben Gnesiolutheranern noch so groß gewesen sein, so kam es erst in Folge des Thorner Gesprächs zwischen beiden zum offnen, unsverschnlichen Bruch. Es bilbete sich unter den Gegnern eine gesichlossene Coalition wider die Helmstädtische Schule; der Kampf begann an verschiedenen Orten, mit verschiedenartigen Angriffspunkten und schließlich wurde auch die weltliche Macht in den Streit mit hineingezogen. Wie es Melanchthon in seinen letzten Zeiten erfahren hatte, so griff man auch jetzt nicht zuerst Calixtus selber, sondern seine Schüler an. Es kam zu allernächst zu einer Erneuerung der einstigen majoristischen Händel.

Es ift befannt, wie frubzeitig ichon Luther - unter Unberem bereits in ben Bisitationsartiteln - Anlag fant, Digbeutungen seiner Lehre vom rechtfertigenden Glauben im Interesse ber fittlichen Tragheit und bes Antinomismus entgegenzutreten. Auch in ber Folgezeit wurden eindringliche Belehrungen über biefe Materie nicht unnöthiger, am wenigsten unter ber Berwilberung ber Bevolkerungen mabrent bes 30jahrigen Rrieges. Es geborte baber zu ben Gigenthumlichkeiten ber Helmstädtischen Theologie, neben bem Glauben als bem allein uns Rechtfertigenben und Befeligenben auf bie Früchte bes Glaubens zu bringen. Schon 1640 hatte bieß zu Verhandlungen zwischen Hornejus und W. Lepfer in Wittenberg geführt und 1641 ber leipziger Theologe Beinrich Böpfner Calirt felber Borftellungen barüber gemacht, bag er und Sornejus die durchaus verwerfliche Formel, gute Werke seien nothwendig zur Seligfeit, wieber hervorgezogen und in gewiffem Sinn Calirt hatte barauf in einem Excurs zu einer vertheidigt habe. neuen Ausgabe seiner historia Iosephi sich mit aller Besonnenheit erklärt. 3m Jahr 1646 aber gab eine eigene, mit ausbrücklicher Bezugnahme auf ben sittlichen Nothstand ber Gegenwart verfaßte, übrigens aber wohlverclaufulirte Disputation von Sornejus de summa fidei, non qualis libet sed quae per caritatem operatur, necessitate ad salutem einen neuen Angriffspunkt. In bemfelben Jahr mar ein wohlbekannter Begner ber Belmftabter, ber bisherige Superintenbent ber Stabt Braunschweig, Jatob Beller, ale Oberhofprediger nach Oresten getommen. Auf beffen Anregung ließ ber Rurfürft Johann Georg an bie theologischen Facultäten zu Leipzig und Wittenberg eine Aufforderung zu einer "Ermahnung" an die Belmftabter in Betreff ihrer "Neuerungen, baraus nichts als groß Aergerniß bei biefen ohnehin elenben Zeiten entstehen fann", ergeben. beffen ging von Wittenberg und Leipzig, benen fich, jeboch nur bedingter Beife Jena anschloß, ein Schreiben nach Selmftabt ab, worin die Berfaffer unter Anderem von dem Migbrauch bes Sabes von ber Berbienftlofigfeit ber guten Werte noch nirgenbs etwas bemerkt zu haben behaupten, im Uebrigen aber nicht bloß über bie hintanfetzung biefes nach wie vor gegen bas Papftthum

bodft nothwendigen Sates, fonbern auch über anbere neue "Phrafen und Meinungen" ber Belmftabter mit hinweifung auf bas Concordienbuch und Corpus Iulium Rlage führen. Der Berf. bemerkt über bas Ermahnungsschreiben: "Schon ift bie Ibentitat ber Lehre als Selbstzwed und also wichtig anerkannt, bag tein Interesse bes öffentlichen Wohles wichtiger fei, und icon wird von folchen verhaltnigmäßig geringen Eigenthumlichkeiten und Abmeichungen, wie sie an ben Belmstädtern bemerkt find und noch ferner von ihnen erwartet merben, fcwerer Jammer bes leibenben Baterlands und Untergrabung bes evangelischen Fundaments befürchtet. und barum mehr noch als vor ben ichon geschehenen Uebertretungen vor ben fünftigen, vor bem Bleiben auf bem bisherigen Wege, welcher zu weiterem Berberben führen wird, überhaupt gewarnt." Dieg mar es, mas Calirtus herausfühlte, und mas ibn bier fo beftig berausfahren ließ. "Denn bie Antwort war von der Art, daß Sulfemann sich nicht entschließen konnte, sie fogleich abzugeben. Bei ben Borten, in welchen er bie Sauptbeschuldigung findet, "daß bie helmstädter vom allgemeinen Ratechismus abwichen und bie Grundlagen ber evangelischen Lehre mantenb machten", reift ihm fo fehr bie Gebulb, bag er erflärt, mer bas behaupte, Belehrter ober Ungelehrter, Beiftlicher ober Raie, Ebelmann ober Burgerlicher, eum affirmo nequiter et flagitiose calumniari et mentiri, will ihn auch halten für einen erge und ehrvergeffenen verlogenen Diffamanten, Calumnianten, Ehrendieb und Bofewicht, bis er foldes beweift, ' welches er, will's Gott, in Ewigkeit nicht thun wird." Bulfemann's Berfuch, ihn jur Zurudnahme bes Schreibens ju bewegen, bas feines berühmten Ramens eben fo wenig würdig fei, wie ber an Alter und Burbe nicht unter ihm ftebenben Manner, an welche es gerichtet sei, antwortet Calixtus fast noch in gleicher Stimmung wie bas erfte Mal und weigert fich, fein Schreiben gurudgunehmen, wenn bie Sachfen ihre Abmonition Durch biefe vom Berfaffer wieberholt mit nicht gurüdnabmen. Tabel belegte Haltung Calirt's (II, 126. 136.) wurde natürlich ber Bruch unheilbar.

Auch anderwärts erhoben fich um biefelbe Zeit längst vor-

bereitete Stürme. Bum Thorner Gefprach maren von Roniges berg aus brei lutherische Theologen von gemäßigter Gefinnung gesenbet worben: Dreier, Bouchen und Behm ber Jungere. Done fich beirren zu laffen burch Calov's feinbliche Saltung, batten fie mit Calirtus Befanntichaft gemacht und maren voll Berehrung für ihn heimgekehrt. Gleichzeitig batte in Konigeberg ein gemiffer Johann Latermann vom Rurfürsten eine außerorbentliche theologische Professur erhalten. Er war ein unmittelbarer Schuler Calirt's, aber weder war er von diesem wirklich empfohlen worden, noch wurde er mahrscheinlich von ihm empfohlen worben fein. Allerbings aber hatte Latermann unter Calirt's Borfit eine Disputation über bie Trinitat vertheibigt, in welcher ber Brafes bezweifelt hatte, bag biefe lehre im A. T. fcon nalfo beutlich und ausbrudlich vorgebracht fei, bag ein Jeglicher bieg bobe Geheimniß baraus vermerten" ober auch, ohne bas N. T. bingujunehmen, einen Begner überwinden tonne. Mit biefer Unftellung waren bie Gnefiolutheraner in Konigeberg bochft unzufrieden, an ihrer Spige ber Litthauer Mbelenta, Professor ber bebraifchen Sprache, ein tobenber Giferer. Aufs Aeugerste gereizt burch bas, was in Thorn geschehen war und nun noch als Folge bavon erschien, bas Eindringen von immer mehr ber Regierung und ber Confession bes Rurfürsten geneigten Collegen, gab latermann's Sabilitationsschrift de aeterna Dei praedestinatione Myslenta Unlag ju zwei leibenschaftlichen Disputationen mit Latermann und bann ju einer wilden, muften Gebbe gwifchen erfterem und feinen Collegen a). Im Jahr 1647 veröffentlichte

a) Auch die Studienden nahmen an der Fehde Theis. In einem öffentlichen sateinischen Anschlag erklären sie 1647: Nos Seniores studiosas academias Regiomontanas: nachdem der Teusel aus seiner Schule Latermann auf die ihrige geschickt, durch ihn bösen Samen ausgestreut und die verdienten Lehrer gesästert habe, und cum conscientia et ratio status nostras. . . requirat omnibus modis prospicers, ne respublicae nostras literariae damnum accrescat, daß sie te soannem Latermannum Codurgo-Francum, virum diaboli mancipium ac turbatorem pacis ecclesiae, ex nostra universitate eliminamus; er habe zwar schwerere Strase verdient, verum paterne hac vice tecum agere volumus; wenn er aber nicht gehe, sustibus ac lapidibus per deputatos nostros e republica nostra te excussum iri scito.

Myslenta eine Schrift, in welcher Latermann eine Reihe grober Brrthumer Schuld gegeben murbe. Sie liefen hinaus auf Abfcwachung ber Erbfunde und Shnergismus, calvinifche Erklarung ber Brabeftination, Leugnung vieler Beweisstellen ber Trinitat, Ueberschätzung ber guten Werke und Annahme einer Trabition neben ber Schrift. Bulett murben von beiben Barteien Gutachten auswärtiger Facultaten und Bredigerminifterien eingeholt. Myslenta und sieben ihm anbängenbe königsberger Brediger legten es ihren Berbuntenen nabe genug, mas fie antworten sollten. Sie gaben eine Schilberung, wie seit Ofiander's Zeit ber Satan die preußische Rirche verwirrt habe, wie er neuerlich als calvinischer Beift öffentlich und insgeheim fein Bift barin ausgestreut und wie er jett bie neue Form bafür gemählt babe. einen lutherischen Theologen für ein Busammenwirken mit ben Reformirten zu gewinnen, Calirtus, beffen Emiffar Patermann jest biefes von allen Gutgefinnten verworfene Bert bes Teufels in Renigeberg noch weiter fortführen folle. In bie Busammenstellung ber Brrthumer Latermann's, über welche bas Gutachten verlangt murbe, maren auch Sate von Calirt und Sornejus carifirt mit aufgenommen. 3m Februar 1648 erschienen bie Rur Roftock, Jena und Leipzig antworteten in gemäßigterer Beife, um fo ftrenger Bittenberg, Dangig, Biegen, Strafburg, Weller in Dresben, Balther in Celle. bietet Dholenta feine gange Silfe an, Die Schlange in prima herba zu erbruden, finbet es aber boch fast icon zu fpat; icon mehrere Luftra bauert ber Brand jum Berberben ungabliger Seelen und Niemand hat Baffer jugetragen; aber mas früher verfaumt worben, foll nun mit Binfen nachgeholt werben.

In helmstädt wurden die königsberger Censuren, obwohl nur gegen die Theologen gerichtet, gleichwohl von der ganzen Universität als ein Angriff auf sich selbst aufgenommen. Bicerrector und sämmtliche Professoren richteten eine Beschwerde an den herzog August über die Berläumdungen der Universität, wo doch "bessere Zucht und Disciplin erhalten werde als auf den benachbarten" u. s. w. Dieselben Gedanken wurden weiter aussegführt in einer besondern Borstellung von Calirt und Horneius

Der' Grund bes Saffes gegen Delmftabt fei an ben Herzog. ein Bierfaches, worauf man bort halte: 1) bag man "bort ber Jugend die alte ariftotelische Philosophie inculcire", und "bafur balte, baf bie in berselben nicht wohl erfahren und beschlagen find, von hoben wichtigen Sachen recht zu bisputiren untuchtig feien": 2) bag "bafelbst in Religionssachen ber uralten erften aboftolischen Rirchen aus bero Symbolis und Lehrern erhellenber Confens beobachtet und hochgehalten werbe"; 3) bag man barauf bente, wie "bie Mighelligfeiten ber Religionsspaltungen in etwas ju milbern und ju ringern feien", wozu bann "vorgefchlagen werbe, bag ein Unterschied zu machen unter Fundamental- und zur Seligfeit nöthigen hauptlehren und andern, bie aber fo boch nicht nöthig ober wohl auch gar unnöthige Nebenfragen feien"; 4) bag man bier lebre, wie, "in bas himmelreich ju gelangen, bem Chrift nothig fei, nach Gottes Gebot zu leben, Bofes zu meiben und bagegen Gutes zu gedenken, zu reben und Bergog August gab fogleich eine freundliche Antwort; Abgeordnete aller brei braunschweigischen Bofe traten im Juni 1648 zusammen und an biese richtete bie Universität noch eine besondere Beschwerde gegen ben celle'schen Generalsuperintenbenten Walther, ben man in ber frühern noch mit Stillichweigen übergangen hatte. Bon ben Abgeordneten murbe beschloffen, Calirtus und Sornejus eine eingehendere Beschwerdeschrift gegen bie Angriffe in ben konigeberger Cenfuren aufzugeben. September, nachdem furz vorher Dannhauer ein mysterium syncretismi berausgegeben batte, lieferten bereits Calirt unb Hornejus biefe erfte Apologie, welche jedoch nicht gebrudt, sonbern handschriftlich an die Bergoge eingesendet murde, und welcher balb noch eine Erklärung über fünf hauptpunkte nach. über welche bie Bergoge im Besonbern verftanbigt gu werben gewünscht hatten. Die Apologie ging aus von ben ftartften Stellen ber tonigebergifchen Cenfuren , welche bie Belmstädtische Schule als die eigentliche Quelle bes Uebels, bes nteuflifchen Calvinismus", bes "gottlofen Samaritanismus und Shnfretismus" bezeichneten, von ben Rlagen über Berachtung ber Concordienformel, auf welche boch tein Lehrer in Belmftabt ver-

pflichtet werbe, und von ben Lafterungen, welche man überhaupt über Lehrer und Schuler zu Belmftabt aussprenge. Als Grund diefes Haffes wird angeführt die Berwerfung ber Ubiquität Concordienformel, bas in Belmftäbt . Stubium alten Philosophie und beren legitimus usus theologia, bie Unleitung ber altern Stubirenben wie bemerkt wird - jur Renntnig bes firchlichen Alterthums, die anderwärts felbst Berfonen mangle, die bereits in ben Jahren Endlich geht bie Apologie geradezu den Wittenbergern ju Leibe, welche "für alle anbern Theologen ber Augeburgischen Confession eine Braemineng affectiren und sonberlich bochgehalten und angeseben fein wollen; babei fie ihnen bann einbilben, baß bie Belmstädtischen ber Sachen zu wenig thun und fie nicht genugfam respectiren, meber in Schriften ihre Namen und Bucher anziehn und rühmen"; felbft in Dingen, welche feine Confession vorschreibt, forbern fie Gehorsam. Es ist begreiflich, bag auf Seiten ber braunschweigischen Rathe ber Ton biefer Apologie gu fcarf befunden murbe. Ohnehin hatte Bergog Ernft ber Fromme und die übrigen fachfischen Bergoge fowohl bei Rurfachfen als bei ben braunschweigischen Fürften eine Bermittlung zu versuchen Rach ber Ansicht, bag Hornejus "in ber Sache Jelbst mit andern Theologen nicht streitig sei und bag bas unnothige Begant nur in Phrasiologia bestehe", hatten fie an beiben Orten auf Stillegebieten angetragen und waren bamit bei Major in Jena vorangegangen. Gine folch' wohlwollende Bermittlung war gebührend zu beachten. Die Belmftabtifchen wurden baber zu Menberungen aufgeforbert und lettere vorgenommen.

Aber noch ehe die braunschweigischen Sofe die helmstädtische Schrift nach Dresden abgesendet hatten, erschien am 16. Juni 1649 ein kursächsisches Schreiben und dießmal an die braunschweigischen Sofe direct gerichtet. In demselben waren alle bisher schon oft genug gehörten Vorwürfe gegen die Helmstädter zusammengefaßt. Darauf wird die Forderung gegründet, Calixt und Hornejus jede Polemit wider ihre Gegner zu untersagen und sie zur Einreichung ihres Bekenntnisses anzuhalten, damit die Herzoge mit dem Kursürsten und andern der Angeburgischen

٠.

Confession zugethanen Fürsten erst wieber "communiciren könnten, um dem Feuer zu wehren". Auf die hier schon angebeutete Androhung des Kurfürsten von Sachsen folgt dann zum Schluß noch eine zwar auch noch verhaltene, aber schärfere: sie würden ihm sonst nicht verdenken, daß er "als Director der Evangelischen im römischen Reiche dahin trachte, wie er seine und anderer evangelischer Fürsten und Stände, von benen er schon hierin ersucht sei, Land und Leute vor solcher Spaltung behüten könne".

Durch biese Androhung erhielt bie Sache plötlich eine neue Wendung. Schon in einem frühern Schreiben hatte bie theologische Facultat zu Leipzig abnliche Meugerungen fallen laffen und bem hof zu hannover Unlag gegeben, ben zu Bolfenbuttel ju Ermägungen aufzuforbern, mas geschehen muffe, bamit "bem fürftlichen Saufe tein neues Capo nach anberer Leute Belieben gefett werde". Roch bringenber aber schien biefe Erwägung zu werben, seitbem ber Rurfürft felbst gegen bie brei Bergoge in obiger Weise sich ausgesprochen hatte. Zwar murbe burch bie celle'iche Regierung einige Beit noch eine gemeinsame Magregel Endlich aber tam es am 22. April 1650 zu einer verbindert. Berfammlung von Rathen ber brei braunschweigischen Sofe in Silbesheim. Bier ftellte ber wolfenbuttel'iche Rangler Schwart topff vor, wie jest bie Sache ber Theologen auch bie Fürften angebe, welche ihr Majestäterecht in Sachen ber Religion manuteniren und weber Rurfachsen noch fonft jemant ein Directorium barin jugefteben konnten. Er ftellte bemgufolge zwei Antrage: 1) ein Schreiben an Rurfachsen, Branbenburg u. a. und barin eine Protestation gegen bas Directorium in sacris, und bag bie Belmftabter burchaus nicht eingeftanben, was ihnen vorgeworfen werbe; 2) einen Convent von Politicis, und bag bie babin ben Theologen Stillschweigen auferlegt werbe. Nach anfänglichen Schwierigkeiten von Seiten bes luneburgischen Ranglere Affelmann einigte man fich endlich in Unnahme ber Schwartiopff'ichen Bemag benfelben wurde nun ein Schreiben an Borichläge. Rurfachsen a) erlassen, bavon aber zugleich ben Berzogen von

a) In bem Schreiben wird von ben braunschweigischen herzogen zwar bas bertommliche Directorium ordinis, b. h. Borfitz und Geschäftsleitung

Sachsen Radricht gegeben und um beren Mitwirfung gebeten. Allein auf die braunschweigische Zuschrift gab man von Rurfachsen aus nicht einmal eine Antwort. Auch erschienen fort unb fort neue Streitschriften von bort aus, ja es wurbe gewiffermaßen jedem jungen Schriftsteller bier für feine Laufbahn ber Weg gewiesen. Selbst für ein Directorium als executive Gewalt für bie cathedra Lutheri schwärmten bie fursächsischen Bulfemann verbreitete fich in Borlefungen Theologen fort. barüber, daß die Herzoge der Brarogative der turfürstlichen Direction zwar heftig widersprachen, bag aber bavon gar feine Notiz zu nehmen sei: aut enim, sagte er, ipsos consentire debere aut excludi. Es ist bie Zeit, wo nicht nur bie alten Rämpfer Hulfemann und Weller, fonbern auch neue: Scharf in Leipzig und Calov, ber am 7. Novbr. 1650 feine Professur in Wittenberg antrat, auf bem Plan erscheinen. Auf wieberholte braunschweigische Beschwerben verweigert Rurfachsen auch jest Antwort. So mare es unbillig gewefen, ben Belmftabtern allein ben Mund zu ichließen. In Folge beffen gab nun Calirtus im October 1651 feine "Wiberlegung ber undriftlichen Berleumbungen, bamit ibn D. Beller zu beschmiten fich geluften laffen", beraus. Bon biefer Schrift, welche 80 Drudbogen füllte, gibt ber Berfasser S. 212 ff. reichliche Auszuge und reiht an biefelben G. 221. eine Bufammenfaffung bes Begenfates zwischen Calirtus und feinen lutherifden Wiberfachern im Groken und Sanzen. Die Wirfung bes Buches war bebeutenb; es brachte bie ganze Bewegung nun erft noch mehr unter bie gebilbeten Nichttheologen. Um fo mehr war es für Rurfachfen geboten, bem Einbruck bes Buches burch eine vielseitige Polemit bawiber fo viel möglich zu begegnen. Ja man trug fich noch mit einem

bei Conventen fiber evangelische Sachen, willig eingeräumt; sofern aber der Kurfürft, wie sein Schreiben besorgen laffe, ein solches Directorium "in Restexion genommen, welches einige Potestät, Superiorität, Cognition und was dem mehr anhängig mit sich sühren sollte. . . auch Dero Theologi sich bergleichen über die unsrigen anzunehmen gemeint sein möchten", so bitten sie, ihnen "unglitlich nicht zu verdenten, daß sie auf solchen unverhofiten Kall sich bagegen bedänglich verwahren muffen."

größern Blan. Gine Reihe von 98 Gagen, in welche man bie belmftäbtischen Brrthumer nach und nach zusammengefaßt hatte, follte einem großen Theologenconvent zur Aburtheilung vorgelegt Der Rurfürst von Sachsen mar bagu bereit. Die vermehrten Streitschriften ber letten Zeit tonnten als Borbereitungen bes Convents betrachtet merben. Es galt, von ber Majoritat lutherischer Theologen, innerhalb beren Reigungen biefer Urt mit binreichendem Grund vorausgesett werben fonnten, bestimmte AbbafionBerklarungen unter Nachhülfe ihrer Regierungen zu gewinnen, bamit, wenn so bie Coalition organisirt und imposant genug geworben mare, ju einer neuen Berpflichtung und gur Ausscheibung ber Renitenten geschritten werben fonne. bamit", bemerkt ber Berfasser II. S. 232., "brangte ber gange Streit in biefem Stabium zu einer allgemeinen Entscheidung über bie bochst bedeutende Brincipienfrage: muffen bie Theologen einer und berfelben Confession burchgängig in ihrer ganzen Theologie übereinstimmen, ober barf und nuß es noch theologische Meinungeverschiebenheit unter ihnen geben? Man fieht: bie Situation war ernft genug, ber Convent auf ben 19. Januar 1652 fcon anberaumt. Allein ber Blan, obicon wiederholt in Unregung gebracht, icheiterte an bem Wiberfpruch ber Bergoge Wilhelm zu Weimar und Ernft zu Gotha, wie an bem Ginflug von Mufaus auf bie jenaische Facultät. "Es ist aus bem conventu wegen ber Ienensium, die Calixto favorifiret, nichts worben", flagt Calov, welcher bafür Dufaus noch nach beffen Tobe verflucht bat. Bergog Ernft ber Fromme aber mußte es erleben, bag unter anderen "bie calumnia erscholl, als sollten 3. F. On. calvinisch fein". Allein ber Bergog lachte, ale er bergleichen erfuhr, und fagte: "bie Beiftlichen hatte man genug vertegert, fo mußten nun auch bie Fürften berhalten."

Die "Widerlegung" war die lette Schrift, in welcher Calixtus an dem synkretistischen Streit sich noch persönlich betheiligte. Auf Calov's Syncretismus Calixtinus vom Jahr 1653 erwiderte er nicht mehr, eben so wenig auf Hülsemann's "Calixtinischen Gewissenswurm" von 1654, ein Buch voll unbeschreiblicher Gemeinheit, II, 280. Der 1655 von den wittenbergischen

Theologen aufgestellte und unterzeichnete consensus repetitus fidei vere Lutheranae ober bas neue Bekenntnig, burch beffen Annahme Calov ibn und alle Nachwirkungen feiner Schule aus ber lutherischen Rirche zu entlaffen munichte, murbe gmar ichon 1655 fertig, erschien aber bamals noch nicht im Drud. Calov's im gleichen Jahr gebruckte Harmonia calixtino-haeretica follte ber projectirten neuen Bekenntnikschrift in anbern ganbern erft ben Beg bereiten und jeben Biberfpruch beseitigen. batte in biefen feinen letten Jahren bis auf feinen Tob. 19. Marg 1656, Befferes zu thun. Er nahm frühere efchatologische Untersuchungen wieber auf und ichrieb feinen tractatus de pacto Dei cum hominibus. Böllig zurückgezogen in fich felbst icheint ber fast 70jabrige Berfaffer bier gearbeitet zu haben; fein Gebanke mehr an Bolemit, an Calov und Sulfemann, ja an Beitgenoffen überhaupt, beren er feinen anführt. Es ift nicht ju überfeben, mas ber Berfaffer in Beziehung auf ben obigen Tractat über ben Unterschied ber Calixtischen und ber reformirten Föberaltheologie bemerkt hat.

Bon Interesse ift, bag man auf bem gur Ausführung bes Weftphälischen Friedens gehaltenen Reichstag zu Regensburg, 1653-54, wo demnach auf die Berhandlung über die dort noch festgehaltene Soffnung auf firchliche Ginigung eingegangen werben' mußte, eine Beit lang auf Calirt's Friedensgebanten gurudtam. Jefuiten biscutirten fie in Bredigten, Diplomaten in ihren Preifen, Calirtus empfing barüber noch infelbst vornehme Frauen. tereffante Berichte von feinem auf bem Reichstag anwesenben Schwager Schwartfopff. Aber balb zeigte fich auch bier, bag bie Zeit ber Mitentscheibung ber politischen Fragen burch bie Theologie vorüber fei. Ginem von Schwartstopff angebahnten und von vielen erangelischen Reichstagsgefandten lebhaft unterftutten Berfuch, ben fonfretistischen Streit auf ahnliche Urt beijulegen, wie es bie braunschweigischen Sofe icon langft vorgefchlagen hatten, b. b. burch einen Convent politischer Rathe, miberfette fich auch jett lebhaft ber Rurfurft von Sachfen und ber Landgraf Georg II. von Heffen-Darmftabt. Ueber bie Motive bieser Bolitit val. II, 156.

Sehr richtig urtheilt ber Berfaffer II, 71. über bie Stellung Calirt's ju feinem Zeitalter im Bangen: "Im Brogen erfüllte sich an Calixt in einem umgekehrten Sinn das Wort: was man in der Jugend municht, das hat man im Alter die Fulle. Bas er in seiner Jugend beklagt und beforgt hatte, und mas er Zunehmen der Barbarei nannte - nämlich das Abnehmen ber Wiftbegier und bes Wahrheitssinnes vor dem tendenzibsen Kertigfein, bes historischen Sinnes vor ber rechthaberischen Beschränttbeit, ber Liebebeburftigfeit vor bem Barticularismus und ber Frommigfeit vor ber juriftischen Trockenheit - bas hatte jest in ber Berwilberung aller Bucht auf niedern und noch mehr auf hoben Schulen, in ber Roth bes breißigjährigen Kriegs, bei einem fo großen Saufen eine folche Macht ber Gemeinschaft gewonnen, bag es ftart genug war, auf langer als ein Menfchenalter alle bie reformatorischen Wirfungen nieberzuhalten, welche fonft, wenn Calirt's prophetische Stimme gebort worben mare, beilend, verföhnend, Neues schaffend auch von ben lutherischen Theologen hatten ausgeben konnen; und bas mar benn auch mehr als genug, um ibm felbft bie letten Jahre feines Lebens in nichts als Schmerz über Wiberftand gegen ben hochften und beften Inhalt feines ganzen Strebens, über vereitelte Soffnungen, bafür etwas ausrichten zu können, zu vermanbeln."

Gern würben wir aus bem reichen Detail bes Buches noch Einzelnes mittheilen, z. B. über Calixt's fürstlichen Gönner, ben höchst merkwürdigen Herzog August den Jüngern, über Johann Valentin Andrea's Verhältniß zu diesem Fürsten, über Calixt's lirchenrechtliche Stellung (I, 60. 195 ff.), über die Ursachen ber Gegnerschaft gegen ihn in den großen norddeutschen Städten (I, 67. 116.), über Calixt's Verhältniß zu seinem Zeitgenossen, dem redlichen Johann Matthäus Mehfart, dem freimüthigen Tabler der Gebrechen der lutherischen Kirche (I, 82 ff.), u. A. Aber der Raum verbietet eine weitere Ausbehnung dieser Anzeige und wirscheiden daher von dem Herrn Versassen dieser Anzeige und wirscheiden daher von dem Herrn Versassen.

Sundeshagen.

Einleitung in bas Alte Testament von Friedrich Bleek. Herausgegeben von Joh. F. Bleek und Ad. Kampshausen. Mit Vorwort von Karl Immanuel Nitzsch. Berlin bei Georg Reimer. 1860. XX u. 833 S. (8).

Der felige Bleek mar einer von ben in unferer Zeit leiber immer feltener werbenben Bibelforfchern, bie ben Glauben an Gottes Offenbarung im alten und im neuen Bunbe wohl zu vereinigen wiffen mit einer burch feinerlei trabitionelle Unsichten gehemmten, fonbern in voller Freiheit und Unbefangenheit bem wirklichen Thatbestanbe nachgebenben biftorifch-fritischen und eregetischen Forschung. Sein leben lang bat er unwanbelbar an bem gefunden Glauben festgehalten, bag jebe ernfte und gewiffenhafte Forschung, ber es wirklich um bie Bahrheit zu thun ift, welches auch ihre Refultate fein mogen, ber Sache bes Reiches Gottes nicht ichaben tann, fonbern ihr forberlich fein muß; und fein Leben lang bat er in biefem Glauben felbft unermublich geforfct, bie gewonnenen Resultate immer wieber auf's neue geprüft, fie mit ben Resultaten Anberer verglichen und gern auch von Begnern gelernt, wenn er Belehrung bei ihnen finden tonnte. feine unbestechliche Bahrheiteliebe, feine gemiffenhafte Grund. lichkeit, feine befonnene und umfichtige Erwägung aller für bie Entscheidung einer streitigen Frage in Betracht tommenben Domente, burch bie Rlarbeit feiner Darftellung und gang besonbers burch feine Borfichtigkeit, in ber er fast angstlich barauf bebacht war, "in ber Aufstellung ber Resultate nicht weiter zu geben, als wie bie jedesmal stattfinbenben Umstanbe gestatten, nicht in Befahr zu tommen, Unficheres ober Falfches als Bewiffes und Bahres aufzunehmen, und barauf bann wieber Unberes aufzubauen", hat er fich unftreitig eine ber hervorragenbsten Stellen unter ben Bibelforichern unfrer Zeit gefichert. auf bem Bebiete, welches wir hier mit ihm betreten, bat fein Name besonders burch feine Untersuchungen über ben Bentateuch, über ben zweiten Theil Sacharja's und namentlich über Daniel. 390 Bleet

langft einen guten Rlang. Es wird baber die in diefem Einleitungswerte vorliegende umfaffende Mittheilung ber Resultate feiner hiftorisch fritischen Forschungen über bas A. T. Bielen febr erwünscht fein. Ihre Beröffentlichung fällt freilich in eine Zeit, in welcher bas Beftreben vorherrichend ift, wo möglich bas gange morfche Gebäude ber traditionellen Anfichten über bas A. T. vollständig wieder aufzurichten, und auch ben sicherften Ertrag ber fritischen Arbeit ohne wirklich eingehende Brufung bei Seite zu schieben. Aber gerade barum ift Bleet's Wert um fo mehr an ber Zeit. Es ift boch ju hoffen, bag burch baffelbe bie unbefangene und gewissenhafte Forschung, bie nicht mit fertigen Resultaten an bie Untersuchung berantritt, wieder mehr zu Ehren fommen wird. Namentlich wunschen und hoffen wir, bag es in ben Rreifen ber Stubirenben Gingang finben wirb. burfnisse bat Bleet bei ber Ausarbeitung besselben vorzugsweise vor Augen gehabt; benn feine Arbeit mar junachft für feine Borlefungen bestimmt. Für biefe aber pflegte Bleek feine Befte fo vollständig und mit fo ungewöhnlicher Sorgfalt auszuarbeiten, bag bie Berausgeber bas Wert mefentlich ganz ebenfo, wie es aus bes Berfaffers Sand hervorgegangen mar, ber Deffentlichkeit übergeben konnten, jumal ba Bleet bie Ginleitung in bas A. T. im Gangen 23mal vorgetragen und jebesmal feine Arbeit einer neuen Revision unterworfen bat.

Es ist bem Unterzeichneten eine Freude, seine Uebereinstimmung nicht nur mit ben Grundanschauungen, sondern auch mit sehr vielen Resultaten Bleek's bezeugen zu können. Allerbings sieht er sich andererseits genöthigt, in nicht Wenigem abweichende Ansichten geltend zu machen. Je weniger aber der Zweck einer Anzeige und der Raum es verstatten, dieselben genügend zu begründen, um so mehr ist es ihm Pflicht und Bebürfniß, ausbrücklich zu erklären, daß er in den Erörterungen Bleek's auch da, wo er sich ihre Resultate nicht aneignen konnte, immer viel Belehrung und Anregung gefunden hat.

Treten wir nun ber Sache selbst näher! Die Ansicht Bleek's über ben Begriff und die Methode ber sogenannten biblischen Einleitung wirb erft in ber noch nicht erfcienenen Einleitung in bas R. T. ausführlicher mitgetheilt In Uebereinstimmung mit ber vor Rurgem in biefer Beitschrift (3. 1861. S. 1.) erschienenen lehrreichen Erörterung Supfelb's über diefen Gegenstand behandelt Bleet die alttestamentliche Ginleitung, welchen Namen er nur als einen althergebrachten beibehalt, als eine rein geschichtliche Disciplin, "als eine Geschichte ber in ber Sammlung bes A. T. enthaltenen Schriften, fowohl ber einzelnen als ber Befammtbeit berfelben, von ihrem erften Urfprunge au bis auf bie gegenwartige Zeit". Er fagt ausbrudlich, bag bie Disciplin bemnach mit ber Befchichte ber althebraifchen Literatur gang aufammenfalle, fügt aber bann bie weitere Bemerkung bei: "Doch erhalt bie altteftamentliche Ginleitung zugleich ben Charafter einer theologischen Disciplin, ben eine Beschichte ber altbebräischen Literatur an und für fich nicht haben murbe, baburch, baß bie Schriften, worauf fie fich bezieht, als eine geschloffene Sammlung ber Urfunden betrachtet werben, worin die Offenbarungen Gottes an bas Bolf Ifrael niebergelegt find, als Borbereitungen auf die Offenbarung bes R. B. in Christo", eine Bemerkung, mit ber fich Supfelb ichwerlich einverstanden erflaren burfte, und bie auch nach unferm Dafürhalten nicht pracis gefaßt ift und einen Befichtepunkt in Die Begriffebestimmung aufnimmt, ber feinen wesentlichen Ginfluß auf die Bleet'iche Behandlungsweise unfrer Disciplin geübt bat. Es zeigt sich bieß gleich in ber Gintheilung, welche ausschließlich burch ben Befichtspunkt ber biblifden Literaturgeschichte bestimmt ift. Das Werk gerfallt nämlich in brei Haupttheile: 1) Geschichte bes Urfprungs ber einzelnen Bucher bes A. T. und ber etwaigen Beränderungen, welche fie erfahren haben, fo lange fie noch einzeln vorhanden waren; 2) Befchichte ber Entstehung ber Gammlung ber altteftamentlichen Bucher als folder (als Sammlung); 3) weitere Geschichte bes Textes bes A. T. seit ber Bilbung bes Ranons bis auf unfre Zeit.

Es ist hier nicht ber Ort, aussührlich auf die Berhandlungen über ben Begriff unserer Disciplin einzugehen. Doch moge es uns verstattet sein, in ber Rürze unsere Meinung bar392 Bleef

über auszusprechen. Bir halten eine boppelte Betrachtungs= und Bebanblungsweise berfelben für berechtigt, bie nur beftimmt unterschieden und in ihrer Unterschiedenheit consequent burchgeführt sein wollen. Betrachtet man unsere Disciplin als Glieb in bem Gesammtorganismus aller Biffenfcaften - eine, wie fich von felbst versteht, wohlberechtigte Betrachtungeweise -, fo fann fie gewiß nur als ein besonberer Ausschnitt aus ber allgemeinen Literaturgeschichte, also als Beschichte ber bebräischen Nationalliteratur ober als biblifche Literaturgeschichte behandelt werben. Sie ift bann eine rein geschichtliche Disciplin, und eine etwaige Ausschließung ber Apotrophen, ber Pfeubepigraphen, ber Schriften bes Philo, bes Josephus und Anderer tann nur burch praktische Grunde veranlagt fein, ift aber nicht aus bem Begriffe ber Wiffenschaft berzuleiten. Dag einer folden Geschichte ber bebraifden Rationalliteratur burch bie besondere Stellung und Bebeutung, welche bas Bolt Ifrael, ale Trager ber gottlichen Offenbarung, in ber Beltgeschichte gehabt hat, ber Name und Charakter einer theologischen Biffenschaft gesichert ift, bat Supfeld überzeugend bargethan. Denn ba "bem Gebiet ber Geschichte Nichts, auch bas Beiftigfte und Innerlichste nicht, entzogen werben tann", so muß auch in einer Geschichte ber bebraischen Nationalliteratur sowohl bei ber Betrachtung ber einzelnen alttestamentlichen Schriften als bei ber ber ganzen Sammlung ber eigenthümliche Charafter, ben fie ale Offenbarungeurkunden haben — wenn andere berfelbe wirklich vorhanden ist - mehr ober weniger hervortreten. bieß nicht ber Fall, fo lage bie Schulb nicht an einer falfchen Begriffsbestimmung ber Disciplin, sonbern nur an ber Ginfeitigfeit ber Behandlungemeife. Chenbarum balten wir es fur unrichtig, bag Bleek ben theologischen Charafter ber althebräischen Literaturgeschichte bavon abhängig macht, bag bie alttestamentlichen Schriften als eine geschloffene Sammlung von Offenbarungsurfunden betrachtet werden, in welchem Falle, genau genommen, erft ein zweiter Saupttheil fein Wert zu einem theologischen machen würbe.

Wir halten nun aber auch noch eine anbere Betrachtungs-

und Behandlungsweife unferer Disciplin für ebenfo berechtigt, und glauben, bag in ihr jene erfte ihre nothwendige Ergangung finden muß. Wir ftimmen bem vollständig bei, mas Supfelb gegen bie Berabsetzung unferer Disciplin zu einer Magb ber Dogmatit gegen Baur, gegen Reil und gegen Solbmann Wir glauben aber andererfeits, bag ben Musbemerkt bat. führungen biefer Theologen ebenfo wie ber oben beanftanbeten Bemertung Bleet's ein richtiges Gefühl bavon ju Grunde liegt, bag neben jener erften auch noch eine folche Behandlungeweise unserer Disciplin berechtigt und ein Beburfnig ift, bei welcher biefelbe speciell ale Glieb bee Organismus ber theologischen Wiffenschaften betrachtet und in eine nabere und bestimmtere Beziehung zu ben übrigen theologifchen Disciplinen gefett wirb. Nun bat bie Offenbarung Gottes, und alfo auch bie Bibel, ale bie Beurfundung berfelben, nicht nur eine geschichtliche, fonbern auch eine bleibenbe Bebeutung nicht etwa bloß für bie Dogmatik, auch nicht bloß für bie Theologie, sonbern vor Allem für bas religiöse Leben, für bie driftliche Gemeinbe, für bas Reich Gottes; und gerabe biefe bleibenbe Bebeutung, welche bie Bibel als Sammlung ber Urkunden ber göttlichen Offenbarung bat, fichert ibr bas besondere Intereffe, welches wir als Chriften und als Theologen ihr zuwenden. Wenn alfo unfere Disciplin specieller als Glieb bes Organismus ber theologischen Wiffenschaften betrachtet werben foll, fo muß ber Gesichtspunkt, bag bie beilige Schrift bie Beurkundung ber Offenbarung Gottes ift, mehr in ben Borbergrund treten, und fie muß es fich zur besonderen Aufgabe machen, bas Berhaltnig, in welchem bie einzelnen biblifchen Schriften und bie gange Sammlung zu ber Offenbarung steben, zu ermitteln. tann freilich nur geschehen auf Grund ber Ermittelung bes Urfprunge und ber Geschichte ber Bibel und ihrer einzelnen Schriften, weil nur baburch ihre burch beibe bebingte mabre Beschaffenheit erkannt werben fann, also auf Grund ber literargeschichtlichen Betrachtung ber Bibel. Es erhellt aber, bag unfere Disciplin bei biefer beftimmteren theologifchen Ausprägung ihres Begriffes feine bloße biblifche Literaturgeschichte bleiben

barf, und überhaupt feine rein geschichtliche Disciplin ift a). Bielmehr muß fie als literaregeschichtliche Charatteriftif ber Bibel ale ber Beurfundung ber göttlichen Offenbarung bestimmt werben. Durch biefe Betrachtungeweife wird bann allerbinge fowohl bie Begränzung bes Bebiete, ale bie Anordnung mehrfach verandert; wir wollen in diefer Begiehung nur hervorheben, bag bier aus ber Begriffsbestimmung icon bie Beschränfung auf die biblifden Bucher fich ergibt, fofern wenigstens bie apofrophischen und pseudepigraphischen Schriften nur insoweit in ben Rreis ber Untersuchung ju zieben find, ale fie etwa zur Beurfundung ber Offenbarung ober gu bem Berftanbniffe berfelben bienen konnen. In Betreff ber Unordnung aber merben g. B. bei ber Betrachtung ber einzelnen Schriften bie brei Abtheilungen ber hebraifchen Bibel auseinanberzuhalten fein. Ja, es muß auch ein neuer Stoff in unfere Disciplin aufgenommen werben, nämlich eben ber Rachweis bes Berhältniffes, in welchem bie einzelnen Schriften und fie alle zusammengenommen zu ber Offenbarung fteben.

Bon bem, was die Dogmatif im locus de scriptura sacra lehrt, wird dabei nichts vorausgesetzt. Nur das Eine wird vorausgesetzt, daß es eine Offenbarung Gottes gibt und daß diesselbe in der heiligen Schrift A. und N. Testamentes beurkundet ist. Das aber ist kein bloßes theologisches Dogma, sondern eine allem ächt dristlichen und insonderheit allem ächt evangelischen Glauben wesentliche Ueberzeugung. Im Uebrigen hat das Wort "Bibel" zunächst nur eine geschichtliche Bedeutung, und erst die Untersuchung jedes einzelnen Buches hat herauszussellen, ob, in welchem Maße und in welcher Weise ihm die Bedeutung einer Offenbarungsurkunde zukommt. — Der Zweck und das Ziel unserer Disciplin, auf welches diese Behandlungsweise berselben unmittelbarer lossteuert, und welches durch sie vollständiger erreicht wird, ist die Gewinnung einer richtigen Betrachtungsweise der ganzen Bibel und der einzelnen

a) Ebenso wenig als bie Eregese, so gewiß bieselbe eine hiftorische sein muß, eine rein geschichtliche Disciplin ift.

biblischen Schriften. Erreicht sie bieses Ziel, so wird sie allerbings auch zu einer Revision ber bogmatischen Lehren über bie heilige Schrift führen, aber biese Revision, wie überhaupt bie bogmatische Formulirung und Näherbestimmung ber gewonnenen Anschauung von ber heiligen Schrift liegt außerhalb ihres Gebietes. Denn unsere Disciplin will ber Dogmatik, ebenso wie ber Eregese, ber biblischen Theologie, und allen übrigen theologischen Disciplinen, wohl in die Hände arbeiten, nicht aber ihre Arbeit thun.

Die beiben bezeichneten Behandlungsweifen unferer Disciplin icheinen uns vielfach, nicht zu ihrem Bortheile, miteinanber vermischt worden zu sein. Jebe muß aber flar von ber anderen gesonbert werben; bann ergangen fie fich gegenseitig und entfprechen jebe einem besonderen Bedürfniffe. Die Behandlung unserer Disciplin ale biblifche Literaturgeschichte ift nothwendig, bamit ihr gegenüber ber herrschenben Theologie ober ben befonteren theologischen Anfichten ihrer einzelnen Bearbeiter "ihre wiffenschaftliche Unbefangenheit und Setbftanbigfeit" gefichert bleibt; und ihre Behandlung ale "literargeschichtliche Charatteristit ber Bibel als ber Beurkundung ber Offenbarung" ist nothwendig, bamit fie an bem ihr gebührenden Ginfluß auf bie übrigen theologischen Disciplinen nicht verfürzt wirb. Bare fie auch von biefem Befichtspunkt aus burchgebilbet und ausgestaltet worben, fo mare gewiß bie Rluft zwischen ber bogmatischen und prattifchen Schriftbetrachtung auf ber einen und ber fritischen und (theilweife wenigstens) ber exegetischen auf ber anberen Seite nicht mehr fo groß, als fie bermalen noch ift. Es tann eben nur vermöge einer lebenbigen Bechfelbeziehung ber eingelnen theologischen Disciplinen aufeinander jede einzelne von ihnen gebeiben, mabrend unter ihrem Auseinanberfallen jebe einzelne Schaben leibet. - Schlieflich mochten wir nur noch bem Einwand begegnen, bag ber Nachweis bes Berhaltniffes, in welchem bie Bibel und bie einzelnen biblifchen Schriften zu ber Offenbarung fteben, ber Dogmatit zugewiesen werben tonne. halten bieß ichon barum für unthunlich, weil bie Dogmatit unmöglich bie einzelnen biblifden Bucher und bie verschiebenen Barticen berfelben in ihrem Berhältniffe zu ber Offenbarung fo eingebend untersuchen fann, als es munichenswerth und nothwendig ift. Auch wird ber Dogmatiter bei feinem vom Bangen zum Ginzelnen berabsteigenden Berfahren immer viel mehr in Befahr fein, jenes Berhaltniß feinem Suftem ju Lieb in einer bem wirklichen Thatbestand nicht entsprechenden Beife zu beftimmen, ale ber vom Einzelnen zum Bangen auffteigenbe literarhistorische Bibelforscher. Und warum sollen wir als Theologen, wenn wir die literarhifterische Untersuchung beenbet und nun alles Material beisammen haben, um eine wohlbegrundete theologische Anschauung von ber Bibel barauf zu gründen, biefen theologischen Abschluß unserer Arbeit bem Dogmatifer überlaffen, wenn wir boch bas Bewußtsein haben, bag bie als Resultat unferer literarhiftorifchen Untersuchung fich ergebende Bibelbetrachtung nicht bloß fur bie Dogmatit, fonbern fur bie gefammte Theologie, ja auch für bas gesammte firchliche Leben gewonnen ift? — Für akademische Borlesungen zieht ber Unterzeichnete aus leicht ersichtlichen Gründen bie Behandlung unferer Disciplin als literarhiftorische Bibelcharakteristik vor.

Gegen die Bleef'sche Eintheilung ließe sich von seinem Standpunkte aus einwenden, daß es schwer zu entscheiden sein dürfte, ob z. B. die Frörterung über die Textcorruptionen in den ersten oder in den dritten Haupttheil aufzunehmen sei, da gewiß ein großer Theil berselben schon der Zeit vor der Sammlung des alttestamentlichen Kanons angehört. Ueberhaupt müßte, wenn man sie consequent durchführen wollte, manches Zusammengehörige getrennt werden; namentlich wäre der samaritanische Pentateuch nicht im dritten, sondern im ersten Theile zu behandeln. — Wird dagegen unsere Disciplin als literarhistorische Bibelcharakteristik behandelt, so gliedert sie sich allerdings von selbst, entsprechend den Bleek'schen drei Haupttheilen, in die Charakteristik 1) der einzelnen Bücher, 2) der ganzen Sammlung und 3) der Textbeschaffenheit.

Seinen brei Haupttheilen hat Bleet brei vorbereitenbe Abschnitte vorausgeschickt; zuerst eine nallgemeine Uebersicht bessen, was bisher auf bem Gebiete ber alttestamentlichen Ginleitung-

geleistet ift" (S. 5-28.), in Betreff beren wir nur bemerten möchten, bag bie Charafteriftit ber fritischen Beftrebungen R. Simon's (namentlich S. 14.) nicht gang zutreffent ift; es ift nämlich nicht richtig, bag bieselben mehr im protestantischen Beift, ale in bem ber fatholifden Rirche gemefen feien. Buch Simon's ift vom echt tatholischen Standpunkt aus gefchrieben (vgl. Bolymann, Ranon und Trabition, G. 59 f.); man muß bieß miffen, um begreifen ju tonnen, marum bie proteftantifche Theologie fich fo energifch gegen eine folche Rritit gewehrt hat, und warum auch gerabe mehr evangelisch gefinnte Ratholiten, wie bie Janfeniften, bie Unterbrudung bee Buche verlangten. - Der zweite vorbereitenbe Abichnitt handelt von bem Namen, ben Bestandtheilen, ber Ordnung und ber Gintheilung bes A. T. (S. 29-37.). Der britte trägt bie Ueberfdrift: "Gefdichtliches über bie Originalfprachen ber altteftamentlichen Bucher" (S. 37-145.), enthält aber nicht bloß eine Charafteriftit bee Bebraifchen in feinem Berhaltniffe zu ben anbern femitischen Sprachen und Erörterungen über bie Gigenthumlichfeit ber poetischen Diction im Unterschiede von ber profaischen, über Dialetisunterschiebe in ber bebraifchen Sprache und über ben Unterschied ber alteren und ber fpateren Diction, fonbern auch eine Abhandlung über bie form ber bebraifden Boefie (bie mir lieber bem bie poetischen Bücher bebanbelnben Abschnitt bes ersten Saupttheils ale Ginleitung vorangestellt batten) und eine Befcichte ber bebraifchen Sprache und bes bebraifchen Sprach. ftubiums von ihrem Aussterben an bis auf bie Begenwart (bie wohl beffer in Berbindung mit einer furgen Beschichte ber altteftamentlichen Eregefe als Anhang am Ende bes gangen Bertes ibre Stelle gefunden batte). Bir bemerten über biefen Abiconitt in ber Rurge nur Folgenbes: In Betreff bes fogenannten Chalbaifchen ftimmt Bleet ben Ausführungen Supfelb's (Stubien und Rrititen 1830. S. 290 ff.) bei. - Das Aussterben ber bebraifden Sprache fest er gewiß mit Recht erft in bie nachexilische Zeit, indem er ihre vollständigere Berbrangung burch bas Aramäische bem Zeitalter ber Seleucibenherrschaft zuschreibt. - Richt recht genügend ift, mas Bleek (G. 95 f.) über bie 398 Bleef

Beränberungen sagt, welche im Laufe ber Zeit mit ber noch lebenben hebräischen Sprache vorgegangen sind. Mehr Sicheres läßt sich benn boch barüber sagen. — Ungern vermist man unter ben vorbereitenden Abschnitten einen solchen über die äußeren Mittel und Formen bes Schreibens, beren sich die alten Hebräer bebienten.

Was ben ersten Saupttheil betrifft, so muffen wir gleich geftehen, bag une die Behandlung bes Bentateuche und ber vorberen Propheten am wenigften befriedigt hat. Sier läßt fich Bleet viel ju febr von ber Reigung beftimmen, bie Abfaffungezeit ber einzelnen Bucher möglichft frub anausegen. Es hat ihm bieß mehrfach ben Ginblick in ben mabren Sachverhalt verschloffen und ibn zu einzelnen entschieden falfchen Unnahmen verleitet. Sodann ist seine Untersuchung hier nur in einzelnen Partieen eine umfaffenbere, mahrend fie fonft vielfach bei einzelnen fritischen Beobachtungen fteben bleibt. Namentlich bat er bie wichtigen Anhaltspunkte, welche bie Darftellung und Sprache für bie fritische Untersuchung ber Entstehungsgeschichte ber hiftorifden Bucher barbietet, faft gang unbenütt gelaffen. Da mußte ihm benn feine fonft fo rühmenswerthe Borfichtigkeit in ber Ermittelung ber Entstehungegeschichte ber einzelnen Bucher binberlich fem; Manches, mas man ficher ober wenigftens mit großer Bahricheinlichkeit erkennen tann, mußte ihm unficher und ungewiß erscheinen; und er konnte barum auch manche neuere Forschungen in ihrer Bebeutung nicht richtig wurdigen. find namentlich die Untersuchungen Supfeld's über die Genefis und die Ewald's über ben Bentateuch und die übrigen hiftorifchen Schriften wohl erwähnt, aber nicht verarbeitet. Enblich vermiffen wir auch eine allgemeine Charafteriftit ber bebraifchen Beschichtschreibung, namentlich eine eingehenbere Erörterung bes Wefens bes fegenannten prophetischetheofratischen Pragmatismus. - Es ift unmöglich, bier alles Ginzelne auch nur zu berühren, und wir muffen une barum barauf beschränken, einzelne wichtigere Buntte herauszugreifen.

Bleet behandelt zuerft sammtliche geschichtliche Bucher, auch bie unter ben Sagiographen stebenben. Die in ben voraus-

geschickten allgemeinen Bemerkungen (S. 146—159.) enthaltene Untersuchung über die in benselben citirten Quellenschriften wäre ohne Zweisel fruchtbarer im Zusammenhang mit der Untersuchung über die Entstehung der einzelnen uns erhaltenen Geschichtswerke geführt worden.

In ber ausführlichen Erörterung über ben Bentateuch (S. 160-311.) gibt ber Berfaffer nach ben nöthigen Angaben über Ramen und Inhalt bes Werkes und feiner einzelnen Theile querft eine geschichtliche Uebersicht ber verschiedenen Borftellungen über Urfprung und Zusammensetzung bes Bentateuche. Es folgt bann bie Erörterung über biejenigen Beftanbtheile bes Bentateuchs, welche nach Bleet's Anficht ichon in ber une vorliegenden Geftalt von Mofes ober minteftens im mofaifchen Zeitalter aufgeschrieben find. Es find außer ben Liebern in 4 Dof. 21. und bem Stationenverzeichniß 4 Mof. 33. namentlich folgende Abschnitte: 2 Mof. 25-31., 3 Mof. 1-7. 11-16. 17., 4 Moj. 1. 2. 4. 10, 1—8. 19. Die Hauptgrunde, welche Bleek für feine Anficht geltend macht, find: 1) es wird in 3 Mof. 4. 13. 14. 16. und 4 Mof. 19. der Aufenthalt Ifraels im Lager und bas Bohnen in Belten vorausgesett; 2) es werben in 2 Mof. 27. 28. 29. 30., 3 Mof. 1. 2. 3. 6. 7. 16., 4 Mof. 19. ale bie bei gottesbienftlichen Sandlungen functionirenben Berfonen fpeciell Maron und feine Gohne genannt, nicht bie Priefter im Allgemeinen. Bleet meint, in ber Beit, in welcher bie Ifraeliten icon in ben Stabten bee Lanbes Rangan wohnten, und in welcher Aaron's Sohne nicht mehr lebten, fonbern ihre nachkommen Briefter maren, batte man biefe Befete gewiß nicht in einer Form niedergeschrieben, in welcher fie gar nicht mehr unmittelbar anwendbar waren. fceinen biefe Grunde nicht entscheibend ju fein. Ein späterer Berfaffer, ber in bem Bewußtfein, über von Mofes ausgegangene Anordnungen zu berichten, alfo aus gutem Grnnbe bie hiftorische Situation ber mofaischen Zeit festhalten wollte, brauchte ja nicht viel Geschick zu haben, um ftatt ber Stabte und Saufer bas Lager und die Zelte und ftatt ber Priefter Aaron und feine Sohne zu nennen. Bu bem letteren batte er bagu noch einen

besonderen Grund. Wollte er nämlich immer wieder baran erinnern, bag nach mosaischer Unordnung bem Sause Aaron's bas Briefteramt übertragen worben fei, fo tonnte er bieß gar nicht beffer thun, ale indem er ftatt ber Briefter in ber Regel speciell Aaron und feine Sohne nannte. Auch war die Anwendung biefer Befete auf bie Berhältniffe ber fpateren Zeit fo überaus einfach, bag um ihretwillen eine Aufgabe ber hiftorischen Situation ber mosaischen Zeit burchaus nicht geboten mar. Bleet außerbem für bie Abfassung von 3 Mof. 15. in ber mosaischen Zeit geltenb macht, bie Berordnung, bag ber Saamenfluffige und die Blutfluffige nach ihrer Genefung bei ber Stiftebutte zwei Tauben zum Gund. und Brandopfer barbringen follten, fei nur in einer Zeit, in welcher noch bas gange Bolt in ber Nabe bes Beiligthums lebte, also in ber mosaischen Zeit, ausführbar gemefen, so genügt icon bie Thatsache, bag noch in ber Zeit Chrifti auch Wöchnerinnen ihr Taubenopfer beim Tempel barbrachten, vollkommen, um bieg Argument zu entfraften, um fo mehr, ba jene Rrantheiten gewiß nicht fo gar häufig vor-Und wenn Bleet in Betreff bes Gundopfergefetes 3 Mof. 4. barauf Gewicht legt, bag außer bem Gunbopfer bes Sobenprieftere, ber gangen Gemeinbe und bes Gingelnen nur von bem bes Stammesfürften bie Rebe ift, nicht aber von bem bes Königs, so ift bagegen ju erinnern, bag uns biefer Umftand nur allenfalls in bie vorkonigliche Zeit gurudführt, baß man aber auch noch in ber ersten Zeit bes Ronigthums, in welcher bas Bewuftsein, bag bas Königthum eine Reuerung fei, noch recht lebendig mar, Bebenten tragen mußte, in gottesbienstlichen Anordnungen, welche ber Berfaffer felbft als aus ber mofaischen Ueberlieferung berftammende betrachtete und betrachtet wiffen wollte, bas Ronigthum fpeciell zu berudfichtigen. fomit die Grunde Bleet's nicht entscheibend find, fo fprechen vielmehr entscheibenbe Grunde gegen feine Ansicht; es fprechen gegen biefelbe 1) bie Gingangsformeln biefer Befege, welche nicht auf schriftliche Aufzeichnungen aus ber mofaischen Zeit, fonbern auf eine aus ber mosaischen Zeit herstammenbe munb-Liche Trabition, und zwar theils auf Bolks-, theils auf Briefter-

trabition, ale Quelle, aus welcher biefe Gefete entnommen find, hinmeifen; 2) steht wenigstens 3 Mof. 6, 5 f. eine Borfdrift, beren Ausführbarteit mabrend bes Buftenzuges icon be Bette mit Recht in Abrebe geftellt bat; 3) fteben bie bezeichneten Abschnitte in einem fo genauen Bufammenhang mit anbern Studen und find in Darstellung und Sprache mit biefen fo verwandt, baß, wenn fie mosaische Aufzeichnungen sein sollten, auch noch eine ziemliche Anzahl anderer Stude Mofi zugeschrieben werben mußten, womit aber neue Schwierigkeiten entsteben murben; 4) endlich ift es auch außerft unwahrscheinlich, bag Dofes bie Stiftehutte ober die Priefterfleibung fchriftlich bis in's Gingelufte binein beschrieben und ben Prieftern über ihre gottesbienstlichen Functionen genaue schriftliche Unweisung gegeben haben follte. Die Berhältniffe ber mosaischen Zeit und bie Lage Mofis laffen vorausfegen, bag er überhaupt nur febr wenig und nur bas Allernothwendigfte gefdrieben bat. Um wenigften aber konnte ein Mann ber That — und ein folcher war boch Mofes - gerade folde Aufzeichnungen nieberfcreiben. that mahrlich damals Anderes Noth. Die Aufgabe, ein Bolt, welches langere Zeit in ber Anechtschaft inmitten eines ababttifchen Boltes gelebt und noch nie ein felbständiges Staatswesen gehabt hatte, zu einer ftarken und wohlorganifirten Ration auszubilben, bie ben Rampfen, benen fie entgegenging, gewachsen war, ja, biefe Nation zu einem Bolte Gottes heranzubilben, biefe Aufgabe erforberte bie unermublichste, unausgesetztefte, Ein Mann ber That, wie Mofes, angestrengteste Thatigfeit. ber eine folche Aufgabe zu erfüllen hatte, hat fich gewiß bamit begnügt, Die Stiftebutte zu errichten und bas Opferinstitut, bas Priefterthum und anbre Lebensordnungen bes Bolkes Gottes in's Dafein zu rufen. Die Beschreibung beffen, mas er ge= ichaffen hatte, tonnte er füglich Spateren überlaffen.

Von einem ber bezeichneten Abschnitte, von 3 Mos. 17., muß bagegen allerbings im hinblic auf seinen Inhalt und auf seinen Zweck mit Bleek behauptet werden, daß seine Aufzeichsnung zwar nicht Wosi selbst, aber doch ber mosaischen ober uns Theol. Stud. Jahrg. 1862.

mittelbar nachmosaischen Zeit angehören muß, obschon in ber uns vorliegenden Gestalt bes Gesetzes einzelne Ausbrücke von späterer Hand geändert sein mögen. Außerdem liegen gewiß auch ben Berzeichnissen in 4 Mos. 1. 2. und 4. Aufzeichnungen aus ber mosaischen Zeit zu Grunde.

Auffallend ift es, daß Bleet die wenigen, aber gerade barum doppelt beachtenswerthen Zeugnisse des 2. Buchs Mosis über mosaische Auszeichnungen nicht mehr beachtet hat. Hätte er es gethan, so würde er z. B. ohne Zweisel erkannt haben, daß man viel sicherer und bestimmter behaupten kann, in 2 Mos. 20—23. liege und das 2 Mos. 24, 4. 7. erwähnte mosaische Bundesbuch, mit wenigen späteren Zusäten vermehrt, vor, als daß Moses die oben bezeichneten Abschnitte geschrieben hat. — Unter benjenigen Gesehen aber, welche nicht ausdrücklich als mosaische Auszeichnungen bezeichnet sind, läßt sich gewiß von keinem andern mit größerer Evidenz nachweisen, daß ihm eine der mosaischen Zeit angehörige Urkunde zu Grunde liegt, als von 3 Mos. 18—20.

Nach ber Erörterung über bie mosaischen ober ber mosaischen Beit angehörigen Stude bes Bentateuchs weift Bleet aus ben Spuren ber nachmosaischen Zeitverhältniffe, die fich in bemfelben finden (unter welchen 2 Dlof. 16, 35. nach richtiger Ueberfetung ju ftreichen ift), aus ben mancherlei Wieberholungen von Befeten, aus ben Doppelerzählungen, aus vorhandenen Widersprüchen, aus ber unnatürlichen Stellung einzelner Abschnitte, aus dronologischen Ungenauigkeiten u. f. w. nach, bag ber gange Bentateuch in feiner uns vorliegenben Geftalt unmöglich aus ber Sand Mosis hervorgegangen sein tonne, sondern bas Wert eines spateren Berfassers fein muffe, ber icon manche gro fere ober kleinere schriftliche Aufzeichnungen vorgefunden und in seine Schrift aufgenommen habe. Darauf folgt eine Untersuchung über bie Quellen ber vier erften Bucher bes Bentateuchs. halt Bleek immer noch bie Erganzungshppothese fest, zu beren ersten Bertretern er gehört, wenn er auch zugibt, baß ber Erganger außer ber elohiftischen Grundschrift noch anberweitige schriftliche Quellen benüt bat. Uns scheint biese Sppo-

these nach bem gegenwärtigen Stanbe ber Forschung nicht mehr haltbar zu fein. Namentlich können wir es nicht billigen, bak sich Bleek gegen bie nach unserm Dafürhalten jest vollständig geficherte Unterscheibung zwischen ber Grundschrift und bem Werke bes jungeren Clohiften ftraubt. Er war barum auch nicht im Stanbe, von bem Charafter ber Grunbichrift eine anschauliche und richtige Borftellung ju geminnen. Auch bie Abfaffungszeit ber Grundschrift ("wahrscheinlich fällt fie noch in bie Regierung bes Saul") und ber vier erften Bucher bes Bentateuchs in ihrer gegenwärtigen Geftalt (Zeit David's) fest Bleet ficher zu früh an. Une scheinen schon bie Stellen 1 Dof. 17, 6. 16. und 35, 11. hinreichend zu fein, um zu erweisen, bag bie Grunbschrift nicht vor ber Regierungszeit David's geschrieben fein kann. Die Abfassung ber (jehovistischen) Haupterganzungsfdrift aber muß icon bem Charafter ber Befchichtsbehandlung gemäß, wie nach manchen beutlichen Begiehungen auf fpatere Beitverhaltniffe, zu welchen trot Bleet's Ginmenbungen auch 1 Mof. 22, 14. gebort, einer beträchtlich fpateren Reit angeboren und barf megen 1 Dof. 27, 40. feinenfalls in bie Beit vor ber Regierung bes jubaifchen Konige Joram gefett werben. - In Betreff bes Deuteronomiums konnen wir Bleek in allem Befentlichen beiftimmen, nicht nur in Betreff ber Abfassungszeit (Regierung Manaffe's), fonbern auch in ber Anficht, baß baffelbe urfprünglich tein felbständiges, für fich bestebenbes Werk, in beffen für uns verloren gegangenem Theile auch bie ganze mosaische Geschichte beschrieben mar (Ewald, Baihinger), gemesen ist, fondern daß sich die schriftstellerische Arbeit bes Deuteronomitere im Wefentlichen barauf beschrantte, in bem aus ber Sand bes Redactors ber vier erften Bucher bes Bentateuchs hervorgegangenen Werke am passenden Orte ein großes, von ihm felbst geschriebenes Stud (5 Mos. 1-30.) einzuschalten und ben Schluß bes gangen Werkes, namentlich bas jegige Buch Josua zu erganzen und-zu überarbeiten. Dag ber Deuteronomiter bie vier erften Bucher bes Bentateuche im Wesentlichen schon in ihrer gegenwärtigen Gestalt vor Augen hatte, glauben

wir überzeugend nachweisen zu können. Wir begnügen uns vorsläufig, eine genauere Vergleichung von 5 Mos. 9, 9—11. und 18. mit 2 Mos. 24, 18. und 2 Mos. 34, 28., von 5 Mos. 1, 40. und 46. mit 4 Mos. 14, 25. und von 5 Mos. 1, 36. und 38. mit 4 Mos. 14, 11—24. und 26—38. zu empfehlen.

In der Behandlung des Buches Josua (S. 311—327.) stellt zuerst Bleek eine analytische Betrachtung des Inhaltes des Buchs an, aus welcher sich das kritische Resultat ergibt, daß dassselbe in seiner uns vorliegenden Gestalt die von dem Deuteronomiker herrührende Ueberarbeitung eines älteren, nach Bleek dem Jeshovisten angehörigen Werkes ist, für welches wieder die Fortsteung der elohistischen Grundschrift des Pentateuchs die Grundslage und Hauptquelle gewesen ist. Den Versuch, die Bestandtheile der Grundschrift auszuschen, macht Bleek nicht, obsichon dieß wenigstens im zweiten Theil des Buches nach unserm Dafürhalten nicht schwer ist.

S. 327 — 332. stellt ber Verfasser bie Ergebnisse seiner Untersuchungen über ben Pentateuch und bas Buch Josus zussammen und beleuchtet bann kurz bie Hauptgründe, bie man für bie mosaische Abfassung bes ganzen Pentateuchs geltend gesmacht hat.

Die Aussührungen über die Bücher ber Richter, Samuel's und der Könige (S. 341—373.) enthalten viele sehr schätzbare Bemerkungen, geben aber doch im Grunde nur Material für weitere kritische Untersuchungen. Denn eine befriedigende Antwort auf die Frage, wie diese Bücher entstanden sind, gibt Bleek nicht. Auch lassen sich manche seiner Annahmen schwerlich halten. Wenn er z. B. meint, das Buch der Richter sei, von einer kleinen späteren Einschaltung (2, 6—23.) abgesehen, in seiner gegenwärtigen Gestalt jedenfalls vor der deuteronomischen Rebaction des Pentateuchs und des Buchs Josua und wahrscheinlich etwa um die Zeit der jehovistischen Bearbeitung der früheren Geschichte (in der Zeit David's) geschrieben worden, so ist dieß gewiß unrichtig. Denn vor Allem darf die Stelle 2, 23. nicht als ein späteres Einschiebsel beseitigt werden; vielmehr

gehört fie ficher bem letten Bearbeiter bes Saupttheils bes Buches an; benn in B. 11-22. finden wir in einer furgen Summa ber Geschichte ber Richterperiobe gerabe bie pragmatifden Befichtspunkte angegeben, unter welche bernach die eingelnen Ergählungen ausbrücklich gestellt merben. Ericheint boch 2, 11. ale Eingangeformel aller ausführlicheren Erzählungen wieber (3, 7. 12. 4, 1. 6, 1. [8, 33 ff.]. 10, 6. 13, 1.). Aber auch fonst febren bie Schlagwörter biefer Stelle vielfach in ben pragmatischen und dronologischen Umrahmungen ber einzelnen Ergablungen wieber. Sat man aber bie Bebeutung ber Stelle 2, 6-23. im Organismus bes Buches richtig erfannt, und muß man bann ben Berfaffer biefer Stelle auch als ben letten Bearbeiter wenigstens bes Haupttheils (2, 6-16.) betrachten, fo ift bie Entstehung bes Buches in feiner jegigen Geftalt jebenfalls erft in die Zeit nach ber Abfassung bes Deuteronomiums gu Denn bag ber Berfaffer von Richt. 2, 6-23. bas Deuteronomium fennt, ift gewiß nicht zu bezweifeln. Bgl. z. B. bie oben angeführte stehende Formel 2, 11. mit 5 Mof. 4, 25. 9, 18. 17, 2. 5. 31, 29. (4 Mof. 32, 13.); ferner Richt. 2, 12. mit 5 Mof. 6, 14. 13, 7 f. 31, 29. 32, 16 ; ferner Richt. 2, 17. mit 5 Mos. 9, 16. (2 Mos. 32, 8.), und Richt. 2, 22. und 3, 4. mit 5 Mos. 8, 3, 16.; auch Richt. 7, 3, mit 5 Mos. 20, 8. — Es versteht sich von selbst, bag icon allein hierburch bie Borftellung von ber Entftehungeweife bes gangen Buche mefentlich anders ausfallen muß, ale wie Bleet fich biefelbe bentt; namentlich aber wird bieg ber Fall fein, wenn man bagu noch bas Berhältniß bes Buches zu ben Büchern Samuel's und ber Rönige naber in's Auge faft. - Bei ber Behandlung ber letteren Bucher batten wir wenigstens eine genauere, theilweife ohne Schwierigfeit zu vollziehende Sonderung berjenigen Bestandtheile, welche ursprünglich aus ben Reichsannalen, und berjenigen, welche aus prophetischen Beschichtswerten gefloffen finb, gewünscht. Bleet icheint freilich bie Exifteng von Reichsannalen gang gu leugnen. Die unter bem Titel "Buch ber Zeitgeschichte ber Ronige Juba's" und "Buch ber Zeitgeschichte ber Ronige Ifraels"

citirten Schriften find nach feiner Anficht feine öffentlichen Reichsannalen, sondern ein erft in der allerletten Zeit der jubifden Ronige mit einem Male verfagtes Wert, in welchem bie Geschichte beiber Reiche nach ber Reihenfolge ber Könige in giemlicher Ausführlichkeit beschrieben mar, mit Benütung und theilweise auch vollständiger ober auszugsweiser Einrückung früherer Specialschriften über einzelne Ronige ober einzelne Be-Allein eine genauere Beachtung beffen, mas bie Citationsformeln bes Buchs ber Ronige über ben Inhalt biefer Werte andeuten, bie Beachtung ber Fälle, in welchen bie Citationsformel fehlt, die Aufschlüsse, welche die Chronit, verglichen mit bem Buch ber Ronige, über bie Befchichte biefer Werke gibt, und bie Stellen Efth. 10, 2., vgl. Efth. 6, 1., und Efra 4, 15. führen boch zu ber gewöhnlichen Unficht, nach welcher unter jenen beiben Werken bie allmälig entstandenen Unnalen ber beiben Reiche zu versteben sind, wobei man immer annehmen fann, baf ber Berfaffer bes Buche ber Ronige nicht bie beiben Berte felbst, auf welche er verweist, sondern nur Auszuge baraus bei ber Ausarbeitung feines Werkes benütt bat.

Unter allen Untersuchungen über bie historischen Bucher bat uns am meiften bie über Efra und Rebemia (S. 373-391.) befriedigt. Ramentlich ber Nachweis, bag in Efra 4, 6 ff. unter Achaschverosch und Artachschachta nicht Kambyses und Pseudo-Smerbis, sonbern Xerres und Artaxerres Longimanus zu verstehen find, und die daraus sich ergebenden fritischen Folgerungen find vollständig überzeugend. Ueberhaupt gewinnt man aus biefer forgfältigen und gründlichen Untersuchung eine anschauliche und nach unferer Ueberzeugung richtige Borftellung von ber Entftebung biefer Bucher. Mit Recht balt Bleet auch ben letten Rebacteur berfelben und ben Berfaffer ber Chronit für eine und Rur bie Unnahme erscheint uns unmahrbiefelbe Berfon. fceinlich, bag berfelbe "zuerft bie Bucher Efra und Rebemia redigirt bat, ale Fortsetzung ber Geschichtserzählung ber icon im Ranon befindlichen geschichtlichen Werte, junachft ber Bucher ber Ronige und im Unichluffe an biefelben, und bag er bann später auch die Chronit geschrieben und hier die Anfangsverse jenes Werkes auch als Schluß für dieses letztere herübergenommen hat." Biel natürlicher ist jedenfalls die Annahme, daß der Berfasser die Chronit als ersten und die Bücher Esra und Rehemia als zweiten Theil eines und besselben Werkes schrieb, und daß die Trennung und Umstellung der beiden Theile erst durch die Aufnahme des Werkes in den Kanon veranlaßt wurde, indem man zuerst die Bücher Esra und Nehemia als Fortsetzung der Geschichtserzählung der vorderen Propheten aufnahm, dagegen den ersten Theil des Werkes, die Chronit, als bloßes Supplement der vorderen Propheten erst später beisügte, wobei man den Ansang des zweiten Theils (Esra 1, 1 f.) am Schlusse des ersten (2 Chron. 36, 22 f.) mit abschrieb, um den ursprünglichen Zusammenhang beider Bücher äußerlich anzudeuten.

Ueber die Chronit felbst handelt Bleet fürzer (S. 391 — 401.); in ben Bemerkungen über die Art und Beise ber Duellenbenützung hatten aber trottem die Zeugnisse für die tenbenziöse Umgestaltung ober Ausschmudung alterer Berichte nicht übergangen werden sollen, da sie für den Charakter bes Buches am bezeichnenbsten sind.

In ber Erörterung über bas Buch Efther (S. 401-409.) batten wir einen Nachweis ber funftvollen Anlage bes Büchleins, b. h. bes stufenmäßigen Fortschritts ber Berwicklung und Entwidlung, gewünscht. In bem bekannten Umftanb, bag in bem gangen Buche nicht ein einziges Mal ber Name Gottes genannt wird, findet Bleet, wie fo viele Andere, ein Zeugnig von bem untheofratischen Beifte ber Schrift. Aber bas Bermeiben ber Rennung Gottes ift gemiß ein absichtliches. Das geht am beftimmtesten aus Esth. 4, 14. (ממקום אחר) bervor (vgl. auch Efth. 3, 2. u. 4, 3. 16.). Man fonnte es baraus erflaren, bag ber Berfaffer anbeuten wollte, Efther und Morbechai batten, wie bie Abkunft ber erfteren, fo auch ihre Religion verheimlicht und jum Scheine aufgegeben gehabt. Aber ber mabre Grund fceint uns vielmehr ber ju fein, bag ber Berfaffer fein Buchlein jum Borlefen bei ben fröhlichen Festmablzeiten, welche am Burimfest gehalten wurden (Esth. 9, 22.), bestimmt hatte und barum, gemäß der Scrupulosität seiner Zeit im Gebrauch der Gottesnamen, eine mögliche Profanation derselben verhüten wollte, ähnlich wie der Berfasser bes Predigers wenigstens schon den Gebrauch des heiligen Namens reter ganz vermeidet und überall nur anwendet.

Die zweite, fammtliche prophetische Bucher mit Ginfolug Daniel's behandelnde Abtheilung bes erften Saupttheils ift nach unferm Dafürhalten bie werthvollfte und gelungenfte Partie bes ganzen Werkes. Vortrefflich find gleich bie vorausgeschickten "allgemeinen Bemerkungen über ben Bropbetismus bei ben Bebraern" (S. 409-447.). Man wird aus biefer eingebenben, burch Unbefangenheit ber Untersuchung und Rlarbeit Darftellung ausgezeichneten Erörterung eine anschauliche Borftellung von bem mahren geschichtlichen Charafter bes Brophetismus gewinnen. Namentlich ift auf ber einen Seite bie Realität ber ben Bropheten zu Theil geworbenen göttlichen Offenbarung und bie Beziehung ber prophetischen Beiffagungen auf Jefum Chriftum und bas von ihm gegründete Gottesreich und auf ber anbern Seite bas menschlich Beschränkte in ber Beiffagung und bie Unvolltommenheit ber burch bie altteftamentliche Offenbarung gewonnenen Erfenntnig von bem messianischen Beile mit gleicher Entschiebenheit und Unbefangenheit anerkannt. bie wichtigften verschiedenen Anfichten über ben Prophetismus und die hauptsächlichsten Interpretationsmethoben der prophetischen Beiffagungen find ebenfo eingehend als gerecht und unbefangen beurtheilt. - Rur barin konnen wir Bleek nicht beiftimmen, bağ bas Wort נביא ethmologisch gleichbebeutenb sei mit bem griechischen προφήτης. Bon ber Richtigfeit biefer herrichenben Anficht hat uns auch bas, mas Fleischer in ber britten Auflage von Delitich's Benefis (S. 634 ff.) aus bem Arabifchen für sie angeführt hat, nicht überzeugen können. Noch viel weniger tann freilich bavon bie Rebe fein, bag bie Grundbebeutung bes Wortes "ber Inspirirte" (מם, חם, חם) ift, wie Delitio (Genesis, S. 403.) meint; benn aus ben verwandten arabischen Stämmen geht, wie auch Fleischer nachbrücklich hervorhebt, bas ganz bestimmt hervor, baß bas zu ben Hauptelementen bes Stammes gehört. Uns scheint ber Nachweis, ben besonbers Hupfelb aus ber Wortsorm, bem Sprachgebrauch und ber Analogie bafür gesührt hat, baß sind ben, ber etwas zugeraunt, zugesprochen erhalten hat, also ben Propheten als Offenbarungsempfänger, bezeichnet, noch unwiderlegt zu sein. In Betreff ber Wortsorm kann man sich nicht mit Bleek auf bie von intransitiver Bebeutung, wie zur, zer, acter, deten ber Begriff "Sprecher" wäre eben kein intransitiver, sondern ein activischer.

In ber Erörterung über Jefajas (S. 448-468.) finben fich einige Unfichten, benen wir nicht beipflichten konnen. bie zulett von Crebner vertretene Anficht, bag Jef. 2, 2-4. ber Beiffagung bes Jesajas ursprünglich gar nicht angehört bat, fonbern ein aus Mich. 4, 1-3. entnommenes Gloffem eines fpateren Abichreibers ift. Dieg ift gewiß unrichtig; benn 1) lagt fich teine auch nur irgend mahrscheinliche Beranlaffung bes Gloffems angeben; 2) ift B. 5. fein paffenber Rebeanfang, und 3) bilbet bie Stelle auch fonft ein wefentliches Blieb in bem Organismus ber Rebe, indem ber Schluß 4, 2-6. jum Anfang jurudfehrt, und 2, 5-11. in einer bieber noch nicht geborig beachteten antithetischen Beziehung ju ben Anfangeverfen fteht. - Cbenfo wenig tonnen wir in Betreff bes Studes Jef. 15 u. 16. ber Anficht beiftimmen, bag "bie Sauptweiffagung entweber von Jesajas ift, ober wenigstens aus beffen Zeitalter, verfaßt zur Zeit bes affhrischen Ronigs Tiglat-Bilefar, als biefer in ben erften Jahren bes Abas feine friegerischen Ginfalle in biefe Begenben machte, bag aber ber Epilog, obwohl er in ber Sprache an Jefajas erinnert, boch erft in bebeutenb fpaterer Zeit binjugefügt ift, vielleicht erft um bie Zeit bee babblonifchen Exile". Wenn irgent etwas unzweifelhaft ift, fo gewiß bas, bag ber Epilog bem Jesajas, bie Sauptweiffagung aber einem alteren Bropheten angebort. - Beiter konnen wir bie Unachtheit von Jef. 23. nicht zugesteben und am wenigften es mit Bleek mabricheinlich

finden, bag bas Capitel von Jeremias nicht lange nach ber Schlacht bei Circefium geschrieben fei; letteres ichon barum nicht, weil von ber fehr ausgeprägten schriftstellerischen Gigenthumlichkeit bes Jeremias sich auch nicht eine Spur in bem Capitel findet; benn auch die 70 Jahre in Jef. 23, 15. fann man nicht als folche anführen, ba fich Analogieen zu ber beigefügten Bergleichung "wie bie Tage eines Ronige" nicht bei Jeremias, wohl aber bei Jesajas (16, 14, 21, 16.) finden. - Den B. 5. tonnte Bleet nur nach einer gewiß unrichtigen Ueberfetzung (gleichwie bei ber Runde über Aegupten, fo wird man erbeben) auf bie Schlacht bei Circefium beziehen. - Die Aechtheitsfrage felbst hangt hauptfächlich von ber Erklarung bes B. 13. Ohne näher barauf einzugeben, wollen wir hier nur bemerten, bag wir bie gangbaren Ueberfetungen, namentlich auch bie Bleet'iche, besonders aus fprachlichen Grunden fur unftatthaft halten, und bag nach unferer Ueberzeugung mit Bunfen übersett werben muß: "Siehe bas land ber Chalbaer; ba gibt es fein Bolk mehr (b. h. bas Bolk bort ift vernichtet); Affur hat es (bas Land) ben Steppenthieren zugewiesen (zur Bufte gemacht); fie (bie Affprer) regen auf ihre (ber Stabt Thrus) Balafte" u. f. w. 3ft biefe Ertlarung, nach welcher im erften halbvers auf eine von ben Affhrern angerichtete Berwuftung bes Chalbäerlandes hingewiesen wirb, bamit bie Phonicier feben, was fie von ben berbeigiehenben Affprern zu erwarten haben, bie richtige, fo zeugt B. 13. nicht mehr für bie Unachtheit bes Capitele, fondern forbert unabweisbar bie Unnahme, daß baffelbe in ber Zeit bes Jesajas geschrieben ift. Dazu ftimmen auch alle anbern geschichtlichen Beziehungen, welche in bem Capitel vortommen, was hier nicht naber nachgewiefen werben fann. Es fei nur noch gegenüber ben bei naberer Unficht wenig gewichtig erscheinenben sprachlichen Grunden gegen bie Mechtheit auf bie verhältnigmäßig gablreichen Berührungen mit acht jesajanischen Stüden hingewiesen: vgl. B. 2. u. 6. mit 20, 6.; B. 4. mit 1, 2. und 19, 7.; 3. 8. mit 14, 26. 19, 12. 17.; 3. 9. mit 8, 23. u. 2, 10 ff. und ahnlichen Stellen; B. 11. mit 5, 25.;

23. 13. mit 17, 1. u. 32, 14. und ber von Jesajas reproducitten Stelle 15, 6.; B. 15. mit 16, 14. 21, 16. und mit ber Beiffagung von ber Bieberbegnabigung von Thrus überhaupt 18, 7. u. 19, 18 ff. - Darin ftimmen wir bagegen Bleet volltommen bei, bag ber geschichtliche Abschnitt Jef. 36-39. am mahricheinlichften nicht unmittelbar aus bem prophetifchen Geschichtswerte (vgl. 2 Chron. 32, 32., welche Stelle übrigens nicht fagt, bag Jesajas ber Berfaffer beffelben ift), in welchem er feine ursprüngliche Stelle hatte, in bas Buch Befaja aufgenommen worben ift, fonbern junachft aus bem Buch ber Ronige. Diefe Unnahme ift julaffig, weil in ben Fallen, in welchen fich bie beffere Lesart bei Jesajas erhalten bat, bie Barianten in 2 Ron. von ber Art find, bag fie in eine bloge Abschrift burch Textcorruption fich einschleichen konnten, so bag bie Boraussetzung julaffig ift, bag ber Text in 2 Ron. bem Bearbeiter (benn ein folder ift ber Schreiber von Jef. 36-39.) noch in urfprunglicherer Beftalt vorlag; fie ift ferner julaffig, weil bas in 2 Kon. fehlenbe Danklied Sistia's in Jef. 38, 9. ausbrudlich als eine besonbere, Sistia angehörige Schrift aus feiner Umgebung berausgehoben wird, alfo von bem Bearbeiter, auch wenn er aus 2 Ron. ichopfte, anberewoher, etwa aus: einer Pfalmfammlung, entnommen und in ben Text eingelegt worden fein fann; und fie ift mahrfcheinlich, einmal weil auch Ber. 52. nach ber mabricheinlichsten Ansicht (mit Bufaten aus einer anbern Urfunde) aus 2 Ron. 24, 18-25, 30. entlebnt ift, und besonders weil es, wenn beibe Texte von einander unabhängig aus ber alteren Quelle geschöpft waren, taum erklärlich mare, daß beibe Auszuge gerade mit benfelben abgebrochen flingenben Worten ichließen. — Ueber bie Entftebung ber Sammlung ber jesajanischen Beissagungen hatten wir eine etwas eingehenbere Untersuchung gewünscht.

Sehr forgfältig und eingehend ist Jeremias behandelt (S. 469 — 501.); namentlich versucht Bleet alle einzelnen Beissaungen chronologisch zu bestimmen und unterwirft bas Berhältniß bes masorethischen Textes zu bem Texte ber LXX.

einer umsichtigen Prufung. Sein Resultat ist, baß uns in Bezug auf Anordnung und Textbeschaffenheit die ältere Gestalt bes Buches im Wesentlichen in der LXX. vorliegt, und daß dasselbe wahrscheinlich erft, nachdem es aus Aegypten nach Babyslonien gekommen war, daselbst die Redaction erfahren hat, in welcher es uns im masorethischen Texte vorliegt. Wir sind anderer Ansicht, können aber ohne zu große Ausführlichkeit hier nicht auf diese schwierige Frage eingehen.

Wir übergeben bie Rlagelieber (S. 501 - 504.) und Ezechiel (S. 505-517.) und heben aus ber-Erörterung über bie kleinen Bropbeten (S. 517 - 577.) nur einige Buntte Die Abfassungszeit von Sof. 4-14. hatte wohl unbebenklich naber babin bestimmt werben burfen, bag fie zwischen ben Regierungsantritt Bekach's (Hof. 6, 8. 12, 12., vgl. 2 Ron. 15, 25.) und ben Ausbruch bes fprifch ephraimitischen Rrieges fallen muß. - Die Grunde, aus welchen Bleet ben Propheten Soel zu einem alteren Zeitgenoffen bes Propheten Umos machen will, fcheinen uns von geringem Bewichte ju fein; wir find mit ben meiften Neueren ber Ansicht, bag bas Buch ber erften Regierungszeit bes jubischen Ronigs Joas angehore. — Die Abfassung ber Schrift Dbabja's fest Bleef mit Recht in bie Beit balb nach ber Berftorung Jerusalems; bie Abhangigfeit Dbabja's von Jeremias icheint uns gang ungweifelhaft. - Bon ber Unrichtigkeit ber Ueberschrift bes Buchleins Dich a konnen wir uns nicht überzeugen, ba fich febr mahricheinlich machen läßt, bag ber Prophet mehrere Reben aus verschiedener Zeit ju einem Bangen verarbeitet hat. - Die Schrift Rahum's gebort nach Bleet in bie Zeit furg nach ber Bernichtung bes Beeres Sanberib's, bie Sabatut's in bie Regierungszeit 30jatim's, bie Bephanja's in bie Zeit Jofia's, vor bie Auffinbung bes Befegbuches, naber in bie Beit, in welcher bie Schthen ibre verheerenden Buge in Afien machten. — Die Anfichten Bleek's über ben zweiten Theil Sacharja's find bekannt (vgl. Stub. u. Rrit. 1852. Beft 2.); fie find bier unter Berudfich tigung ber neueren Untersuchungen lichtvoll entwickelt; uns ift

übrigens die Ansicht Sitig's, bag Sach. 12 - 14. ber Zeit Manaffe's angehört, wahrscheinlicher als bie Anficht Bleet's, baß ber Berfaffer biefes Stude ein Zeitgenoffe bes Jeremias ift. - Die Birffamkeit Maleaci's fest Bleet mit Recht in bie Zeit eines ber perfifchen Statthalter, welche bie Borganger Nebemia's maren. In Betreff ber Anordnung bes Büchleins find richtiger brei Sauptabfate: 1, 2-2, 9., 2, 10-16. und 2, 17-3, 24., zu unterscheiben, ba in letterem Abfat Alles eng ausammenbangt. - Am wenigsten konnen wir mit bem übereinstimmen, mas Bleet über ben bibattifchen Zwed bes Buchleins Jona fagt. Er meint, ber Berfaffer gebe barauf aus. "bem beschränkten religiösen Barticularismus entgegenzuwirken, wie er in ber Maffe ber Juben herrschend mar, ber Borftellung, ale ob Jehova, ber einige, mahre, von ihnen verehrte Bott, eben nur ihr Gott fei, feinen Bobufit nur in ihrem Lande habe und nur ihr Bolf mit vaterlicher Liebe umfaffe, und ale ob es recht fei, gegen alle anberen Bolfer icon als folche eine feinbselige Befinnung zu begen und ftatt ihrer Befehrung nur ihr Berberben zu munichen." Jona foll als Reprafentant einer folden Befinnung und Anschauungsweise darafterifirt fein. Dieg ift nach unserem Dafürhalten ein völliges Migverftanbnig bes gangen Buches. Die leicht erfennbare Lehre bes Buchleins ift vielmehr, bag zwar ein Brophet, an welchen ein göttlicher Auftrag ergangen ift, benfelben ausrichten muffe und weber burch eigene Bersuche, fich ihm zu entziehen, noch burch irgendwelche außere Schwierigfeiten feiner Erfüllung überhoben werbe (Cap. 1. 2.), bag aber Gott an bas Drobwort, welches er burch ben Propheten bat verfündigen laffen, nicht unabanderlich gebunden ift, fonbern felbft heibnifche Bolfer, wenn fie Buge thun, begnabigt (Cap. 3.) und hierin ebenso gerecht als barmbergig handelt (Cap. 4.). Der praktifche Zwed bes Büchleins ift alfo, ju einem richtigen Berhalten ju ben prophetischen Drohungen Unleitung ju geben; man foll biefelben refpectiren ale Worte Gottes, bie ber Prophet felbst wider feinen Willen verkundigen muß; aber man fann auch ihrer Erfüllung vorbeugen burch

Bufe, und man hat, wenn bieß geschehen ift, feinen Anftog baran zu nehmen, bag fich bas Gotteswort nicht erfüllt.

Ein Muster einer umsichtigen, gründlichen und unbefangenen Untersuchung ift die über das Buch Daniel (S. 577—611.), wie eine solche auch ganz besonders bei diesem Buche von Bleek zu erwarten war. Wir hoffen, daß diese Beweisstührung für Jeden, dem nicht dogmatische Vorurtheile und die Autorität der Tradition es unmöglich machen, einen klar nachgewiesenen Thatbestand anzuerkennen, überzeugend sein wird.

Ueber die die poetischen Schriften behandelnde britte Abtheilung bes ersten Haupttheils (S. 611-661.) wollen wir in ber Rurge nur Folgendes bemerken: Wir vermiffen gunachft eine einleitende allgemeine Betrachtung über ben Charafter und bie verschiebenen Gattungen ber bebräischen Boefie; eine folche barf am wenigsten fehlen, wenn unsere Disciplin als biblifche Literaturgeschichte behandelt wird. - In Betreff bes Bfalmbuche find bie wichtigeren Fragen eingehend erörtert und fehr besonnen beantwortet; namentlich Bleek's Urtheil über ben fritischen Berth ber Bfalmaufschriften und feine Bemerkungen über bie in ben Pfalmen trot ihres unvergleichlich hoben religiöfen Werthes boch nicht felten an ben Tag tretende Unvollkommenheit der altteftamentlichen fittlich religiöfen Erkenntnig wird man nur billigen Das Borhandenfein mattabäischer Pfalmen leugnet können. Bleef entschieben, hauptsächlich aus ben befannten, aus ber Geichichte bes Ranons entnommenen Grunden (1 Chron. 16, 36., vgl. Pf. 106, 48. u. 2 Makk. 2, 13.). Eigenthümlich, aber schwerlich richtig ift bie Vermuthung, bag Pf. 42 - 49. und 84. alle bemfelben Dichter angehören, und zwar einem judifchen Briefter aus bem affprifchen Zeitalter, aus ber Zeit bes Abas und Sistia. - Der Unterschied ber Jehova und ber Elohimpfalmen ift nur in einer Unmerfung berührt und hatte naber befprochen werben burfen. - Gehr furg find bie Spruche behandelt; bie Entftehung bee Buches ift nicht eingehender untersucht, fonbern es find nur bie Refultate ber Untersuchung furz mitgetheilt; biefen aber konnen wir im Befentlichen beiftimmen. - Richt . recht befriedigend ift, mas Bleet über bie Composition bes Sobenliedes fagt. Mit Recht halt er zwar ben Berfuch Delitfc's, bie bramatifche Ginbeit bes Gebichtes nachzumeifen. für mißglückt. Aber wenn man boch einmal anerkennen muß, bag bas gange Buch einen Berfaffer bat, ber nach Bleet bem Zeitalter Salomo's, nach unferer Anficht ber unmittelbar nachfalomonischen Zeit (vgl. 8, 11.) angehört, und wenn boch in mehreren Abschnitten ber bramatische Charafter unverfennbar ift. indem eine Mehrheit von Berfonen auftritt, beren Situationen fich fo andern, bag offenbar mit bem Fortschritt in ben Wechselreben auch Fortschritt in ber Handlung verbunden ift, so wirb man fich bei ber Unnahme Bleet's nimmermehr beruhigen tonnen, bag bas Buch "verschiebene erotische Lieber in fich begreift und in Begiebung auf verschiebene Berhaltniffe und verschiedene Berfonen, nur theilweife auf Salomo, bagegen bie meiften in Beziehung auf bie Berhaltniffe von Berfonen aus bem hirtenstande und auf bem Lande." Man wird bann, auch wenn man fich von allen bisherigen Berfuchen, die Ginheit und bie bramatifche Entwickelung in bem Bebichte nachzuweisen, nicht befriedigt fühlen follte, vorläufig wenigstens bas Boftulat fefthalten, bag eine folche vorhanden fein muffe. — Der Inhalt und 3med bes Prebigers hatte mehr im Bufammenbang mit ben sonstigen lösungeversuchen bes Hauptproblems bes Nachfinnens ber bebräischen Beifen, wie nämlich bie bem Bergeltungeglauben mibersprechenben Lebenserfahrungen mit ber gottlichen Berechtigfeit ju reimen feien, betrachtet werben follen. -Biel Gutes enthält bie Erörterung über bas Buch Siob; ohne hier naber auf biefelbe einzugeben und bie Buntte zu bezeichnen, in welchen wir Bleef nicht beiftimmen tonnen, wollen wir nur bas Gine bemerten, bag fich bie Abfaffungezeit bes Buches amifchen Sistia und bem babylonifchen Eril, bie auch Bleet als bie mahricheinlichfte bezeichnet, nach unferem Dafürhalten ziemlich ficher ermeisen läßt. Wir möchten bier nur barauf aufmertfam machen, bag nicht nur Jeremias und ber Berfaffer von Spr. Salom. 1-9., sondern auch, und zwar noch unverkennbarer,

ber Verfasser von Spr. Salom. 30, 1-5. bas Buch Hiob vor Augen hat, mahrend auf ber anberen Seite ber Berfaffer bes Buches hiob bie Weiffagungen Jesajas' und bas Danklieb his fia's (Jef. 38.) fennt. Denn bag Siob 14, 11. aus Jef. 19, 5. entlebnt ift, wie icon Sitig bemerkt bat, icheint uns unzweifelhaft. Dan fann awar bagegen geltenb machen, bag ber Bers bas im Buche Hiob herrschende Metrum (s. v. v.) hat, also bort ursprünglich zu sein scheint; aber wenn man auf ben Inhalt und Busammenhang, sowie auf bie kleinen Berschiebenheiten im Ausbruck fieht, fo tann man nicht baran zweifeln, bag fich bie Sache vielmehr umgekehrt verhält, zumal ba jener Ginmanb burch Bef. 19, 10. entfraftet wirb. Bas aber bas Danklieb Sistia's betrifft, fo haben die Berausgeber ber Fortsetung bes Drechsler'ichen Commentars zu Jesajas mit Recht auf bie zahlreichen Berührungen beffelben mit bem Buche Siob aufmertfam gemacht; aber une ift es viel mahricheinlicher, bag bas Buch Siob von bem Liebe Histia's abhängig ist, als bas Umgekehrte. bem Liebe Sisfia's find alle Bilber, welche es mit bem Buche Siob gemein bat, im Ausbrud viel furger und fraftiger; fie find aus ber eigensten Erfahrung und Gemutheftimmung bes Dichters unmittelbar hervorgemachfen, mahrend bas Buch Siob viel mehr "ber gelehrten Boesie angebort"; und in bem letteren find einige berfelben theile unverändert, theile mit leichten Menberungen wieberholt angewendet, mas auch mehr bafür fpricht, bag ber Berfaffer bes Buches Siob ber Nachahmer ift. — Dieg vorausgefest, barf man vielleicht bie Bermuthung magen, bag gerabe bie Rrantheit und Wiebergenefung Sistia's bem Berfaffer ben Unftoß zu feiner Dichtung gegeben bat; boch will bieß eben nur eine Bermuthung fein.

Im zweiten Haupttheil behandelt Bleek die Geschichte bes alttestamentlichen Kanons (S. 662—716.). Seine Borftellung von der Entstehung besselben ist in der Kürze folgende: Seit der Auffindung des Gesetzbuchs im Tempel im 18. Jahre des Josia, spätestens jedenfalls seit Efra, ist unser Pentateuch in seinem gegenwärtigen Umfange bei den Juden stets

als das authentische Gesethuch anerkannt worden und bat ein normatives, fanonisches. Anseben behauptet. Eine Sammlung, welche bie bie zweite Abtheilung bes hebraifchen Ranons bilbenben Schriften, einschließlich bes Buchleins Ruth und ber Rlagelieber (nach ihrer Stellung in ber LXX.), und bas Bfalmbuch, sowie Briefe ausländischer Kürsten über Stiftungen und Schenkungen für ben neuerrichteten Tempel in Jerusalem enthielt, hat nach 2 Matt. 2, 13. Nehemia veranstaltet; jeboch mar biefe Sammlung mahrscheinlich noch nicht mit bem Gefegbuche verbunden, erfreute fich aber, wenn auch nicht eines gleichen Unsehens wie die Thora, so boch eines nicht unbedeutenden Unfebens vor anderen Schriften. 3m Anfange bes mattabaifchen Zeitalters mar fie aber nach Dan. 9, 2. bochft mabricbeinlich fcon mit bem Bentateuche ju einem Bangen vereinigt, unter Weglaffung ber "Briefe ber Konige über Beihgefchente". Db bie übrigen Sagiographen, mit Ausnahme Daniel's, icon vor ber Bereinigung ber Sammlung Nebemia's mit bem Befetbuche ber erfteren angehängt worben find, ober erft nach berfelben, läßt fich nicht ermitteln. Richt gang unwahrscheinlich ift, bag bie Bucher Efra und Nehemia und bie Chronit icon von ihrem Berfaffer ben übrigen Büchern ber Sammlung angereiht wurben. Das Buch Daniel ift wohl febr balb nach feiner Entstehung in bie Sammlung ber kanonischen Bücher aufgenommen worben. Die von Nehemia gesammelten Schriften ftanben aber bei ben paläftinenfischen Juben in foldem Unfeben, bag man es nicht magte, in ihre Reihe andere Schriften einzuschalten, sonbern biefe nur an bas Enbe ber gangen Sammlung ftellte. — Wir glauben, baß Bleek auf bie Stelle 2 Makk. 2, 13. zu viel baut. fcon ber Zusammenhang auch bie Quelle, aus welcher bie fragliche Notiz entnommen ift, verbächtig macht, halten zwar auch wir bie Rotig felbst für nicht unglaubwürdig, aber wir find mit Dillmann (Jahrbb. f. beutsche Theologie, III. Beft 3. G. 447 ff.) ber Anficht, bag fie nur von ber Anlage einer öffentlichen Dationalbibliothet burch Nehemia hanbelt. Dann gabe uns biefe Stelle, besonders wenn man mit bem cod. Vat. ra neol ror Theol. Stub. Jahrg. 1862. 27

βασιλέων και προφητών (ohne bas βιβλία bes cod. Alex.) lieft, willtommenen Aufschluß barüber, woher ber Berfaffer ber Chronit noch fo manche fpater verloren gegangene geschichtliche Werte über bie Zeit ber Ronigeberricaft tannte. Für bie Gefcichte bes Ranons aber hat bie Stelle bann nicht bie Bebeutung, welche ihr Bleet mit vielen Anderen beilegt, obicon allerdings auch mit einer blogen Sammlung ber wichtigften Ueberbleibfel ber Nationalliteratur ber erfte Schritt zur Erweiterung bes Ranons geschehen mar. Die große Freiheit, welche fich ber Berfaffer ber Chronit gegenüber ber Befchichtsbarftellung ber vorberen Propheten erlaubt, macht es uns unwahrscheinlich, bag biefe icon ju feiner Zeit bas Anfeben beiliger Bucher batten. - Wir batten bei ber Untersuchung über bie Entstehung bes Ranons eine Benutung ber burch Sir. 44-49. und burch ben Brolog ju Jejus Sirach bargebotenen Anhaltspunkte gewünscht. Auch bie Thatfachen, bag zuerft nur ber Bentateuch in's Griechiiche überfett murbe, und bag ber famaritanische Ranon auf ben Beutateuch beschränkt blieb, maren bier zu verwerthen gewesen. - In Bezug auf bie ausführliche Geschichte bes alttestament lichen Ranons in ber driftlichen Rirche wollen wir nur bas Eine bemerken: wenn Bleet G. 688. Die Worte Melito's: Σολομώνος παροιμίαι, ή και Σοφία, auffallend findet und meint, Melito habe mohl bie apolrophische Schrift ber Weisheit Salomo's nicht felbft naber gefannt und fie mit ben Spruchen für eine und bieselbe Schrift gehalten, so beruht bieg auf einem 3rrthum, ba bie Spruche vielfach ben Ramen Dopla führen (vgl. Bertheau, bie Spr. Sal. Einleitung, §. 1.). - Aus Anlag ber Apofrophenfrage handelt Bleet gegen Ende biefes Saupttheils auch ausführlicher von ber normativen Bebeutung bes Alten Teftaments für uns und von ber Berichiebenheit ber tanonischen Dignität ber einzelnen altteftamentlichen Schriften. Diefe Erörterungen, mit benen wir uns volltommen einverftanben erflären tonnen, bat er wohl bei ber ju Unfang ermabnten Bemertung über ben theologischen Charafter ber Ginleitung befonbers im Auge gehabt. -

3m britten Sanpttheile ift bie Geschichte bes Textes feit ber Bilbung bes Ranons bis auf unfere Zeit behandelt, und zwar nach einigen einleitenben Borbemertungen über bie Befcichte ber Textfritit querft bie aufere Textgefcichte (G. 723-746.). hier vertritt Bleet noch bie altere Anficht, bag bie hebraifche Quabratichrift nicht burch allmähliche Uebergange aus ber althebraifchen Schrift fich gebilbet habe, fonbern von ben Juben aus bem babylonifchen Exile mitgebracht worben fei, und baß Efra ben Bentateuch aus ber althebraifchen Schrift in bie babhlonische Quabratichrift umgeschrieben habe. Wir halten biefe Anficht für burchaus unhaltbar. Bon allem Anberen abgefeben, mußte man boch vor Allem nachweifen, bag gur Beit Efra's bie Babylonier wirklich eine unferer Quabratfchrift abn. liche Schrift gehabt haben. Diefen Nachweis bleibt uns aber Bleet ichulbig, und er ift auch nicht zu liefern. Die femitischen Schriftzuge auf bem icon vor langerer Zeit in ben Ruinen von Babylon gefundenen Ziegel find ja nicht bie ber Quadratichrift, fonbern in ber Sauptfache bie ber phonicifden Schrift; unb bie von Labarb gefundenen irbenen Schalen mit einer unferer Quabratidrift abnlichen Schrift konnen, felbft wenn fie fo alt fein follten, wie Lavard meint, boch nicht mehr als Dentmaler ber altbabylonischen Schrift betrachtet werben. Wenn bemnach bie Anficht Bleet's von vornherein feinen ficheren Boben bat, fo kann andererseits auch auf die Tradition, Die man für fie geltenb macht, fein hoher Werth gelegt werben. Das Schwanken ber talmubifchen Angaben (vgl. neben ben gewöhnlichen bie in Sebachim 62.a.) zeigt, bag über bie Entstehung ber Quabratfcrift teine fichere Ueberlieferung vorhanden mar, bag man aber ein Interesse batte, ben Gebrauch berselben für bie beiligen Schriften burch irgend, eine anerkannte Autorität ju fanctioniren, bamit nämlich alle beiligen Schriften in gleicher Weife gefdrieben würben; babei wurde natürlich vorzugsweise Efra genannt. -3m Uebrigen vgl. Supfelb in ben Stubien und Rritifen 1830. Bas Bleet S. 731. gegen bie Anficht Ropp's und Supfelb's einwendet, wird ichwerlich Jemanben überzeugen.

Rur barin möchte er gegen Hupfelb Recht haben, baß bie vollständige Ausbildung unserer heutigen Quadratschrift schon in die vorchristliche Zeit, aber gewiß nicht vor das dritte Jahrhundert vor Christus fällt. Denn den Ausbruck μία κεφαία in Matth. 5, 18. versteht man am besten von den bekannten kalligraphischen Berzierungen über einigen Buchstaben unserer Quadratschrift; und die Entstehung der verhältnismäßig alten Sage, daß Esra die Quadratschrift aus dem Exil mitgebracht habe, wird dann begreissicher.

In ber "inneren Tertgeschichte" behandelt Bleef zuerst ben samaritanischen Bentateuch und bie alten Berfionen (S. 746hier konnen wir namentlich bie Art und Beife, wie Bleef fich mit ben Bebenten, welche bem befannten Zeugniffe Aristobul's über bie Entstehung bes griechischen Bentateuchs entgegensteben, abzufinden sucht, nicht billigen. Es erscheint uns untritisch, aus biesem Zeugnisse mehr zu folgern, als bag bie Angaben bes Bfeudo-Aristeas über bie Entstehung biefer Ueberfetjung in ber Sauptfache nicht von bem Berfaffer erfonnen finb, fonbern f.gon um bie Mitte bes zweiten Sahrhunderts bei ben ägpptischen Juben gang und gabe waren, bag also bie Entstehung bes griechischen Bentateuchs icon in bas britte Jahrhundert vor Chriftus fallen muß. Aber ohne Zweifel mar es nicht bie Lieb. haberei ber Btolemaer fur Bucher, fonbern bas praftifche Beburfniß ber ber väterlichen Sprache nicht mehr fundigen aapptifchen Juben, bas Befet in einer ihnen geläufigen Sprache lefen und im' Gottesbienft hören zu konnen, mas bie Ueberfetung in's Dafein rief. - In ber Erörterung über bie Thargumim ift bie Borausfetung, bag bas bes Ontelos alter fei, als bas Jonathan's, gewiß unrichtig; die jubifche Trabition fest ben letteren in eine frühere Zeit und verherrlicht ihn und sein Thargum in einer Beife, bie beutlich zeigt, bag er, und nicht Ontelos, ber Bahnbrecher in biefem Gebiet schriftstellerischer Thatigfeit gewefen ift. Bas bie wörtliche Uebereinstimmung einiger Stellen in ben Thargumim bes Ontelos und Jonathan's betrifft, bie Bleet aus einer Abhangigfeit bes letteren von bem erfteren erklären will, so ist bieselbe vielmehr am mahrscheinlichsten aus einer Abhängigkeit beiber von ber munblich überlieferten aramäischen Uebersetzung, von ber sich sehr beutliche Spuren im Neuen Testament finden, zu erklären.

In Bezug auf die übrigen Erörterungen über die "innere Textgeschichte" wollen wir nur noch bemerken, daß unter den Stellen, auf welche sich die talmubische Angabe über das Ittur Sopherim bezieht, schwerlich 4 Mos. 12, 14., sondern dasür 4 Mos. 31, 2., wo das 7 auch in unserem Texte sehlt, auszussühren ist (vgl. Bleek, S. 803.), und daß die Meinung Bleek's (S. 804.), in 1 Mos. 18, 22. sei die ursprüngliche Lesart nund Jehova stand noch vor Abraham" schon durch 1 Mos. 19, 27. widerlegt wird, wie es denn überhaupt sehr unwahrscheinlich ist, daß in den Stellen, in welchen von der Masora ein Tikkun Sopherim angemerkt ist, wirklich eine Correctur einer ursprüngslichen Lesart stattgesunden hat.

Schließlich haben wir noch eine Pflicht ber Dankbarkeit gegen bie Berausgeber ju erfüllen. Ihre Berbienfte um bas Wert Bleet's find nicht gering anzuschlagen. Denn fie haben baffelbe nicht nur mit felbstverleugnenber Treue und gemiffenhafter Sorgfalt, fo wie es aus ben Sanben bes feligen Bleet bervorgegangen ift, ber Deffentlichfeit übergeben, fonbern auch burch eine vortreffliche Drudeinrichtung für bie Ueberfichtlichkeit ber Darftellung besondere Sorge getragen und ein febr gutes Regifter und Inhalteverzeichniß, fowie auch einzelne bantenewerthe Busabemerfungen beigefügt. Daß fie mit ben letteren fehr fparfam waren, wird man nur billigen konnen. Bunfche hatten wir jeboch gern erfüllt gesehen: bag nämlich einmal ba, wo in ber zweiten Auflage von Bavernid's Einleitung manche Fragen gang anbers beantwortet finb, als in ber erften (wie g. B. bie über bas Alter ber hebraifchen Sprache, über bas Selbstzeugniß bes Deuteronomiums über seinen Berfaffer u. bgl.), bieß bemerkt worben mare; und fobann, bag einzelne Belegftellen, in Betreff beren auf be Bette verwiesen ift, abgedruckt worben maren. Denn es hat immer etwas Migliches, wenn in einem beträchtlich umfangreicheren Hant auf ein fürzeres verwiesen wird. Der nöthige Raum thätte wohl burch Kürzung einiger etwas breit geschriebene örterungen, wie z. B. ber über bie mosaischen Gesetze im tateuch, gewonnen werben können.

Prof. Lic. E. Riebn

· Miscelle.

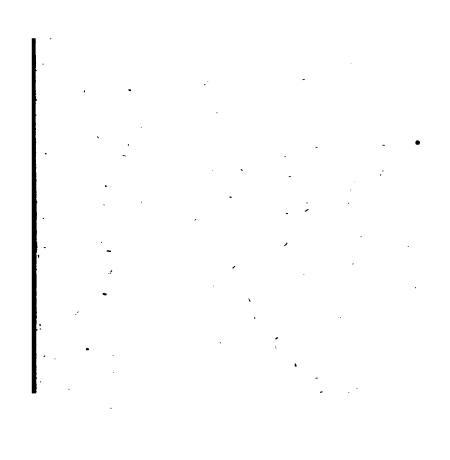

Programm ber haager Gefellschaft zur Vertheibigung ber christlichen Religion, auf bas Jahr 1861.

Die Directoren ber haager Gesellschaft zur Bertheidigung ber christlichen Religion haben in ihrer Herbstwersammlung am 17. Septbr. 1861 Ausspruch gethan über eine hochbeutsche Abhandlung mit dem Wahlspruch: "Das Wort sie sollen kassen stahn", die Frage betreffend:

"Inwieweit ist ber Glaube an ben göttlichen Ursprung bes Evangeliums abhängig von ben Resultaten ber historisch-kritischen Wissenschaft?"

Sie bedauerten es aber, daß biefe Abhandlung, weil ganz ungenügend, abgewiesen werden mußte, da der Berfasser (abe gesehen von anderen Bedenklichkeiten) in seinem Aufsate überall die heilige Schrift mit Evangelium verwechselt und also die ausgeschriebene Frage nicht beantwortet hatte.

Ebenso wenig konnte bie Bekrönung zuerkannt werben einer nieberländischen Abhandlung mit ber Devise: "The proper study of mankind is man", die Frage betreffend:. "Welche Gründe können aus der Betrachtung der menschlichen Natur entnommen werden für den Glauben an unsere persönliche Unsterblichkeit, und welchen Werth hat man speciell dem Christenthum in hinsicht auf diesen Glauben zuzuweisen?"

Wiewohl ber Verfasser in einzelnen wissenschaftlichen Zweigen nicht ohne Kenntnisse zu sein schien, urtheilten boch die Directoren, daß seine Arbeit mehrere wichtige Gegenstände der Untersuchung, und selbst die Hauptsache, unberührt gelassen, allentshalben Mangel an theologischer sowohl als ächt philosophilaer

Renninif zeigte, unt auch in himficht auf bie Term, bie Sprache unt ten Stil ziemlich mangelbaft mar.

Die zwei nachfolgenten Preiefragen werten von ber Gefellicaft auf's Rene, jur Beantwortung vor 1. Septbr. 1862, autgeschrieben:

- 1. "Bie hat fich bas Anteritäterincip als Grunt ter Bahrheit in ber driftlichen, fowohl protestantischen als römischen, Lirche geoffenbaret, und welchen Berth hat man nach ber Bibel, und bie Betürfniffe ber Gemeinte im Auge behaltenb, biefem Brincipe beizumeisen?"
- 2. "Belde Grünbe fönnen aus ber Betrachtung ber menschlichen Ratur entnommen werden für ben Glauben an unfere perfönliche Unsterblichkeit, und welchen Berth hat man speciell dem Christenthum in hinsicht auf biesen Glauben zuzuweisen?"

Auch wird eine britte Frage auf's Reue, vor 1. Septbr. 1862, aber in biefer veranderten Form, vorgelegt:

"Inwieweit ift ber Glaube an ben göttlichen Urfprung bes Evangeliums abhängig ober unabhängig von ben Resultaten ber historischefritischen Wiffenschaft?"

Man hat beschlossen, zwei neue Preisfragen auszuschreiben, zur Beantwortung vor 15. Decbr. 1862:

- 1. "Wie hat fich die Meffiabibee unter ben Ifraeliten bis zur Zeit Zefn entwidelt?
- "hat Jefus fich felber für ben Meffias ertlärt, und, im bejahenben Falle, in welchem Sinne hat er folches gethan?
- "Welchen Werth hat man bem Lehrfage, baß Sefus ber Meffias ift, auf bie Dauer zuzuschreiben?"
- 2. Die Gesellschaft verlangt "eine genaue Beschreibung des Charakterbildes des Heilandes, den Synsoptikern und dem Johannisevangelium, jedem bessonders, zu entlehnen, damit, nach sorgfältiger Prüfung der Uebereinstimmung und Berschieden beit, daraus geschlossen werde, ob für unseren vierten Evangelisten die Autopsie festgehalten werden kann."

Ebenfalls wird vor 1. Septbr. 1863 Antworten entgegengesehen auf zwei andere neue Preisfragen:

- 1. "Eine driftlich philosophische Abhanblung, worin untersucht wirb, ob die Idee der Immanenz Gottes wesentlich vom Pantheismus zu unterscheisden ist, in der Weise, daß der Glaube an Gottes sittliche Weltordnung und eine darauf gegründete vernünftige Religion mit dieser Idee bestehen konnen."
- 2. "Eine hiftorisch-fritische Nachweisung ber unlauteren Trabitionen, die zusammen mit ächt geschichtlichen Elementen in den Evangelien vorkommen, nebst einer Forschung nach den Quellen, woraus sie entlehnt sind, und nach den Merkmalen, woran sie sich erkennen lassen."

Für die genügende Lösung aller dieser Fragen ist ein ershöhter Ehrenpreis von vierhundert Gulden ausgesetzt, wobei den Bewerbern die Bahl verbleibt, ob sie den Berththeilweise oder ganz in baarem Gelde entgegennehmen wollen. Bor dem 15. Decbr. dieses Jahres wird den Antworten entgegengesehen auf die Fragen über die moderne Theologie, den Berkehr der Menschen mit der Geisterwelt und die Auferstehung des Herrn von dem Tode; und vordem 1. Septbr. 1862 auf die Frage: eine kritische Bestrachtung des Inhaltes des Talmud.

Bor bem 1. Septbr. bieses Jahres sind zwei Abhanblungen eingegangen zu der Frage über den Materialismus: eine hochdeutsche mit der Devise: Natura non nisi parendo vincitur, und eine niederländische mit dem Bahlspruch: Ih lant myne vrienden de wereld naar teeval bouwen, u. s. f. Auch zu der Frage nach einer Erklärung der Bibelstellen, die misbraucht werden, sind zwei Abhandlungen empfangen, beide niederländisch; die eine mit der Devise: Studio veri, die andere mit: ti ykyoantul xtd. Endlich ist zur Beantwortung der Frage über die kirchliche Zucht eine hochdeutsche Abhandlung eingesandt mit dem Bahlspruch: Nec pigebit me etc.

Die Schriftsteller, welche sich um ben Preis bewerben, werben barauf zu achten haben, baß sie ihre Abhandlungen nicht mit ihrem Namen, sonbern mit einer beliebigen Devise unter-

zeichnen. Ein besonderes, Namen und Wohnort enthaltendes Billet babe fobann biefelbe Devife zur Aufschrift. Die Abhandlungen muffen in bollanbifder, lateinischer, frangofischer ober beutscher Sprache abgefaßt fein, und bie in beutscher Sprache mit lateinischen Buchstaben, mibrigenfalls fie bei Seite gelegt merben.

Ueberdieß wird ben Schriftstellern auf's Neue in Erinnerung gebracht, bag auf gebrangte Behandlung großer Werth gelegt Auch fei eine beutliche Schrift bringend anempfohlen, mirb. inbem unleserlich Geschriebenes abgewiesen wirb. Ferner find bie Abhanblungen mit einer ber Gefellichaft unbekannten Sand au fchreiben und portofrei an ben Mitbirector und Secretar ber Gefellichaft, Brofeffor D. W. A. ban Bengel zu Leiben, einzusenben.

Auch wird auf's Neue jur Warnung baran erinnert, bag es obne Bewilligung bes Vorstandes ber Gesellschaft nicht erlaubt ift, feine gefronte Abhandlung berauszugeben, weber einzeln, noch in einem anberen Werte. Die Gesellschaft reservirt fich bas Recht, von ben eingelaufenen Abhandlungen nach Belieben, jum allgemeinen Rugen, Gebrauch zu machen und biefelben, felbft menn fie ben Breis nicht erworben haben, theilweife zu veröffentlichen, entweder mit bloger Singufügung ber von ben Berfaffern gewählten Devife ober mit Nennung bes Ramens, falls bie Berfaffer, barum ersucht, ihn kundgeben wollen.

Schlieflich mirb in Erinnerung gebracht, bag bie Berfaffer ihre eingesandten Arbeiten nicht zurüchbekommen, daß aber bie Directoren bavon eine Abschrift besorgen, wenn eine solche, unter Angabe ber Abreffe und Gemabrleiftung ber Roften, gemunicht werben follte. '

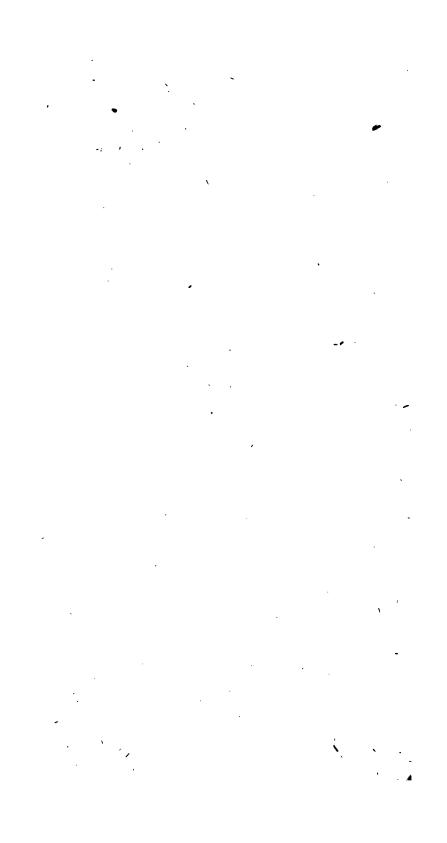

## Theologische.

# Studien und Kritiker

## Eine Zeitschrift

für

das gesammte Gebiet der Theolog
in Berbindung mit

D. C. J. Nihich, D. J. Müller, D. C. B. Gundeshager

herausgegeben

nau

D. C. Ullmann and D. R. Rothe.

1 8 6 2.

Fünfunddreißigster Jahrgang.

Zweiter Band.

Gotha,

bei Friedrich Andreas Perthes. 1862.

## Theologische

# Studien und Kritiken.

## Eine Zeitschrift

für

8 gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbinbung mit

). C. J. Nikich, D. J. Müller, D. C. D. Gundeshagen

herausgegeben

non

D. C. Ullmann und D. R. Rothe.

Jahrgang 1862 brittes Heft.

Gotha, bei Friedrich Andreas Perthes. 1862. 

# At bhandlungen.

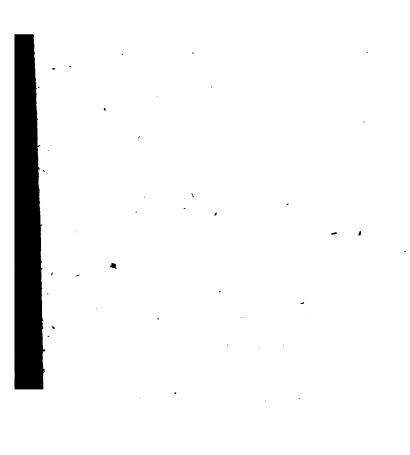

### Friedrich, Wilhelm Carl Umbreit. Blätter ber Erinnerung

bon

#### D. C. Illmann.

Schon seit länger als Jahresfrist steht vor mir auf bem Arbeitstisch bas eble Bildniß bes theuern bahingeschiebenen Freundes und mahnt mich an die Erfüllung des längst gegebenen Bersprechens, ihm in dieser Zeitschrift, die er vor mehr als drei Jahrzehnten mitbegründet und seitdem so eingreisend gefördert hat, ein Bort des Gedächtnisses zu widmen. Aber gerade zu diesem Geschäft, wie kaum zu einem andern, war eine andauernd ruhige Zeit und eine gesammelte Stimmung des Gemüthes nothwendig, und beides sollte mir eben jetzt erst vergönnt werden. Freilich ist seitdem schon wieder viel über uns dahingerauscht, und wer empfände nicht, wie rasch in dieser Zeit die Dinge und Personen in den Hintergrund gedrängt werden? Doch werden die, welche Umbreit gekannt und geliebt haben — und für sie vornehmlich schreibe ich — auch jetzt noch das Nachsolgende mit Theilnahme aufnehmen.

Meine Absicht kann babei nicht sein, auf bas Einzelne von Umbreit's schriftstellerischer Thätigkeit einzugehen. Dieser Aufgabe, für welche ich nach bem Gang meiner Studien nicht ausgerüstet bin, hat sich auf meinen Bunsch ein gemeinsamer jüngerer Freund unterzogen, bessen Aufsat über die Haupterzeugnisse von Umbreit's literärischem Birken ich mit Freuden und gewiß zum Danke der Leser dem meinigen anreihe. Da beide Stücke unsabhängig von einander entstanden sind, so berühren sie sich auch

hie und ba; indeß sind die babei vorkommenden Wiederholungen so geringfügig, daß man daran keinen Anstoß nehmen wird. Bas meine Sache vorzugsweise zu sein schien, war ein Lebensbild, eine Charakteristik der ganzen Persönlichkeit des unvergeßlichen Freundes. Dafür steht mir außer den Erinnerungen eines langen, schönen Zusammenlebens vielsaches briefliche und andere Material zu Gebot, und indem ich hiervon treulich Gebrauch mache, werde ich in Allem die Wahrheit und Liebe walten lassen, die das stets verjüngende Lebenselemement unserer Freundschaft waren.

### I. Jugenbzeit.

Kriebrich Wilhelm Carl Umbreit stammt aus einem Gefclechte, welches feit langer Zeit in Thuringen einheimifc mar, und wurde am 11. April 1795 ju Sonneborn, einem größeren Dorfe unfern Gotha, geboren. Wie die landliche Umgebung, fo verfette auch bas elterliche Saus ben empfänglichen Rnaben in eine für Beift und Bemuth erwedliche, für gefunde Entwidelung förberliche Lage. Die Mutter, eine geborene Lampert, mar eine bürgerlich schlichte Frau alten Schlags von feinem und gartem Sinn; ber Bater, Carl Gottlieb Umbreit, ein auf seinem Bebiet wohlverbienter Chrenmann, ber nach acht beutscher Beije in fehr bescheibener Stellung eine Thätigkeit von umfassenber Bebeutung übte. Gin Schüler bes berühmten Rittel zu Erfurt, ber felbst wieber ber lette Schüler bes großen Sebastian Bad gewefen, hatte er fich zu einem trefflichen Orgelspieler und gebiegenen Componiften ausgebilbet, und war bamals, als ber Sohn ihm geboren murbe, Organist zu Sonneborn, wo außer einet Reihe anderer Tonftude, hauptfachlich für bie Orgel, auch basjenige Wert entftand, welches C. Gottl. Umbreit's Namen weitbin getannt ,und geehrt machte und ihm felbft von Konig Friedrich Wilhelm III. eine werthvolle Anerkennung erwarb: bas "allgemeine Choralbuch für bie protestantische Rirche", Gotha 1811 .).

a) C. Gottl. Umbreit war zu Rehstäbt bei Arnstabt am Fuß ber Gleichen ben 9. Januar 1763 geboren; im Jahre 1785 ward er Organist zu Sonneborn, wo er auch als Lehrer begabter Schiller wirfte,

Neben unserem Freunde war ben Eltern noch ein anderer Sohn geschenkt; dieser starb jedoch in früher Jugend, und so wuchs Umbreit als das einzige Kind auf, dem alle Liebe und Sorgfalt der Seinigen sich zuwendete. Das Haus war eine Stätte der treuesten Fürsorge von Seiten der Eltern, der kindlichsten hingebung von Seiten des Sohnes, und außer der tiefgewurzelten Liebe Umbreit's zur Musik, namentlich der hohen und ernsten, ist es ohne Zweisel ganz besonders der ihm unverwüstlich einwohnende Geist der Pietät, der innige Familiensinn, wovon wir die erste Duelle schon im Baterhaus zu suchen haben.

Die Liebe zu seinem Bater entschieb auch junachst über Umbreit's fünftigen Beruf. Bevor er felbst gur Babl reif war, hatte ibn ber Bunfc bes Baters zum Studium ber Theologie bestimmt, und er folgte biefer Bestimmung, zwar ohne Abneigung, für jest aber auch ohne entschiebene Reigung. Bur Grundlegung für feine wiffenschaftliche Bilbung besuchte Umbreit 1809-14 bas bamale fehr wohlbestellte vaterlanbische Gymnafium ju Gotha. Sier fand er außer anderen trefflichen, jum Theil berühmten Lehrern, wie Doring, Rries, Utert, an bem Brofeffor Regel einen gründlichen und anregenden Lebrer im Bebraifchen, und es zeigte fich auch in biefem Fall, wie wirksam ein guter Elementarunterricht für bas ganze Leben werben kann. Umbreit trieb ichon jest bie bebraifche Sprache mit befonberem Gifer, "mahrend zugleich - wie er felbft fagt - bie bobe Boefie des biblischen Inhaltes seiner vorwaltenden Phantafie erhebende Rahrung gab". Auch knupfte er schon in diefer Zeit Freundschaftsbande, die das ganze Leben hindurch ausbauerten. 3mar berjenige unter feinen Mitschülern, bem er fpater am

legte aber 1820 biese Stelle nieber, um in seinem Geburtsorte ganz einer freien Thätigkeit zu leben; hier starb er auch am 27. April 1829. Ueber sein allgemeines Choralbuch spricht sich Schilling's Universalsexicon ber Tonkunft, Bb. 6. S. 720., so aus: "Durch bieses Werk hat er seinen harmonischen Kenntnissen, seinen Einsichten in die wahre Art, den Choral mit der Orgel zu begleiten, und seinem Fleise ein bleibendes Ehrendenkmal gestiftet." Seine Orgelstüde überhaupt aber werden als "lauter gediegene und achte Studien und Muster für angehende Organisten" gerühmt.

meisten sein Herz schenkte, August v. Arnswaldt, ber Sohn bes hochverbienten hannöver'schen Ministers und Curators von Göttingen, stand ihm damals noch nicht so nahe und war für ihn, obwohl etwas jünger, mehr ein Gegenstand der Hochhaltung in einer gewissen achtungsvollen Ferne; aber doch wurde das Berhältniß zu ihm ein mitbestimmender Grund, weßhalb Umbreit zur Fortsetzung seiner Studien auf der Hochschule nicht, wie damals die meisten jungen Gothaner, Jena, sondern Göttingen wählte.

In Göttingen studierte Umbreit vom Berbst 1814 bis 1817. Jedermann weiß, welche Bebeutung bei une Deutschen bie Universitätsjahre für alle Butunft zu haben pflegen: nicht felten wird in biefer Zeit ber Grund jum Berberben gelegt, aber wo etwas Tuchtiges heranreifen foll, wird hier auch ber fruchtbarfte Same ausgestreut; jebenfalls ift in biesem Stabium ber jugenbliche Beift am meiften nach allen Seiten offen und empfanglich, im lebendigften Streben und Werben begriffen; und wenn gerade das Werbende immer ein besonderes Interesse darbietet, fo burfen wir gewiß bei biefer Lebensperiode Umbreit's etwas langer verweilen. Wir konnen bieg aber auch mit um fo befferer Zuversicht, als uns hierfür zweierlei Aufzeichnungen von Umbreit's eigener Sand vorliegen: querft ein febr punttlich ge fcriebenes Tagebuch, welches ber angebenbe Atabemiter vom erften Tage seines Gintritts in Bottingen - ben 22. Oct. 1814 - bis jum Schluß bes erften Semefters, 9. Marg 1815, obne Unterbrechung geführt hat, sobann bie bem Jahrgang 1857 biefer Zeitschrift einverleibte Erinnerung an August von Arnswaldt, in welcher Umbreit mit bem Leben bes Freundes zugleich ein gutes Stud bes eigenen und babei insbesonbere bie gottinger Zeit mit fühlbarer Liebe ichilbert. Aus beiben Aufzeichnungen wirb man gern bas Befentlichfte vernehmen. — Ich beginne mit einigen darafteriftifden Bugen aus bem Tagebuche,

Umbreit erscheint barin als ein burchaus reiner, unverborbener Jüngling, bem alles Unsaubere, Robe und Gemeine in ber innersten Seele zuwiber ist, mit regstem Eiser seinen Stubien hingegeben, aber zugleich mit voller Lebensfrische im Rreise seiner

Genoffen fich bewegend. Zwei Grunbstimnungen, welche auch fpater bie fich bebingenben Bole feines Bemuthelebens maren, tommen icon bier in aller Starte jum Boricein: einerfeits ein ebler, in bem burchbringenben Bewuftfein von ber Gitelfeit und Berganglichkeit aller Dinge wurzelnber lebenberuft; anbererfeits bas hellfte und freudigfte Aufwallen ber Seele bei Allem, mas bas leben Butes und Schones bringen mochte, bis jum Allergeringsten und Unscheinbarften berab. Schon an ber Schwelle ber Bahn, bie er "freudig und traurig, fouchtern und getroft" betritt, halt er fich felbft mit Rachbruck vor, wie "bie nachften. Jahre auf feine gange folgenbe Lebenszeit einen enticheibenben Einflug haben werben"; und am Schlug bes Jahres, ba er nach Berftellung von einem nervofen Fieber in bantbarfter Stimmung ben gaben wieber aufnimmt, fchreibt er bie mahnenben Borte: "Es war, als follte ich am Enbe biefes für mich wie für bie gange-Welt fo verhängnifvollen Jahres noch etwas Bitteres geniegen, um in bas neue Sahr frei von allem Uebermuth, in ben ber Menfc gar ju leicht verfinft, einzutreten; einzutreten im bemuthigen Gefühl menschlicher Schwäche und hinfälligfeit." Aber bann ruft er auch wieder aus: "Freude über Freude!" wenn fich bie Dinge im Leben nach Bunfch fugen, und es ift nichts in und um Göttingen aus bem Bereich ber Bergangenheit ober Begenwart, ber Professoren= ober Stubentenwelt, bes Menschenlebens ober ber Natur, was nicht feine lebhaftefte Theilnahme in Unfpruch nahme. Gehr wenig behagen ihm allerbings bie großen, larmenben Stubentengefellichaften; aber befto wohler ift es ibm im taglichen Bertehr mit feinem gleichftrebenben Studien. und Stubengenoffen Bebß nnb im Rreife ber naber befreundeten gandeleute - eines Jacobi, Jacobe, Engling, Mabelung, Raftner, Buftemann und Anberer wo fich bie heitere Stimmung oft zu ausgelaffener, wiewohl immer von geistigen Elementen bes Wites und humore getragener und burchaus harmlofer Fröhlichkeit fteigert.

Mit bem Berlangen bes wißbegierigen Jungers nabert sich Umbreit ben wissenschaftlichen Heroen bes bamaligen Göttingens. Auch unterläßt er nie, ben Gindruck, ben er bei Besuchen ober in

Borlefungen empfangen, im Tagebuch zu verzeichnen, und es tritt icon bier ber Sinn fur bas Individuelle und Charafteriftische ju Tage, ber fpater bei ibm fo ftart ausgeprägt mar. Eichhorn, an ben bie altteftamentlich-orientalifchen Studien ibn junachft wiefen, gewinnt burch bas Chrwurdige feiner Erfcheinung, burch Offenheit und entgegenkommenbe Freundlichkeit fogleich Umbreit's gange Liebe; auch findet er feinen Bortrag "feurig, blubend, begeiftert und begeifternb". Gin Befuch bei Bland, ben er noch nicht bort, thut ibm febr wohl. In Stäublin's firchengeschichtlichen Borlesungen findet er beim Sospitiren ben Inhalt icon und grundlich, aber "ber fingende Ton und bie auffallenbe fcmabifche Munbart" bringen eine gang entgegengefette Wirtung bervor. An Bouterwet rühmt er vornehmlich bie Deutlichkeit, und Deeren's Bortrag bezeichnet er ale "fanft babinfliegend, aber bei weitem nicht fo babinreigend, wie ber bes alten Gichhorn". Bang besonbere aber ergobt ibe eine Borlefung feines Landsmanns, bes bochberühmten Raturforfchers Blumenbach, bei bem bamale Alles, mas nach Göttingen fam, ju hofpitiren pflegte, und beffen anetbotenreicher, mit braftifchen Wigen ausgestatteter, peripatetischer Bortrag auch bei bem jungen Ankömmling feine Wirkung nicht verfehlte.

Als eigentlicher Schüler sitt Umbreit zu Eichhorn's Füßen. Die brei Borlesungen, die er sogleich bei ihm hört — Psalmen, paulinische Briefe und Sprisch — gewähren ihm großes Bergnügen. Am meisten beschäftigt ihn das Sprische, und bereits am 13. Februar sind nicht nur die Elemente überwunden, sondern es ist auch schon Michaelis' Chrestomathie vollständig durchübersett. Dafür ertheilt ihm aber auch Eichhorn am Schluß bes Semesters ein wahrhaft glänzendes Zeugniß, ermuntert ihn schon vorläusig zur Lösung einer bevorstehenden orientalischen Preisaufgabe, und stellt sogar dem strebenden Jüngling die Möglichkeit in Aussicht, einst selbst als Lehrer der geseierten Georgia Augusta anzugehören: ein Gedanke, der damals noch für Umbreit etwas kast überschwänglich Hohes hatte.

Inbeg barf man fich ben jungen Stubierenben auch in biefer Beit nicht etwa als blogen Linguiften benten. Schon jest beginnt

bei ihm eine Ginwirfung Berber's. Er greift mit Begierbe nach beffen berühmtem Buch über bie bebräische Boefie und ift gang bingeriffen von bem Beifte, ber barin maltet. er fich auf anbern Bebieten um: Birgil und Tacitus' Germania werben mit Luft vorgenommen, und im Freundesfreise tommen beutsche Schriftsteller gur Borlefung, freilich fur jest neben Schiller nur Rogebue, Lafontaine, Langbein und abnliche. Der geiftliche Beruf bagegen fteht gang im hintergrund, und von perfonlichem Zusammenhang mit ber Rirche finbet fich taum eine Spur. Am meiften bilbet noch ein Binbeglieb bie Dufit, namentlich ber Choral, worin fich ber angebende Theologe nicht nur aus innerem Trieb und ju feiner geiftigen Erhebung, fonbern auch im beftimmten Binblid auf feinen "mahricheinlichen" fpateren Beruf febr fleißig ubt. Der iconfte Grundton bes Tagebuchs ift bie Alles burchbringenbe Bietat gegen bie Eltern, bie tiefe Liebe ju Beimat und Baterhaus; am Schluffe ftrablt bie Freude. beibe nun balb wieber ju feben, aus jebem Wort und Febergug.

Beiteres über die Studienzeit in Göttingen, freilich so wie sich die Dinge später in dem gereiften Geiste Umbreit's reflectirten, giebt uns die im Jahre 1855 abgefäßte Erinnerung an Arns-waldt, welche für uns um so werthvoller ist, als sie über den damaligen Stand insbesondere der religiösen und theologischen Entwicklung Umbreit's dessen eigenes Bekenntniß vorlegt.

Hier erhalten wir von ber göttinger Theologie ber Jahre 1814—17 folgende Schilberung: "Die nicht genug zu preisende Georgia Augusta war 1814 nach bem Befreiungsfriege noch ganz die des achtzehnten Jahrhunderts geblieben; Einwirkungen von Innen oder von Außen hatten nicht stattgefunden. Bon dem neuen Leben, das in Berlin sich regte, ersuhren und wußten wir nichts. Schleiermacher hörte ich nur in einer Borlesung von Schulze nennen, der mit Bouterwet die Philosophie vertrat und sich hinsichtlich der "Reden über die Religion" so seltsam aussprach, daß ich mich bald darauf auf die Bibliothet begab, um das so mhsteriös bezeichnete Buch doch wenigstens einmal anzusehen; aber es war gar nicht vorhanden. Bon de Wette hörte ich doch wenigstens in der alttestamentlichen Einleitung bet

bem jungern Bland; aber von Neanber vernahm ich erft fpater etwas burch beffen in Göttingen lebenden Bater, ber fich aufällig in mein Zimmer verirrte, und ba er auf meinem Bulte einige theologische Bucher gewahr murbe, mir fagte, bag er einen Sohn habe, ber ein berühmter Professor ber Theologie fei, von bem er mir eine Schrift ichiden wolle; es war fein Julian, ben ich erhielt. Db etwa in bem Bortrage bes alten ehrmurbigen Bland über Symbolit Marbeinete's gebacht worben, weiß ich nicht mehr; in ber Encyflopabie und Dogmatit, bie, wie ich aber erft fpater mertte, an bie alt-tubingifche erinnerte, befprach er ben Ginflug ber "neueren Philosophie", verftand aber unter ibr immerfort die tantische; von der neuern und neuesten, fichte's fchen und fcelling'ichen, erhielten wir feine Runde. Stäublin, in beffen Borlefungen ich nur hofpitirte, foll es etwas anbers gemefen fein; aber er, ber bie "Beschichte bes Stepticismus" gefdrieben, ließ meiftens feine Buborer in ber Dogmatit und Moral auf einem fleptischen Standpuntte fteben. Bon Bott, bem Fortfeger bes toppe'ichen Commentars, tann ich aus eigener Erfahrung nicht urtheilen; nur bas ift mir ficher bekannt, bag er ale Ereget bie fogenannte Reologie aufe ungebundenfte exercirte."

Weinn nun biesem Stand ber theologischen Facultät im Wesentlichen auch ber ber philosophischen entsprach und hier etwa nur ber Philosope Dissen einen entschieden anregenden Einfluß auf Umbreit übte, so war freilich auch bei der solidesten und reichsten Gelehrsamkeit das damalige Göttingen nicht dazu angethan, ihn mit frischem Lebenswasser zu tränken und auf den Weg einer tieser schöpfenden christlichen Theologie zu führen. Auch kam Umbreit aus Gotha. Dort stand der Rationalismus noch in voller Blüthe und fast undestrittener Herrschaft; er war auss würdigste vertreten durch den gelehrten, sittlich ernsten, auch als Kanzelredner ausgezeichneten Generalsuperintendenten Löffler, und da dieser Mann durch seine ganze Persönlichkeit unserm Umbreit die höchste Ehrerbietung einflößte, so verstand sich zugleich bessen theologische Denkweise für ihn ganz von selbst. Bon einem Widerspruch gegen diese Theologie — und ein solcher

trat ja auch stärker und allgemeiner erst seit 1817 hervor — hatte Umbreit noch nicht das Geringste vernommen. Er konnte sich also an Eichhorn auch als rationalistischen Theologen mit aller Unbefangenheit anschließen. Nur wenn berselbe bei Erskärung der paulinischen Briefe den heiligen Geist fortwährend in "die moralischen Grunosätze des Christenthums" umsetze, kam es ihm doch oft etwas wunderlich vor.

Doch klopfte sethst bamals ichon bei Umbreit noch etwas Anderes an; es traten ibm sowohl auf dem Katheder als im Freundesverkehr auch jugendliche Borboten bessen entgegen, was später sein eigenes inneres Leben erfüllen und beherrschen follte.

In einem ber fpateren Semefter fab Umbreit auf ber Bibliothet einen jungen Mann, ber ibm fogleich burch feine gange Saltung, vornehmlich aber fein ernftes Ungeficht und fein bebeutenbes, geiftvolles Auge auffiel. Derfelbe murbe ihm auf feine Anfrage ale ber Repetent Lücke genannt, aber babei auch als "einer ber neumodischen Mustifer" bezeichnet. Sogleich im nächsten Curs hörte Umbreit bei bem verbächtigen Mann eine öffentliche Borlefung über bie Apotalppfe, und wie biefe Bortrage auf ibn wirkten, fpricht er felbft in folgenben Worten aus: "In bem feierlichen Tone feines Bortrage, in ber driftlich-fublbaren Beibe und eregetischen Runft feiner Auslegung, in bem unbefinirbaren Sauche, ber von feiner mit bem vorgetragenen Gegenstande erfüllten Berfonlichfeit ausging, murbe bas theologifche Bewußtsein, bag bie Bibel ein beiliges Buch und nicht um ber linguiftisch-fritischen Erklärung willen gegeben fei, jum erften Male in mir rege. Ich hatte in die Morgenrothe ber neuen Theologie geschaut; bie Lucke gang besonbers mit auf bem Bebiete ber neutestamentlichen Eregese zum hellen Tage beraufführen follte; aber ich begriff bamals biefes aufbammernbe Licht noch nicht, und ber Einbrud marb mir, mas ich bem fpateren Freunde ju feinem Ergoben felbft gefagt, burch feine icharfe Bolemit gegen Gichhorn, von bem ich nicht laffen tonnte, mehrfach verkummert." So war biefer Anftog füre Erfte nur ein vorübergebenber. Lude siebelte balb barauf (1816) als Privatbocent nach Berlin über, ale ber lette eines bebeutenben Rreifes junger Doctoren "), bie sich als "tecte Gegner bes beftehenben Geistes ber Universität" erwiesen, aber schon vor Umbreit's Antunft in Göttingen nach verschiebenen Richtungen zerftreut hatten.

Eindringlicher und nachhaltiger als 'Lude vom Ratheber wirkte zu bieser Zeit auf Umbreit's erregbaren Sinn fein Freund Arnswaldt im täglichen Lebensverkehr. Er war ein Jahr fpater ale Umbreit nach Göttingen gefommen, fuchte biefen aber fogleich auf und gab ihm burch fein ganges Benehmen bie aufrichtigfte Buneigung ju erfennen. Es bilbete fich nun ein neuer Freundesfreis, ber von Interessen höherer und allgemeinerer Art belebt war, und zu bem neben Arnswaldt und Umbreit vornehmlich Elvers, Deber und von ber Often geborten. Bwifden Umbreit und Arnswaldt maren die Rollen bamals in munberlicher Beife verwechfelt: wie jener, obwohl jum Theologen bestimmt, für jest wefentlich nur orientalischer Bhilologe war, fo war biefer, obgleich von Saus aus Jurift, junachft mit besonderer Borliebe ber altbeutschen Sprachforschung und im innerften Bergen eigentlich ber Theologie jugethan. aber war Arnswaldt ein Jüngling von tieffrommem, driftlichem Gemuth und fernbeutschem Befen. Done von bem Gegenfat bes Rationalismus und Offenbarungsglaubens meber im Berftanbe beschäftigt, noch im Bergen beunruhigt worben zu fein, fuchte er in ftiller und emfiger Thatigkeit Nahrung für fein inneres Leben auf ben verschiebenften Gebieten. Das Stubium bes Altbeutschen führte ihn nicht blog zu ben Minnefangern, fonbern auch zu ben altbeutschen Mbstifern; er mar ein großer Berehrer Samann's, folgte mit bem lebenbigften Intereffe ben Mittheilungen Friedrich's v. Meber in ben "Blattern fur bobere Wahrheit", fowie ben bie Naturfunde in driftlichem Beifte bebanbelnben Schriften bes trefflichen, liebenswürdigen Schubert: und wenn er fich mit Poefie erquiden wollte, fo griff er, obne ben großen Altmeifter Goethe hintanzustellen, vornehmlich zu ben Werken eines Novalis und Tied, überhaupt ber Dichter von ber

4

a) Glieber beffelben maren außer Liide vornehmlich Bunfen, Branbis und Lachmann.

romantifden Schule. Satte er aber etwas für ibn besonbers Erhebendes und Wohlthuendes gefunden, fo tam et am Abend ju Umbreit, um es ibn mitgenießen ju laffen, und biefer betennt. er habe später nie wieder so einfach, innerlich wahr und tief ergreifend vorlefen horen. Bohl entspannen fich bann auch Rampfe amifchen bem jungen Juriften, ber einen realistifch foften, ber tieferen Mbftit jugeneigten Glauben batte, und bem jungen Theologen, ber fich in feinem Spiritualismus mehr fritifc verbielt, und ihre Differengen blieben oft unausgeglichen. Aber babei verfehlte boch bie Perfonlichkeit Arnewaldt's, bie eine "weitherzig und großartig angefegte" mar und mit allen ihren Lebensfafern im Chriftenthum wurzelte, ihren Ginbrud nicht: Umbreit felbst spricht es spater freudig bankbar aus, wie viel er biefem Jugenbfreunde schulde, "ber ibn immer wieber mit einer lebenbigen Theologie in Berührung feste, und ohne beffen innerliche Einwirfung er fich felbst noch in einer viel fpateren Beriode ungetheilt bem Studium bes Driente gang murbe bingegeben baben".

Aber auch noch von einer anberen Seite ber follte Urnswaldt auf bie Lebensgestaltung Umbreit's einen vorbereitenben Einfluß haben. 3m 3. 1816 machte berfelbe mit feinem Lehrer im Altbeutschen, Brofessor Benede, eine Ballfahrt nach Beibelberg zu ben eben erft wiebergewonnenen Schaten ber alten palatinischen Bibliothet. Sierbei fand Arnswaldt, für ben Beibelberg gleichsam eine geweihte Stätte ber Romantit mar, außer entzückendem Naturgenuß auch reiche Rahrung für feinen Runftfinn in ber bamals ju Beibelberg befindlichen Gemälbefammlung ber ebeln Bruber Boifferee; er lernte gu feiner großen Befriedigung Creuger, Daub, Thibaut und andere Manner Des älteren Beibelberg fennen, und fehrte überhaupt gang erfüllt von Stadt und Universität nach Göttingen gurud, wo er bem Freunde Alles in frifcher Begeifterung mittheilte. Insbefonbere war Arnswaldt von, Daub's ehrwürdiger Erscheinung ergriffen worben und wünschte auch Umbreit mit biefem speculativen Theologen, ber längst burch bie "Theologumena" und Anberes berühmt war und eben erft mit seinem "Judas Ischarioth" neues Aufsehen erregt hatte, näher bekannt zu machen. Allein unser junger Freund hatte auf seiner Insel ber Seligen, in deren Hörsäle nur abgeschiedene Geister Zutritt erhielten, den Namen Daub noch nicht gehört, und auch dem ihm mitgetheilten Iudas Ischarioth konnte er keinen Geschmack abgewinnen. "Mir war diese Speise", sagt er, "fremd, und ich sollte nur den Gewinn daraus ziehen, daß es noch eine andere Theologie und Philosophie gebe, als die, welche ich disher kennen gelernt hatte." Aber obwohl nicht unmittelbar eine Frucht erschien, so blied boch auch hier die Nachwirkung nicht aus. Es war für Umbreit eine geistige Brücke nach Heidelberg geschlagen; er hatte die Stadt, in der er seine besten Tage verleben, den Universitätskreis, in dem er einst dauernd wirken sollte, im voraus mit dem Auge der Liebe und Begeisterung sehen sernen.

Unterbessen hatte Umbreit seine orientalischen Stubien, ju benen auch balb bas Arabische gefommen mar, eifrigst fortgefett, und ale im 3.1815 von ber philosophischen Facultät bie ibm icon burch Gichhorn angefündigte Breisaufgabe gestellt murbe, welche in einer lateinisch abzufaffenden Beschichte ber Emire al Omrah nach Abulfeba besteben sollte, magte er sich an bie Lösung und bestand bas für einen noch fo jungen Studierenben immerbin fühne Wagniß mit bestem Erfolg. Die gefronte Breisschrift marb. 14 Quartbogen ftart, nach bem ausbrucklichen Willen bes Curators, herrn von Arnswaldt, auf Roften ber Universität gebruckt, und erwarb ibm nicht nur überhaupt eine ehrenvolle Anerkennung bon Seiten bes gelehrten Bublicums, fondern lenkte auch ichon die Aufmerksamkeit hervorragender Sachtenner, wie eines be Sach in Baris und von Sammer in Wien, auf feine Berfon. Dabei unterließ Umbreit nicht, fich ben Rutritt zum Rirchendienst offen zu erhalten. Frühjahr 1818 machte er, nachbem er fich in feiner Seimat bazu vorbereitet, in Gotha unter Ben.-Superintenbent Bretfcneiber mit Ehren bas theologische Canbibaten - Examen und bestieg jur befonderen Freude feines Baters mehrmals bie Rangel. Allein bereits mar er zu tief in bas gelehrte Wefen verflochten und

hatte auch zu sehr bessen Freuden gekostet, um davon lassen zu können. Noch im Frühling 1818 kehrte er nach Göttingen mit der Absicht zurück, sich nun ganz dem akademischen Beruse zu widmen. Im Sommer erwarb er sich durch Examen und öffentsliche Dishutation den philosophischen Doctorgrad, odwohl man ihn im Hindlick auf seine inzwischen zu Gotha erschienene Schrift "Roheleth's, des weisen Königs, Seelenkamps" von diesen Leistungen lossprechen wollte, und im Herbst 1818 begann er seine Docenten-Lausbahn mit Borlesungen über dasselbe Buch, sowie mit Privatissimis im Arabischen und Sprischen, wobei er zugleich mit Eiser unter That fen's Leitung dem Studium der persischen Sprache und Literatur oblag.

Um biefe Zeit ericien Sammer's berühmtes Bert: "Beichichte ber iconen Rebefünfte ber Berfer". Diefes Buch "voll Bohlduft ber Poefie" wirkte fo gunbend auf Umbreit, bag es ihm feine Rube ließ, bis er ben Berfaffer perfonlich fennen gelernt und feinen belehrenben Umgang genoffen batte. Er eilte im Mai 1819 nach Wien und beschäftigte fich bort bei Sammer ben gangen Sommer hindurch init orientalischen Studien. Um meiften las er perfifche Dichter, fcbrieb aber auch auf ber Sofbibliothel einen Abschnitt aus Mirchond's Geschichtswert ab, studierte Meninsti's turtifche Grammatit mit Bulfe eines Armeniere und widmete babei bie freien Stunden ber reichen Ratur und Runft ber herrlichen Raiferstadt. Umbreit hat bie in Wien verlebten Tage ftete ju ben gludlichften feines Lebens gerechnet; bas bauernbste Gut aber, bas er von bort mitnahm, mar bie Berbindung mit Sammer, bie fich bald gur innigften Freundschaft steigerte. Gie blieben von ba an in ununterbrochenem Bertehr burch Briefe und gegenfeitige Bufenbung ihrer Berte, und jeber nahm an bes anbern Lebensschickungen mahrhaft bruberlichen Antheil. In fpaterer Zeit mar Umbreit in Begleitung einer Tochter wieder einmal auf mehrere Bochen Sammer's beglückter Gaft in Sainfeld, und als Sammer, jest icon hochbetagt, aber immer noch ruftig, im Sommer 1855 von einer Reise nach Paris zurudfehrte, verweilte er zu Umbreit's bochfter Freude einige Tage unter beffen gaftlichem Dach ju Beibelberg. Bei bem gegen Ende 1856 erfolgten Tode Hammer's brängte es mich, dem Freunde meine Theilnahme auszudrücken, und er erwiderte mir darauf am 9. December: "Du erinnerst Dich noch, mit welcher Liebe ich schon im 3. 1820 zu ihm erfüllt war. Damals loderte ich ja völlig in dem Rosenseuer der persischen Poesie und war ihm kurz vorher, als wir uns kennen lernten, wie die Braut dem Bräutigam entgegengezogen. Bald aber verhallten mir die Gesänge der Nachtigallen vor dem stillsfrommen Lerchentone der Pfalmen der heiligen Schrift, und die seurigen Rosenhaine erblasten vor den reinen und weißen Lisien des alten und neuen Testaments. Die orientalische Freundschaft verklärte sich in eine rein persönlichsmenschliche der seltensten Art. Wir haben uns außerordentlich lieb gehabt."

Nach der Rückfunft aus Wien war Umbreit's nächste Arbeit eine Commentatio philosophico-critica über das Buch Roheleth, welche ihm als Habilitationsschrift diente. Indeß hatte er im nächsten Semester kaum seine Vorlesungen über Jesaja begonnen, als ihm von der badischen Regierung der Ruf zu einer außerordentlichen Professur in Heibelberg zuging. Dem gegenüber machte ihm in Uebereinstimmung mit einslußreichen Professoren in Göttingen auch das hannäver'sche Euratorium günftige Anträge, und er hätte auf ehrenvolle Weise in Göttingen bleiben können. Aber jetzt war der Augenblick gekommen, wo die begeisterten Schilderungen seines Freundes Arnswaldt ihre Wirkung thaten; es zog ihn unwiderstehlich südwärts; er entschied sich raschen Entschlusses für Heibelberg.

Und boch — so resolut Umbreit seinen Entschluß gefaßt hatte, so wurde es ihm nicht leicht, benselben auszuführen. Der Kreis ber jüngern Freunde war ihm sehr lieb geworben, und es war in benselben gerade in letter Zeit noch als ganz besonders belebendes Element der geniale Philologe Otfried Müller eingetreten, über bessen jugendlich geistsprühendes Wesen sich Umbreit nicht bewundernd genug auszudrücken vermag. Aber selbst das alte Göttingen, gegen das der Freundestreis der Jüngeren sich so oft in starken oder muthwilligen Worten ergangen hatte, erschien jeht dem Scheibenden in einem andern Licht, und die

Wehmuth, mit ber er fich trennte, klingt noch 35 Jahre fpater in folgenden Borten nach: "Es war boch gar wöhnlich in biefem "Reiche ber Alten" gewesen, und ich muß oft im Reiche ber Meueren und Neuesten an jene mit Berehrung bes. ehrlichen beutschen Menschenverftanbes in unserer sittlich verschwommenen Beiftreichheit gurudbenten. Es herrichte noch feine Sophiftif: numan nannte bas Bofe nicht gut, bas Gute nicht bofe, bas Dunkle nicht hell, bas Belle nicht bunkel, bas Bittere nicht fug, bas Guge nicht bitter."" Wie oft haben wir nicht, wenn ich fpater mit Arnswaldt zusammen war und bie Zeit bes "jungen Deutschlande" getommen, unsere alten Lehrer, Die bas Sittliche in Wiffenschaft und leben bezweckten und von ber Rebabilitation bes Bleisches nichts mußten, bankbarft gepriefen! — Wenn wir unfern Lieblingespagiergang nach ber Stegemühle gemacht unb auf bem Rudwege Göttingen im Abenbicheine liegen faben, ba erschien es uns in seiner Freundlichkeit wie eine stille Insel ber feligen Biffenschaft."

#### II. Mannesalter.

An seinem neuen Bestimmungsort Heibelberg traf Umbreit im Herbft 1820 ein. Bon ba an verslocht sich unser beiberseitiger Lebensgang aufs innigste, ja wir machten balb so sehr ben Eindruck des Zusammengehörens, daß selbst unsere Namen vielsach verwechselt wurden. Ich war damals seit Jahresfrist Privatdocent in der theologischen Facultät und hatte zwar unter den älteren Lehrern der Universität wohlwollende, väterlich gesinnte Gönner, vermiste aber schmerzlich einen gleichaltrigen und gleichstrebenden Freund, mit dem ich im inneren und äußeren Leben Alles brüderlich hätte theilen können. So sah ich dem neuen Collegen mit gespannter Erwartung entgegen, und gleich beim ersten Besuch ward mir die Gewisheit, daß hier ein Gesnosse neben mich gestellt sei, mit dem es zut sein werde zusammen zu leben und zu wirken.

Der junge fünfundzwanzigjährige Gelehrte von schlankem Bau, blauem Auge, schön gewölbter Stirn und feingebildetem, überaus sprechendem Mund, frei und lebensfrisch in allen seinen

Worten und Bewegungen, machte icon in feiner außerei scheinung einen bochft gewinnenben Ginbruct; aber balb t fich auch unsere Bergen gegen einander auf, und es bauerte lange, fo maren mir fo ju einander geftellt, bag es une Bebi war, uns faft täglich ju feben und alle Erlebniffe auszutau Wir waren eins in ber Grandlage und im Ziel für ganges leben; aber wir maren auch - und bieg giebt ja mabren Freundschaft ben ichonften Reig - nach unferer ! vibualität und unferem bisberigen Entwidelungsgang fo verfci baß wir uns gegenseitig erganzen und immer wieber frisch am Umbreit ftand — trop Arnswaldt und Lude mals boch noch wefentlich unter bem Ginfluß ber theologi Tradition Böttingens, vornehmlich Gichhorn's, fein Leben ma ausschließlich im alten Testament und im Orient, und bas i tifche Interesse übermog fehr merklich jedes andere. burch bie auf Storr bafirte tubinger Schule eine offenbart gläubige Grundlage für meine Theologie erhalten, mar ! ju ben Bertretern ber bamale frifch aufbluhenben ichmabi Dichterschule in die innigfte Beziehung getreten, batte wieber in Beibelberg zu Daub's, noch mehr zu Creuzer's & gefessen, und war noch vor Rurgem mahrent bes Sommers, Umbreit bei hammer in Wien gubrachte, in Berlin gem wo ich im Berkehr mit be Wette, Schleiermacher und Rea bie Elemente ber neueren Theologie in mich aufgenommen namentlich an ben letigenannten großen Rirchenhiftoriter mit verehrungevoller Liebe angeschloffen batte. Dein Inti war ein entschieben theologisches und ging vornehmlich auf teftamentliche Auslegung und hiftorische Theologie, bamale mentlich bas Stubium ber Rirchenväter. So hatten wir viel mitzutheilen, und jeber gab bem anbern fast täglich neuen Impuls. Um wenigsten ließ Umbreit es bieran feblen; Alles, was er trieb, erfüllte ibn immer gang und gar, und von fein Berg voll mar, bavon floß bann auch fein Mund lebenbigfte über: eine Gigenthumlichkeit, bie zugleich fehr befti feinen Beruf jum Lehrer bocumentirte.

Die erften Jahre in Heibelberg verwendete er hauptfad

auf bie Ausarbeitung feiner Borlefungen. Bunachft beschränkte er fich hierbei auf orientalische Linguistif und altes Testament. Der regelmäßige Rreis feiner altteftamentlichen Bortrage maren Bfalmen, Jefaja und Ginleitung; öfter las er auch über Siob, zuweilen über Benefis ober ein anberes Buch. Erft fpater, nachbem leben und Studien bei thm eine andere Benbung genommen, ging er auch jum neuen Testament über und trug wieberholt neutestamentliche Einleitung vor ober erflärte folche Bücher, welche, wie die Apokalppfe, ber Bebraer- und Romerbrief, in einer genauen Beziehung zum alten Teftament fteben. Die Borbereitung Umbreit's war immer eine forgfältige; er benutte gemiffenhaft bie gegebenen Bulfemittel; aber bie Sauptfache für ihn blieb stets, mit bem auszulegenden Autor innerlich eins zu werben, fich felbft von bem Begenftanbe nach allen Beziehungen burchbringen zu laffen. Go lebte er in bem, mas er lehrte, und indem er bas, mas in ihm von innen beraus Beftalt gewonnen, auch in fehr klarer und fliegender, ftete ebler und oft weihevoll gehobener Rebe vortrug, fonnte ber Ginbruck auf die Jugend nicht ausbleiben. Umbreit's Borlefungen waren nach Maggabe ber theologischen Frequeng Beibelberge immer reichlich besett, und bie Studierenden, die er auch außer ben Borlefungen mit berglichem Bohlwollen, ja, wenn fie fich beffen werth zeigten, wie Freunde behandelte, bingen mit großer Liebe an ibm.

Während Umbreit als Lehrer ben besten Erfolg hatte und in Folge bavon im 3. 1823 zum ordentlichen Professor in der philosophischen Facultät ernannt wurde, stand seine schriftstellerische Thätigseit keineswegs stille. Bei seinem Eintritt in Heidelberg 1820 war die kleine Schrift "Lied der Liebe, das älteste und schönste aus dem Morgenlande," erschienen; im 3. 1824 trat die Uebersetung und Auslegung des Hob ans Licht, deren zweite Auslage (1832) auch ins Englische übersett wurde; und schon im 3. 1826 folgte der Commentar über die Sprücke Salomo's. In der ersten Arbeit herrscht noch ganz das ästhetische Interesse in herder'schem Geiste; in den beiden anderen dagegen tritt mehr das Bedürfniß hervor, sich mit solchen Schriften zu beschäftigen, die sich auf die höchsten Probleme des menschlichen

Lebens beziehen. Aber eben bieses Bedürfniß konnte im Bereich bes Alttestamentlich-Orientalischen nicht seine volle Befriedigung finden; Umbreit mußte dadurch nothwendig zum neuen Testament und zur Theologie getrieben werden, und nach seiner Art, die Dinge möglichst concret zu behandeln, konnte dieß auch nicht ohne Einfluß auf seine äußere Lebensstellung bleiben.

In biefer Richtung bewegte fich nun feine Entwickelung vornehmlich seit bem 3. 1827. Zwar in Beziehung auf productive Thatigfeit hielt fich Umbreit ftete im Bereich bes Eregetischen und junachft auch noch lange Zeit gang im Rreis bes alten Teftaments; aber babei ftubierte er nun zugleich möglichst viele gediegene Werke aus allen Theilen ber Theologie, und - was Die Hauptsache - er that bieg nicht blog jur Erweiterung feiner Renntniffe, fonbern mit einem ihm bis babin fremben Unliegen, jur Bewinnung ber rechten Erfenntniß, jur eigenften inneren Lebensgrundung. Um meiften beschäftigte ibn in biefer Beit bas noch nicht lange erschienene Buch, welches bamale überhaupt am gewaltigften bie theologische Welt bewegte, bie Dogmatit Schleiermacher's. Durch fie mußten ibm, ber bor faum 10 Jahren jum Behuf bes Eramens bie bretfchneiber'iche Dogmatik fast auswendig gelernt hatte, gang neue Regionen und Unschauungsgebiete aufgeben. Doch ift er bei beren eifrigstem Studium und bei ber bochften Berehrung für Schleiermacher's Beift und theologische Bebeutung ein eigentlicher Schlaiermacherianer nicht geworben. Seine eigene Inbividualitat mar ju ftart ausgeprägt, um gang in eine frembe Dentform einjugeben, und feine Begabung wies ibn nicht auf bialectische Bermittelung und Shitematifirung, fonbern auf unmittelbares Erfaffen ber boberen Bahrheiten und Berknüpfung berfelben in ber Ginbeit bes Bemüthes. Aber auch im Inhalt bes Shitems, namentlich in ber Art und Beife, wie Schleiermacher fich jum alten Teftament und beffen Prophetie ftellte, wie er ben Glauben an ben perfonlichen Gott und an individuelle Fortbauer behandelte, wie er ben Werth bes Geschichtlichen in ber gangen Erscheinung Chrifti beftimmte, lagen Differengen, über welche Umbreit nicht Dagegen bat bas, was Schleiermacher überbinaustam.

haupt zu einem epochemachenben Theologen stempelt, seine ber bisherigen gegenüber so viel tiesere und lebensvollere Auffassung von Religion und Christenthum im Ganzen und die durchschlagenbe Macht, mit der er die wesentlichen Grundgebanken des evangelischen Heisglaubens, vor allem aber die Alles beherrschenbe centrale Bedeutung der Person Christi wieder ins Licht stellte, auch auf Umbreit einen entscheidenden Einfluß geübt und ihn für immer seiner früheren rationalistischen Tradition entrückt.

Wie bie Jugend unternehmend ift, fo entstand um biefe Zeit unter uns auch ber Bebante einer gemeinsam berauszugebenben theologischen Zeitschrift, und wir bilbeten benfelben, obwohl Umbreit zum Redactionsgeschäft feine besondere Luft batte, -in vielfachen Befprachen mit Liebe aus. Wir gebachten bamit nicht etwa nur bie Stapelpläte theologischer Gelehrsamkeit um einen weiteren zu vermehren, sonbern vor allem sollte ber neuen Theologie, bie theils ichon vorhanden, theils in ber Gestaltung begriffen mar, ein eigenes Organ geschaffen merben. Es war bieg bie Theologie, ju ber Schleiermacher ben fcopferischen Anftog gegeben, bie historisch von Reanber, bogmatifch von Ditid und Tweften, exegetisch von Lude und Anbern vertreten mar, und beren Grundtenbeng fo bezeichnet werben tann, bag fie im Gegenfat ebensowohl gegen ben Rationalismus, wie gegen ben alteren Supranaturalismus bas Chriftenthum ale neue Lebensichöpfung und göttliche Offenbarung im volleften Sinne bes Wortes, zugleich aber als etwas in ber Befcichte ber Menfcheit organisch sich Entwidelnbes auffaßt, und barum ben driftlichen Glaubensinhalt, ohne beffen Beftanb an Beitströmungen preiszugeben, boch mit ben gesunden und achten Bilbungselementen ber Zeit zu vermitteln, alfo benfelben nicht bloß antoritätsmäßig hinzustellen, sondern vor allem auch innerlich zu begründen strebt. Gine Theologie folder Art, zumal wenn fie im Werben begriffen, tann eine ftreng abschliegenbe Formel nicht aufstellen; wir meinten vielmehr, in einem ihr bienenben Organe muffe bie beutsche evangelische Rirche ebensowohl ber lebensvollen Mannichfaltigfeit, wie ber wefentlichen Ginbeit

ihrer Theologie fich bewußt werben, und munichten baber nicht minber aufrichtig, bag Theologen wie Tholud, ale bag folde wie be Wette uns mit Beitragen erfreuen mochten. Bunachft theilten wir unfern Bedanken ben befreundeten jungern Theologen, bie bamale in Bonn vereinigt waren, Ritfc, Lude und Giefeler, mit, auf beren stehenbe Mitarbeit wir hofften; und als biefe mit Liebe auf ben Plan eingingen, veranftalteten wir im Frühling 1827 eine Busammentunft zu Rubesbeim, wo in ernster und freudiger Stimmung bas Einzelne zu allseitiger Befriedigung verabrebet wurde a). So entstanden die mit bem 3. 1828 zuerft erschienenen und heute noch fortbauernben "Theologischen Studien und Rritiken", bei beren Anfang und Fortgang, nachst bem Segen von oben', bor Allem auch ber Umftanb aufs bantbarfte ermahnt werben muß, bag ein Buchhanbler wie Friedrich Berthes, ber Umbreit icon feit langer befreundet und seit bem Sommer 1819 auch für mich ein Mann vertrauenevollster Liebe mar, ben Berlag übernahm und bie Sache nicht bloß außerlich mit muthiger Stanbhaftigfeit, fonbern auch innerlich mit bober Ginficht forberte.

Schon im 3. 1821 hatte sich Umbreit seinen eigenen Heerd gegründet. Die in freiester Wahl der Liebe geschlossene Seerd gegründet, und da Umbreit's junge Gattin eine geborene Heidelbergerin war, so wurde er auch dadurch in dieser Stadt noch vollständiger heimisch. Längere Zeit blieb das Schepaar ohne Kindersegen; als aber, kaum mehr gehofft, auch dieser eintrat, und im Sommer 1830 Umbreit das erste Tochtersein geboren wurde, bekennt er, auf einen Sipsel des Glücks emporgehoben zu sein, von dem er früher gar keine Ahnung gehabt habe. "Der Herr hat uns große Gnade erwiesen" —

a) Benn Anber sen in seiner neuesten Schrift liber bie göttliche Offenbarung S. 340 gelegentlich bemerkt, die Studien und Kritiken seien noch unter Schleiermacher's persönlicher Mitwirkung "gegrundet" worden, so ist dieß — gewiß gegen die Absicht des Schreibenden nicht richtig. Schleiermacher hatte an der Gründung der Zeitschrift keinen persönlichen Antheis; aber schon im Jahrg. 1829 gab er seinen ersten Beitrag in den beiden beruhmt gewordenen Sendschreiben siber seine Glaubenslehre an Licke.

schrieb er bamals — "Er ist ein wunderbarer Gott, ich will ihn preisen ewiglich. Ich sage kein Wort mehr, benn mein Herz möchte mir zerspringen — Ihr fühlt's, Ihr wist's." Es folgten noch, jedesmal bankbar begrüßt, zwei Töchter, und wie Umbreit vorher ein liebevoller Gatte gewesen, so wurde er nun ein Bater von der zärtlichsten fürsorgenden Treue.

Auch bie gefelligen Berhaltniffe Umbreit's waren febr befriedigend. Er felbft mar für eblere Befelligfeit beftens ausgeftattet. Bon Grund bes Bergens aus ein freudiger Menfc, in hohem Grabe geiftig erregbar und mittheilfam und bei feiner' Auffassung ber Individualitäten voll Gute in ber Bebandlung ber Menschen, brachte er eigentlich icon alles bas in bie Befellschaft mit, mas in berfelben belebend und wohlthuend wirken konnte. Die heibelberger Rreise aber, in die Umbreit eintrat, entsprachen gang biefem Sinn. Bei ben Bauptern bes alten Beibelberge, einem Creuzer, Daub, Abegg, Schwarz, Thibaut, benen Umbreit eine aufrichtige Berehrung entgegen. brachte, fant er nichts von ber gemeffenen Bornehmbeit, welche in Göttingen bie Jungeren oft niebergebrudt batte; bagegen berrichte in ben, materiell bochft einfachen, Befellichaften ein corbialer Sinn; ben Mittelpunkt ber Unterhaltung bilbeten ohne bag Bolitit ober Rirchenftreit befonbers hervorgetreten maren - bie boberen ibealen Interessen, und babei entfaltete fich oft eine Fulle bes Beiftes und gefunter Gemulhlichkeit, wie man es wohl ale bie Bluthe mabrer Gefelligfeit ansehen barf, in spaterer Beit aber nicht felten zu vermiffen batte. Den nachftftebenben Rreis für bas umbreit'iche Saus bilbete neben bem unfrigen bie treffliche Familie Rau's, ber feit 1822 als Lehrer ber Nationalötonomie in Beibelberg wirtte und von ba an bas gange Leben hindurch ein unwandelbar treuer Freund für Umbreit blieb; auch bestand ein etwas weiterer Rreis jum gemeinsamen Genuß flaffifcher Dichtermerte, ber fpater in veranberter Beftalt fic erneuerte und jeberzeit reich an geistiger und gemuthlicher Anregung war.

Bis zum Jahr 1829 war es uns vergönnt, neben und mit einander zu wirken. Im Frühling dieses Jahres folgte ich einem Ruf nach Halle, während Umbreit, um seiner Wendung zur Theologie nun auch äußerlich eine bestimmte Folge zu geben, auf seinen Wunsch in die theologische Facultät versetzt wurde, die ihm in demselben Jahre ihre höchsten Ehren ertheilte. Es war eine schöne Zeit, die wir mit einander verlebt hatten; unsere Herzen hatten sich in immer vollerem Einklang zusammengefunden und wir konnten uns nur mit Schmerz trennen; aber wir schieden mit der Gewisheit, einen Bund geschlossen zu haben, der sich gegen allen Wechsel der Zeit und des Ortes unantastbar erweisen werde.

Bei bem vielfach Guten und Dankenswerthen, aber auch Ernften und Schweren, welches bie nachften Jahre jebem von uns brachten, lebten wir ftets innerlich mit einander fort und blieben auch außerlich in ununterbrochener Berbinbung. Beben Spatsommer besuchte ich mit ben Meinigen Beibelberg, in ber Zwifchenzeit aber ging ein lebhafter Briefwechfel bin und ber, und ich barf wohl fagen, bag mir jeber Brief Umbreit's ein Lichtpunkt mar und keiner anlangte, ber für mich nicht in reichem Mage belebend und erquidlich gewesen mare. 3m Jahre 1833 murbe Umbreit von einem bypochonbrifchen Leiben befallen, welches ihn geiftig und leiblich aufs tieffte barnieber brudte. Er batte icon wieber angefangen, fich ju erholen, als auch mein Besuch in ben Berbstferien wohlthuend eingriff. Im Rovember tonnte er bereits von ber schweren Zeit sprechen, Die "wie ein bofer Traum" hinter ihm liege, und im Juni 1834 fcbreibt er mir: "Ich tenne jest meinen Feinb, und burch Arbeit und Gebet boffe ich ihn mir ferner mit Gottes Sulfe vom Leibe zu balten" - auch gebenkt er babei besonders seiner Arbeit über bie Bfalmen, die ihm große Erhebung gemahre. Nach biefer truben Beriode, bie jeboch fur bas innere Leben nicht ohne beilfame Frucht blieb, fette Umbreit fein Wirten in Umt und Biffenfchaft mit gewohnter Freudigkeit fort.

Unterbeffen waren bie alteren Collegen Umbreit's in ein Bebensftabium vorgeruct, in bem bie Rraft naturgemag nachlaßt,

und da die Folgen hiervon fich auch in ber Frequenz ber theologischen Facultät -zeigten, so mußte an eine Erganzung burch jungere Rrafte um fo' mehr gebacht werben, als man auch icon bie Gründung eines evangelischen Bredigerseminars in Aussicht genommen batte. Längft mar es ein Lieblingsmunich Umbreit's, wir möchten wieber vereinigt wirten tonnen; jest betrieb er mit lebenbigftem Gifer und gutem Erfolg meine Rucherufung, und im herbst 1836 trat ich wieber als Lehrer ber Theologie in Beibelberg ein, wo ich bei aller Freude über die Wiebervereinigung mit bem Freunde freilich auch langere Zeit Grund fanb, ben fo unvergleichlich größeren hallischen Birfungefreis fcmerglich zu vermiffen. Unter ber besonberen Fürforge bes Staatsrathes Mebenius, ber für Bebung-ber theologifchen Facultat bas erfreulichste Interesse bethätigte, tam bas Seminar wirklich zu Stande; es murbe in Rothe ein Mann als Director gewonnen, ber icon in Wittenberg neben ber wiffenschaftlichen auch feine practische Meifterschaft bewährt hatte, und nachbem biefer im 3. 1838 in feine Stellung, vermoge beren er jugleich Die spstematische Theologie zu lehren und in bem damals gleichfalls neubegrundeten afabemifchen Gottesbienft zu prebigen batte, eingetreten war, warb uns wieberum - freilich in folcher Conftellation nur auf ein Decennium bin - eine febr befriedigenbe Beit verlieben. Wir arbeiteten mit einer nicht bloß collegialischen, fonbern mahrhaft freundschaftlichen Gintracht zusammen, die wohl für teinen von une etwas zu munichen übrig ließ und auch nach angen ihre Wirfung nicht verfehlte.

Es barf diese und die nächstsolgende Zeit als der Höhepunkt in Umbreit's Leben angesehen werden; wir haben daher mit wenigem die Stellung zu bezeichnen, die er jetzt einnahm. Als Schüler Eichhorn's, als orientalischer Geistesverwandter Hammer's und ebenbildlicher Nachfolger Herder's hatte er, dem übershaupt nichs Menschliches fremd war, jederzeit für alles Schöne, Tiefsinnige und Große im alten Testament die seinste Auffassungsgabe entfaltet, und sein ausgesprochener Sinn für das Concrete und Lebensvolle, für die Bedeutung des Persönlichen in der Geschichte hatte ihn auch — seit er selbständiger Reworden

- ftete ebenso febr vor rationalistischer Berflachung, wie vor einer bas Wesentliche verflüchtigenben Mpthisirung bes alttestament lichen Inhaltes bewahrt. Doch mar es in früherer Zeit febr vorwiegend nur bie menschliche Seite biefes Inhaltes, bie er mit ebenso viel Liebe als Erfolg pflegte. Anbers verhielt es fic, feit er felbst mit vollerer Glaubensfreudigfeit im Chriftenthum ftand, feit ibm Der, welcher ber Mittelpunkt ber Beltgefcichte ift, auch jum Centrum bes eigenen Lebens, jum Grund bes perfonlichen Beile geworben, und er bie Ueberzeugung gewonnen hatte, bag "bas Chriftenthum burchaus Weg, Wahrheit und Leben fei und nur in feiner concreten Lebenbigfeit und Bestimmtheit begriffen werben konne" a). Run fant er auch im alten Teftament nicht mehr blog bas Grofartigfte und Gemaltigfte im Bereich menschlicher Entwickelung, fonbern einen Grundbeftanb theil ber untheilbaren Offenbarung bes perfonlichen, beiligen Gottes, burch welche berfelbe in unmittelbarer Beifteswirfung auf aus ermablte Organe bie Menschheit erzieht und zu bem aus eigener Rraft nicht erreichbaren Beil hinführt. Die menfoliche Seite ging baburch für ihn nicht verloren; bie Organe bes göttlichen Beiftes blieben ihm immer freie, unter beftimmten Zeitbebingungen wirkenbe Perfonlichkeiten; er hielt baber an ber geschichtlichen Betrachtung fest, ließ auch ber Rritit nach bestem Wiffen und Bewiffen ihr Recht wiberfahren und vertannte niemals ben Unterschied zwischen ber grundlegenden Offenbarung bes alten Teftamente und ber vollendenben bes neuen. Aber et schaute nun Gefet und Bropheten, Theofratie und Lebre. Dich tung und Weisheit bes alten Teftaments immer zugleich im Lichte Chrifti und feines Erlöfungewerkes, erfaßte bas Menfc. liche in feiner gottlichen Burgel, und forschte neben bem Unterfcheibenben vor allem auch nach bem gottgeordneten, organischen 3m fammenhang. Go hatten bie altteftamentlichen Schriften für ibn allerdings einen unschätbaren Werth icon baburch, bag fie bie einfachen, tiefen und gewaltigen "Grundtone" aller achten Frommigkeit auf eine für jebe Zeit vorbilbliche Weise anschlagen , einen

a) Brief vom 20. Juni 1831.

noch höheren aber baburch, baß Der, in welchem alle Gottesverheißungen Ja und Amen sind, in ihnen die "Grundzüge"
seiner menschlichen Erscheinung vorgezeichnet sand und sich auf
sie als Gottes Wort gestellt hatte. Bei solcher Auffassung war
es für Umbreit nicht mehr bloß ein Genuß, diese Schriften zu
erklären, sondern auch eine heilige Aufgabe, und er glaubte, daß
ihm bei Lösung derselben neben dem Werk der Wissenschaft zugleich ein Dienst an der religiösen Exbauung der Gemeinde
obliege.

In biefem Ginne mar es für Umbreit zunächft eine mahrhaft erfreuliche Erweiterung feines Wirkungefreifes, bag er als Hauptlehrer für bas alte Testament auch am Seminarium eine ftebenbe Thatigfeit erhielt. Sier batte er junge Theologen gu unterrichten, Die alebalb in ben Rirchendienft eintreten follten. und wenn ihm ichon bisher bei feiner Behandlung ber altteftamentlichen Schriften bie Bflege bes religiblen Elementes ein Sauptanliegen mar, fo mußte bieg jest von felbft noch ftarter hervortreten und babei auch bie unmittelbare Anwendung aufs Leben eine besondere Berudfichtigung erfahren. Ge murbe ihm eine rechte Bergensfache, bie fünftigen Diener bes Wortes gum alten Testament als einer immer frischen Grundquelle ber religiöfen Babrheit binguführen und ben unverganglichen Glaubensund Lebensgehalt beffelben aufs tieffte und fruchtbarfte in ibre Seelen einzusenken. Und mit welchem Erfolg er bas gethan, barüber möge hier bas Zeugniß eines bantbaren Schulers gebort werben, ber auf meinen Bunfc ben Ginbrud, welchen er in ben Seminarftunben von Umbreit empfangen, in folgenben Zeilen geschilbert bat: "Richt lange mar ich bes Seligen Schuler, boch lange genug, um fein Bilb zeitlebens in mir gu tragen. 3ch febe ben Mann noch auf bem Ratheber figen mit bem zurudgestrichenen weißen haar und dem milden großen Muge, une lehrend, aber nicht lehrend wie bie Schriftgelehrten und Pharifaer. Es gab Stunden, ba bob fich bes bereits alternben Mannes Stimme; es mar mir, ale tame über ibn Jefaja's und ber Bropheten Beift, ich mußte bie Feber nieberlegen und laufchen. Er bewältigte nicht mehr ben Gegenstand, sonbern bet Gegenstand hatte seine Seele völlig hingenommen; sie war hinabgesenkt in den Herrn, die Bunder schauend an seinem Geseh, als stände er betend und hörte mit dem Propheten den Chor der Seraphim im Hause des dreimal Heiligen. Er war eine rein besaitete Seele, in die der Finger Gottes zu jeder Zeit greisen und sein Lied spielen konnte. Es lag über dem Manne der Schmelz der Reinheit und Keuscheit ausgegossen, man spürte es: dieser Mensch ist keiner Gemeinheit fähig. So erschien er mir nicht bloß auf dem Katheder, so auch in seinem Hause, stets nur das Edle und Sinnige fördernd und mit leisem Finger an die Jünglingsherzen klopsend und fragend, wer ihn wohl verstände und den Flug seiner Seele theilen wollte."

Auch als Schriftsteller folgte Umbreit biefem Bug. Er wirb in biefer Beit immer mehr nicht nur überhaupt theologisch, fonbern insbesondere auch praktisch theologisch. Dieg zeigt fich in feiner "driftlichen Erbauung aus bem Bfalter" 1838, in bem "Anecht Gottes" 1840, und gang vornehmlich in bem feit 1841 erichienenen "prattischen Commentar über bie Propheten". Ja es genügte ibm jett auch für bas literarifche Wirken nicht mehr, in foldem Beifte nur bas alte Teftament zu bebanbeln, er wendete fich nun auch birect jum neuen, um feine aus bem alten Testament gewonnene Erkenntnig unmittelbar anf driftlichem Boben fruchtbar zu machen. Go fdrieb er mit vieler Liebe die fleine Schrift über "die Sunbe" 1853, bie amar junachft ben altteftamentlichen Begriff feftftellen follte, aber boch vom Römerbrief ihren Ausgang genommen und allgemeine biblifch theologische Besichtspunkte im Auge batte, pornehmlich aber bas umfangreichere Buch "ber Brief an bie Romer auf bem Grunde bes alten Teftamente ausgelegt" 1856; auch follte noch eine ahnliche Arbeit über ben Bebraerbrief folgen, an beren Durchführung er jedoch burch bas in ben tommenben Jahren eingetretene forperliche Leiben gebinbert wurbe.

- Und hier ist es wohl an ber Stelle, auch ein Wort über bie formelle Seite von Umbreit's schriftstellerischer Thatigfeit gu sagen. Umbreit's Schriften waren burchaus Producte bes Lebens

und gingen aus innerem Seelenbrang bervor. Darnach trugen fie auch gang bas Beprage feiner Individualität und Stimmung. Er mochte vorber mit Rube und Bleiß feine Studien über einen Wegenstand machen; aber schreiben tonnte er über benfelben nur, wenn er bavon erfüllt und begeiftert war; war er bas, fo ftromte es ihm aus ber Feber, wie ein fprubelnber Quell, und bann folgte er eben gang feiner eigenthumlichen Beiftebart. mar aber in besonders reichem Dag mit bem ausgestattet, mas er felbst ben "orientalischen" Sinn nennt, mit "unmittelbarem Unschauungsvermögen"; und wenn er fich nun zugleich vorzugs. weise mit ben Schriftbenkmalen bes Orients, namentlich ben bichterischen und prophetischen bes alten Teftaments, beschäftigte. fo mar es ebenfo naturlich, bag bavon auch feine Sprache ihre Saltung und Farbung annahm, wie es bem romifchen Siftoriter gang von felbft alterthümlich ju Muthe warb, wenn er alterthumliche Dinge behandelte. Der Styl Umbreit's hat baber immer etwas belebt Gehobenes, er bewegt fich in bilblich treffenben, vollen, ftarten Ausbruden und reichen Berioben und geht nicht felten in bas Schwungvolle und Feierliche über. Rein Unbefangener wird leugnen, bag vielfach eine große Bewalt und außerorbentliche Sobeit in feiner Rebe liegt, obwohl man fie bisweilen magvoller munfchen mochte. Doch haben wir in letterer Begiehung frühere und fpatere Schriften ju unterfcheiben; in jenen wird bie Sprache bisweilen überschwänglich, in biefen ift fie gemeffener und mehr ruhig entwickelnb. breit felbft, obwohl er es nicht leiben mochte, wenn man viel an feinem Styl matelte, ichrieb mir bei Ueberfendung einer feiner letten Arbeiten im November 1853 mit einiger Selbstironie: "Diefes Mal werben wir wenigstens bie Leute nicht vorwerfen können, worüber Ezechiel flagt, wenn er ausruft: Ach! Berr, fie fagen von mir, ich fprache in Bilberreben !"

Bei feiner Arbeit erfrischte sich Um breit fortwährend burch bas Schöne in Natur und Kunst. Für Naturgenuß hatte er einen sehr offenen Sinn und seine Umgebung war ja auch ganz bazu angethan, benselben noch mehr zu entwickeln. Im Theolo. Stud. 3ahrg. 1862.

3. 1835 hatte er fich ein Saus getauft, bas einft Bilten's Befitthum gemesen und am Juge bes Sugels lag, auf welchem bas weltberühmte Schloß thront. hier tonnte er aus ben Fenftern feiner fleinen fonnigen Studierftube, bie freundlich von Reben umlaubt maren, unmittelbar binaufschauen zu ben fühn bereinragenden Mauern und Thurmen, und hier "vor bem Angefichte biefer einbrudevollften und ichonften Bredigt von ber Gitelfeit, aller Dinge" war es ihm gang besonders wohl. Er hatte beff balb, ba ibn feine ftille Belle und die Umgebung Beibelberge fo febr befriedigte, teinen ftarten Reifetrieb; boch befuchte er in früheren Zeiten wiederholt fein geliebtes Thuringen; ber Abein, Berlin, Dresben und andere burch Natur- und Runftichate bervorragende Bunfte Deutschlands waren ibm nicht fremb, und im September 1854 marb ihm auch noch bas lang erfebnte Glud, die Herrlichfeit der Schweiz zu genießen. Bu Meilen am Buricherfee brachte er mit ben Seinigen in wohlthuenber Baublichkeit und bei gunftigftem Better mehrere Bochen unter Ausflügen nach bem Rigi und anberen flaffifchen Orten gu, und wie ihm babei zu Muthe war, mögen einige Stellen aus einem Briefe an mich vom 29. September aussprechen: "Ich schreibe Dir" - fagt er - "vom Ufer bes freundlichsten ber See'n, und es ift mir, ale mare feine gange unbeschreibliche Beiterfeit in meine Seele hineingezogen. Ja, mein theuerfter Freund, ich bin nun wirklich in bem Bunberlanbe langjähriger Sebnfucht. in bas beine Liebe mich fo oft vergeblich hinein gewünscht, und ich bante bem grundgutigen Gott, daß er mir noch bie jugenb liche Frifche ber Empfänglichkeit erhalten, mich an ber reichen Fülle Seiner Schönheitsoffenbarungen zu erbauen." Rigi: "Wir erreichten die Spite, als eben zum Sonnenuntergang geblafen wurde. Die Nacht war einzig, ber Bollmond in feinem reinsten Glange. Aber ber Morgen! - Als bas Sorn burch alle Bange bes Saufes getont und mir, rafch angekleibet, jur Begrugung ber aufgebenben Sonne hinausgeeilt, begannen , alsbalb bie Alpen zu erglühen. Es war einer ber feierlichften Momente meines Lebens; mein Grundgefühl mar "Chrfurcht" und mein Grundgebante: "Che benn bie Berge maren, marft

Du, herr, von Ewigfeit zu Ewigfeit." Ach! wie elend maren wir, wenn Reiner hinter biefen Bergen und über biefen Bergen !"

3m Bereich ber Runft hatte Umbreit einen minber ausgeprägten Sinn für bie Erzeugniffe ber bilbenten Runfte, aber besto stärkeren für Dichtung und Musit. Wesen nach bichterisch angelegt, brangte es ibn in ganzen allen Berioden feines Lebens, fich felbst auch bei gehobener Stimmung in gebundener Rebe auszusprechen, und biefem Drange verbankt ber öffentliche Leferfreis Die lieblichen "Boefien aus bem alten Teftament", wie ibm ber Freundesfreis viele finnige Belegenheitsgedichte von ernfter und beiterer Urt zu verbanten Aber etwas gleichfam Feststebenbes in Umbreit's Leben, ein tägliches Beiftesbred für ibn war es, fich an großen Dichterwerten zu erquiden und zu erheben, und außer benen, welche ihr Lebensberuf auf biefes Bebiet weift, wird es nicht viele Zeit= genoffen gegeben haben, bie mit ben Dichtungen aller Zeiten und Bolter fo vertraut maren, vor Allem aber für die verschiebenften Tone und Geftaltungen ber Poefie ein fo feines Dhr, ein fo empfängliches Gemuth und ein fo treffendes Urtheil hatten, mie er.

Noch stärker vielleicht waren bie Wirkungen ber Tonkunft in feiner von haus aus mufikalisch geftimmten Seele. Die gewaltigen Orgeltone feines Baters, die er in der Jugend vernommen, tonten bei ihm burch bas gange Leben nach und haben ihm, wie er fagt, "zur Ueberwindung bes Zweifels mehr genütt, als gar manche theologifche Bucher". Ernfte, gediegene Mufit blieb für ihn Labfal und Seelenstärfung, und gerabe bafür mar ihm burch bie glucklichste Fügung in gang unmittelbarer Nabe eine Statte von unvergleichlicher Art bereitet. Der berühmte Rechtslehrer Thibaut mar, wie aus feinem golbenen Buchlein über bie "Reinheit ber Tonkunft" befannt ift, ein tiefer Renner und begeifterter Berehrer ber flaffifden Rirchenmufit und bes achten Bolteliebes, voll Liebe für alles Gefunde, Gebiegene und Große, voll beiligen Gifers gegen alles Seichte, Bemeine und Leichtfertige auf biefem Be-Er hatte mit nicht geringen . Opfern eine Auswahl bes biet. Beften aus ben verschiebenen Zeiten und Boltern zusammen-

gebracht und einen Rreis um fich versammelt, in welchem ber Reihe nach bie ebelften Tonwerke jur Aufführung tamen. mar fein Beiligthum, in bem er felbft wie ein Briefter maltete und seine gehobenften Stnuben feierte. Ginladungen jum Buboren maren baber fcon an fich eine besondere Auszeichnung. Umbreit aber, ber pietatvolle jungere Freund und Nachbar Thibaut's, gehörte regelmäßig zu biefen Begunftigten, und mas ibm bierbei zu Theil murbe, tann man nicht fconer aussprechen, als er felbst bei Belegenheit ber Anzeige einer neuen Auflage von Thibaut's Schrift a) in folgenden Worten gethan hat: "Schon langft find jene gottlichen Gefange in bem innigft befreundeten Saufe verftummt, in welchem es bem Unterzeichneten fie mit anzuhören gestattet war; aber noch klingen sie wunderbar in feiner Seele, und er wird es in emiger Dankbarkeit bewahren, wie er bort bie lebenbigen Commentare zu ben Bfalmen und Propheten nicht gelesen, sondern in fein geöffnetes Gemuth entgunbend und befruchtend aufgenommen. Aber wenn er in ber Stille ber Erinnerung jene himmlischen Tone vernimmt, fo ftebt ibm immer ber prachtige, fonigliche Menich mit bem majeftatifchen Antlit vor Augen, ber, von jener überirbifchen Dacht getragen, biefe felbft in ber zusammenfaffenben Ginheit feiner übermältigenden Berfonlichkeit trug, und mas bas große Wort Berfonlich-· feit bebeute, trat ba recht belehrend in bie Unschauung."

## III. Soheres Alter, Leiben und Tob.

Unser Zusammenwirken in Heibelberg bauerte bis zum Herbst 1853, wo ich als Pralat nach Carleruhe ging. Bon ba an übernahm Umbreit vorzugsweise bie Rebaction ber Studien. Doch verkehrten wir barüber möglichst regelmäßig und blieben auch sonst in ebenso lebhafter als inniger Berbindung; ich besuchte ihn öfter in Heibelberg; er nahm an Allem, was mich persönlich ober amtlich betraf, treulichen Untheil. Auf seinen

a) Es war die britte, burch ein Borwort von Ministerialrath D. Bahr eingeleitete Ausgabe vom Jahr 1851, auf welche seitbem schon eine vierte gesolgt ift. Umbreit's Anzeige findet fich in den Studien u. Krititen, Jahrgang 1852. heft 2. S. 164 ff.

bringenben Bunfc und ju feiner großen Freude murbe, wie einft ich von Salle, fo jest Rothe aus Bonn, wohin berfelbe im Frühling 1849 übergefiebelt mar, wieber nach Beibelberg gurud. berufen, und von ba an ftand ihm biefer ale nachfter Bergensvertrauter unmittelbar gur Gefte, mabrent er zugleich an bem feit 1847 ber theologischen Facultat angehörigen Sunbeshagen einen Freund von erprobter Treue gewonnen batte, ben er feinerfeite ale gebiegenen Gelehrten und charaftervollen Mann innigst verehrte und liebte. Das alte Beibelberg ber Daub und Thibaut, ber Abegg und Schwarz, auf bas Umbreit oft mit Wehmuth gurudblidte, mar freilich unterbeg ju Grabe gegangen ober ftand am Rande bes Grabes. Aber Umbreit, fo tren er am Alten bing, befaß boch in feiner unverweltlichen Jugenblichfeit auch bie Babe, fich an Beiftesvermanbte jungerer Beneration mit aller Frische anzuschließen; so wirfte er nicht nur mit freubigem Beifte fort, sonbern burfte jest auch noch in einer gablreichen und ftete anhanglichen Buborerichaar gang besonbere befriedigenbe Erfolge erfahren.

Inbeft traten gerabe in biefen Jahren eine Reihe ernfter Mahnungen vor Umbreit's Seele. Bier Tobesfälle von Mannern, bie ihm feit Langem und innigft befreundet waren, trafen ibn in furgem Zwischenraum: im Februar 1855 starb Lude, im Juni beffelben Jahres A. von Arnswaldt, gegen Ende 1856 von hammer und im Februar 1858 Creuger. Wie Umbreit ben Tob Hammer's empfand, ift icon berührt; von ben andern Freunden wird hier noch ein Wort gefagt werben burfen. Mit Urnewalbt mar Umbreit fortwährend in vollefter Seelenfreundschaft geblieben; wo ein Begenfat, zwischen ihnen bervortrat, führte offenes Aussprechen zu einem nur um so innigeren Unschluß ber Bergen; mehrmals mar Arnswaldt mit ben Seinigen Umbreit's hochermunschter Baft in Beibelberg, ebenfo genoß auch diefer wieberholt bes geliebten Jugenbgenoffen Baftfreundschaft in Sannover, und jebesmal maren bieß fur beibe Freunde Tage, aus beren geiftigem Reichthum fie auf lange Zeit Erguidung und Erhebung icopften, wie bavon Umbreit's Worte ber Erinnerung an Arnswaldt bas lebenbigfte Zeugnig geben. Der Tob bes theuren Lude, ber uns beibe gleichmäßig : terte, schnitt Umbreit tief ins Berg. "Ich batte ben Gelig fcrieb er mir am 21. Febr. 1855 - "lieb wie Wenige, f aus bem Grunbe meiner Seele. Run hat er Frieben . . es ift etwas febr Tragisches um fein Leben. gläubiger Chrift von Natur fo gang barauf angelegt, in Gott vergnügt zu fein, fo war er es. Und wie und mas er leiben! - Das Rathfel erflare Giner. Du baft gang wir haben Gottes heiligen Willen in Demuth zu verehre ift's mit aller Philosophie ju Enbe. Aber auch bie fpitfit bogmatischen Formeln konnen uns bier nichts belfen. Creuger's Sinfcheiben mar Umbreit felbft icon leibent veranlagte ibn, ba er an ber Beftattung nicht theilnehmen am Begrabniftag "einige Borte" liebevollen Anbentens jufdreiben, welche im britten heft ber Stubien von 18! öffentlicht finb; fie enthalten ale Rern bas ichone Beugn ben Berewigten: "Er ift unter ben Philologen ein offenbi gläubiger Theologe gemefen und, um bas Bochfte ju fagen, mehr ein einfach-frommer driftlicher Menfch geworben, Rirche, wie im ftillen Rammerlein."

Bis zum Jahr 1858 genoß Umbreit einer im bauerhaften und ungeschwächten Gesundheit, ausgenomm früher ermähnte hypochondrische Leiben, von bem jeboch fein jurudgeblieben mar. Go ichien er einem boben, gludliche entgegen zu geben. Da stellte sich zu Anfang bes ger Jahres eine Grippe ein, und beim erften Ausgang nach be fühlte er fein linkes Bein "wie einen Giszapfen, in bei glühenbe Roblen ftedten". Es war bas erfte Antlopfer Uebels, bas anfänglich nicht fo bebroblich fcbien, aber, n es am Fuße feinen festen Sit genommen, immer gefäl und schmerzvoller wurde. Von ba an spiegeln sich in Briefen alle Schwankungen feines Zustandes, aber zuglei herrliche Dulberfinn, mit bem er benfelben auffaßte unt Er muß zeitweise ins Universitätegebaube fabren, aber "hinkt er auch wieber babin mit großer Freudigkeit", und

"im Reben, so ist er frisch und gesund und die Zuhörer merken ihm nichts an". Mit einem Anflug von Humor spricht er von den "Dämonen in den Zehen" und von den "inusteriösen Klopfgeistern, die ihm Tag und Nacht keine Ruhe lassen"; aber er klagt auch wieder mit dem vollen Ausdruck des Schmerzes über sein unsägliches Wehe, indem es ihm sei, "als sollten alle Zehen zerbröckelt werden". In all diesen Schmerzen "gehen ihm allerlei Lichter über göttliche und menschliche Dinge aus"; er resignirt wohl, "aber auf Hoffnung hin", und am Schluß eines seiner Leidensbriese spricht er das einsache, unverzleichlich schwe Wort aus: "Der gnädige Gott giebt mir mehr Gutes, als ich verdiene."

Was liebevolle Pflege zu thun im Stante mar, bas haben bie Seinigen, mas ärztliche Runft vermochte, - bas hat fein trefflicher College Chelius, ber bier nicht nur bie Meifterschaft bes berühmten Arztes, fondern auch bie Sorgfalt bes alten Freundes bemährte, im vollften Dage gethan. Auch traten Baufen und Zeiten ber Linberung ein. Namentlich that ibm im Sommer 1859 ber Gebrauch von Wildbad, wo ihm außer anderm bas Busammentreffen mit Gruneifen febr wohlthuend mar, gute Dienste, so bag er mir im September schreiben tonnte, fein ganger Menfch fei erfrischt und wie verjungt. Aber in ber Stille fdritt bas Uebel unaufhaltsam fort und es entwickelte fich immer bestimmter jener felten beilbare Brand, ber meift nur im boberen Greifenalter einzutreten pflegt. Bei ber immer wechselnben Qual ber Schmerzen mar es bem Freunde befonders brudend, in ber freien Bewegung und bamit in ber Berufsthätigfeit gehemmt gu So lange er es vermochte, fampfte er mannlich bagegen Als er in bas Universitätsgebaube auch nicht mehr fahren fonnte, richtete er fich ein Auditorium im Saufe ein; er war ftets mit Leib und Seele Docent gewesen und wollte auch jett, wie ein treuer Rriegsmann, nur vor ber unwiderstehlichen Bewalt von feinem Boften weichen. Nicht felten murbe es ihm gegeben, bie unter unnennbaren Schmerzen begonnene Stunde freier und mobler ichließen zu fonnen.

Much noch eine Freude ber reinsten und höchsten Art wurde

ihm gegen Enbe biefer Leibenszeit zu Theil. Seine geliebte altefte Tochter Emma hatte fich mit einem trefflichen jungen Manne, welchem er als Bater fein ganges Berg fchenken tonnte, bem Sohne feines bemährten göttinger Jugenbfreundes von ber Dften, verlobt, und am 4. October 1859 murbe bie Hochzeit gefeiert. Dem Fefte, beffen Theilnehmer auch ich fein burfte, war viel Ernftes vorangegangen und follte balb bas Ernftefte Aber es war über Umbreit, ber in biefer Zeit wieber wohler war, ein feliges Glud ausgegoffen, welches im Augenblid nur burch bas Wehmüthige ber irbifden Trennung gebampft war, fo bag ber icone Tag in ungetrübter, freudigst gehobener Stimmung verfloß. "Ja, ich sage es felber" - schrieb er mit am 2. December - nes war eine hocherhebenbe Feier, driftlich geweiht und beiter; auch nicht ein Difflang ftorte. So etwas lägt fich nicht machen; es wirb und entfteht, aber es muß aus einem Grundtone fommen, ber aus bem Bochften quillt. belfen alle fünftlichen Berechnungen und Beranftaltungen nichts."

Der tommenbe Winter, fo erquidenbe Nachrichten er auch bon ben Rinbern in Sannover brachte, wurde für Umbreit eine herbe Leibeneschule. Er mußte feine atabemifche Thatigfeit nun gang einstellen und ward immer mehr an Stube und Lager gefesselt. Bum 1. Januar 1860 erhielt ich von ihm noch einen furgen eigenhändigen Brief, an beffen Schlug es beift: "Aber haben wir nicht einen Berfohner, wenn wir ihn wollen, ber alle Sunden vergiebt, Die wir ernftlich bereuen, nnb baifn Reubruch brechen? - D wie tuhn und boch wie mahr! - Unwanbelbar in Liebe und Wahrheit treulichst Dein alter Freund Umbreit." -Inbeg wurden die Nachrichten immer bebenklicher und am erften Oftertag 1860 follte ich ben geliebten Freund gum letten Dal 3ch traf ibn in ber lieben alten Stube in febr weicher Stimmung, auch jest nicht ohne hoffnung, boch noch mehr voll Ergebung in ben göttlichen Willen. Mit großer Demuth fprach er von feinen miffenschaftlichen Leiftungen; jett erlebe er ben Siob und bie Bfalmen, und ba tomme er erft jum rechten Berftanbnig. 3ch tonnte von ihm nur in ber leberzeugung fcheiben, bag ich auf biefer Erbe fein theures Angeficht nicht wieber feben wurbe.

Ueber Berlauf und Ende bes Testen tobtlichen Rrantheitsanfalles barf ich Umbreit's treue Lebensgefährtin und liebevollfte Bflegerin felbft fprechen laffen, beren mir gutigft mitgetheilter Bericht fo lautet: Um 16. Januar fingen bie unfäglichen Leiben bes theuern Baters an. Nun begannen bie qualvollen Nachte. Das Brennen am Bug war fo fürchterlich, bag er benfelben trot ber oft großen Ralte mehrmals frifc verbunden munichte, wiewohl ohne Linderung. Dabei wantte aber fein Muth und fester Glaube nicht. "Alle Biel- und Allwiffer follen mir meggeben" - fagte er - "benn welcher wurde barin, baf ich fo leiden muß, die Liebe Gottes erkennen? 3ch weiß aber, bag Er bie Liebe ift und mich bon Schmerzen gur Freude' führt." Dann war er fo glucklich, wenn man fich ju ihm ans Bett fette. Man tonnte fich an feiner tinblichen Frommigfeit mabrhaft erbauen. Er rief: "D Berr, ftarte mir meinen Glauben und lindere meine Schmerzen um beines theuren Sohnes Jefu Chrifti und um beiner Liebe willen", und öfter auch: "O Berr, wie lange!" Aber immer hatte er auch einen tröftlichen Spruch ober einen erhebenben Gebanten. "Sei ftille bem Berrn" wieberholte er oft, ober: "Barre noch eine Beile aus". Auch befchaftigte er fich mit wiffenschaftlichen Dingen, namentlich bem alten Teftament, obgleich meift in Bhantafien. Wenn er wieber gefund murbe, wolle er über ben Biob gang anbere fchreiben, auch wolle 'er nur gur Chre Gottes und feinen Freunden leben und une auf ben Sanben tragen. Machte man ihm Soffnung auf Wiebergenefung, fo nahm er es in ber erften Zeit wohl an, aber fpater batte er es nicht gern. "Ihr mußt' mir bas nicht fagen, jene Beiten find vorüber; ich batte euch noch Manches gu fagen, aber es greift mich an", worauf wir ibn baten, es nicht au thun. Doch fprach er: "Wenn ich fterbe, lebt ihr fort in meiner Liebe." Be naber bie Auflöfung tam, befto mehr nahmen bie Schmerzen ab; aber er flagte über ein tiefes, unenbliches Webe in ber Seele, mas wir nicht verfteben konnten. Bon feinen theuern Rinbern in Sannover fprach er viel, munichte aber in ber letten Zeit ihr fonft erfehntes Rommen nicht mehr, "um ihnen ben großen Schmerz zu ersparen". In ben Phantafien

wollte er manchmal auffteben, um "beim nach Thuringen" ober auch um in bie Rirche ju geben. Die brei letten Rachte fcblief er ruhig, und wir fonnten ihn nur mit Mube ermuntern, um feinen heißen Mund zu erfrischen. Mittwoch ben 25. April nach Tifche, ale weber Rothe noch holymann zugegen maren, welche täglich mit ihm gebetet hatten, bat er mich barum, und an ber Bewegung feiner Lippen fab man, bag er Alles nachfprach. Bei ben Worten: "Beute wirft bu mit mir im Barabiefe fein" fagte er mit verklärtem lächeln: "Ja, beute noch." Dann bat er, ibm etwas von Chrifto zu fagen, und als ich ibm bie Worte fprach: "Selig find, bie reines Bergens find, benn fie werben Bott schauen" — erwiederte er: "Ich hoffe, balb!" Als ich von bem gerhardt'ichen Lied "Befiehl bu beine Bege" ben letten Bers: "Mach' Ent', o Berr, mach' Enbe", mit ihm gesprochen batte, rief er aus: "D wie fcon!" umarmte und füßte uns alle und fagte noch einmal: "In beine Banbe, Berr, befehle ich meinen Beift." Dann ichien er gludlich, bag wir mit ibm auf ben Bebanten bes Tobes eingegangen waren, und fprach: "Run fann ber liebe Gott tommen, mann er will." Bum Bewuftfein tam er bann nicht mehr; er lag ftill, von Frieden übergoffen, bis er am 26. April Abende zwischen 5 und 6 Uhr feinen Beift fanft aushauchte.

Die Bestattung erfolgte unter großer und warmer Theilnahme aus allen Ständen. Am Grabe sprachen die beiden Freunde, die den Hingeschiedenen vorzugsweise mit geistlichem Trost gestärkt hatten, Holkmann und Rothe, würdige und trostvolle Worte; der erstere gab in kurzen Zügen ein Gesammtbild des Berewigten; der zweite zeigte insbesondere, wie das Charakteristische in Umbreit's Wesen die harmonische Einheit in der Fülle des Reichthums gewesen. Auch hier konnte bezeugt werden, wie Umbreit noch vor wenigen Wochen gesprochen: "Ich habe gebetet und gerungen, ich habe geklagt und gejammert, aber ich habe nicht gegen meinen Gott gemurrt. Gott der Herr wolle mich bewahren, daß ich nicht wider meinen Gott murre!"

Den Seinigen war Umbreit für jeben, auch ben geringsten Dienst rührenb bantbar gewesen. Nun ließ fein Tob eine große

Leere, eine unausfüllbare Lücke zurück. Aber es fehlte auch nicht an Troft, weber an bem bochften gottlichen, noch an bem, ber aus menschlicher Theilnahme erwächft. Namentlich gingen ber Witme auch aus ber Ferne warme Worte bes Mitgefühls zu, und es ift mir geftattet, wenigftens aus einem Briefe, bem eines ausgezeichneten, auch von bem Berewigten bochgehaltenen Fachgenoffen ein icones Beugniß über benfelben bier mitzutheilen. Brofeffor Delitich-ichrieb unter bem 1. Mai aus Erlangen an Frau Umbreit: "Was ich meinen Buborern fagte, barf ich ja auch Ihnen wieberholen: bie firchliche und insbesonbere alttestamentliche Wiffenschaft bat einen ihrer Rorpphäen verloren, ben Mann, ber, mas Berber begeiftert begonnen, im Beifte vollendet und ber menschlichen Seite bes alten Testaments obne Berkennnng ber göttlichen ju rechter Burbigung verholfen bat. Sein ganges Leben ift wie ein Lobgesang auf die Schonheit unb herrlichkeit bes Wortes Gottes gewesen. Dabei hatte er ein Berg voll Liebe, und bie immer feltenere Tugend aller Tugenben, bie Demuth, war fein eigenstes Wesen. Darum freute er sich ber neben ibm aufftrebenden Arbeiter und breitete über fie, wie auch über mich, fegnende Sande . . . 3ch fann ohne Uebertreibung fagen, bag ich ibn geliebt wie einen Bater, benn ichon in ber Wiffenschaft tam ihm, bem Begrunder, Diefe Burbe ju; wir find alle bie Kinder ber Zeit, die er heraufgerungen . . . Nun hat er ausgerungen und ruht unter ben Fittigen ber göttlichen Liebe, in bie feine Berfonlichkeit icon bienieben wie verklart mar."

## IV. Bufammenfassung. Schluß.

Soll ich nun zum Schluß noch ben Grundgehalt und bas Bild ber Persönlichkeit Umbreit's in ein Ganzes zusammenfassen, so hat dieß bei aller Offenheit und Durchsichtigkeit seines Wesens doch gerade für mich, der als Freund so innig mit ihm verwachsen war, seine eigenthümliche Schwierigkeit. Doch will ich es mit dem besten Willen, der Wahrheit die Ehre zu geben, in aller Treue versuchen.

"Im ewigen Wechsel ein ruhiger Geist" — mit biefen Dichterworten hatte ich schon vor Jahren bem Freunde selbst eine

mal fein Wefen bezeichnet, und er hatte fich bieß feinerseits gern gefallen laffen. In ber That fonnte, wenigstens nach einer Seite bin, bie Gigenthumlichfeit Umbreit's faum treffenber jum Ausbruck gebracht werben. Es war in feiner geiftigen Anlage vor Allem etwas reich und frisch Quellendes, eine ungemeine Erregbarteit und ein gewaltiger Freiheitstrieb. Alles irgendwie Bebeutenbe, mas ibm entgegentrat, jumal alles Uriprungliche, Schone und Große, feste ibn in bie lebenbigfte Bewegung, und in bem freien Ausströmen beffen, mas ibn fo innerlichft erregte, wollte er fich nicht gern von außen Schranken feten laffen. Er mar eine ausgeprägt bichterische Natur, voll reger Phantafie und unmittelbar geftaltenber Unichauungefraft, voll ftarten und feinen Befühle, babei jugleich aufe glüdlichfte mit ber Babe ausgestattet, seine Bebanken und Empfindungen in rafchem, frischem Erguß ausbrucksvoll und gewinnend wiederzugeben. Aber bie Schranken, bie er von außen nicht bulben mochte, fette er fich felbft von innen. Alles Aufwallen, ja auch wohl Aufbraufen feines geiftigen Befens tehrte immer wieder in bas rechte Bett jurud und in bem ftete mogenben Bechfel feiner Stimmungen zeigte fich nicht minber ein unter allen Umftanben fich gleichbleibenber, fefter Grunb. Diefer Grund mar ein treues und tiefes Gemuth voll reicher, allfeitig theilnehmenber und Jedem bas Seine gonnenber Liebe, und ben innerften Salt biefes Bemuthes bilbete wieberum eine achte, ungeschminkte Frommigfeit. Das vor Allem mar es, mas Umbreit zu einem mabrhaft bochgestimmten und hochsinnigen Menschen machte; er befaß ben inneren Abel, ber von felbst alles Niebrige und Bemeine fern balt, und bie Bergensgute, bie bamit verbunden mar, machte ibn gugleich in jedem Rreis, bem er angehörte, gur einem wohlthuend belebenben, verföhnenben Element und ließ ibn jene von innen beraus feine Rückficht in ber Behanblung aller Berhaltniffe üben, bie man treffend "Söflichkeit bes Bergens" genannt bat.

Wie nicht viele Menschen, war Umbreit von einem machtigen Gefühl ber Gitelfeit und Nichtigkeit aller irbischen Dinge burchbrungen. Es tonnte ihn bieß in Stimmungen von wahrhaft shalspeare'schem humor versegen. Aber ber humor war bei ihm nicht bas Lette; ber Unter feines Lebens ging tiefer; er fand feinen Grund nur in Gott, und zwar in bem Gott ber Bfalmen und Bropheten, bem im vollften Sinn lebendigen und perfonlichen. ber schaffen, hören, reben und handeln tann, ber für bas wirk liche 3ch ein wirkliches Du ift. Bor biefem Gott beugte er fich in ben Staub, Ihm vertraute er unbebingt bei allen für bas Denten unlösbaren Rathfeln bes Lebens, ju 3hm betete er auch findlich in Freude und Leib, in Noth und Tob. Aber er mußte auch, "bag bie Sunbe immer vor unserer Thure lagert", er tannte ihre Macht in ber Welt und im eigenen Bergen und wollte bem heiligen Gott gegenüber biefelbe weber verberfen noch binmegklügeln. Dawiber fant er bann feinen Troft und Gulfe nicht bei ben Gangern und Sehern bes Alten Testaments, noch weniger im eigenen ober überhaupt irgend einem menschlichen Thun und Berbienft, sonbern allein im Sohne voll Onabe und Wahrheit, bem "Berföhner", an ben er aufrichtig glaubte und ben er berglich lieb hatte. Das war bas innerste Fundament feines Lebens, und bavon icheute er fich auch nicht Zeugniß zu geben. Doch begte er zugleich eine garte Schen, bas Beilige gu entweihen; er fprach bavon nur aus wirklichem inneren Drang, und bann frei von allem Bewohnheitemäßigen und Manierirten, mit ber Bahrheit und Reufcheit, bie bem gefunden religiöfen Leben eigen ift.

Bon biesem Mittelpunkt aus verkärte sich bei vorrückenben Jahren mehr und mehr das innere Wesen des Freundes, und das Leiden der letten Zeit verlieh ihm dazu noch eine Weihe, die Jedem, der ihm nahe kam, fühlbar wurde. Nicht minder gab sich dieß in seiner äußeren Erscheinung kund. Sein stets klares Auge sprühte nicht mehr von jugendlichem Feuer, aber es leuchtete desto mehr von einem reineren Leben des Geistes und der Liebe; die zu keiner Zeit vollen Wangen zeigten sich noch magerer und auf das ganze Angesicht hatte das Alter seine Furchen eingegraben; aber der sprechende Mund, die unverwüstlich edeln Züge, vor allem die mächtige, jetzt nur von spärlichem Silberhaar umgebene Stirne waren nur um so entschiedener der unmittelbar verständliche Ausbruck des inneren Menschen geworben. Hatte Umbreit

früher vorwiegend ben Eindruck ber Lebensfrische und Freudigkeit gemacht, so machte er jett vor Allem ben Gindruck bes Mildschrwürdigen; er war in Antlit und Haltung eine würdige, wohlsthuende Theologengestalt.

Einen Theologen wie Umbreit tann man nicht vollständig schildern, ohne auch die menschlichen Seiten seines Wesens hinzuzunehmen. Beides war bei ihm untrennbar. Wir haben daher auch einen Blick auf den Familienvater und Freund, auf den
Bolls- und Kirchengenossen zu werfen, und gewiß wird Jeder
auch in diesen Beziehungen Umbreit mit Freuden näher kennen
lernen.

Das häusliche Glud Umbreit's habe ich schon berührt; es murbe burch feine Todesfälle getrübt, es muche gleichfam mit feinen Rindern nur immer ichoner beran und erreichte ben Bipfel in ber Berbindung feiner altesten Tochter, burch bie ibm zugleich ein so theurer Sohn zugeführt warb. Das Baus war für Umbreit die Stätfe feiner ebelften Freuden, bie Burg, in ber er fich gegen alle Sturme bes Lebens geschirmt fühlte, bas ihm von Gott gegründete Beiligthum, in bem er einen priefterlichen Beruf erkannte und in feiner Beife ubte. Er liebte bie Seinen mit ber bochften Bartlichkeit, aber vor Allem lag ihm babei bas mahre, unvergängliche Beil am Bergen. So wurde er auch von ben Seinen nicht nur geliebt, fonbern innigft verehrt, und auch auf biefen Bund haben gulett Leiden und Tob ihr gewaltiges Siegel gebrudt. Er mußte im Angeficht bes Tobes, bag bie Seinigen in feiner Liebe fortleben murben, und baß er in ber ihrigen fortlebt, bavon ift bie bobe Bietat, bie fie ibm bewahren, ein leuchtenbes Beugniß.

Auf Freundschaft, die er sehr bestimmt von jeder Art geselliger Berbindung unterschied, legte Umbreit den allerhöchsten Werth. Sie war ihm — so schried er mir am Schluß des Jahres 1857 — "ein Stern der Ewigkeit auf den rauschenden Fluthen des eiteln Lebens und Bestrebens unter der Sonne, auf denen unser Schifflein mehr dahin getrieben wird, als wir es selbst zu lenken im Stande sind". Aber er verstand darunter dann auch wahre,

wirkliche, perfonliche Freundschaft, nicht blog ein, fei es auch noch fo lebhaftes, Boblgefallen an biefer ober jener Eigenfchaft bes Andern ober eine, wenn auch noch fo aufrichtige, Bereinigung ju gemeinsamen Zweden, sonbern bas vollständige Gingeben in die Eigenthumlichkeit bes Freundes, die 'innerlichfte- Singabe an ibn, ben Austaufch ber Berfonlichkeiten in ihrem gangen Umfang. Und in folder Freundschaft konnte man ihn mit allem Recht einen Birtuofen nennen. Der Freund mar für ihn im vollen Sinn ein Bestandtheil bes eigenen Lebens, und man fann bieg nicht treffenber ausbruden, als er es felbst thut mit ben Worten eines Briefes vom December 1854: "Es ift boch etwas Einziges um die wahre Freundschaft: ich meine immer, mas Du jest bift, bin ich zugleich auch, und mas Du jest thuft, thue ich zugleich mit." Die Art aber, wie fich Umbreit in feine Freunde hineinzufühlen und hineinzuleben mußte, wie er fie andererseits auch an feinem inneren Leben theilnehmen liek, mar in ber That unvergleichlich; insbesonbere tam ihm babei etmas zu Statten, wovon er auch fonft oft einen liebenemurbigen Gebrauch machte: ein ans Bunberbare granzenbes Gebachtniß für Borfalle und Buftanbe bee Lebens. Er mußte in ungabligen Fällen auf Tag und Stunde, mas wir bor zwanzig ober mehr Jahren gemeinfam erlebt, gebacht, empfunden, und folche Erinnerungen waren bann nicht bloß febr erheiterub, sonbern ließen auch auf recht anschauliche Beise bie Freundschaft als ein burch allen Beitenwechsel hindurch bauernbes Lebensverhältnig erfennen. In Wahrheit aber mar Umbreit auch ein Freund von ber hochften Treue; gerade weil feine Freundschaft eine fo perfonliche mar, war fie zugleich eine unwandelbare, gleich bauerhaft wie bie Berfonlichfeit felbft. 3ch wenigftens batte bie bolle Bewigheit, bag amifchen uns ein Berhaltnig beftebe, welches wohl, wie jebe menschliche Berbindung, gestort, aber burch nichts in ber Belt gerftort werben fonne.

Daß ein Mann von so gesundem Wesen wie Umbreit auch einen fräftigen vaterländischen Sinn hatte, versteht sich von selbst. Er war in dem Lande, wo er einen befriedigenden Wirkungstreis gesunden und-sein Haus gegründet hatte, wirklich heis mifch geworben und insbesonbere bem babischen Fürftenhaus mit mahrer perfonlicher Treue zugethan. Dabei borte er jeboch nicht auf, Thuringer ju fein; bie Beimat mit ihren Menfchen und Bergen jog ibn immer wieber ju fich, und Alles, mas thuringer Art und Sitte an fich trug, beimelte ibn im Innerften an; ja er blidte auf einen Buther, Sanbel, Bach immer mit bem gang besonberften Stolz eines Thuringers. Aber über ben Babener und Thuringer hinaus fühlte er fich jugleich febr entschieben als Deutscher. Seint eigenes Wefen hatte ein unverfennbar beutsches Geprage, bie Zeit ber Befreiungefriege mar bie Jugenbheimat feines Beiftes, und Manner wie Stein und Urnbt - auch Friedrich Berthes gerade nach dem beutschen Grundzug feiner, Perfonlichkeit a) - ftanben vor ihm als leuch. tenbe Borbilber. Dhne auf bas Einzelne ber Bolitit einzugeben, mar Umbreit ein aufrichtig freiheitsliebenber und zugleich ein entschieben monarchisch gefinnter Mann. Als Mufter achter Bolfsmanner betrachtete er die Propheten, die vor feiner irdifchen Bemalt bie Wahrheit verleugneten, aber auch bem Bolfe nicht ichmeichelten, fonbern auf Grund' bes gottlichen Befetes jete Gunbe ftraften. Wie jebem guten Patrioten lag ihm gang besonbers bie Burbe, Größe und Chre bes gemeinsamen Baterlandes am Bergen, und Alles, mas in biefer Beziehung entweber forbernd ober brobend erschien, bewegte ibn aufe tieffte. Noch in feinem ichon ermabnten letten Briefe an mich ichreibt er: "Ja, ernft wird bas Jahr bes neuen Decenniums; aber Er fitt im Regimente, und nicht Navoleon."

Billig frägt man bei einem Theologen auch nach seinem Berhältniß zur Kirche. Hier aber muffen wir gerade in Beziehung auf Umbreit unterscheiden zwischen der Rirche, insofern sie als Gemeinschaft bes Glaubens und als Trägerin der Heileund Erbauungsmittel direct an die Person des Einzelnen herantritt, und der Rirche, insofern sie mehr abgelöst von dem Erbauungsbedurfniß des Individuums eine Sache objectiver Or-

a) "Ja, er war ein ganger Mann" — fagt Umbreit von ibm — "und biefer gange Mann war ein beutsche r' Mann" u. f. w. Anzeige von Friedrich Perthes' Leben in ben Studien und Kritit. 1852. H. 1, bef. S. 186 ff.

ganisation ift. In letterer Beziehung mar bie Rirche für unseren Freund immer etwas mehr ober weniger Frembes, ein Bebiet. aus beffen Streitgetummel er fich weit lieber in ben Bereich ber unfichtbaren Rirche jurudzog, als bag er felbft fampfend ober mitwirfend hervorgetreten mare. 3mar mar er eine Zeit lang Mitglied bes Rirchengemeinbergthes in Beibelberg, und es tonnte ibm am Grabe auch bafur ein Dant nachgerufen werben; aber auf bie Dauer war es ihm icon in biefem engeren Rreis firchlicher Bermaltungsthätigfeit nicht recht mobl, und vollenbs, wenn es fich um ein größeres Banges und beffen Beftaltung banbelte, entzog fich bie Sache um fo mehr feiner Theilnahme, je mehr es fich babei um etwas Augenfeitliches ber Rirche hanbelte. Gang anders ftand er jur Rirche nach ihrer vorwiegend inneren, perfonlich erbauenben Seite. In biefer Beziehung mar er ein fehr lebendiges, eifrig theilnehmendes Glieb, und zwar aus eigenstem mabren Bedürfnig. Es war für ibn ein Stud feines Lebens, fich mit ber Gemeinbe ju erbauen, und er betrachtete es als felbstverftanblich, bieß, wenn er gefund mar, an jebem Sonn - und Festtag ju thun; auch spricht er in feinen Briefen nicht felten mit Erhebung von bem Segen, ben ihm ber Benug bes beiligen Abendmabls gebracht. Der Bredigt gab er als evangelischer Chrift bie gebührenb bobe Stellung und tonnte aus ihr, wenn fie nur wirklich treue Bertunbigung bes Bortes Gottes war, eine recht innerliche Forberung fcopfen. Aber für bie anberen Beftanbtheile bes Bottesbienftes hatte er ichon bei feiner Anzeige von Thibaut's "Reinheit ber Tonkunft" a) bas geforbert, "worin jest bie Berichiebenften eine find", eine Reformation "an Saupt und Bliebern", und als fpater gerabe hierüber in unferer Lanbestirche ber bekannte Streit entbrannte, stellte er fich auch mit feinem Ramen auf die Seite berjenigen, welche bas für reichere Belebung unferer Gottesbienfte gesetlich Buftanbegefommene aufrecht erhalten miffen wollten.

Der firchlichen Union war Umbreit aufrichtig zugethan; fie war fur ihn eine Sache bes Bergens, aber eben barum auch

a) Stud. u. Krit. Jahrg. 1852, 1. S. 167.

Theol. Stud. Jahrg. 1862.

frei von aller gereizten Antipathie gegen bas Confessionelle. Da er in ihr wesentlich eine gegenseitige Mittheilung ber positiven Güter beiber Kirchen zu lebendiger Durchdringung erblickte, so konnte er in der Ueberzeugung, daß jede Kirche solche Güter habe, auch darüber hinaus den strenger confessionell Gesinnten brüderlich die Hand reichen, und wie er dieß gethan, zeigt auschönste sein stets ungetrübtes innigstes Berhältniß zu Arnswaldt. Für seine Person stand ihm unter den Reformatoren Luther weitaus am höchsten und nächsten; er war ein Sohn der lutherischen Kirche Thüringens, zu deren guter Art er auch den "Respect vor dem Amt, der geistlichen Würde und Autoritättrechnete, und hatte von daher Eindrücke, die keine Zeit austilgen konnte, die sogar im Alter wieder stärker hervortraten.

Zeitlebens hat Umbreit auch einen Zug nach ber Kanzel gehabt und in späteren Jahren sprach er es oft als einen Lieblingsgebanken aus, seine Tage als Pastor in Thüringen zu beschließen. Als ich im Mai 1856 im Begriff stand, nach Thüringen zu reisen, schrieb er mir: "Wenn Du bei Mechterstädt zwischen Eisenach und Gotha angesommen bist, so wirf auch einen Blid links, wo hinter ber Höhe mein liebes Sonneborn liegt. Ach! es wäre auch gar schön gewesen, wenn ich bort, wo ich zuerst geweint und gesacht, aber auch gepredigt, fortgepredigt und theologische Studien und Kritiken nicht geschrieben, sondern nur in meiner Seele zum Heile anderer Seelen stille betrieben hätte." Das sollte nicht sein. Es waren andere Wege, die unser Freund gesührt wurde, aber auch auf diesen hat er seinem Hern in Treue gedient und zum Kommen seines Reiches, zum inneren Ausbau seiner Kirche redlich und reichlich an seinem Theile beigetragen.

So war Friedrich Wilhelm Carl Umbreit. Die Summe seines Lebens können wir in zwei Sprüche ber Schrift fassen; die frühere Zeit in das Wort des Apostels: "Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: freuet euch"; die spätere in das Wort des Psalmisten: "Sei stille dem Herrn"— ein Wort, von dem Umbreit selbst einst mit Freuden bemerkte, daß es auch der Wahlspruch Perzogs Ernst des Frommen gewesen,

wie es nun ber seinige geworben. Auf seinen Grabstein aber setz ich im Geiste den dritten Spruch: "Selig ist der Mann, der die Ansechtung erduldet; benn nachdem er bewähret ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat benen, die ihn lieb haben."

Carlerube um bie Weihnachtszeit 1861.

2.

Die literärische Wirksamkeit Umbreit's, nach ihren haupterzeugnissen geschildert von Prof. Lic. Niehm.

I.

Roheleth's bes weisen-Rönigs Seelenkampf ober philosophische Betrachtungen über bas höchfte Gut; aus bem Hebr. übersett und als ein Ganzes bargeftellt von F. W. C. Umbreit. Gotha 1818.

Coheleth scepticus de summo bono. Comméntatio philosophico-critica 1819.

Es war Joh. Gottfr. Gidborn, welcher ben feligen Umbreit zuerft in ben Orient und in bas Alte Testament einführte. Nicht eine entschiedene Reigung, sondern ber Bunfch feines Baters und eine "burch vortrefflichen Unterricht gewonnene Freube an ber hebraifden Sprache" hatten ben angehenben Schuler ber Georgia Augusta der Theologie jugeführt. Bon seiner Baterstadt Gotha, wo ber Generalsuperintenbent Löffler ber Rirche und Schule bas Beprage feines Beiftes aufbrudte, brachte er ` bie "reine Bernunft» und Berftanbestheologie" bes Rationalismus mit nach Göttingen. Aber er hatte ben Rationalismus nur im Ropfe, nicht im Bergen. Auch Gichhorn's Rationalismus tonnte, trot aller Bietat, mit welcher er an biefem feinem lehrer bing, teinen tiefer gebenben Ginfluf auf ibn üben. Die einzige bebeutenbe Birfung beffelben auf Umbreit's Bilbungsgang beftanb' barin, bag er bas eigentlich theologische Interesse am Alten Testament erft nach mehreren Jahren in ihm auftommen ließ. Dagegen übte Gichhorn

in anderer Beziehung einen febr bebentenben Ginfluß auf feinen Umbreit mar von Sause aus mit lebenbiger Bilbungsgang. Empfänglichkeit fur bas bichterifc Schone, fowie auch mit felbsteigener poetischer Productivitat begabt. Da mußte er fich bon ben frifden und phantafiereichen Bortragen, in welchen Gidborn bie poetischen Schonheiten ber alttestamentlichen Schriften ins Licht zu ftellen mußte, in bobem Grabe angezogen fühlen. Bald erwachte eine außerordentliche Liebe und glühende Begeifterung für bie Sconbeit ber bebraifden Boefie in feinem Bergen; und mit gleicher Begeifterung machte er fich, nachbem er unter Eichhorn's Anleitung bas Sprifche und Arabifche erlernt batte. auch mit ben arabischen Dichtern befannt. Go mar er benn, als er sein felbständiges Studium bes Alten Testaments begann, aunachst von einem vorwiegend afthetischen Interesse geleitet. Reigung, Begabung und Bilbungsgang wiesen ibn in bie Fußstapfen Berber's und Gichborn's und legten ibm vor Allem bie eingebenbere Befchäftigung mit ben poetifchen Buchern bes Alten Teftamente nabe.

Es tann auffallen, bag er gerabe bas fpatefte Probuct ber bebraifden Lehrbichtung, in welchem ohne bichterifche Begeifterung nnb großentheils auch in rein profaischer Rebe eine auf bie Erfahrung gegründete fleptische Weltanschauung und bie Boftulate bes Glaubens in unverföhntem Widerspruch neben einander geftellt werben, bas Buch Robeleth, jum erften Gegenstand feiner Forfchung machte. Es tann bies um fo mehr auffallen, ba - wie er felbst erklart - nicht blos bie Forberung bes Bertommens, nach welchem er fich jett burch eine Schrift in bie gelehrte Welt einführen mußte, sonbern auch eine innere Nothigung biese Erstlingeschriften über bas Buch Robeleth erzeugt bat. Worin beftand biefe innere Röthigung? Bunachft wohl in bem Bauber, mit welchem ber rathfelvolle Charafter bes Buches ichon von früher Jugend an fein Interesse gefesselt hatte und jett feine Forscherluft reigte. Gin Blid auf bie Literatur mußte bie fcon vorhandene Forscherluft noch steigern. Denn er zeigte ibm, bag, wenn auch Berber und Gichhorn ben Inhalt und 3med bes Buches im Befentlichen richtig angegeben und einen nach Um-

breit's Ueberzeugung richtigen Weg jum Berftanbnig beffelben gezeigt hatten, boch bas über bem Buche liegenbe Duntel noch teinegwege aufgehellt mar. Rachtigall (1798) batte in bemfelben nichts als Blanlofigfeit gefunden; 3. E. Chr. Somibt (in Giegen) hatte (1794) bie Anficht ausgesprochen, bas Buch beftebe aus einzelnen Auffagen, in verschiebenen Seelenftimmungen und zu verschiebenen Zeiten niebergeschrieben; "es fceine noch tein völlig fürs Bublicum ausgearbeitetes Bert, fonbern vielmehr ein vom Berfaffer für fich felbft zur ferneren Ausarbeitung bingeworfener Brouillon zu fein"; und in gleicher ober abnlicher Weife urtheilten bamals bie Meiften über bas Buch; - Antrieb genug für einen angebenben altteftamentlichen Foricher, gerabe biefes Buch einer neuen Untersuchung ju unterwerfen. - Jene innere Nöthigung hatte aber wohl auch noch einen tieferen Grund in einem besonderen Intereffe an bem Inhalte bes Buches. Das Gefühl, bag "unter ber Sonne" Alles eitel ift, ift in Umbreit immer febr lebendig gewesen. Darum bat er fich auch in fpaterer Zeit immer aufe Neue mit bem Brebiger ber Gitelleit beschäftigf, wovon nicht nur brei bem Bublicum vorliegenbe Arbeiten, sonbern auch bie Bortrage, bie er von Zeit ju Beit im biefigen Bredigerseminar über bas Buch bes Bredigers zu halten pflegte, Zeugniß geben. Wir irren fdwerlich, wenn wir annehmen, bag biefes lebenbige Befühl ber Gitelfeit alles beffen, mas unter ber Sonne ift, und bas barin begründete Interesse an bem Inhalte bes Prebigers ber Hauptbestimmungegrund mar, ber . ibn vergnlagte, bas Buch Robeleth jum Begenftand feiner erften wiffenschaftlichen Arbeit, wie feiner erften Borlefung zu machen. -

Die erste ber beiben angeführten Schriften ist eine für bas größere Publicum bestimmte Uebersetung und kurze Erklärung bes Buches. Die andere — zugleich die vom Verfasser am 18. December 1819 auf der Georgia Augusta vertheidigte Inauguraldissertation — giebt die wissenschaftliche Begründung ber in jener niedergelegten Gesammtauffassung des Buchs.

Lettere zerfällt in 2 Theile: I. Bom Inhalt des Buches Robes leth; und zwar §. 1. Entwidelung des Inhalts; §. 2. Zwed des Buches; §. 3. die Kunstform besselben (bieser Paragraph ist fast sele

nem ganzen Inhalte nach eine Wiberlegung ber Ansicht 3. E. Chr. Schmibt's über bie Unvollenbetheit des Buches). II. Bom Berfasser bes Buches: §. 1. ber Name Koheleth; §. 2. Beweis, daß Salomo nicht der Verfasser desselben sei (geführt aus ben aramäischen und persischen Wörtern und aus der zwar vom Verfasser bekämpften, aber eben darum ihm bekannten Unsterblichfeitslehre); §. 3. das Zeitalter des Buches (es ift nicht vor bem persischen Zeitalter geschrieben).

Einen eigentlichen Commentar gebachte ber Berfaffer noch nachfolgen zu laffen (Koheleth, S. 7. Unm.), ohne aber fpater biefes Borhaben auszuführen. Umbreit war zu ber Ueberzeugung getommen, bag bas Buch weber aus verschiedenen Studen außerlich zusammengesett, noch auch ein nicht vollständig ausgearbeitetes Wert, bag es vielmehr ein einheitliches, planmagig angelegtes und in fich vollendetes Werk fei. Als bie Frage, welche ben Berfaffer beschäftige, erfannte er bie Frage nach bem bochften Gute, ober bestimmter gefaßt: bie Frage, welcher feste und bleibenbe Befit bem Sterblichen beschieben fei. Den 3med bes Berfaffere fette er barein: auf die Erfahrung geftütt zu zeigen, bag ber Menfc "unter ber Sonne" niemals einen folchen bleibenben und ihn mahrhaft befriedigenden Befit erlangen tonne. Indem er nun, ben Winken Berber's und Eichhorn's folgenb, annahm, bag ber Berfaffer ben Rampf in feinem eigenen Inneren in zwei Gegenreben, einer flagenben und an Allem · ameifelnden und einer tröftenben und ben Glauben geltenb machenben, welche fich endlich nach gludlich eingetretener Rube in eine einzige auflosen, außerlich vernehmbar mache, suchte et nachzuweisen, bag ber weise Berfaffer in wohlgeordneter Gebantenfolge und planmäßig-tunftvoller Unlage die Aufgabe, bie er fich gestellt hatte, vollenbet habe. - - Freilich gelang ibm biefer Nachweis nur, indem er mehrfache Berfegungen einzelner Berje vornahm (Seelentampf, S. 13 ff. Koheleth, S. 66 ff.), ein Berfahren, welches er fpater felbft als ein willfürliches verurtheilte. Es war biefe fritische Willfür fein Fehler ber Zeit, ben Umbreit mit ber wohlbegrundeten Ueberzeugung, bag "bie Rritit ber beiligen Schrift eine protestantischefreie Biffenfcaft"

sei (Studien 1853. S. 262.), von seinem Lehrer Eichhorn, bessen fritische Grundsätze besonders schwankend und unsicher waren, angenommen hatte. Dieselbe fritische Willfür giebt sich auch in der nur auf leichte Gründe gestützten Behauptung kund, der Name Roheleth sei überall, wo er in dem Prediger vorsommt, erst von späterer Hand, vielleicht derselben, welche Salomo's Schriften sammelte, beigefügt worden. Indeß war schon das Streben, die Einheit des Büches Roheleth nachzuweisen, ein innerlicher Bruch mit der herrschenden fritischen Willfür, von welcher Umbreit auch bald ganz frei wurde, während andererseits der Nachweis, daß das Buch Roheleth nicht von Salomo versaßt sein könne, ein erster Schritt auf der Bahn einer besonnenen und gründslichen Kritist war, — eine Bahn, welche Umbreit, obschon ihn seine innerste Neigung keineswegs auf kritische Forschungen hinsührte, aus Gewissenhaftigkeit nie verlassen hat.

Lieb ber Liebe, bas alteste und schönste aus bem , Morgenlande. Uebersett und ästhetisch erklärt von F. W. E. Umbreit. Heidelberg 1820. Zweite Ausgabe 1828. Erinnerung an das Hohelied. Sendschreiben an Se. Hochw. H. D. H. Eberh. Gottl. Paulus bei seinem 50jährigen Prosessoriubiläum, 15. April 1839, von F. W. C. Umbreit, d. J. Dekan. Heidelberg 1839.

Nach jenen Erstlingsarbeiten sette Umbreit mit besonderer Borliebe bas schon früher unter Anleitung Thabsen's begonnene Studium des Persischen fort; namentlich las er damals das Helbenbuch Schahname und studierte dann mit Begeisterung von Hammer's "Geschichte der schönen Redekünste der Perser". Dies Werk veranlaste ihn, nach Wien zu reisen, um den Berfasser persönlich kennen zu lernen. Längere Zeit genoß er den überaus anregenden Umgang mit diesem "Bertrautesten des Morgenlandes". Von theologischen Studien war, wie er selbst sagt, damals nicht die Rede, sondern von Hasis und Sadi, von Firdussi und Dschami. Als er aber wieder nach Göttingen zurückgekehrt war, konnte er von dem seit 1817 heftig entbrannten Streit zwischen Rationalismus und Supernaturalismus nicht

länger unberührt bleiben. Da gewannen bie ihm schon längst lieben Schriften Herber's für ihn eine höhere Bebeutung. In ihnen glaubte er die Versöhnung beider Standpunkte gesunden zu haben; und von nun an wurde Herber auch sein Leitstern in der Verbindung der orientalischen und der theologischen Studien. Jedoch war das ästhetische Interesse am Alten Testament bei ihm noch geraume Zeit das weit überwiegende; und so wandte er sich zunächst demjenigen Buche des Alten Testaments zu, welches auch auf Herber nicht durch theologischen Inhalt, den er mit gutem Grunde nicht darin sinden konnte, sondern durch seine dichterische Schönheit so große Anziehungsktraft geübt hatte, dem Hohenliede.

Schon ber Titel ber erften Schrift über biefes Buch weist auf bas Berhältniß bin, in welchem biefelbe ju Berber's "Lieber ber Liebe, bie altesten und schönften aus bem Morgenlande", fteht. In ber Bermerfung ber verschiebenen allegorischen Auslegungen bes Hohenliebs und in ber Ansicht, bag ber Gegenftand beffelben nichts Anderes ift als menschliche Liebe, und bak bas Bebicht barum nächst ber sprachlichen Erklärung eine rein afthetische forbere, ftimmt Umbreit mit Berber und Gichorn überein. Dagegen tritt er ber burch ihre Autorität bamals berrichenb geworbenen Anficht, bas Sobelieb fei eine Sammlung von einzelnen aneinander gereihten Minneliebern, entgegen, inbem er bie Ginheit bes Gebichtes nachzuweisen sucht. Gine gewiffe Einheit hatte freilich auch Berber anerkannt, indem er bemertte, ber Sammler habe bie einzelnen Lieber fo aneinanber gereiht, bag er, "bie Liebe von ihrem erften Reim, von ihrer garteften Anospe, burch alle Stufen und Buftanbe ihres Bachs. thums, ihrer Bluthe, ihres Gebeibens bis zu reifer Frucht und neuer Sproffe" verfolge. Aebnlich batte auch Eichborn geurtheilt. Aber bamit war Umbreit nicht befriebigt. "Als ich. - fo fagt er felbft - "querft in genugreicher Ginfamteit, jeben Bubrer verschmäbenb, um zu einem felbständigen Urtheile ju gelangen, ben Frühlingsgarten bes Sobenliebes burchwanderte, glaubte ich eine gegenseitige Begiebung ber einzelnen barin vernehmbaren Stimmen und einen harmonischen Busammentlang ber-

felben zu einem einzigen Grundtone zu boren. Ganz von felbst . verwandelten fich vor meinen Augen die Lieber ber Liebe in ein Lieb ber Liebe, und biefem erft erlaubte ich mir ben Breis ber Schönheit por allen erotischen Gedichten bes Morgenlandes zuzuerkennen." Die Ibee, welche ben Dichter begeiftert bat, ift nach Umbreit bie am Enbe bes Gebichtes ausgesprochene Bahrbeit, "bag bie Liebe als freieste und iconfte Babe bes Bergens burch äußere Macht ebenfo wenig gerftort wie hervorgerufen werben fonne". Diese fittlich poetische Bahrheit werbe burch folgende Geschichte veranschaulicht: Ein junges icones Birtenmabchen, von feinen Brubern gur Buterin eines Weinberges bestellt, wird von ba in Salomo's Franengemach entführt. Der Ronig liebt fie unaussprechlich und bestimmt fie ju feiner ersten Bemabitn. Sie aber bat ihre Liebe icon einem jungen Sirten auf ben Fluren ber Beimath geschenkt. Bei ihm ift ihr Geift im Wachen und im Traume, und alle Gunftbezeigungen Salomo's anbern ihren Sinn nicht. Auch ber geliebte Birt empfinbet Die Qualen unenblicher Sehnsucht. Enblich wirb sie feierlich jur erften Ronigin geweiht. Aber bie bobe Chre, ber Glang ber Umgebung und bie fugen Schmeichelreben bes Ronigs vermogen nicht ihr Berg bem Beliebten abwendig und bem Ronige geneigt zu machen. Salomo fieht fich endlich genothigt, fie wieber in ihre Thaler gieben zu laffen. Die getrennten Liebenben werben von Neuem vereinigt und besiegeln ben Bund ihrer Bergen unter bem Apfelbaume ber erften fugen Bufammentunft. - Diefe Gefchichte ergable ber Dichter aber nicht, fonbern er führe fie une unmittelbar vor Augen, indem er bie verfchiebenen Berfonen ber Sandlung in ihrer gegenseitigen Ginwirkung auf einander rebend auftreten laffe. - Dit überall fichtbarer Freude an ber Schönheit bes Gebichtes und mit liebevollem Eingehen auf alles Einzelne hat Umbreit biefe Auffassung bes Sobenliebs burchgeführt. Die burch feine Schrift webenbe Begeifterung und bie fcone, ben Ton bes Originals treu wiebergebende Ueberfetung gewann bem Buchlein viele Freunde; und bie einheitliche Auffassung bes Hohenliebes tam burch baffelbe zu Ehren. Auch Goethe, ber sich noch im westöstlichen Divan

über bie Bersuche, Ginheit in bas Hohelieb zu bringen, nicht gunftig ausgesprochen batte, urtheilte in ber Anzeige von Umbreit's Schrift: "mich bunkt, ber Berfuch ift biesmal gludlich gelungen." - - Umbreit wußte allerdings die fieben letten Berfe in bem Rahmen bes einheitlichen Planes bes Gedichtes nicht unterzubringen; er fonberte fie als einen aus einem Liebe und einem Lieberfragmente bestehenden Unhang von bem übrigen Buche ab. Much fann man feine Bertheilung ber Bechfelreben an bie verschiedenen Bersonen nicht überall eine glückliche nennen. boch hat fein Schriftchen in ber Beschichte ber Auslegung bes Hohenliedes bahnbrechende Bedeutung. Denn bie Grundzuge feiner Auffaffung find von Ewalb (1826), Birgel (1840), Friedr. Böttcher (1849), Sitig (1855) und Andern beibehalten, und die Einheit, sowie die bramatische Anlage bes Bebichts ift feitbem von ben Deiften anerkannt worben.

Die zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten einmal dadurch, daß der Berfasser manche "üppige Ranken jugendlicher Phantasie ausgeschnitten" hat, sodann dadurch, daß die in der ersten Auflage hinten beigefügten ästhetischen Erläuterungen unter der Uebersetung ihre Stelle erhalten haben, und endlich daburch, daß denselben auch philologische Anmerkungen beigefügt wurden.

Eine Rechtfertigung seiner einheitlichen Auffassung bes Sobenliebes gegenüber ber Zerstückelung besselben burch D. Paulus ent hält bie oben angeführte kleine Gelegenheitsschrift. Nur für bie Stelle Hoheslieb 6, 12. schlägt ber Berfasser eine von ber früheren abweichenbe Erklärung vor.

Das Buch Siob. Uebersetzung und Auslegung nebft Einleitung über Geist, Form und Berfasser bes Buchs von 2c. Heibelberg 1824. Zweite Aufl. 1832.

Sobalb Umbreit in Beibelberg in seiner neuen Stellung beimisch geworben war, versenkte er sich ganz in bas großartigste, tiefsinnigste und kunftvollste Gebicht bes Morgenlandes, in bas Buch hiob. Theils burch ben anregenden Berkehr mit seinen Collegen, theils burch immer innigere Bertrantheit mit herber,

theils burch Schleiermacher's Glaubenslehre, hauptfächlich aber baburch, daß er fich in bas A. T. immer mehr hineinlebte, mar fein theologisches Intereffe gewachfen. Er machte felbft bie Erfahrung. die er irgendmo ausgesprochen bat, daß ein tieferes afthetisches Gingeben auf bas Alte Teftament, wenn babei nur ein unbefangener frommer Sinn vorhanden ift, auch bas grundlichere theologische Berständniß bes Alten Testaments förbert. So fcbrieb er benn feine Auslegung bes Buches Siob zwar immer noch mit vorwiegend afthetischem Interesse, aber nicht ohne auch ein lebenbiges religiofes und theologisches Interesse zu nehmen an ber in diesem Buche behandelten Frage, "warum — wie die Erfahrung lebre - gerade ber Frommfte oft am barteften leibe, mabrend ber Bofe in ber Fulle bes Bludes fcmelge", und an bem von bent Dichter bargeftellten gewaltigen "Kampfe bes bie göttliche Berechtigfeit verfechtenben Blaubene mit einem Berftanbe, ber, getragen von einem vollen und reichen Gemuthe, mit bem bellften Blide und ber freiesten Sprache bem allmächtigen Schöpfer alle Qualen ber Menschheit vorwirft, bis er endlich nach langem Ringen, in feiner naturlichen Begrenzung fich mit Freiheit erfennend, bentend bie Rube erobert, welche ber unmittelbar glaubige Sinn in fich felber icon finbet". - - Lebendig mußte er fich hineinzuversetzen in Die Seele Biob's, "ber, feiner Schulb fich bewußt, reines Bergens und bellen Berftanbes, von allen Qualen bes Elenbs bedrängt, ftatt liebevollen Eröftern fich Menfchen gegenüber befindet, bie, hinter bas Bollmert ber Dogmatit verschangt, ibm immerfort ben talten Spruch vorhalten: wie ber Menfch auf Erben lebt, fo ergeht es ihm". So in bie Seele ber Rebenben fich binein verfegenb, fuchte er mit Bulfe feiner philologischen Gelehrsamkeit und feiner vertrauten Bekanntschaft mit ber orientalischen Poefie bas großartige Bebicht neregetisch nachans bichten" und namentlich bie Grundidee beffelben und bie oft fcmer ju erkennenbe Bebantenfolge im Ginzelnen in belleres Licht ju ftellen. Die Erkenntnig bes Gebankenfortichritts und ber Ibeenverknüpfung ift auch burch feine Auslegung wesentlich geforbert worben. - -Eine ganz besondere Sorgfalt verwendete er auf die Uebersetung. Er stellte binfichtlich berfelben an fich selbst, wie an Anbere bobe

Anforberungen und ftrebte mit gewiffenhaftem Fleife barnad, benfelben nachzutommen. Gine wirklich gute Ueberfetung ju geben, hielt er fur bie gange eine Balfte ber Aufgabe, bie ber Ausleger ju lofen bat. Ale eine gute Ueberfetung, namentlich eines poetischen Buchs, tonnte er aber nur eine folde anertennen. welche burch funftlerische Gestaltung und Abrundung, burch treffenbe und geschmachvolle Babl ber Ausbrude, burch Bermeibung von Barten und burch rhythmischen Boblflang bie Schon-Jeboch mar bies feineswegs heit bes Originals wiedergiebt. bie Hauptforberung, bie er an eine Uebersetung stellte. ein oberflächliches, bie beften und tiefften Bedanten verflachenbes und bie Eigenthumlichkeiten bes Originals verwischenbes Streben nach Gefälligfeit und Elegang ber Ueberfetung mar ihm in ber Seele zuwider. Darum eiferte er z. B. fo nachbructlich gegen bie Bodel'iche Ueberfetjung bes Buches Siob und erflarte, baß er lieber auf Wohlklang und Rundung verzichten wolle, als auf Wörtlichkeit und Treue. Die erste Forberung, welche er an eine Ueberfetung ftellte, mar, bag fie, aus einer grammatifc genauen Erklärung bes Textes einfach bervorgebenb, bie eigenthumliche Farbe bee Orginale unicht nur in Gleichnig und Detabber, fonbern felbft im Bilbe eines jeglichen Wortes auch ba unverwischt erhalte, wo fich ber gebilbete Beschmad bes flaffifden Alterthums ober bes modernen Weftens unangenehm berührt fühlen sollte". Erst wenn biese Hauptforberung erfüllt sei, solle auch ber fünftlerischen Anforderung genügt werben, aber nicht burch zierliche Aufputzung auf Roften ber Treue, fonbern nur burch eine ben poetischen Grundton bes morgenlandischen Originale forgfam bewahrenbe bichterifche Geftaltung bes Ausbrude, wie fie freilich nur bem möglich ift, ber, wie ber Berfaffer, mit eigner poetischer Begabung ausgestattet, von ber boben Boefie bes Alten Testaments erhoben und begeistert worben ift. Seine Uebersetung Siob's ift auch wirklich (namentlich in ber zweiten Auflage) bei allem Streben nach mörtlicher Genauigfeit ein icones, von bem Beifte ber morgenländischen Boefie burchhauchtes Runftwert. — In den Anmerkungen trägt Umbreit auch bem erege tifch-fritifden und bem philologischen Interesse gebührenb Rednung, hält sich aber babei absichtlich und genau innerhalb bestimmter Grenzen, indem er überall die lexikalischen und grammatischen Erörterungen in ein unmittelbares, dienendes Berhältniß zu seiner Hauptaufgabe setzt, das Buch Hiod occidentalischen Lesern zu verdeutlichen. Gerade vermöge dieser genauen Fixirung der philologischen Aufgabe, die er als Erklärer Hiod's zu erfüllen hatte, konnte er aber auch die Bebeutung mancher Begriffe und ihr Berhältniß zu andern Begriffen in seinerer Weise und mit schärferer Genausgkeit bestimmen, als es bisher geschehen war. — In den Anmertungen zu einzelnen Stellen sinden sich namentlich auch manche sehr belehrende und dem Hauptzwecke des Berfassers unmittelbar dienstbare Parallelen aus arabischen Dichtern.

Wenn fo bem Werke Umbreit's über bas Buch Siob feine bleibende große Bedeutung gesichert ift, fo barf andererseits nicht verschwiegen werben, bag es nicht allen Anforberungen entspricht, bie man nach bem jetigen Stanbe ber Auslegungswiffenschaft an einen Commentar ju bem Buche Siob ftellen muß. Berfaffer hatte auch felbft ein lebenbiges Bewußtsein bavon, baß baffelbe einer Revifion bedürfe, und trug fich noch in ben letten Jahren mit bem Bebanken, biefelbe in ber Beife vorzunehmen, bağ er bie schwierigften Stellen bes Buches unter fritischer Brufung beffen, mas bie neueren und neueften Ausleger barüber fagen, in ben Studien und Rritifen aufe Reue behandeln wollte (vgl. auch Studien 1857. S. 740 f.). Leiber ist ber Entschlafene nicht mehr gur Ausführung feines Borhabens gefommen. — Der Mangel an grammatischer und namentlich syntattischer Sicherheit in ber alttestamentlichen Eregese, ber in ben zwanziger Jahren und auch geraume Zeit bernach noch herrschend war, machte fich natürlich nirgends fo fehr bemerklich, als in ber Erklarung eines fo schwierigen Buches, wie bas Buch Siob ift; und fo finben fich benn auch in bem Werte Umbreit's nicht wenige Erklärungen, bie fich fprachlich nicht halten laffen und bie ber Berfaffer felbft längft aufgegeben hatte. - Aber auch in manchem Anbern hatte er mit ber Zeit feine Unficht geanbert. Go 3. B. in ber Auffaffung ber wichtigen Stelle Biob 19, 25 ff., in welcher er

früher nur bie hoffnung hich's auf eine, wenn er vollig abgemagert fein werbe, erfolgende Erfcheinung Gottes auf Erben gur feierlichen Anerkennung feiner Unschuld ausgesprochen fant, mabrent nach seiner später gewonnenen Ueberzeugung Siob bie Soffnung auf ein Schauen Bottes nach bem Tobe, ja mittelbar auch bie Ab nung seiner bereinstigen Auferstehung ausspricht (vgl. Stubien 1840. S. 242 f.). - Bon ber größten Bebeutung für bie Auffaffung bes gangen Buches ift aber bie Meinungeanberung bes Berfaffers über ben Charafter und bie Bebeutung ber Reben Elibu's. Die im Commentare vertheibigte Aechtheit berfelben bat Umbreit immer festgehalten. Aber im Commentare batte er Elibu ale einen jungen, eingebilbeten, Schwäter darafterifirt, beffen leerer und weber von Siob, noch von Gott ber Berudfichtigung werth erachteter Wortschwall im Berhaltnig zu ben vorausgegangenen Rraftreben Biob's und bem nachfolgenben majestätischen Donnerworte Gottes in wirkungsvollem Contraft babe stehen sollen. Später bagegen war er (nach müntlicher Mittheilung) ber Ueberzeugung: es fei bie Absicht bes Dichters gewefen, feine eigene, ben alten Bergeltungeglauben berichtigenbe Betrachtungsweise ber unverschuldeten Leiden in ben Reben Glibu's nieberzulegen und bamit bie theoretische lofung bes Broblems, welches Gegenstand bes Buches ift, ju geben. - Db er burch Schlottmann's Commentar ober icon vor bem Ericbeinen beffelben biefe Anficht gewonnen hatte, weiß ich nicht zu fagen. Ebenso weiß ich nicht, ob er feine Anficht, bag bas Buch jur Beit bes Exile geschrieben fei feftgehalten hat, ober nicht.

In biefem Werte find bie Sprüche Salomo's hinfictlich ber Ueberfetung und ber Ertlärung in gang gleicher Weise und nach ben gleichen Grunblaten behanbelt, wie in bem vorigen bas Buch

Philologisch-kritischer und philosophischer Commentar über die Sprüche Salomo's, nebst einer neuen Uebersetzung und einer Einleitung in die morgenländische Weisheit überhaupt und in die hebräisch-salomonische insbesondere, von 2c. Heibelberg 1826.

Hiob. Die Hauptsache war bem Berfaffer auch bier bie richtige und vollständige Erfassung ber Gebanten bes Buches und bie treue und flare Wiedergabe und Entwickelung berfelben. Dabei macht er mit besonderer Liebe auf die Bewahrheitung ber Spruche burch die Lebenserfahrung, auf ihre pshchologische Bahrheit und Feinheit, auf ihre satirischen Spigen und auf einzelne besonbers treffenbe und vielsagenbe Ausbrude aufmerksam. Die alten Berfionen hat ber Berfaffer bier baufiger verglichen, als in ber Auslegung Siob's, und auch ber philologischen Worterklarung mehr Raum gegonnt. In ber anregenden Ginleitung führt Umbreit aus, bag bie bebraifche Beisheit por aller Beisheit bes übrigen Morgenlandes einen boben Borzug babe, fofern fie, jeber bohlen, jum Pantheismus führenben metaphpfifchen Speculation, wie bem truben und verworrenen Dhfticismus gleich abbold, in bem flaren Lichte einer reinen Ethit fich entfaltet habe, und entwickelt bie fundamentale Bebeutung, welche ber Spruch: "die Furcht Gottes ift ber Beisheit Anfang" in ihr bat. -Sonderbarer Beife glaubte Gramberg burch biefe Ginleitung berechtigt und verpflichtet ju fein, in einer besonderen Schrift über bas Buch ber Sprüche-(1828) bie Ansicht Umbreit's über ben hohen Berth und bie Erhabenheit ber falomonischen Spruche ju befämpfen, weil er bie Beisheit Salomo's über alle vccibentalische Philosophie erhebe und geneigt fei, bie Moral berfelben ber Tugenblehre Jefu, wo nicht überzuordnen, fo boch wenigftens an bie Seite ju fegen! - Auf bie fritischen Untersuchungen über bie Entstehung bes mehrere einzelne Spruchsammlungen entbaltenben Buches geht Umbreit in ber Ginleitung fo gut als gar nicht ein, mas als fur feine Charafteriftit nicht ohne Bebeutung hier befonders ermähnt werben mag.

## II.

<sup>1) &</sup>quot;Ueber ben Anecht Gottes im letten Abschnitt ber jesajanischen Sammlung, Kap. 40—66., mit besonderer Rücksicht auf H. D. Gesenius in seinem Commentar über Jesajas." Studien und Aritiken 1828. S. 295—330.

- Beinvert gerint is seriesere um seinene Lidgie umer von Tie. "Tei Eren: Serret Berrag pu Liefwage ver Tier Teinmens. Tammurg ISA.
- 2. Errurer zu nachtung füngt Bereitgert mit dies rein Begeinnig auf die Jewer I. Sweiermanen, D. Despfendigt, I. Saf mit I. Siewel. Siemen 1981, S. 3–24.
- Leber bie Geberr bes | murre, burd eine Jungs fann, hell 7, 11—14. Semme 1881, & 1888—348.
- 6, De verenele rescumenti proplierts, ducississis antiquissimi temperis tractrius. Errentradium dan 1882. In tener lleienzierum pendi sigenali uner dan Tini: «Cie Propheter res Alter Tedunents, die Miteber und mirrighen Belliererum, in der Staten 1883. S. 1843—1866, un en pendiadente und termeinen Gefalle nis Enletting ju dem prahijden Gennemm bier nie bier bie Brenden.
- 5, Jeine Chriftne in ben Berffagungen bes Prespheren Being nach ber Antlegung von Len. 9, 1-6. und 11, 1-15., mit besenderer Berudfichtigung ber herren D. Gofeniss, D. hengitenterg und D. hing. Studien und Aritikn 18%. C. 331-369. und 269-351.
- 6) Aritische Bemerkung zum 8. Pjalm. Stenba 1836. E. 1977—1918., und Ueber bie theische Anslegung bes 8. Psalms. Ebenba 1838. S. 599—618.
- 7) 3ft Befus Chriftus in bem 22. Pfalme? Ebenba 1840. S. 697-708.

Ueber die Thatigkeit Umbreit's als Mitbegrunders ber theologischen Studien und Aritiken zu reden, kommt mir nicht zu. Auch kann es nicht meine Sache sein, alle Beitrage von seiner Hand einzeln aufzuzählen und zu besprechen. Ramentlich seine Uebersichten ber alttestamentlichsorientalischen Literatur Deutschlands und seine durch eingehende Gründlichkeit und unparteissche Gerechtigkeit ausgezeichneten Recensionen alts und neutestamentlicher Werte tonnen hier außer Betracht bleiben. Dagegen haben die oben verzeichneten Abhandlungen als Borläufer seines Haupt-

werkes eine so große Bebeutung und stellen bie Betrachtungsweise bes alttestamentlichen Prophetismus, auf beren Grund bas lettere ausgearbeitet ist, in so helles Licht, baß sie hier nicht übergangen werden dürfen. Ganz besonbers gilt bies von ben unter Nr. 1. und 2. verzeichneten Abhanblungen.

Bor Allem zeigen biefelben, bag Umbreit ichon im Jahr 1828 ju benjenigen Theologen gehorte, welche ben Stanbpunkt bes Offenbarungsglaubens aus innerfter Ueberzeugung vertraten, ohne fich aber baburch in ber Freiheit ber fritischen Forschung beengen zu laffen und bie wohlberechtigten Anforderungen einer ftreng geschichtlichen Betrachtungeweife ber beiligen Schriften gur Seite ju fegen. Auf's entschiebenfte ertannte er an, bag bie Begeifterung ber altteftamentlichen Bropheten feineswege bloß "eine ungewöhnliche und unerflarbare Steigerung ber menschlichen Seelenthatigfeit aus ihren eigenen Rraften im Bereiche bes fittlich-religiöfen Lebens" fei, bag fie vielmehr in einer "wirtlichen Mittheilung Gottes von feinem Beifte an ben Propheten", bie aber immer nur eine momentane fei, ihren Grund habe. Darum fonnte er in ben meffianischen Beiffagungen ber Bros pheten weber bichterifch übertreibenbe Schilberungen und Erwartungen von, ber jebesmaligen Begenwart angehörigen, Ronigen noch von rein menschlicher und wohl auch ichwarmerischer Soffnung geborene leere Ibeale eines zufünftigen theofratifchen Ronigs ertennen, obicon er Befenius barin Recht gab, bag in ben Schriften ber Propheten "feine übernaturlichen und beftimmten Brabictionen funftiger Begebenheiten" ju finben feien. feiner innigften Ueberzeugung find bie meffianischen Beiffagungen ber Bropheten wirkliche Beiffagungen auf Chriftum. Mit biefer Ueberzeugung trat er in Witerfpruch nicht nur mit Gichhorn, Gefenius u. A., fonbern auch mit Schleiermacher. ihm fich auseinanberzuseten, mar ber Sauptzweck ber unter Dr. 2. angeführten Abhandlung. Er ftimmte ibm zwar barin volltommen bei, bag ber Glaube an eine gottliche Offenbarung in Jeju Chrifto bes äußeren Beweifes feiner Borherverfundigung im Alten Teftament nicht bedurfe. Aber er wies auch nachbrudlich auf bie geschichtliche und theologische Bebeutung ber alttestamentlichen Beiffagung für ben neuen Bund bin und machte es fich zur Aufgabe, burch ben Nachweis, bag in unzweibeutigen Stellen bes Alten Testaments ein Bilb bes Deffias gezeichnet merbe, bas in Jefu Chrifto von Ragareth feine Erfüllung gefunden babe, "ben firchlich geheiligten Busammenhang zwischen ben Schriften bee alten und bee neuen Bunbes gegen bie fritisch-wiffenicaftlichen Bebenklichkeiten Schleiermacher's in Schutz zu neb men". — Auf ber anbern Seite war er aber auch fern von gienem groben Materialismus ber Auslegung, nach bem bie Bropheten bes Alten Testaments bie Berfonlichkeit bes Meffias nicht handgreiflich genug vorausmalen fonnten". Er mufte fic im entschiedensten Begenfate ju einer Betrachtungemeife bes alttestamentlichen Prophetismus, welche bie Propheten in ben Rreis angestaunter Wahrsager berabzieht, "bie bort auf bem geweihten Boben burch Gernröhre, in welche Gott mit eigner Sand bie Blafer eingefett, bie Stunde vorausfeben, in welcher ber Meffias geboren wirb, ober bas Rleib erkennen, in welches fein Leib gehüllt erscheint". Die Unnahme einer Efstafe ber Bropheten, "in ber bas verständige Bewuftfein gurudtrat, und bas gange Selbstleben burch eine gewaltsame Wirkung bes gottlichen Beiftes unterbruckt und zu einem leibentlichen Berhalten gebracht murbe" (Bengftenberg in ber erften Auflage feiner Chriftologie), tonnte er nicht als biblifc begründet anerkennen. Die Propheten ericbienen ihm vielmehr "als folche, die zwar auf eine übernatürliche Beise bie Einwirkung Gottes auf ihre religios fittliche Belebung mabrhaft in fich erfuhren, aber babei in einem burchaus natürlichen Buftanbe blieben, bergestalt, bag fich ber Beift Bottes an bie Functionen ihres menschlichen Gublens, Dentens und Wollens naturgemäß anschloß". ""Uebernatürlich find" - wie er fagt - "ihre Beiffagungen in ihrem Urfprunge und organischen Zusammenhange mit ber Dekonomie ber altteftamentlichen Offenbarung, aber boch naturlich nach ibrer geschichtlichen Entwicklung und hervortretung in einzelnen Inbibibuen." Go entschieben er barum anertannte, bag bie prophetifchen Beiffagungen wirkliche Beiffagungen feien, ebenfo entichieben hielt er auch an bem Sate feft, bag bie Weiffagung bie Ber baltniffe ber jebesmaligen Gegenwart nicht überfpringe, fonbern an bie Befete ihrer Entwidlung ftreng gebunden fei, und bag bie Propheten auf historisch-psychologischem Wege zu ihren Weiffagungen gelangt feien. Go erkannte er benn namentlich auch eine geschichtliche Entwicklung ber meffianischen Beiffagung an und fuchte in bas hiftorisch-psphologische Berftanbnig ber Bilbung ber Meffiasibee in ber Seele bes einzelnen Propheten eingubringen, inbem er voraussette, bag ber Deffiasbegriff ein bemfelben überlieferter war, ber ale hoffnung in feinem Beifte murgelte, mahrenb bas leben ber jebesmaligen Begenwart ber Ibee ihre leibliche Bulle gegeben babe. Der altteftamentliche Meffias ftellte fich ihm vermoge biefer Betrachtungsweife ber alttestamentlichen Beiffagung bar als nein aus ber geiftigften Lebensfülle ber Nation erzeugtes und ernährtes Abbild beffen, an ben fich bie Soffnung allgemeiner Befeligung mit ber festesten Buverficht knupfte", und zwar ale ein Abbild, welches barum fein bloges poetisches Ibeal ift, weil bas Urbild beffelben in Jefu von Ragareth wirklich erschienen ift. -

Um flarften und confequenteften hat Umbreit bie eben entwickelten Unschauungen in ber unter Nr. 1. verzeichneten Abbanblung über ben Anecht Gottes gur Anwendung gebracht. Muf eregetischem Wege ift er zu ber Ueberzeugung getommen, bag in 3ef. 42, 1-7. 49, 1-9. u. 52, 13-53. in bem Bilbe bee Rnechtes Gottes mit icharffter Beftimmtheit bas Bilb eines burch bie Berfundigung bes befeligenden Bortes ber Bahrheit bie Welt aus ben Banben bes Irrthums und ber Gunbe befreienben und burch fein ftellvertretenbes unschulbiges Leiben bie Gunben tilgenben und bie Schuldigen mit Gott verfohnenden Propheten gezeichnet fei, in beffen beiligem Antlige, bas als Ibeal aufunf. tiger Bermirflichung leuchtet, mir genau bie theuren Buge Deffen erkennen, auf ben alle Weiffagung beutet, und ber fich in ihm felber erblickt. Er erklart aber babei unter ber von ihm nie aufgegebenen fritischen Boraussetzung, bag ber zweite Theil bes jesajanischen Buches nicht von bem Propheten Jesajas, fonbern von einem gegen Enbe bes babylonischen Exiles weissagenben Bropheten gefdrieben fei, auf historifd-pfychologischem Bege, wie biefer Brophet bagu tam, ben Deffias aus einem gehofften Ronig ber Ronige in einen lehrenben und leibenben Bropheten umzumanbeln. Er führt nämlich aus: es fei zwar allen Deffiasbilbern wein Bug leibenber und siegenber Belbengröße burch bas Bort ber Bahrheit gemeinsam eingeprägt", fo bag alfo bie Bbie eines leibenben und bufenben Meffias nicht erft ein Erzeugnif Aber vor bem Erile trete boch ber fonigliche bes Eriles fei. Charafter bes fiegenben, in feinem Reiche Recht und Friebei grundenben Selben überwiegend hervor, wogegen in bem Munde unferes exilifden Gebers ber Berr, ben bie fruberen Propheten als Retter bes Bolfes und Begrunber bes ewigen Friebens auf Erben verfündigten, jum Anechte werbe, weil bas Bolf felbft ben Beift heiligenber und befeligenber Demuth aus Bedranguif und Leiben eingesogen babe und, nun im Spiegel folcher Befinnung bas Bilb bes erwarteten Beilandes ichaue. Das irbifche und weltliche Glement, welches von bem messianischen Beariffe in bem Bewußtfein ber Ifraeliten gurudgeblieben fei, übertrage nämlich ber Prophet auf einen fremben fiegreichen (Chrus; 45, 1.), ben ber Berr über alle Bolfer gur Erlofung seines erwählten Boltes von äußerem Drucke gesendet habe; bagegen übertrage er bie geistige und mabre Melfianitat auf ben aus innerem Gunbenelenbe erlofenben Bropheten. Bu letterer Uebertragung sei er aber psychologisch in folgender Beise getommen: Als ben Anecht Gottes betrachte und fchildere er balb bas ganze ifraelitische Bolf (41, 8 f. 42, 19. 22 f. 44, 1. 21. 45, 4. 48, 20.), balb - ba im Exil ein Theil bes Bolles abtrunnig geworben war - ben befferen Theil bes Bolfes (43, 10.), balb - ba innerhalb bes befferen Theiles bes Boltes bie Bropheten ben besonderen Beruf batten, als Anechte Gottes bas Bort ber Bahrheit zu verkündigen — ben. Brophetenstand (44, 26., vgl. 61, 1.). Indem nun aber ber Bropbet, von ber Berrlichkeit feines Stanbes begeiftert, feinen Blid auf ben Brophetenftanb feiner Gegenwart richte, febe er aus feiner Mitte bas 3beal aller Propheten, ben burch feine Lehre Juben und Beiben erlofenben Meffias, mit aller geiftigen Schonheit angethan, auf ben fernen Soben feines Baterlanbes auffteigen. Der Rnecht

Gottes fei also allerdings junachft ber Prophet als Collectivum (Gefenius), aber (wenigstens in 42, 1-7. 49, 1-9. u. 52, 13-53.) mehr ber erft in Butunft aus bem exilischen auf bem wiebergewonnenen beimathlichen Boben fich in ber Ginbeit einer Berfon gur bochften Bolltommenbeit entwickelnbe Brophetenstand. Der Brophet steige also bei ber Betrachtung ber vielen Anechte Gottes zu einem Ibeale bes Anechtes Gottes auf, in welchem bie in feiner Ration unmöglich verloren gegangene Hoffnung auf ben Meffias in geschichtlicher Berklärung bervortrete. Diefen bochften Propheten habe er aber als einen leibenben und bugenben bargeftellt; benn bie Propheten als Berfunbiger ber Bahrheit seien immer von ben Liebhabern ber Luge verfolgt und ichmäblich mighandelt worden; befonders hatten fie im Eril von Seiten ber Abgöttischen folche Dighandlung erfahren (Jef. 50, 6-9.); der Prophet habe also auch bei bem höchsten Ibeale bes Propheten bas Leiben als nothwendiges Mittel zur allgemeinen Anerkennung und Berherrlichung bes für bie Bahrbeit fich ber Berachtung und Schmähung ber Belt mit Freiheit babingebenben Lehrers betrachten muffen; jugleich aber habe er auf feinem prophetisch-freien Standpuntte gegenüber bem Opfercultus, auf welchem er bas Thieropfer geradezu verworfen habe (66, 1-3.), die fündentilgende Rraft, welche nach ber priefterlicheshmbolischen Betrachtungsweise bes Opfere bas Thierblut zur Berföhnung ber Schuldigen mit Gott haben follte, bem Blute bes an ber Stelle ber Schulbigen leibenben, fünblosen Rnechtes Gottes zuschreiben muffen, welcher burch bie Opferthat ber bochften Liebe bas Gebot ber Liebe in bie Bergen ber Menfchen fcreibe. - - Dan tann über Manches mit bem Berfaffer rechten, aber bem geiftvollen Berfahren, welches er bier in Anwendung gebracht bat, um bie meffianische Weiffagung in ihrer Genefis geschichtlich und psychologisch begreiflich ju machen, wird man die Anerkennung und Zustimmung nicht verfagen tonnen. -

In ber unter Nr. 3. aufgeführten Abhanblung ist eine Stelle behandelt, in welcher Umbreit damals keine messianische Weissagung finden konnte. Der Prophet — so meinte er — weise auf

eine in seiner Umgebung seinem Blide sich barstellenbe Jungfra als auf ein von Gott gegebenes Symbol zur Bewahrheitung seines gesprochenen Trostwortes hin. Als eine zur Empfängnis und Geburt Herangereiste erinnere sie zwar an Schmerz und Angst, also an die Bedrängnis der Gegenwart und die nächsbevorstehende Zeit der Angst, aber auch an die freudige Erscheinung eines Kindes, das der Prophet, wenn es ihr nach dem gesetzlichen Lause der Natur, von jetzt an seine Erzeugung gerechnet, geschenkt werden sollte, Gottmituns nennen lasse, weil man dann Ursache haben werde, die Bedeutung dieses Namens bankbar im Hause David's und im ganzen Bolte zu erkennen; an dem Schicksle dieses Kindes veranschauliche Jesajas dann die Geschichte und die Berhältnisse der nächsten Zukunst.

In ber unter Nr. 5. aufgeführten Abhanblung setzte er bagegen, biesmal nicht in abhanbelnder Form, sondern den Weg der eigentlichen Auslegung betretend, den Nachweis fort, daß die Propheten des alten Bundes den neutestamentlichen Messias in Wahrheit vorausgesagt haben, indem er namentlich den idealgeistigen Charakter des in Jes. 9. und 11. gezeichneten Messias bildes hervorhob und entschieden anerkannte, daß die Messias namen in Jes. 9, 5. mehr auf göttliche als auf menschliche Eigenschaften des Sohnes hindeuteten. —

Die unter Nr. 6. und 7. verzeichneten Abhandlungen zeigen, baß Umbreit zwar eine ungeschichtlich-messianische und falsche thpische Pfalmenerklärung entschieden bekämpste, daß er aber selbst das thpisch-messianische Clement in den Psalmen keineswegs verkannte, indem auch er in Ps. 22., freilich auf geschichtlich und psichologisch vermitteltem Wege, einen Thpus des leibenden Christus fand.

In ber Prorectoratsrebe Nr. 4. enblich ftellt Umbreit mit großer Barme und mit unmittelbar auf die Zeitverhältniffe im Anfang der dreißiger Jahre bezüglicher praktischer Tendenz die hohen Gestalten der alttestamentlichen Propheten, als vom Geiste Gottes erfüllter, die wahre Freiheit erstrebender, die Sünde strafender und das auf die unwandelbare Grundlage des heiligen Gesets gegründete Gottesreich schirmender Redner, den im eigenen

Namen rebenben, bem Bolke schmeichelnben, eine falsche Freiheit predigenden und "die politische Abgötterei" einer Massenherrschaft befördernden Bolksrednern der damaligen Zeit gegenüber. Sofern hier die Propheten selbst in unmittelbare Beziehung zur Gegenwart gesetzt sind, war diese Rede eine sehr passende Einsleitung zu dem Hauptwerke Umbreit's, dessen Zweck es war, das prophetische Wort ebenfalls in praktischer Tendenz dem Berständnisse und den Herzen der Zeitgenossen nahe zu bringen.

Praktischer Commentar über bte Propheten bes Alten Bundes mit exegetischen und kritischen Anmerkungen.

I. Band: Jefaja. I. Theil: Auslegung von Kap. 1—33. Samburg 1841. — II. Theil: Auslegung von Kap. 34—66. Hamburg 1842.

II. Band: Teremia. Hamburg 1842.

III. Band: Befefiel. Samburg 1843.

IV. Band: die kleinen Propheten. I. Theil: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja. Hambuk 1845. — II. Theil: Haggai, Sacharja, Masleachi. Hamb. 1846.

Da ber Standpunkt, welchen Umbreit bei ber Auslegung ber Propheten einnimmt, im Borausgehenben schon charakterisirt ist, so kann ich mich bei ber Besprechung dieses seines Hauptwerkes, welches nie veralten und in seinem eigenthümlichen Werthe von Allen, die in den prophetischen Schriften keine bloßen Denkmale des Alterthums, sondern zugleich ein für alle Zeiten gültiges und nie zu erschöpfendes Gotteswort erkennen, immer hochgeschätzt werden wird, kurz fassen. — Der eigenthümliche Werth des Werkes besteht in erster Linie darin, daß es keine bloße schriftstellerische Arbeit, sondern eine aus dem innersten, persönlichen Leben, aus dem Heiligthume eines von dem Geiste der Propheten erfüllten und durchbrungenen Gemüthslebens organisch hervorgewachsene reise Frucht theologischer Forschung ist. Umbreit's Auslegung ist ein unmittelbares Erzeugniß seiner eigenen vollen Hingebung an den Geist und seines sittlichereligiösen Erze

griffenseins von bem Wort ber Propheten. Die reichen und tiefen Bebanten bes prophetischen Bortes machte er zuerft zu seinem eigensten geistigen Gigenthum; bann erft unternahm er es, bie prophetische Rebe mit aller Barme eigener Glaubensüberzeugung als Ausleger lebenbig wieberzuerzeugen und fie fo, ohne ihre gewaltige Rraft ju fcmachen und ihren eigenthumlichen Rlang untenntlich zu machen, bem mobern-occibentalischen Lefer nabe ju bringen. Das Bilb bes perfonlichen Gottes, bes Beiligen Ifraels, ber als Beift richtet alles Fleifch und ein verzehrenbes Feuer ift für ben unbuffertigen Gunber, aber auch ein befeligenbes Licht für ben, ber fich mit mabrer Reue bekehrt, ftanb ibm bei feiner Beschäftigung mit bem prophetischen Borte immer lebenbig bor ber Seele; und barum gelnug es ihm, wie feinem anbern unter ben neueren Auslegern, baffelbe fo auszulegen, bag ber Ton feiner Auslegung klingt "wie aus ber Seele ber Propheten felbft". -

Weil es Umbreit's Absicht war, in ber eben gezeichneten Weise die Propheten auszulegen, nannte er seinen Commentar einen "praktischen"; aber auch barum, weil er bavon sest überzeugt war, daß die Prophetenstimmen des alten Bundes noch mächtig genug zu uns herüberschallen, um einer Zeit, in welcher es so weit gesommen ist, daß man auf Straßen und Märkten vor allem Bolk darüber streitet, ob der persönliche Gott der christlichen Kirche, der Himmel und Erde geschaffen, eine Wahrbeit sei, oder ob der Glaube an ihn zur Täuschung politischer Priesterweisheit und zu den Träumen des Kinderverstandes gehöre, den lebendig zu bezeugen, welcher zu Moses gesagt hat: nich bin, der ich bin", und weil sein Commentar eben dieses Zeugniß der Propheten den Zeitgenossen vernehmlich machen sollte.

Im Einzelnen giebt Umbreit zunächst immer eine frische, lebendige, treue, auch ben eigenthümlichen Ton ber einzelnen prophetischen Rebe wiedergebende, wohlklingende und wohlabgerundete Uebersetzung und sodann eine den Sinn und Zwed der prophetischen Rebe fräftig hervorhebende und die Gedankenbewegung lebendig reproducirende Erklärung und weitere Ent-

wicklung bes übersetten Abschnittes. Auch in biefer von allem gelehrten Beimert freien Gebantenentwicklung finben fich für bie "wiffenschaftliche" Auslegung viele bochft fruchtbare Winte, indem mancher Ausbruck auch ohne befondere Erklärung ichon allein baburch, bag Umbreit aus bem Beifte bes Prophetismus beraus bas prophetische Wort lebendia wiedererzeugte, in ein . richtigeres und helleres Licht geftellt ift, als burch manche gelehrten Observationen neuerer Commentatoren. — Aber auch in ben eregetischen Unmertungen finden fich viele werthvolle Beitrage zur "wiffenfchaftlichen" Erklarung ber fcwierigften Stellen. — Die fritischen Fragen find, wie es ber gange Blan bes Werkes mit fich brachte, meift nur furz behanbelt. Aber es ift icon an und für fich von Bedeutung und wohlthuend, zu feben, wie Umbreit bei aller gläubigen Bertiefung in bie in bem Prophetenworte niebergelegte Offenbarungsmahrheit fich boch immer bie Freiheit bes fritischen Urtheils bewahrte und aus Bewiffenhaftigfeit mit ben gewonnenen Resultaten nicht jurudhielt: - Besonbere hervorzuheben find noch bie in ber Einleitung zu ben einzelnen Propheten gegebenen überaus ichonen und treffenben Charafteriftiten ber Eigenthumlichfeit ihres Geiftes und ihrer Darftellungsweise. -

Nach bem ursprünglichen Plane bes Wertes gehörten bas Büchlein Jona und bas Buch Daniel aus leicht ersichtlichen Gründen nicht in den Bereich der Aufgabe, welche Umbreit sich gesteckt hatte; und er erklärte darum auch das Werk nach Ersscheinung der Bearbeitung der drei letzen kleinen Propheten sür — wie er bescheiden sich ausdrückte — "wenn auch nicht innerlich, doch äußerlich vollendet". — Noch in der letzen Zeit seines Lebens trug er sich aber doch noch mit dem Gedanken, demselben als Nachtrag einen fünsten Band beizusügen, in welchem er die zwei angeführten Bücher zu behandeln und seine Anschaungen über den alttestamentlichen Prophetismus aussührlich zu entwickeln gedachte. Daß ihm namentlich setzeres zu khun nicht mehr vergönnt war, werden gewiß Biese mit mir beklagen.

Wenn Umbreit — wie oben bemerkt — bas Bewußtsein aussprach, sein Werk über die Propheten sei zwar äußerlich, aber noch nicht innerlich vollendet, so war dieß keine bloße Phrase. Er war vielmehr dis an sein Ende unablässig bemüht, durch eigene Forschung und von Andern lernend ein immer richtigeres und tieseres Verständniß des prophetischen Wortes zu gewinnen. Und wenn er erkannte, daß er disher geirrt habe, so scheute er sich auch nicht, seine früher ausgesprochene Ansicht öffentlich zurückzunehmen. So hat er seine im Commentar ausgesprochene Ansicht über die Seraphim schon in den Studien und Arltiken 1844. S. 454—458. gründlich rectificirt; und ebenda 1855. S. 573—575. hat er das "offene Bekenntniß" abgelegt, daß er jetzt im Gegensatz zu seiner eigenen wiederholt veröffentlichten Erklärung von Jes. 7, 14. nun doch in Immanuel den Messisch

## III.

Werfen wir nun einen Blick auf biejenigen literärischen Arbeiten Umbreit's aus ben Jahren 1830—1850, welche mit bem Hauptwerke über bie Propheten in keiner nähern Beziehung stehen. Hier ist vor Allem eine ebenfalls praktische Schrift über bas einzige größere poetische Buch bes Alten Testaments zu nennen, über welches Umbreit keinen Commentar geschrieben hat. Es ist bie

Christliche Erbauung aus bem Pfalter ober Ueberjetung und Erklärung auserlesener Pfalmen. Hamburg 1835.

Es war bie Ueberzeugung, baß es in einer Zeit bes Unglaubens und ber talten Zweifelsucht vor Allem Noth thue, nicht bei ben abgeleiteten Gemässern religiöser Erbauungsschriften stehen zu bleiben, sonbern auf die Quellen des Glaubens zurückzugehen, welche diesem Büchlein bas Dasein gegeben hat. Es sollte "dem christlichen Sinne den Psalter in seiner eigenthumlichen Würde und Kraft als stärkende Nahrung des Glaubens öffnen, wie er in den heiligen Tiefen seiner herrlichen Lieder erhebend und beseligend dem Verfasser sich aufgethan". Bu

viesem Zweck gab Umbreit in brei Büchern, einem Buch bes Glaubens, einem Buch ber Erlösung und einem Buche ber Hoffsnung, die schönsten Psalmen in trefflicher deutscher Uebersetzung nit einer Erklärung, deren Charakter bemjenigen der Auslegung der Propheten entspricht. —

Wie tief er sich in ben Geist ber alttestamentlichen Poesse hineingelebt hatte und wie seine eigene poetische Begabung von bemselben befruchtet worden ist und in Inhalt und Form ihrer Frzeugnisse ihr eigenthümliches Gepräge erhalten hat, davon zeben die zwei ansprechenden Schristchen Zeugnis:

Davib und Jonathan. Lieb ber Freundschaft, bas alteste und schönste aus bem Morgenlande. Heibelberg 1844,

unb

Reue Poesieen aus dem Alten Testamente. Hamburg und Gotha 1847.

Einen ähnlichen praktischen Zweck wie die "chriftliche Erdauung aus dem Psalter", nämlich "dem vielsach verkannten Alten Testamente in einem weiteren Kreise Freunde zu erwecken" und von der wesentlichen Einheit des alten und des neuen Bundes zu überzeugen, hatten die

Grundtone bes Alten Teftamente. Beibelberg 1843.

Das Schriftchen ist ein treues Abbild von der Art, in velcher Umbreit seine Aufgabe, in dem hiesigen Predigerseminare unsgewählte Stellen des Alten Testaments praktisch zu erklären, ju ersüllen pflegte, wie es denn auch aus einer mehrjährigen Trsüllung dieser Berufspflicht hervorgegangen ist. An dem Faden eines biblischehoologischen Planes pflegte er einzelne, besonders bedeutende Stellen, die er aus dem ganzen Alten Testamente unswählte, an einander zu reihen, indem er sie übersetze und in ver beigesügten Erklärung innerlich mit einander verknüpste. Davurch stellte er seine Zuhörer mitten hinein "in den lebendigen Zusammenhang der alttestamentlichen Glaubenslehre". In dem obigen Schristchen behandelt er in dieser Weise in drei Abtheisungen das alttestamentliche Zeugniß von Gott, und zwar von dem Wesen Gottes, von seiner in der Schöpfung geofsenbarten Derrlichseit, vom Geiste und vom Worte Gottes; von der Nature

und Bestimmung bes Menschen, seiner Sunbe und seiner hinfälligkeit, aber auch seines Glaubens und feiner hoffnung, und von ber gnädigen Veranstaltung Gottes zur Erlösung ber Menschen und zur Erfüllung ihrer hoffnungen burch ben Messsias. —

Ferner sind hier die brei Arbeiten zu erwähnen, in welchen Umbreit die Resultate seiner immer auf's Neue aufgenommenen Beschäftigung mit dem Prediger der Eitelkeit niedergelegt hat: Gott hat den Menschen die Welt in ihr Herz gelegt. Bemerkung zu Pred. 3, 11.; in den Studien und Kritiken 1846. S. 147—158.

Was bleibt? Zeitgemäße Betrachtungen bes Königs und Prebigers Salomo's über die Eitelkeit aller Dinge. Hamburg und Gotha 1849,

und, um bies icon vorauszunehmen:

Die Ginheit bes Buches Roheleth; in ben Stubien und Kritiken 1857. S. 7-56.

Babrend er in ber zuerft angeführten Abhandlung nur eine einzelne besonders vielbeutige Stelle, feine frühere Erflarung berichtigend, vielleicht nur zu tieffinnig beutet, fant er fich in ben Jahren 1848 und 1849 burch bas Gefühl ber Gitelfeit alles Irbischen, welches bamals in allen ernster Gefinnten lebenbig war, veranlagt, in ber Schrift: "Was bleibt?" eine gangliche Umarbeitung feiner Jugenbarbeit "Robeleth's Seelenkampf" in bie Deffentlichkeit treten zu laffen. Die Ginheit und planmakige Bollenbung bes Buchs Robeleth hielt er fest, aber er verschmähte es jest, in bem Nachweis berfelben bas willfürliche und gewaltsame Mittel ber Bereversetzung zu gebrauchen. Auch führte er viel klarer und bestimmter bie Ansicht burch, bag ber alte Weise, welcher bas Buch geschrieben, tein bloger Brebiger ber Eitelfeit fei, fonbern bag er auch nach etwas fuche, mas über allem Bergänglichen liegt, bag er nach einem festen Grund und Boben ringe, "auf bem ber Menich mitten in ben Berftorungen und Berbeerungen ber Zeit, von ihren Wogen bin- und bergeriffen, Stand uub Rube gewinne". Auch im Einzelnen find bier nicht wenige Stellen gang anbere aufgefaßt, ale in ber

früheren Schrift. Die wissenschaftliche Begründung bieser neuen Auffassung bes Buches bes Predigers gab ber Verfasser in der Abhandlung vom Jahr 1857. —

Endlich sind noch folgende Abhandlungen hervorzuheben: Ueber Geist und Zweck des Buches Ruth. Eine fritische Andentung. Studien und Kritiken 1834. S. 305 ff. Probe einer Auslegung der Schöpfungsgeschichte der Genesis, Kap. 1—2, 4. Ebenda 1839. S. 189—209. Sieben Blicke in das erste Capitel der Genesis. Ebenda 1847. S. 701—717.

Der Buftampf Jakob's. Ebenda 1848. S. 113 ff.

Wenn bie erfte biefer Abhandlungen zeigt, wie Umbreit, von ber afthetischen Betrachtung altteftamentlicher Schriften ausgehend, fich aus innerer Röthigung zu ber religiös = theologifchen Betrachtung erhob, indem er in berfelben nachweift, bag berfelbe bobere Beift, ber Beift bes Blaubens, bem Buchlein Ruth fowohl feine tunftlerische Abrundung ale feine national-religiöse Bebeutung gegeben babe, fo find die brei andern Abhandlungen Bengniffe bavon, wie in ibm bie offenbarungegtaubige und bie fritische Betrachtung bes Alten Testamentes nicht außerlich neben einander hergingen, fonbern auf's innigfte mit einander gur Ginbeit einer ebenfo freien ale gläubigen Schriftbetrachtung verschmolzen maren. In ber Erzählung ber Benefis von ber Schöpfung ber Welt erkennt er "bas ältefte und erhabenfte Epos von ber Schöpfung und Bilbung himmels und ber Erbe": bie Darftellung bes "Schreibers" ober "Ergablers" - wie er ben namenlosen Berfasser am liebsten nennt - ift ibm tein gefcichtlicher Bericht, fondern Boefie, aber beilige Boefie, ein Epos, beffen Stoff ber Ergabler burch Gingebung empfangen hat; und fo legt er uns biefes Epos nicht nur mit Bewunderung feiner erhabenen Schönheit, fonbern auch mit anbetenber Ehrfurcht ale Urtunde ber Gelbstoffenbarung Gottes aus. - In ber letten ber angeführten Abhandlungen betennt er fich ungescheut ju ber nachgerabe bei ben offenbarungsgläubigen Theologen in Berruf getommenen Anficht De Bette's, bag es Mbthen im Alten Testament gebe. Entschieben macht er geltenb : bie Sage

habe neben ber Geschichte ihr Recht und ihren Raum im Alten Testament; wenn nun in einer sagenhaften Erzählung bie absichtlich gestaltende Reflexion hervortrete, so habe man gutes Recht, auch beibnisch - vergleichungsweife von einem Mothus zu reben: man babe feinen Grund, fich bagegen ju ftrauben, bag es, wie eine mythologische Götterlehre, so auch eine muthologische Gotteslehre gebe; da, wo der personlichsheilige Gott, der nach Moses von feinem Menschenauge finnlich gefehen werben tann und nach bem 139. Bfalme ein allgegenwärtiger Beift ift, in bie Leiblichkeit ber Menschengestalt herabsteige, in ihr wandelnb und handelnd, da beginne die Mythologie des Alten Teftamentes. — Er unterscheidet bann historische und philosophische Dibthen, bemerkt aber, bag es auch Erzählungen gebe, in welchen fich ber freie Bebanke ber fagenhaften Ueberlieferung bemächtigt und ibr burch bie symbolistrende Form ber Ginkleidung ein Beprage aufgebrückt habe, bas bem fogenannten hiftorischen Mythus noch eine besondere, dem Inhalt der Ueberlieferung entsprechende philosophische Bebeutung gebe. Gine folche Erzählung erfennt er in Ben. 32, 25 ff. und führt mit großer Barme ber Ueberzeugung aus, bie geschichtlich lehrhafte Bebeutung berfelben bestehe barin, bag fie ben Durchbruch von ber Luge jur Bahrheit im inneren und äußeren Leben Jatob's burch ben größten Rampf, ben es geben fann, burch ben Rampf Gottes mit bem widerstrebenben alten Menschen, barftelle. Der Rampf Jatob's sei ein Bugtampf gur Wiebergeburt, aus bem ein neuer Menich mit neuem Ramen hervorgeben folle.

## IV.

Es bleiben nun schließlich noch die letzten Arbeiten Umbreit's zur Betrachtung übrig. In dem letzten Jahrzehnte seines Lebens hat er das Alte Testament fast ausschließlich nur in seiner Beziehung auf das Reue Testament, als die lebendige Bezeugung der Gottesoffenbarung, welche die ewige Grundlage der neutestamentlichen Offenbarung bildet, betrachtet, und sein Streben war nunmehr vorzugsweise barauf gerichtet, noch durch das Licht, welches von jener aus auf diese fällt, die neutestamentlichen

Schriften zu erläutern. Nachbem er früher auf neutestamentlichem Gebiete nur bann und wann als Recensent in die Deffentlich= keit getreten war, theilte er zunächst in den brei Abhandlungen:

- Das Evangelium im Alten Testament. Bemerkung zu Rom. 1, 2. Studien und Kritifen 1849. S. 93 ff.
- Des Apostels Paulus Selbstbekenntniß im siebenten Rapitel bes Briefes an bie Römer. Ebenda 1851 S. 633—645, und
- Die Beränderung bes Namens Zavlog in Nuvlag. Ebenba 1852. S. 377 f.

einige Proben seiner in Vorlesungen vorgetragenen Erklärung bes Römerbriefs mit. Dann unternahm er es, in ber oben ansgebeuteten Beise ben ganzen Römerbrief zu erläutern. Gin Bor- läufer bes im Entstehen begriffenen Berkes ist bie Schrift:

Die Sünde. Beitrag zur Theologie bes Alten Teftamentes. Hamburg und Gotha 1853.

Indem nämlich Umbreit in einer Unmerfung ju Rom. 5, 12. bie alttestamentliche Lehre von ber Gunbe nach ihrem Urfprunge. ihrem Befen und ihrer Birfung erörtern' wollte, entstand eine fo umfangreiche Abhandlung, bag er es für gerathener hielt, biefelbe noch mehr erweitert als biblischetheologische Ginzelschrift ausgehen zu laffen. Wenn man ber Schrift, bie bas Beprage ihrer Entstehungsweise an sich trägt, auch eine andere formelle Weftaltung munichen mochte, wenn man auch in ber Darftellung Die Rudficht auf Die geschichtliche Entwicklung ber altteftamentlichen Erfenntnig ber Gunbe vermißt, fo ift bie Monographie boch ein werthvoller Beitrag zu ber immer noch in ihren erften Anfängen stehenben biblischen Theologie bes Alten Teftaments; bie bebeutenbften Stellen aus bem reichen Schape altteftament. licher Aussprüche über bie Gunbe find barin eregetisch-fritisch und theologisch beleuchtet und geschickt zu einem Ganzen altteftamentlich-biblifcher Lehre verarbeitet. Befonbere gelungen ift, mas ber Berfaffer S. 62 - 86. über ben Satan im Alten Teftament fagt. -

Drei Jahre fpater- erschien bas Werk über ben Römerbrief felbst, bas lette Werk bes Bollenbeten:

Der Brief an bie Romer auf bem Grunbe bes Alten Teftamentes ausgelegt. Gotha 1856.

Es lag nicht in feiner Abficht, einen vollständigen Commentar jum Romerbricfe ju fchreiben; fein Wert follte nur eine ergangenbe "Beilage" ju ben vorhandenen Commentaren fein. Es war nämlich fein Blan, auf ben wichtigften Brief bes Reuen Teftamente bas Licht bee Alten Teftamente fallen ju laffen, bie breite alttestamentliche Grundlage, auf welcher ber paulinische Lehrbegriff ruht, im Gingelnen aufzuzeigen, die Burgeln ber paulinischen Begriffe und Gebanten im Alten Teftament nachgumeifen, furg - um mit bem Berfaffer felbft gu reben - bes Alten Teftamentes Licht und Rraft in eine Ertlarung bes Sauptbriefes bes großen Apostels bineinzuleiten. - Die altteftamentlichen Erörterungen fnüpfen sich aber in ber Form von Unmerfungen an eine furze Auslegung bes Briefes an, fo bag bas Buch in 2 Theile zerfällt. In ber hauptsächlich um bes 2. Theiles willen vorhandenen Auslegung entwickelt ber Berfaffer befonders ben Bedankenzusammenhang, läft sich bagegen nur, fo weit es unumgänglich nöthig war, auf bas eregetisch-fritische Detail ein. Der 2. Theil giebt eine Reihe von jum Theil ziemlich ausführlichen alttestamentlichetheologischen Erläuterungen, unter welchen namentlich bie ebenso ausführliche als schone und belehrenbe Abhandlung über bie Gotteslehre bes Alten Teftaments (S. 202 -238.) auszuzeichnen ift. Der Berfaffer hat in biefer letten ' Arbeit ben innigen Bufammenbang bes Alten und bes Renen Teftamentes, welcher feit feiner eingehenderen Beschäftigung mit ben Propheten ber Sauptgegenftanb feiner theologischen Forschung geworben mar, noch einmal nachgewiesen, und zwar als einen auch in ben Sauptfägen ber Lehre besimigen Apostels, welcher ben besonderen Beruf hatte, "bas Chriftenthum in feinem Unterfchiebe vom alten Bunbe, bas Beil bes Evangeliums in feiner Unabhängigkeit vom Befete barguftellen", unverkennbar bervortretenben. ' Ueber biefem Busammenhang bes alten und bes neuen Bunbes bat er aber auch ben Unterschied beiber nicht vertannt; er macht vielmehr öfter ausbrudlich barauf aufmertfam, bag ber Apostel bie alttestamentlichen Begriffe bestimmter und

fcharfer gefaßt, fie fortgebilbet und entwidelt, fie burch ben Beift bes Evangeliums verflart und mit reicherem und boberem Inhalte erfüllt hat. — Beibes, ber Zusammenhang und ber Unterichied bes alten und bes neuen Bunbes, fommt auch in bes Verfaffere Betrachtungeweife bes alttestamentlichen Bropbetismus und ber meffianischen Beiffagung zu feinem Rechte, beren Grundguge er in biefem letten Berte (S. 219-226.) im Gegenfat fowohl zu ber supranaturalistischen als zu ber rationalistischen Betrachtungsweise furz, aber lichtvoll bargeftellt bat. Die Sauptfate baraus mogen bier am Schluffe noch eine Stelle finben. Umbreit erkennt in ben Weiffagungen "bie Bunber bes Beiftes Gottes burch fein Bort in bem Geifte bes Menfchen und in feinem Worte"; bie munberbare, übernatürliche Gemalt, welche ber Beift Bottes auf ben Beift bes Propheten ubt, gebort, wie bas Bunber überhaupt, bem überweltlichen, perfonlichen Gotte nothmendig ju; aber "fie burchbricht nicht bie naturlichen Befete bes eigenen 3che bes Bropheten, sonbern burchbringt fie, und unterbrudt nicht fein Gelbftbewußtsein, fonbern erhebt und fteigert -es". Auch "unterwirft fich ber Beift Gottes immer, wie in ber Natur, fo auch in feinem Reiche ber beiligen Geschichte bem freien Gefete ber Allmäligfeit; nirgenbe macht er Sprunge und reißt bie Perfonlichkeit, ber er fich mitgetheilt, aus ihrem geitlichen und historischen Zusammenhange, sowie aus ihrer indivibuellen Bestimmtheit beraus". "In Bezug auf ben beschloffenen Beileplan Gottes und feine bereinstige Berwirklichung haben bie Propheten bie gange Erkenntnig und fteben über ihrem Bolle als "Seber" in unbeschränftem Maage, aber was bie allmälige Entwicklung beffelben und die beftimmte Zeit feiner Erfüllung betrifft, ba ift ihr Blid innerhalb zeitlicher Begrenzung in ber Aufeinanderfolge einzelner Epochen ber Beschichte festgehalten, und fie ichauen nur "ftudweise"." Dies gilt auch von ber meffianischen Weiffagung, und es wird bemnach "ein unwiderlegbares Wort bleiben, bag erft alle Beiffagungen gufammengenommen bas Bang und Glangbilb bes ericbienenen Chriftus geben. Es ift auch nicht in Abrede ju ftellen, bag in ber Zeichnung bes messianischen Reiches Ibealismus und Realismus ober

- fo zu fagen - Chriftianismus und Jubaismus mit einander ftreiten. Die Propheten, in ihrer individuellen Berfcbiebenbeit betrachtet, malen es balb mit mehr irbischen, balb mit mehr bimmlifchen Farben aus, und felbft in ben Bemalben ber eingelnen fliegen bisweilen beibe mehr ober weniger gufammen." Endlich barf nicht unbemerkt bleiben, "wie bie Propheten im alttestamentlichen Busammenhange mit ber gesetzlich-ethisch scharfen Scheidung Gottes von bem Menschen mehr ben Chriftus ber brei erften Evangelien, ale ben johanneischen verfünden. Zwar "ruht" ber Beift Gottes auf bem Meffias (Jef. 11, 2.) . . . . . aber bas vollftanbige Bilb bes funblofen Gottmenichen, ber fagen fonnte: "ich und ber Bater, wir find Gines, und wer mich fiehet, fiebet ben Bater", tritt nicht bervor. Der alttestamentliche Brophet beugt fich hier vor bem neutestamentlichen Propheten aller Bropheten, bor feinem Beifte ber Ertenntnig Gottes, ber burd biefe Erkenntnig "als gerechter Anecht Gottes Biele gerecht machen wirb" (3ef. 11, 2.)."

Den Plan, in gleicher Weise, wie ben Römerbrief, auch noch ben Hebraerbrief alttestamentlich zu erläutern, tonnte ber Berewigte nicht mehr ausführen.

Blicken wir schließlich noch einmal auf die reiche literärische Wirksamkeit Umbreit's zurück, so sehen wir in und aus berselben, wie der Bollendete, von Eichhorn zum Orientalisten, Aesthetiker und Kritiker gebildet, vom ästhetischen Interesse am Alten Testament ausgehend, sich immer mehr in den Offenbarungsgehalt der heiligen Schrift nicht nur hineingedacht, sondern hineingelebt hat und so zu einem mit dem Geiste des Orients innigst vertrauten, kritische freien, die menschliche Schönheit der heiligen Schriften mit seinem Sinne und bewundernder Freude würdigenden, noch mehr aber von den großen, ewigen Gottesgedanken der Offenbarung lebendig ergriffenen Oolmetscher der Gottesmänner des alten Bundes, namentlich der "ältesten praktischen Theologen im Dienste des einen lebendigen und heiligen Gottes", der Propheten, geworden ist. In Einheit des wissenschaftlichen und bes prak-

tischen, bes afthetischen und bes theologischen, bes fritisch shiftorifden und bes offenbarungegläubigen Interesses aus ber Seele ber alttestamentlichen Gottesmanner beraus ihr Wort, bas gugleich ein unvergängliches Wort bes lebenbigen Gottes ift, in einer für bie Beitgenoffen verftanblichen und es treu wiebergebenben Geftalt lebenbig wiederzuerzeugen, feine Beziehung auf ben neuen Bund und ben Mittler bes neuen Bunbes in's Licht zu ftellen und feine Bebeutung für bie Gegenwart unmittelbar überzeugend zur Beltung zu bringen, bas mar feine eigenthumliche Babe und fein eigenthumlicher Beruf. Und biefen Beruf hat er mit selbstverleugnender Hingabe erfüllt. ibm ein Leichtes gewesen, seine Werte mit allerlei Flitter ber Boefie und ber Gelehrsamkeit aufzuputen und baburch auch fein eigenes Ich geltend zu machen. Aber nachdem ihm einmal um die Worte ju gebrauchen, die er felbst über Tholuck ausfprach, bie aber auch von ihm gelten - "alle Blumenpracht bes nichtbiblischen Orients vor ber ftillen Größe und bem himmlischen Wohlgeruche ber reinen Lilie von Razareth in Nichts entschwunden" maren, verschmähte er es, ale Ausleger ber beiligen Schrift eiteln Brunt zu treiben mit feiner Belefenheit in ber arabifchen und persischen Literatur. Sein eigenes Ich sollte nicht hervortreten; ber Beift ber Gottesmanner bes alten Bunbes und ber fie befeelende Beift Gottes follte in und aus feinen Auslegungsschriften reben. Go ift er ein leuchtenbes Borbilb eines achten, feinen Beruf mit völliger Singebung erfüllenden Schriftauslegers geworben, ber in ber evangelischen Theologie und in ber evangelischen Rirche bleibenbe Spuren feiner Birtfamteit binterlaffen bat.

3.

Exegetischer Bersuch über Galat. 3, 15-22. vom Pfarrer Bilb. Sauck zu Riechheim im herzogth. Meiningen.

Es liegt in ber Natur ber Sache und ist wohl begreiflich, baß alle Bersuche, über eine Stelle wie die vorliegende, welche nach dem Zeugnisse des exegetischen Commentars von Meher bereits mehr als 250 Erflärungen ersahren hat, und unter diesen allen nicht wenige von der wunderlichsten Art, ja, deren rechtes Berständniß zu ermitteln, Meister der Exegese für fast unmöglich achten — ich sage, es ist natürlich, daß alle Bersuche, über solch eine dunkle Stelle das rechte Licht zu verbreiten, mit einigem Mißtrauen aufgenommen werden. Denn wer einmal hier ein unauslösliches Räthsel anerkennt, muß jede Arbeit, dasselbe lösen zu wollen, selbstwerständlich für überstüssiss achten, wird wenigstens jede Arbeit, die sich Solches vorgenommen, mit einem gewissen Borurtheil betrachten, als sei sie von vorne herein eine versehlte und ihre Mühe versoren.

Allein so viel steht fest, und trotz alles bagegen etwa sich erhebenden Widerspruchs muß es als ausgemacht gelten: so lange die Wahrheit noch nicht erforscht ist, soll man's Reinem wehren oder verargen, daß er dieselbe an's Licht zu bringen sich Mühe gibt; am allerwenigsten soll man dies thun bei einer Stelle wie der unsrigen, die, nach ihrer Aechtheit so gut bezeugt, über ihren Ursprung im paulinischen Denken keinen Zweisel läßt, und wäre sie in der That so räthselhaft, wie man sie macht, eben um dieser Käthselhaftigkeit willen, welche sie aller Erklärung verschlossen hielte, ganz gewiß dazu dienen könnte und müßte, den Glauben des einen oder andern schwachen Geistes an die von keinem Rationalisiren wegzubringende Inspiration des Apostels von oben her und aus dem Geiste Gottes, der ein Geist der Wahrheit, der hellen und klaren Wahrheit ist, wenigstens in Etwas zu erschüttern und wankend zu machen.

Wir find also prinzipiell weit bavon entfernt, an einer richtigen Etflärung unserer Stelle lebiglich barum, weil man biefe Erklärung bisher noch nicht gefunden hat, so ohne Weiteres zu verzweifeln, sind vielmehr ber getrosten Zuversicht, daß der Geist des Herrn, der nach der Verheißung die Seinen in alle Wahrscheit leiten soll, auch hier endlich einmal die verborgenen Tiefen des göttlichen Wortes aufdeden werde. In keinem Fall kann also die daran gewandte Mühe und Arbeit redlichen Forschens nach der Wahrheit für verloren geachtet werden.

Und in foldem Sinn und Glauben nehme man auch biefen Berfuch an und auf!

Abedgol] hatte im 1. Berje biefes Rapitels ber Apostel mit bem icarfen Ernfte feines beiligen apostolischen Gifere im Besonderen die Galater angerebet und ihnen ihre Thorheit zu Gemuthe geführt, bag fie in jubifcher Engherzigfeit bas Bert und Wefen bes altteftamentlichen Gefetes, über bas fie boch eben erft burch bas Evangelium von Jesu Christo hinausgebracht find, wieder aufzurichten gebenken und fo bas Beringere gegen bas Beffere wieber gurudtaufchen wollen, fo bat fich hier nunmehr fein Gifer abgefühlt, und mit jener Rube bes Beiftes, wie fie bei einer Erörterung in foulgerechten Auseinanberfetungen verlangt wirb, wenbet er fich mit ber gang allgemeinen Anrebe - αδελφοί - noch an einen weiteren Rreis Bu-Belehrenber, an bas größere Bublicum aller Lefer feines Briefs, auch an bie Nichtgalater. Freilich ist ber Brief an bie Galater geschrieben, und fo fceint biefe Faffung bes adelgol unrichtig ober wenigftens ungenau zu fein. Allein man bebente, bag bie Briefe ber Apostel, obwohl an bestimmte, mit Ramen genannte Gemeinben ober Berfonen gerichtet, bei und in ben driftlichen Gemeinben ju girfuliren pflegten, bag fie alfo nicht nur von benen gelefen wurden, beren Aufschrift fie trugen'! Dann bat ja auch bas αδελφοί einen allzu spezifisch driftlichen Sinn, bag man nicht bie Chriften überhaupt barin angerebet feben burfte, wie benn jebes driftliche Bemuth an biefer Stelle fich angefaßt fühlen wirb.

κατά ανθοωπον λέγω] steht hier wie Röm. 3, 5. bem ανθοώπινον λέγω Röm. 6, 19. gleich. Es steigt bamit Paulus von ber höheren Stufe seines Denkens auf die niedere seiner Leser herab, indem er sich ihnen accommodirt und, um Göttliches

ihnen flar zu machen, Beifpiele aus bem gewöhnlich menfchl und irbischen Leben anzieht. Es wird mit Diefem Aus , κατά ανθοωπον λέγω" ober ,, ανθοώπινον λέγω" bezeichne werbe eben nur vergleichungsweife und unter einem! gerebet, alfo immer mit einer gewiffen Befdrantung, infofern und Sache boch immer zweierlei fei und Irbifches und M liches nur annäherungsweise bazu bienen konne, Simmlifchet Gottliches beutlich zu machen, und ba Beibes fich nicht bed von bem Nieberen auf bas 'Bobere abstrahendo ju ichl Es liegt also auch in biefem Ausbrud eine Bermahrung, c nun mit bem, mas ber Apostel bringe, Alles, mas ba über tonne gefagt werben, erschöpft fein folle; ja, es mag in ! Ausbrud bas rudhaltlofe Bugeftanbnig gefeben werben, bie Sache nur von einer Seite beleuchtet, gemiffermagei von einem untergeordneten Standpunkte aus in's Auge c während ein volltommneres Denten fie umfassend und von boberen Befichtspunkte aus betrachte. Weil ber Apostel aus fieht, daß nicht alle Beifter reif und befähigt find, bie t schwerer zu fassende Erkenntniß zu empfangen, fo will er bi ihnen nabe bringen mit Bulfe finnlicher Anschauung, glei unter einem plaftischen Bilbe, will er fie ihnen hanbgr machen, und er tann bies mit um fo größerem Rechte, alt ja eigentlich vom Ueberfinnlichen überhaupt felbft in ben fe Sprachmenbungen und mit ben ausgesuchtesten Wortbeg immer in finnlichen Bilbern reben, wie benn alle biefe Ausbi "Benbung", "Begriff", "Bilb", "Ausbrud" eben auch erft bem Bebiete bes Sinnlichen her in bas Bebiet bes Beiftes übergetragen sich barftellen, kann es auch noch insbeso barum, weil wir auch bas Göttliche, eben ba wir Men find, nur menschlich zu benten ober vorzuftellen vermögen, b gleich immer fo, bag wir bie Nothwendigfeit anerkennen, Endliche ale bas Beidrantte, bas Unenbliche bagegen als Schrantenlofe fegen und auseinanberhalten zu muffen.

ομως] hat verschiedene Erklärungen erfahren. Rüdert, banfen u. A. benken es lediglich im Gegensatz zu xard ar θρα λέγω gesagt: "Ich will nur bei menschlichen Berhältniffen fu

bleiben; bennoch" 2c. Allein biefe Fassung ist sicherlich bem Gebanken bes Apostels Paulus nicht entsprechend. Denn 1) will er gar nicht bei menschlichen Berhältnissen stehen bleiben, sonbern vielmehr zu göttlichen sortschreiten, über Göttliches eines Weiteren sich verbreiten und eben barum ar Jowneiws reben, d. h. auf allgemein Bekanntes und Anerkanntes im Menschlichen als Analogon hinweisen, um von da aus einen Schluß auf das Göttliche machen zu lassen. Daraus ergibt sich 2) daß, wäre ömus als "dennoch" in dem von Kückert, Olshausen urgirten Sinne geschrieben, der Apostel mit solchem Gegensatz ober Einwurf sich selbst entgegentreten und seinem Analogon die Beweiskraft abschwächen würde.

Auch mas Meber behauptet, bag bie logische Stellung von όμως vor οὐδείς ware und hier eine Trajection sich fanbe wie Eurip. Drest. 679. καγώ σ' ίκνουμαι και γυνή πεο οὖσ' όμως und anderwärts, genügt fo ohne Weiteres nicht. Denn man fieht leicht, baf bier bei unserer Stelle bie Sache fich anbers verhält, als bort bei Euripibes. Dort fteht ouws am Enbe bes Sates rein gegenfählich zu bem vorausgegangenen zat γυνή περ, hier aber am Anfange bes Sages ohne irgend ein Borausgegangenes, ju bem es in Wegenfat treten tonnte. Gleichwohl ift nicht zu leugnen, baß buwg an fich eine gegenfähliche Bebeutung hat und bemgemäß eine Trajection vorliegt, Beides nur' anders, ale bie genannten Eregeten ftatuiren. gleicht man zu ber gegenwärtigen Stelle g. B. bie 1 Ror, 14, 7., fo fieht man ben Bebrauch bes ouws beutlicher. Dort heißt es: Νυνὶ δέ, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει . . . κτλ. δμως τὰ ἄψυχα φωνήν διδόντα, είτε αὐλὸς είτε κιθάρα, εαν διαστολήν τοῖς φθόγγοις μή δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον; Auch hier fommt man mit einer Ertlärung bes buwg in ber angeführten Beife nicht burch. Seben wir aber naber zu, indem wir beibe Stellen mit einander vergleichen! Der Ginn bes Sages im Rorintherbrief ift im Allgemeinen flar: es liegt ein Schluß a minori ad maius vor. Etwas Boberes zu erweisen ober zu verbeutlichen, führt er ein Riederes, morüber fein Streit ift, an und bringt fo gur Anerkennung feiner Behauptung: val. 1 Kor. 14, 9: ούτω και ύμεις διά της γλώσσης εαν μη εύσημον λόγον δωτε, πως γνωσθήσεται το λαλούμενον; Ebenso liegt in unserer Galaterstelle ein solcher Schluß a minori ad maius vor, und was das οῦτω καὶ κτλ. 1 Kor. 14,9. ift, dieselbe Bedeutung hat in unserer Stelle B. 17. τοῦτο δὲ λέγω κτλ.: es spricht eben den Schluß a minori ad maius aus und zieht das Endergebniß der Erörterung. Όμως a der führt hier wie dort den Schluß a minori ad maius in die Rede ein. Sonach steht wohl sest, daß zwar, wie Meher sagt, die Uebersetzung des ὅμως durch doch selbst, vel (Grotius, Zachar., Matthies) oder durch quin immo (Wolff) nicht ganz das Richtige trifft; aber wir irren wohl nicht, wenn wir annehmen, daß ὅμως durch unser doch schon, ja doch, am besten wiedergegeben werde.

Freilich fragt man mit Recht, wie boch δμως von feiner ursprünglichen Bebeutung eines Wegensages (boch) ju ber tomme, Die Sache scheint einfach fo: wie fie bier angenommen wirb. Auch hier in biefen Stellen lagt fich ber urfprungliche Begriff ber Begenfählichkeit nachweisen; in ber Rorintherftelle liegt er in τα άψυχα — φωνήν διδόντα, welches einander gegenübergestellt wird; bas Leblofe, bas aber boch einen Ton ober Laut gibt; in unferer Galaterstelle liegt er in ανθοώπου θιαδήκην - κεκυρωμένην (nicht, wie es scheinen konnte, in οὐδείς άθετεῖ καὶ έπιδιατάσσεται): eines Menschen Testament, bas aber - boch fest gemacht ist. — Wie bort auf τὰ ἄψυχα φωνήν διδόντα ber Sebante gebaut wird: πως γνωσθήσεται το αθλούμενον; so hier auf ανθρώπου κεχυρωμένην διαθήκην ber Sat: οὐδείς άθετεῖ καὶ επιδιατάσσεται. Nur barum hat es ben erften Anfchein, als ob όμως feine gegenfähliche Beziehung in oddeig aBerei urd. babe, weil biefer Sat ben in κεκυρωμένην enthaltenen Bebanten weiter ausführt und bas allerbings barin liegenbe neue Moment nicht fo rafch in die Augen fpringt, wie wenn in ber Rorintherftelle fteht: πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον; το bas an φωνην διδόντα erinnernde αὐλούμενον bas Prabicat erhalt: πῶς γνωσθήσεται; Wir sagen also, bag ouws allerbings eine Transposition erfahrt, indem es vor ben Begriff gestellt wirb, ju welchem es einen Gegensat bringt, und nun am Anfange eines Sates

stehend, ber einen Schluß a minori ad maius einführt, tritt es aus bem unmittelbaren Gebankennerus bes einzelnen, untergeordneten Theiles heraus und erhalt eine engere Begiehung gu bem Satgangen, und vermöge bes Naturgefetes, bas auch in ber Satbilbung gilt, bag bas Schwächere bem Stärkeren weichen muß, schwindet aus buwg bas ursprüngliche Merkmal ber Gegenfählichkeit, mabrend fich mit ibm ber neue Begriff, wie ibn ber Schluß a minori ad maius an die Hand gibt — boch schon - verbindet. Bur Berbeutlichung beffen will ich nur an ein Beispiel aus unserer Sprache erinnern. Das Wörtchen aber bilbet befanntlich einen Begenfat; es ift jedoch nicht zu verfennen, bag bas bie urfprüngliche Bebeutung nicht ift, fonbern aber heißt ursprünglich eigentlich fo viel wie wieber, auf's Neue; was man an bem Worte-abermals beutlich fieht. Diefe urfprungliche Bedeutung fteht aber mit ber gegenfählichen Bebeutung von aber in birectem Biberfpruch, und boch ift, fo undenkbar es anfange ericheinen mag, die zweite Bebeutung (aber in gegenfählicher Rudficht) von ber erften (= wieberholt) abgeleitet. Denn in bem Worte aber mit ber Bebeutung "wieberholt, auf's Reue" liegt ber Anfang und Urfprung zu bem Begriff ber Begenfätlichkeit, ben bas Wort aber angenommen bat. Wenn ich nämlich z. B. einen Weg AB gebe, fo tann ich ihn naturgemäß zum andern Male nur fo zurücklegen, bag ich ibn nun mache in ber Richtung BA. Es ift immer ein und berfelbige Beg; aber ibn zweimal gegangen, find bie Richtungen gang verschieben, radical entgegengesett, bas erfte Mal AB, bas andere Mal BA. Achuliches wiederholt fich bei ben Worten wieder und miber. Auch fie find gewiß urfprünglich eins gewesen; als jeboch nachmals vom erften Begriff ein zweiter fich ableitete, find beibe burch bie Rechtschreibung auch fur bas Auge erkennbar auseinandergehalten worben.

ανθοώπου κεκυρωμένην διαθήκην] Es kömmt vor Allem barauf an, daß wir klar erkennen, wie διαθήκη zu fassen. διατίθεσθαι heißt: "eine Anordnung treffen", διαθήκη also "Ansordnung, Bestimmung", oft speziell "letztwillige Verfügung, Tesstament", auch für pha Bund. Weil nach Hebr. 9, 17.

bie Vorstellung bes Testamentes ben Tob bes Erblassers, ohne welchen es nicht in Rechtskraft treten kann, zur Voraussetzung hat; ferner, weil das Vorhergehende hier uns nicht zwingt, eine ganz spezielle Ausbeutung ber διαθήκη als men und vorzunehmen, vielmehr eine solche Ausbeutung eher aus dem Gang und Verlauf der nachfolgenden Erörterung V. 17. vorweggenommen oder anticipirt erscheinen muß, zumal ja V. 17. eine ganz alsgemeine, auf jede sest gemachte Anordnung sich beziehende Behauptung ausstellen will: so ist es allerdings gerathener, die Bedeutung von διαθήκη nicht so eng zu begrenzen, sondern alsgemein und umfassend zu nehmen, so daß Beides, die Vorstellungen "Bund" und "Testament" darin ausgesprochen liegen, also διαθήκη = "Bestimmung" gesaßt wird.

ανθοιόπου] bezeichnet eben biefe διαθήκη als eine menschliche und steht für ανθοωπίνη.

xexvoωμένη] stellt diese διαθήκη als in Rechtstraft getreten und vollgültig bar. 2 Kor. 2, 8. und hier xexvo. = rata facta — ohne daß deßhalb ein von einem Oritten vollzogener Act ber Ratification zu statuiren sein würde.

oddeig aderei] "Niemand verwirft es" — bas hieße ja bes Rechtes vor Gott und Menschen spotten, alles Gefetz und jebe Ordnung mit Fugen treten.

ἢ ἐπιδιατάσσεται] "ober macht Anordnungen barüber hinaus, fügt Bestimmungen hinzu". Es liegt im Begriff des ἐπιδιατάσσ., daß diese Stipulationen, als nicht im Willen des ersten Stipulirenden enthalten, von dem Apostel als nachmalige "Abanderungen" der διαθήκη gedacht werden, wie ja auch Matth. 15, 2.3., Mart. 7, 3. 5. 8. 9. 13. das Aufrichten und Festhalten der Aussätze der Alten mit dem Ausgeben der göttlichen Gedote selber verbunden ist (Αφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων — und: Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; und: Καὶ ἡκυρώσατε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν), in welchen Stellen die Präpositionen in den Zusammensetzungen der schiede ἐντολή und παράδοσις, nämlich ἐν und παρά, mir wenige

stens bebeutsam erscheinen wollen, insofern, was Menschen hinzuthun ober bieten, gerabe neben bem hinwegführt, wohinein uns Gott stellen und gründen will. Das "daneben weg" ist so gut wie das "darüber hinaus", im Grunde und bei Licht besehen, doch immer ein Anderes, als das, um was es sich handelt.

Bers 16. Τω δέ Αβραάμ εδρήθησαν αι επαγγελίαι καί Diefe attische Form Egononoar ift τῶ σπέρματι αὐτοῦ] wohl anftatt ber von Lachmann aufgenommenen ionischen Form έδοέθησαν beizubehalten, ba έδοήθη Rom. 9, 12. 16. gut bezeugt ift (vergl. Meyer). "Dem Abraham und feinem Samen wurden bie Berheißungen gefagt, b. i. gegeben", weil Berheißungen überhaupt burch Bufage verlieben werben. Damit ftellt ber Apostel biefe Gnabenverheißungen Gottes an Abraham unter ben Begriff ber διαθήκη und bereitet fo feinen Schluß, ben er Bers 17. mit rovro de leyw zieht, vor. Diefe Gnabenverheißungen, ale von Gott gegeben, find eine Siading Menschen geben ihre Siabing wohl κεχυρωμένη Sottes. schriftlich von sich; von Gottes Siadien ift bie Rebe, wenn gesagt wird: αἱ ἐπαγγελίαι ἐδοήθησαν.

ai έπαγγελίαι] sagt Paulus, nicht ή έπαγγελία im Singular. Denn obwohl die Berheißung im Grunde nur eine einzige ist, aber die messianische, ist sie doch auch dem Abraham schon zu verschiedenen Malen und in verschiedenen Formen ausgesprochen und gleicher Beise seinen Nachkommen bestätigt, resp. erneuert worden. Bergl. Röm. 9, 4., 1-Mos. 12, 2 ff. 13, 14—17. 15, 1 ff. 18, 1 ff.

xaì τῷ σπέρματι αὐτοῦ] Auch ber Nachkommenschaft Abraham's ift die Berheißung gegeben, wobei wir folgerichtig zunächst und in erster Reihe an Isaak und Iakob benken müssen, benen Gott ber Herr ausbrücklich die ihrem Ahnen gegebenen Gnabenversicherungen wiederholt bestätigt hat; aber wir sehen; bes Apostels Gedanken nehmen noch einen andern Zug, indem er den Singularausbruck σπέρμα — Τι, von bessen sonst gewöhnslicher Collectivbedeutung ganz absehend, nach der zu des Apostels Zeiten üblichen rabbinischen Ausbeutung des Schristwortes besonders urgirt und ausbeutet, indem er fortsährt:

οδ λέγει] sc. Θεός, mit Rücksicht auf bas vorausgehenbe εξοήθησαν — vgl. Röm. 15, 11., 2 Kor. 7, 14. — in etwas anderem,
mehr limitirendem Sinn, als φησί bedeuten würde, das nur ein eins
faches Dictum anführt oder ein Citat gibt, während hier die Auss
brucksweise, die Form der Rede hervorgehoben und betont
werden soll: er spricht = "er brückt sich aus".

τοῖς σπέρμασιν ώς επί πολλών] Gott rebet nicht in ber Mehrzahl, braucht bas Wort "Same" nicht in ber Mehrzahl, nale von Bielen" (eni = de), nale Biele meinenb", fonbern αλλ' ως εφ' ένός] nale von Ginem". Auf ben erften Blick fieht es jo aus, als ob nach Bauli Auffassung Abraham's Nachkommen, Isaat, Jatob, David und in weitestem Rreise bas Bolt und Ge fclecht Ierael, nicht bie feien, bie bie Berbeigung empfangen batten; es fonnte icheinen, als ob fonach ber Apoftel in gerabem Wiberspruch stehe mit ber Schrift bes alten Bunbes und mit ber ganzen Auffassung bes israelitischen Bolkes. erweist fich bies fofort ale bloger Schein, und ftatt biefer Auffaffung zu widersprechen, bat Paulus, wie wir feben werben, fie vielmehr vergeistigt und verklart, ist er nur zu einer tieferen und reineren Erkenntniß ihrer Wahrheit hindurchgedrungen, bat er fie gleichsam in metaphysischer Speculation ergriffen und aufgefaßt. Darauf führt seine Erklärung: oc dort Xoloroc. "Christus ist ber Same Abraham's, bem die Berheißung gegeben." Hier hilft fein Winden und Dreben; bier tann man nicht gu bem beliebten dort = significat feine Zuflucht nehmen: Chriftus ift ber Abrahams-Same, ber die Berbeigung empfängt. Wie follen wir bas faffen? Wie lagt es fich im Befonderen mit einanber vereinigen, bag Abraham, Ifaat, Jatob u. f. w. bie Berbeigung, welche boch Chriftum jum Inhalt, jum Objekt bat, empfangen baben follen und bag boch auch wieber gefagt werben tann, Chriftus feiber Empfänger solcher Berheißung? Da scheint ein unauflöslicher Wiberfpruch, ein unerflärliches Rathfel zu liegen! Doch feben wir au, wie ber Wiberfpruch, bas Rathfel au lofen! Der perfonliche Chriftus, wie er in ber Erfüllung ber Zeiten auf Erben im Bleifche erschienen und in menschlicher Beftalt leibhaftig unter feinem Bolte gewandelt ift, tann es felbftverftanblich nicht fein,

weil biefer Jefus Chriftus zu Abraham's und bes abrahamitischen (in specie engeren Familien=) Gefchlechtes Zeiten noch nicht ba war. Denn es ift flar: ba nach B. 16. bem Samen Abraham's bie Berheißung zu Theil geworben ift, Chriftus aber biefer Same fein foll, muß boch biefer Chriftus als ein fcon bafeiender, eris ftirender gebacht werben, weil ihm fonft bie Berheißung gar nicht gefagt ober gegeben werben konnte. Und boch wird B. 19. — άχοις οδ ελθη το σπέρμα, δ' επήγγελται — wieder von einem Rommen beffelben gesprochen. Beibes, einander gegenübergehalten, weift, wie mir icheint, mit größter Evibeng barauf bin, baß bie Christusvorstellung im paulinischen Denken in zwei Demente auseinanderläuft, in zwei Elemente fich zerlegt, bag gu ihr zwei Factoren gehören, daß er unterscheidet ben perfonlichen, im Bleische erschienenen Chriftus von bem Chriftus, ber noch nicht im Bleifche erschienen ift; mit anbern Worten gefagt: logisch bentend, muffen wir einen my ft i f den Sinn bes oc dort Xotoroc jugefteben. Und in ber That hat man bies, ber zwingenden Rothwendigkeit, wenn auch vielfach ungern und mit Biberftrebent, fich fugenb, Run hat man, hauptfächlich nach bem Vorgange bes Rirchenvatere Augustinus, ber biefe Erflärung zuerft aufgebracht, Xquoros gebeutet auf Chriftum und feine Rirche ober nach Anderen auf die Kirche Jesu Chrifti allein. Jedoch bat man überseben, daß 1) dies doch wie 1 Ror. 12, 12. — Καθάπεο γάο το σωμα έν έστι καὶ μέλη έχει πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος (τοῦ ένός) πολλά όντα, εν έστι σωμα ουτω καί δ Χριστός — irgend wie im Zusammenhang angebeutet sein mußte; 2) bag Rirche und Chriftus boch nicht Gins und baffelbe ift, wenn man auch wielfach bie Rirche ben auf Erben fortlebenben Chriftus nennt. Rirche heißt bilblich wohl bes Berrn Leib, aber ber Leib macht ja noch nicht bie Berfonlichkeit aus. 3) Und murbe bei allebem biese Auffassung behauptet, fo ist klar, bag bie ganze auf ben vorliegenden Baffus gegrundete Beweisführung abgeschwächt, nach ber eben in ben leiblichen Nachfommen Abraham's biefer Chriftus als icon vorhanden gedacht und gefett werden muß, die Rirche aber als folche - nämlich die burch ben beiligen Beift gefammelte Gemeinschaft ber in Christo Erlösten - boch noch nicht

eriftirte. Es ist indeg ichon genug gewonnen, bag eben Augustinus bie mbstische Deutung bes Xoioros angebahnt hat, wenn auch seine Erklärung nicht genügen tann. Bir muffen vielmehr eine andere aufsuchen. Und bieje bietet fich uns bar. Denten wir an bas, was Paulus 1 Kor. 10, 1-4. sagt: Οὐ θέλω - καὶ πώντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν έπιον έπινον γὰο ἐκ πνευματικῆς ακολουθούσης πέτρας ή δε πέτρα ην ο Χριστός -, fo haben wir bier ein Aehnliches: Christus ist das aveunatizor oneona Abrobam's, so gewiß Baulus diesem Christus, dem Sobne Gottes, eine geiftliche Gegenwart im Bolte Gottes zuschreibt, worauf uns gang flar unter Anderm auch bie Stelle weist 1 Ror. 10, 9: Μηδε εκπειράζωμεν τον Χριστόν, καθώς και τινες αυτών επείρασαν και ύπο των όσεων απώλοντο. Denn, Bezug nehmend auf die Erzählung 4 Mof. 21, 5., wo bie murrenden Israeliten Gett auf bie Brobe ftellen und feine Allmacht und Bebuld anzweifeln, als ob er ihnen nicht beffere Speife geben konne, als fie eben finden, benft Baulus offenbar unter bem fein Bolt führenben שלוהים Christum, natürlich κατά πνευμα.

Während anderwärts, wie Röm. 9, 5., Paulus die Abstammung Christi von Abraham rò xarà odoxa heraushebt, hat er hier ein ganz anderes Moment und Berhältniß im Auge, nāmlich das xarà nvevua, wiesern er Christum von Anbeginn an dem Geiste nach — freilich nur dem, der im lebendigen Glauben an den Gottessohn steht, recht erkennbar — unter seinem Bolte anwesend und wirksam denkt, wie denn auch aus jenen, wenn gleich etwas dunklen, Worten 2 Kor. 3, 17: ố để xớquos rò nvevuá èoru, die eines Weiteren zu erklären wir hier freilich unterlassen müssen, wenn wir sie nur im Lichte der erwähnten Stelle 1 Kor. 10. betrachten wollen, immerhin so viel mit zweiselloser Gewißheit hervorgeht, daß Paulus, in dessen Denken ja das Sarkische und das Pneumatische ohnehin auch in anthropologischer Rücksicht Angelpunkte sind a), einen Christum nach dem

a) Wir wissen recht gut, baß, wenn von ber odes Chrifti bie Rebe ift, damit seine Menschennatur, sein Fleischeswesen gemeint ift, wahrend bie odes bes Menschen überhaupt ben Sig und Urquell ber Sinbe

Fleische und einen Chriftum nach bem Geiste kennt, obwohl es zuletzt immer ein und berselbige Chriftus ift, jener in ben Tagen seines Wandels auf Erben, dieser sich affenbarend vor seiner Menschwerdung und nach seinem Hingang zum Vater.

Auch anderwärts in ber Schrift ift von einer Offenbarung Chrifti in foldem Sinn die Rebe, wenn es 3. B. 1 Betr. 1, 10. heißt: Περί ής σωτηρίας έξεζήτησαν και έξηρεύνησαν προφήται οί περί της είς ύμιας χάριτος προφητεύσαντες ερευνώντες, είς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας. Alfo Chrifti Beift mar und wirfte in ben Propheten, aus ihm und burch ihn zeugten fie von Chrifto, und nur weil Chrifti Beift in ihnen war, tonnten fie von Chrifto Beifung geben. Ferner hatte Betrus Act. 3, 20 ff. nicht fagen konnen: Kal άποστείλη τὸν προκεκηρυγμένον ύμιτ Ἰησοῦν Χριστόν, δ δεῖ οὐρανὸν μιέν δέξασθαι άγρι γρόνων αποκαταστάσεως πάντων, ων ελάλησεν ό θεὸς διὰ στόματος τῶν άγίων αύτοῦ προφητῶν ἀπ' αἰῶνος wenn er nicht Chriftum bem Beifte nach in Beraels Befchlechte wirkend gedacht hatte. Und in ber That, wenn überhaupt, kann Chriftus nur so und nicht anders als der Angel, und Mittels punkt aller Offenbarung in ber Bibel gedacht werden, nur fo hat bie driftliche Rirche als gottliche Beilsanftalt einen mahren, vollkommenen Zusammenhang mit allen Offenbarungsthaten Gottes von Anfang an in feinem ausermählten Bolfe.

Hier aber ist der Punkt, wo sich die paulinische Anschauung, wie mir scheint, mit dem johanneischen Denken Joh. 1, 1 ff. sichtlich berührt, so sehr man auch sonst geneigt sein mag, Paulus und Iohannes mit ihren Speculationen als auseinandersgehend zu betrachten, worauf näher sich einzulassen, hier nicht der Ort ist. Bei Paulus mag diese Wahrnehmung um so weniger befremden, als ihm ja nach seiner Bekanntschaft mit

bezeichnet, wissen also, baß, je nachdem bie Gebiete verschieden sind, Christologie ober Anthropologie, mit odes etwas Anderes bezeichnet wird. Wir sagen bas ausdrucklich, damit man uns nicht Begriffsverwirrung und Vorstellungsmengerei schuld gebe. In jedem Fall bezeichnen odes und nvedua, so zu sagen, verschiedene Kole.

hellenistischer Bildung die besonders durch Philo vertretenen fpeculativen Ibeen nicht unbefannt und fremd fein fonnten, wie auch bies eines Beiteren zu erweisen, unnöthig erscheint. Babrend bie theosophisch = ideale Speculation bes Johannes auf bas vorzeitliche, noch in Gott rubende Wefen Chrifti fich richtet, boch ohne babei bas Bereinscheinen bes emigen Lichtes in bie Finfterniß ber Welt auszuschließen, beschäftigt fich bas paulinifde Denten nach feiner eigenthumlichen anthropologischen, praftischrealen Richtung mit bem innerhalb ber Menschenwelt vor feiner Bleifdwerbung ahnungevoll fich fundgebenden Chriftus - Baulus und Johannes fteben alfo gang anbere ale bie Spnoptifer, benen es genügt, Chrifti irbifches Leben im Gleifche ju fchilbern, ohne ben Blid rudwarte in fein vorzeitliches Gein zu wenden. Dem Apostel Baulus insbesondere ift Christus 2 Kor. 1, 19. ber Cobn Gottes zur' egozi'r, Gal. 4, 4. in der Fülle ber Zeiten in's Fleifch gefandt, Rom. 8, 32. für und in ben Tob gegeben, von ben Tobten auferstanden und gur Rechten Gottes erhöht, 1 Ror. 2, 8. als ber herr ber herrlichkeit, nicht nur barum Berr ber Berrlichkeit, weil er nach feiner Auferftehung in biefelbe eingegangen ift und fie eingenommen bat, fondern weil er ber emige Sohn Gottes ift, ale ber bie Berrlichfeit allein erben fonnte, 1 Ror. 15, 47.; 2 Ror. 5, 19.; Röm. 9, 5. 2c. 2c.

Das Ewige und Göttliche in der Person des Erlösers als des Sohnes Gottes zeigt sich für Paulus in deutlichen Spuren im alten Bunde, leuchtet ihm entgegen aus dem Leben der heistigen Erzdäter, die nur darum die Berheißung empfingen, weil und insofern sie Christi waren. Das von Paulus geschilderte Leben Abraham's als Leben im Glauben ist das eigentliche Christusleben, für die im alten Bunde Stehenden freisich noch verhüllt und verborgen, aber im Lichte des Evangeliums nun offenbar geworden. Dies Leben im Glauben oder im Geiste Christi hat sich als geistliches Erbgut auf Abraham's leibliche Nachsommen vererbt und fortgepflanzt; eben durch dasselbige waren sie erst rechte Söhne ihres Baters, während sie ohne dasselbige sein wahrhaftiges onespenanicht gewesen wären, sondern als aus der Art geschlagen vor Gott dagestanden hätten. Das

Einwohnen und Besiten bes onegna rou Asquau ift nicht an bie leibliche Abstammung nur gefnupft, Rom. 9, 7. 8., wie benn auch Ismael, ber Hagar Sohn, ja auch Rom. 9, 13. Efau, mit Jatob ber Rebecta Sohn, außerhalb bes abrahamitischen onkona fteben, Gal. 4, 29., fonbern es beruht vielmehr, wenn nicht ausschlieflich, boch gang gewiß in Besonderheit auf geiftlichpneumatischem Wesen. Ού γαο πάντες οί έξ Ίσοαήλ οδτοι Ισραήλ. Οὐδ' ὅτι εἰσὶ σπέρμα Αβραάμ, πάντες τέχνα, ἀλλ' ἐν Ισαάκ κληθήσεται σοι σπέρμα. Τοῦτ' ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρχός ταῦτα τέχνα τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέχνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται είς σπέρμα. Sier benkt Baulus die Rinder ber Berbeigung - Ifaat nach - ale für Samen gerechnet - biefe Rinder ber Berheißung gleichsam objectiv, von Gott aus betrachtet, wobei ber Gnabenact ber Ermählung, um bie es bem Apostel Rom. 9. eigentlich zu thun ift, besonders in bas hellste Licht tritt; ein ander Mal, Rom. 4, 11., werden "die Glaubenden" als Abraham's Came und er als ihr Bater hingestellt — els rò είναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων — hier bann alfo bie subjective Auffassung ale von une, nämlich ber Menschen Seite aus, indem bier bas Moment besonders hervorgehoben wird, welches von une und bei une erforbert wird, um ale jum σπέρμα τοῦ Άβρααμ zugehörig gerechnet zu werden, nämlich die πίστις - zwei Auffassungsweisen, welche beiberseits gar wohl berechtigt find und neben einander geltend gemacht werben tonnen, fo gewiß bie göttliche Gnabenwahl und bie menfchliche That bes Glaubens, fo gewiß Nothwendigkeit und Freiheit zulett als in höherer Ginheit jusammenftimmend gebacht werben muffen.

Aus bem bisher Gesagten geht wohl zur Genüge hervor, baß die Zugehörigkeit zum onequa rov Apquau bedingt ist und begründet wird nicht durch eine von Fleisch und Blut ausgehende Berbindung, nicht durch einen leiblichen Zusammenhang mit Abraham, sondern durch eine weit innigere und tiefere Berwandtschaft, durch die Berwandtschaft des geistlichen Lebens, bes Lebens im Glauben, dessen Frucht ist die wahre Gerechtigs Theol. Stud. 3ahrg. 1862.

keit vor Gott, baber benn nach 1 Mof. 15, 6. Paulus Rom. 4, 3. bie Glaubensgerechtigfeit bes Abraham als im Grunde eine barftellen fann mit ber burch Chriftum ben Seinen erworbenen Berechtigfeit - wir fagen: ale im Grunde eine; benn gang und gar eins find fie nicht, ba ja flar ift, bag unfere spezifisch chriftliche Berechtigkeit auf bas Berbienft bes Leibens und Sterbens Jefu Chrifti fich grundet, wovon Abraham's Nichts weiß und wiffen fann. Darauf tommt es ja lediglich an und beruht Alles, bag es in beiben Fällen eine Berechtigfeit aus Glauben ift und um Denn barüber, mas Glauben fei im bes Glaubens millen. paulinischen Sinn, find wir, Gott Lob! im Reinen; wie wir biefen Begriff auch tefiniren, ob wir fagen: ber Glaube ift ein bloges Sich-Befallenlaffen beffen, mas Gott thut, nämlich feiner Onabenerweisungen - ober es ift bie Aneignung bes Beiles in Chrifto - ober: bas Ergreifen bes ibealen Lebens in Chrifto - ober irgend wie anders: bie Worte anbern Richts an ber Sache; benn bas hauptmoment ift eben bas hereinziehen, bas Aufnehmen und Bemahren bes Chriftuslebens im Bergen, bas Durchbrungenfein bes inwendigen Menfchen bom Beifte Chrifti, bie Bemeinschaft bes verborgenen Menschen mit ibm, Beiber Denten und Wollen eins. Und gewiß bat in biefem Sinn Abraham - man konnte ja fonst mabrhaftig nicht von einem Glauben Abraham's analog bem Glauben ber Chriftusbetenner reben - verfteht fich, ahnungevoll Theil gehabt an Chrifto.

Mit bieser Betrachtung, bie ganz im Sinne bes Apostels Paulus geführt worden ist, wie ja alle Belegstellen aus den kritisch unbezweiselten paulinischen Briefen angezogen worden sind, sind wir bis zu dem Punkt gekommen, von wo aus wir auch über unsere Stelle das rechte Licht fallen lassen und, wie mit scheint, ein sicheres Resultat gewinnen können. Denn wir haben gesehen, daß Paulus den Abraham gleichsam als an Christo hangend denkt, Christi Geist und Leben durch den Glauben in ihm wohnend und wirkend — so ist denn, während anderwärts im Denken des Paulus die Borstellung benutzt und verarbeitet wird, daß Christus Abraham's Same sei, insofern er dem Fleische nach

ben Lenben Abraham's entfproffen, fo ift, fage ich, bier Chriftus feinem Stammvater und Ahnen nach bem Bleische gleichsam übergeordnet und bas spezifisch Abrahamitische - ich meine bas σπέρμα τοῦ Άβραάμ, b. i. bes pneumatischen Christus Wesen und Leben, bas auch auf bas Geschlecht, Die leibliche Nachkommenschaft Abraham's und Isaat's übergegangen - ale in Chrifto wurzelnd und aus ihm bergefloffen vorgestellt. Das, mas Abraham zu bem Manne nach bem Bergen Gottes macht, um beswillen er bie Unabenverheißungen Gottes empfangt, ift ja feine unbedingte Bingabe an Gott, Die ftete Bemeinschaft bes Beiftes mit ibm, fein Leben im Glauben ober, wie wir es genannt haben, fein Chriftusleben, und wir durfen es getroft ausfprechen, ohne fürchten zu muffen, wir mochten etwa in bee Apostele Denten Momente bineintragen, Die ibm felbst gang fern und fremd gemefen maren: wenn in einer Begiebung Chriftus um feiner leiblichen Abstammung von Abraham willen Abraham's σπέρμα genannt wird, fo hatte ber Apostel füglich auch Abraham, eben weil berfelbige mit feinem gangen Thun und leben am pneumatischen Chriftus bing, beffen Beift ibn erfüllte und trieb, Diefes fein Abhängigkeitsverhältniß von Chrifto als eine geiftliche Bluteverwandtichaft faffend, σπέρμα Χριστού nennen tonnen; er ware mit fich felbst burchaus in teinen Widerspruch gerathen - aber Baulus hat Abraham nicht fo genannt, weil er bagu teine Berantaffung gefunden hat. Bir brauchen une nur gu erinnern an das Wort des Herrn Joh. 8, 58: Άμήν, ἀμήν, λέγω ύμιν, πρίν Αβραάμ γενέσθαι, έγώ είμι, und an Sebr. a) 2, 16: Ού γὰο δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Άβραὰμ επιλαμβάνεται - jo muß es uns flar vor Augen ftehen, bag Chriftus als vor und über Abraham feiend gebacht werden muß, bag Abraham fammt feinem Geschlechte zu einer, Wohnstätte bes

a) Man wolle nicht überseben, daß der Hebräerbrief, wenn nicht vom Apostel Paulus selber, wogegen die Kritik manche Gründe gektend gemacht hat — mit welchem Rechte, bleibe hier unerörtert —, sicherlich von einem Paulusschüler berstammt und mit paulinischen Vorstellungen umgeht und operirt.

Wirkens und Segens Christi ausgesucht erscheint. Auch mögen wir uns erinnern an 30h. 1, 12. 13: "Oooe de Elapor acto, έθωχεν αθτοῖς έξουσίαν τέχνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσι είς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἱ οὐκ έξ αίματων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρχός, ουδέ έχ θελήματος ανδρός, αλλ' έχ θεοῦ έγεννήθησαν, ferner an 1 306. 5, 1: Πας δ πιστεύων, δτι Ίησοῦς έστιν δ Χριστός, επ τοῦ Beor gegennra: woraus hervorgeht, daß Glauben und aus Gott (= Chrifto) Bezeugt- ober Beborensein parallel find und mit ein ander correspondiren. Endlich aber ift Christus nach bem Fleische gerabe barum aus bem Beschlechte Abro: ham's hervorgetreten, weil er bem Beifte nach barin icon beimifch mar, weil bas Befet ber Bablver manbtichaft es fo forberte. Alfo Abraham ift Chrifti, und barum allein tann Chriftus auch in ber Erfullung ber Zeiten bem Fleische nach aus Abraham unb feinem Samen hervorgehen; Abraham trägt gleich fam bas σπέρμα Χριστοῦ in sich, und barum fann auch nachmale Chriftus bei feiner Menfchwerbung bas σπέρμα 'Αβραάμ an fich nehmen und unter bemfelben in bie Belt treten.

Als Resultat unserer bisherigen Untersuchung, basselbe mit furzen Worten ausgesprochen, ergibt sich nun dies: Τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐξιδήθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, δς ἐστι Χριστός — enthielte den Gedanken, daß das abrahamitische Geschlecht, Abraham und seine Nachsemmen Isaal und Jatob, Christum gleichsam in seinem Schooße getragen habe, insofern Christi geist liches Leben bei und unter ihnen gepflegt worden sei und sie ahnungsvoll Theil gehabt hätten an seinem geistlichen Wesen (πνεῦμα) und in demseldigen, wenn auch sich selbst mehr undewußt, gelebt und gewebt hätten ganz und gar. Also dieser im abrahamitischen Geschlechte verborgene Christus hat die Berheißung empfangen, hat sie empfangen in und unter Isaal und Jasob, denen Gott Genes. 26, 4. 28, 13. das zu ihrem Bater geredete Wort bestätigte, und eben burch die Ertheilung dieser Berheißung ist die διαθήκη Gottes ausgerichtet worden. Aber

biese zu wiederholten Malen geschehene Berheißung (baher elohn nar als ein Act Gottes aufgesaßt worden, wie sich aus dem Zusammenhang des Ganzen ergibt, und was um so weniger auffallen oder befremden darf, weil die Verheißung, wenn auch verschiedenen menschlichen Empfängern, d. i. dem Abraham, Isaat und Jatob, doch immer nur der einen Person, dem im hintergrunde stehenden Christus, gegeben worden ist, es auch in der Natur der Sache begründet liegt, daß durch die Wiedersholung dieser Verheißung dieselbe nicht vervielfältigt wird, sondern immer eine einzige bleibt. Auf diesen Punkt, daß die Verheißung im Grunde nur ein Act, eine einzige That Gottes sei, müssen wir um des Nachsolgenden willen wohl achten.

Nachbem wir nun fo feften Boben gewonnen haben und une flar geworben find, wie wir B. 16. überhaupt und insbesondere ben Baffus: καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, ος έστι Χριστός - ju faffen haben, geben wir noch einmal zu Bere 15. jurud, um bie paulinifche Schluffolgerung festzustellen. Die Ertheilung ber Berheißung betrachtet Paulus als eine dia 9/my Gottes und fagt nun alfo: "Dem Abraham und feinem Samen murben bie Berbeigungen gegeben - bie eine Berbeigung gwar, aber in mehrfacher Wieberholung, auf bag offenbar wurde, wie fest und unumftöflich fie fei, baber auch Baulus ben Blural braucht ftatt bes Singulars - in rechtsgültiger Stipulation, und biefe Stipulation mußte vollstäudig gemahrt bleiben und erfüllt werden, baß nachmals eine Unordnung baneben ber ober barüber hinaus nicht gemacht werben burfte, a) icon nach Analogie menichlicher Berbaltniffe, bei benen jebe Menberung ausgeschloffen, b) noch mehr barum, weil es boch eigentlich Berheißungen find an Chriftum felber; c) enblich find es Berheißungen und Stipulationen Der Apostel begrundet alfo feine Schluffolgerung, wie wir bie Sache aufzufaffen une genothigt gefeben haben, auf folgende brei Momente: Schon vom einfach menschlichen Standund Gefichtspunkte aus, bag Beftimmungen, Die einmal in gultiger Rechtsfraft befteben, nicht gebrochen ober aufgehoben werben

bürfen, muß es einleuchten, daß das Gesetz die Berheißung nanichte machen kann; dazu kömmt, daß ja diese Berheißunicht an einen bloßen Menschen, Abraham nämlich als sol betrachtet, gegeben ist, soudern an Christum selbst, der in Aham dem Geiste nach war und sein spezifisch abrahamitikeben ausmachte; endlich auch, daß diese Berheißung nicht Menschen gegeben, sondern eine Berheißung Gottes ist. zweite Moment seines Beweises führt Paulus ein mit Worten: od dezer — rose onkomaan — de dort Xowooc; dritte beginnt er mit Vers 17., womit er zugleich das Gar einem Endschlusse zusammenfaßt.

Daraus folgt, bag ou deyei urd. nicht, wie Manche eine bloge exegetische Bloffe ift, Die ohne Bezug und E auf die Beweisführung bleibe - bas ift eine Annahme, bi nur baber fcreibt, bag man mit biefem Baffus Benig Nichts anzufangen gewußt hat, wie man benn mit Sta von Gloffen und Wegwerfen gar balb jur Sand ift, mo b flärung nicht gelingen will -, fonbern es bilbet bas ob beg. mit bem Folgenden einen integrirenden Theil bes Sch Mit bem Momente sub a. und b. aber ftellt Baulus bie du ber Berheißung über bas Bebiet bes Menschlichen (xarà arde λέγω) hinaus in bas Gebiet bes Göttlichen, ftellt biese δα bar ale einen Borgang und ein Uebereinkommen zwischen Gol feinem Sohne, als einen Act von gang anderer Solennita eine von Menschen und zwischen Menschen aufgerichtete du auf beren Analogie nur beispielsweise hingebeutet wird. 5 bei Menschen schon ein Bruch ober eine Abanberung ber die unftatthaft und unter geordneten Rechtsverhaltniffen unde fei, wie fonne nur bei Gott an folch einen Bruch ober an Abanderung bes einmal Festgestellten gebacht merben? I fährt Baulus fort:

Ber8 17. τοῦτο δὲ λέγω], womit er den Beweis absch "ΙΦ behaupte nun Folgendes": διαθήκην προκεκυρωμένην τοῦ θεοῦ εἰς Χριστόν, ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγ νόμος οὖκ ἀκυροῖ εἰς τὸ καταργήσαι τὴν ἐπαγγελίαν] πρὸ μετά find hier correlativ gebraucht und entsprechen einander. Die διαθήκη ist fest gemacht, ehe das Geset da war; das Gesetz fann also eine Aenderung nicht bewirken: es würden ja sonst die einfachsten und natürlichsten Rechtsgrundsätze umgestoßen.

ύπο του θεου είς Χριστόν | Während viele Ausleger auf Grund einzelner Sandschriften bas ele Xoioror ftreichen, halten wir bagegen bafür, bag wir bies mit anderen Banbichriften und Auslegern recht wohl fteben laffen konnen. Es liegt am Tage, bag elg Χριστόν zu ύπο του θεου wohl paft; benn wie ύπο του θεου ben Ausgang und Urfprung, fo gibt ele Xoioror bie Richtung und bas Biel ber Berheißung an; auch involvirt biefer Baffus eine ausbrudliche Burudbeziehung auf bas; was Bers 16. vom Apostel weiter ausgeführt worben ift, die Wiederaufnahme bee besonderen Bunttes, daß die Berheißung an Chriftum gegeben, daß bie διαθήκη aufgerichtet ift zwischen Gott und feinem Sohne. Babrend jedoch bort eben ber hauptnachbruck barauf liegt, bag Chriftus ber fei, bem bie Berbeigung geworben, bag er fei bas Subject, bas bie Berbeigung empfängt, richtet fich nunmehr bas Denfen bes Apostels auf bas Andere, bag Chriftus auch Object, Gegenstand, Inhalt ber Berbeigung, ber Berheißene felber fei, alfo bas Biel ber διαθήκη, ber, in welchem fie zur Erfüllung gelangt. Es laufen alfo, fo zu fagen, im Denten bes Paulus zwei parallele Borftellungereiben neben einander ber, gang im Unschluß an feine Borftellung von Chrifto, ber ibm bie zur Erfüllung ber Zeiten ein verborgener, pneumatischer Chriftus ift, in ber Erfüllung ber Zeiten aber perfonlich und offenbar geworben im Fleische und in ber Gestalt Jefu von Nagareth. Es fommt bem Apostel eben barauf an, ju zeigen, wie in Wahrheit die Gottesverheißung an bem und in bem fich verwirklicht habe, bem fie von Anfang an gegeben worden. Aehnliches ift ja auch bei Isaat ber Fall. Ihm wurden bie feinem Bater gegebenen Berbeigungen auf's Neue beftätigt, er war also Subject, bas ba empfing; aber mit Rudficht auf Abrabam mar er boch auch wieber Object ber Berbeifung, mar er felber ber Berbeigene, ba, wenn er nicht mare geboren, refp.

bem' Abraham gegeben worden, bie deutipen ber Berbeigung felbft junichte geworben mare.

ό μετά τετρακόσια καὶ τριάκοντα έτη γεγονώς νόμος ] Das Befet ift "zu Stande, aufgekommen 430 Jahre nachher", nach Aufrichtung ber Sia Inn. Die Ausleger haben fich alle erbenkliche Mühe gegeben, eine vermeintlich bier fich barbietenbe Schwierigfeit in ber Berechnung bes Baulus über ben Zeitpunkt ber Ginführung bes Befetes zu beben und in biefe Berechnung Rlarbeit zu bringen. Meher balt alle biefe Muhe für verloren und ift ber Meinung, Baulus habe fich um etwa 200 Jahre verrechnet. Inbeg will es mich bedünken, es fei boch eine gewagte Sache, anzunehmen, ber Apostel habe, wenn auch nicht unbebachtsam gerechnet, fich boch geirrt um eine fo bebeutenbe Babl von Jahren, ba er boch bie Bahl bis auf bie Behner binaus angibt und ihm jebenfalls folch ein Datum wie die Aufrichtung bes Befetes gang geläufig fein mußte. Wie wir die Cache faffen, gibt es gar teine Schwierigfeit; bie Bablung bes Apostele ift gang richtig und feine Rechnung in ber Ordnung. Wir baben oben gesehen, die Aufrichtung der dia Ina burch die einzelnen Berheifungen Gottes an Abraham und feinen Samen muffe als ein Act Gottes betrachtet werben; baber gablen bie 430 Jahre von ber Beriode ber abrahamitischen Berheifung (nicht nach ber Beriode ber Berheifungen, wie Periz. Orig. Aeg. 20. und Schoettgen. Hor. p. 736. gefagt wirb), nämlich von Jatob ab, bis wohin bas reine, achte σπέρμα Άβο. (ος έστι Χριστός) reichte, 'bis wohin man in wahrhaft abrahamitisch patriarchialischem Beifte jenes Chriftusleben führte. Spater traten ja anbere Beiten und Berhältniffe ein; bas Gefchlecht, Die Familie batte fich jum Bolfe erweitert und ausgebreitet und biefes gehrte noch von ber Erinnerung an die Herrlichfeit ber erzväterlichen Beriobe. Wenn auch nachmals 2 Sam. 7, 12. David bie (meffianische) Berbeigung empfängt, er fie aber nur empfangen baben tann, wiefern auch er jum onegua Apo. gehört hat, vom pneumatifden Chriftus und feinem Leben erfüllt und burchbrungen und mit ibm, fo zu fagen, geiftverwandt und herzensverbunden gemefen

ift, so sehen wir boch, baß David ganz und gar auf ben Schultern ber Erzväter steht, baß er nur nach und in seinem Zusammen-hange mit ihnen als Etwas sich weiß, und gewiß ift es bedeutssam, baß bem David die Verheißung Gottes durch den Mund der Propheten bestätigt wird, während die Schrift Gott unmittelsbar und von Angesicht zu Angesicht mit den Erzvätern verstehren läßt.

είς τὸ χαταργήσαι τὴν ἐπαγγελίαν] Statt ber Pluralform B. 16. steht hier der Singular — eine Bestätigung davon, daß das Ertheilen der Berheißung, die Aufrichtung der διαθήχη als ein Act Gottes zu betrachten ist, indem auch der Gegenstand der Berheißung ein einiger ist. χαταργήσαι heißt perdere, eigentlich durch Trägheit zu Grunde richten; aber Paulus läßt das Merkmal der Trägheit fahren: Röm. 3, 3. Eiz bezeichnet entweder die Folge oder den Zweck oder auch Beides zusammen, insofern die unausbleibliche, unmittelbar gewisse Folge einer Handlung auch als in dem Zwecke derselben und in der Absicht des Handelnden liegend gedacht wird.

Bers 18. Εί γαρ έκ νόμου ή κληρονομία, οδκέτι έξ έπαγγελίας] Diefer Sat erläutert und begründet das vorhergehende είς το κατ. τ. έπ. Die Präposition έκ bezeichnet den Ursprung und Quellpunkt, den Grund, aus dem das Heil sich herleite.

ή κληφ.] στος, bas Erbe, Kanaan eigentlich. Der Besitz bieses Erbes Kanaan war für bas Bolk Ibrael so hoch und wichtig, baß mit biesem Worte tropisch bie höchsten Güter bezeichnet werben — im messianischen Sinn also "bas Heil in Christo".

νουκέτι] nicht zeitlich ober historisch, sondern als Schlußpartikel "nicht mehr = danu nicht". έξ έπαγγ. Röm. 4, 4. Gnadens verheißung (entgegengesett: Schuldigkeit), eine Handlung ber freien Güte und Liebe Gottes, bei der von Seiten des Menschen kein Berdienst eingewirkt hat auf den Rathschluß Gottes. κεχάρισται, 80. την κληρονομίαν — Gott hat es frei geschenkt.

Paulus fährt nun weiter fo fort: Wenn bemnach bas Gefet nicht im Stanbe ist, bas Erbe zu vermitteln, inbem baffelbe
nur burch Berheißung erlangt wirb, nur von ber freien Gnabe

Gottes empfangen werden kann, das Gefet aber, das mit Werken umgeht und allenthalben das Berdienst geltend macht, die Gnade ausschließt, was soll nun das Geset? Würde es vielleicht nicht besser gewesen sein, wenn es gar nicht hereingetreten wäre, sow bern auf die Verheißung wäre sogleich die Erfüllung gesolgt, oder wenn der freie, offene Zustand der Erzväter geblieben wäre? Diese Fragen bieten sich so natürlich dar, daß Paulus nicht umbin kann, darauf Rede und Antwort zu stehen.

B. 19. Ti odr & rouog] sc. eari; Wie steht's nun mit bem Gesete? was soll es?

των παραβάσεων χάριν προςετέθη ... Der Uebertretungen wegen murbe es bingugethan, ift es bingugefommen". Geseth ist — bas liegt in προς ετέθη — nicht ein für fic Bestehendes, ein an und für sich schon Gelbstftandiges, fom bern gleichsam ein appendix, eine Beigabe, ba bie Tefte menteverheißung ale bie eigentliche Sauptfache icon aufgerichtet baftand; es ift, wie Rom. 5, 20. nageigfil Ger ftebt, nur baneben hereingekommen ale ein Gingeschobenes, Proviforifches. παράβασις, b. i. Ausschreitung, wissentliche Uebertretung. Meber faßt nach Analogie von Rom. 5, 20., 1 Ror. 15, 56., Rom. 7, 5. 8. των παραβάσεων γάριν als "ben Uebertretungen zu Bunften". b. i. fie ju forbern, fie ju mehren und ju fcharfen. 1) ber Artifel tav auf icon vorhandene hinweift, auf folche, bie nicht erft beabsichtigt werben tonnen, weil fie bereite vorliegen; ba ferner 2) zaow in biefem Sinn immer eine eigene und fonberbare Ausbrucksweise bliebe, indem Uebertretungen bod nicht gewinnen, wenn ihrer mehr werben, und ba auch 3) bie Uebertretungen in folder Beife zu begunftigen, nicht im Blane Gottes liegen fann, bies wenigstens mit B. 23. und bem barin ausgesprochenen Bebanten ftreiten wurde, fo ift eben nach Analogie von B. 23: πρό τοῦ δέ έλθ. — εφρουρούμεθα κτλ. — bit boch hier vor allen Dingen als näher liegend gegenüber einer möglichen andern, aber immerbin aus weiterer Entfernung ber beizuziehenden Auffaffung ober Darftellung burchichlagend und entscheibend sein muß, - fo ift bier, fage ich, ber Bedante feftzuhalten, daß das Gesetz nach Gottes Rath für die sündigenden Menschen eine Schranke, ein Zügel und Riegel sein sollte. Die Menschen übertraten Gottes Willen, wie er ihnen in's Herz und Gewissen geschrieben war, viel zu sehr, als daß sie ohne einen solchen Zügel, wie er ihnen im Gesetze äußerlich angelegt wurde, hätten bleiben können. Ist es wahr, wie Jaspis so schön sagt: "Das Gewissen des sündigen Menschen irrt als Gesetzeber, schweigt als Zeuge, schläft als Richter" — so ist keine Frage mehr, warum Gott der Herr seinen heiligen Willen den Menschen sest und unverrückbar vor die Augen gestellt hat, auf daß es immer sichtbarlich vor ihnen stehe, dessen Erinnerung sie so gern sich aus dem Herzen schlagen möchten. Statt die Sünde und Uebertretung zu mehren, soll das Gesetz sie vielmehr beschränken. Augustinus setzt den Zweck des Gesetzes in Sündenerkennten iß, s. Meyer.

ἄχοις οδ έλθη το σπέρμα, φ επήγγελται] "bis baß ber Same täme, bem bie Verheißung geworden ist", bis baß bie Verheißung bes Erbes erfüllt würde. Ueber ἄχοις οδ έλθη s. auch 1 Kor. 11, 26.: ber Conjunctiv steht, da mit zweisels loser Gewißheit dem Rommen entgegengesehen werden muß, und αν fehst darum bei dem Conjunctiv, weil der Eintritt an keine Zwischenbedingungen geknüpft ist, weil Nichts ihn hindern kann. επήγγελται ist passivisch zu fassen und nach V. 16. unter τδ σπέρμα φ έπ. kein Anderer als Christus zu verstehen. Die Verheißung hat der pneumatische Christus empfangen, aber das έλθη geht auf den sarkischen Christus, auf Christi Fleischwerdung — Beides, der pneumatische wie der sarkische Christus, wie wir ja wissen, nicht zwei verschiedene Personen, sondern Ein Christus, jener der verborgenene, dieser der geoffendarte Gottessohn.

διαταγείς δι άγγέλων] "verordnet durch Engel", wobei bas διά den Begriff des ministerium mit hereindringt. In 2 Mos. bei der Gesetzgebung auf Sinai kommen Engel als Gesetzesmittler nicht vor, sondern 5 Mos. 33, 2. heißt es nur, daß es vom Herrn gegeben worden ist aus der Mitte großer Schaaren von Engeln, und es ist die Borstellung einer Mittlerschaft der Engel

als aus fpaterer Beit zu betrachten, val. Apgefch. 7, 53. oftere ελάβετε τον νόμον είς διαταγάς άγγελων και ούκ εφυλάξατε. Sebr. 2, 2: Εὶ γὰρ ὁ δι ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος εγένετο βέ-Buiog xtl. Saben manche Ausleger unferer Balaterftelle bei δί αγγέλων an Menschen - an Mofe und Maron - gebacht, fo ift bas leicht als irrig zu erweifen. Es bezeichnet bas er reigi μεσίτου die Wienschenhand (Mofis), in welche Gottes Gefet gelegt worden ift, und will man auch de appelaw als von Menfchen gefagt fein laffen, fo murbe man ja bamit eine gang bebew tungelofe Tautologie, noch bagu einen und benfelben Gebanten einmal pluralisch (δε άγγελων) und bann wieder singularisch (er geigt meditor) ausgebrückt, statuiren, mas man boch nicht wehl fann, und mas wenigstens eine gang sonderbare Bedantengufammenftellung gibt. er geigi] entspricht gang bem bebraifden ra, "burch Bermittlung", und ift bem dia correlativ. Der abrahamitifche Bund mar von Gott ohne Engel, ja, ohne alle Bermittlung abgeschlossen, ber finaitische ift burch Bermittlung gestiftet; bort bat Gott von Angeficht zu Angeficht mit Abraham verkehrta), bier aber fteben Mittelspersonen einander gegenüber, Die Engel als an Bottes Statt, ber μεσίτης bann at ber Menfchen Statt,

a) Dort im Saine Mamre - 1 Mof. 18, 1 ff. - find es gwar brei Dlanner, mit benen Abraham verfehrt, ale ibm die Berbeigung beftätigt wird, und es konnte auf ben erften Blid icheinen, als wenn ba bod Engel bie Gottesverheißung an ben Erzvater vermittelten. Benn wir auch nicht ber Meinung find, bag bie Dreigahl ber Berfonen eine bebeutungevolle Beziehung auf bie gottliche Trinitat habe, mas aus bem Bedfel ber Rebe B. 9. 10. 13. hervorgeben foll, B. 9., wonach erft ber שנות שנה שנה ליו אַניה שנה bann B. 10. היאמר im Sin. im היאמר gular und weiter B. 13. jogar הַרָּרָא אָלֵרר רָהֹנָה u. j. w. - benn, ob wohl brei Berfonen, werbe boch bie Berhandlung als mit einer einzigen gepflogen bargeftellt, - fo tonnen wir bier boch eine Betheiligung ber Engel an ber Ertheilung ber Berbeifjung Gottes nicht ertennen, ba ja - und bas ift mohl zu beachten - in Rap. 12, 15. biefe Berbeigung als bereits gegeben ergablt ift, auch bort ber Berr felber fie gegeben bat und an ben bier berfihrten Stellen wieberum bestätigt. Alfo bas ministerium ber Engel ift bei bem abrabamitifden Teftament, wenn wir unbefangen urtheilen und die Dinge nehmen, wie fie liegen, gewißlich ausgeschloffen.

ba wir ja gesehen haben, baß unter ben αγγέλοις Menschen nicht verstanden werden können, umgekehrt aber auch εν χειοί μεσίτου, wenn es überhaupt nicht nuglos bastehen soll, was der Fall sein würde, wenn man es als Erklärung zu δι αγγέλων sassen wolke, B. 20. aber mit Einigen als Interpolation ansähe, als nur von Menschenhand gesagt angenommen werden kann. Wenn nun Paulus von dem Gesehe sagt, vgl. Röm. 5, 20.: προςεκέθη, πασεις ήλθεν, serner ὑπο νόμον εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι είς την μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθήναι — ωςτε δ νόμος παιδαγωγός ήμων γεγ. είς Χριστόν ελθούσης δε της πίστεως οὐκέτι ὑπο παιδαγωγόν εσμεν — so geht aus dem Allen klar hervor, daß dem Apostel Paulus der auf das Geseh gegründete Bund gegenüber dem abrahamitischen, der für ihn, so zu sagen, der Ansang des Evangeliums ist, als der niedrigere und untergeordnete gilt.

Bas u. A. Meber gegen biefe Auffassung bemerkt, ift burchaus nicht ftichhaltig; vielmehr fteht feine Unficht bem Bufammenhang bes Textes geradezu entgegen. Meber fagt nämlich. Paulus bezwecke nicht fomobl, eine geringe Burbe bes Gefetes im Bergleich mit ber bes Evangeliums ober ber ber Berbeigung fühlen zu laffen, fondern gerade bie Glorie bes Gefetes in ber Berrlichkeit und Formlichkeit feiner Anordnung bem Lefer ju vergegenwärtigen. Denn wenn bie Ermähnung ber Engel ein niebrigeres Berhältniß im Bergleich mit einem boberen bemerklich machen follte, fo mußte biefes maius (Bebr. 2, 2.) ausgesprochen fein ober fich boch wenigftens mit Beftimmtheit aus bem nachften Context (etwa burch ein hinzugesettes movor u. bgl.) ergeben. Ueberhaupt feien Engelerscheinung und Engelthätigfeit immer ale etwas Majeftätisches und Berherrlichenbes gebacht und namentlich vom Gejete 5 Mof. 33, 2., Apgefch. 7, 53. Allein biefes maius ift ja gerade bas, um was es fich bier handelt; biefes maius an das licht zu feten, ift des Apostele Absicht. Engelthatigfeit ift freilich etwas Majeftatisches; aber es tommt gang barauf an, in welcher Beziehung und in welchem Berhaltnig fie ermähnt wird, ob in Beziehung auf Menschliches ober auf Gott-Menschlichen Acten gegenüber ift fie von boberer Berrliches.

lichkeit; aber gegenüber Gottes Majeftät ift fie immer untergeordnet — und von einem burch Gott felbft vollzogenen Acte, nämlich bem von ihm aufgerichteten Bunde, ift ja hier bie Rebe.

Ferner soll nach Meher in εν χειρί μεσίτου tein beprimirendes Moment liegen, da auch das Evangelium εν χειρί μεσίτου gegeben sei; allein davon ist in der Schrift nirgends die Rede. Abgesehen davon, daß das Gesetz auf steinerne Taseln geschrieben dem Moses eingehändigt wird, während das Evangelium nur eine Offenbarung im Geiste kennt und von einer Einhändigung in solcher Weise nicht die Rede sein kann, ist Christus wohl μεσίτης, aber Mittler zwischen Gott und den Menschen, insosern er unser Versöhner mit Gott ist, nicht bloße Mittelsperson wie Moses, der bloß außrichtet, was ihm übertragen ist, und was Christus bringt, geht von ihm selber aus, er selbst ist der Inhalt seines Evangeliums, vgl. 30h. 14, 6: ἐγώ ελμι ή όδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ κτλ.

Wenn Meher endlich bemerkt, gerade das, daß Paulus die Glorie des Gesetzes an das Licht stelle, verherrliche den Berheißungsbund, wie das wohl 1 Kor. 4, 8 ff. der Fall ist, wo Paulus von der Klarheit des Gesetzes aus auf die überschwängsliche Klarheit des Evangeliums hinführt, so muß entgegnet werden, daß des Apostels Gedankenzug hier einen andern Ausgangs, ja auch einen andern Zielpunkt hat als dort. In 1 Kor. 3, 8. ist dem Apostel Paulus die Klarheit des Gesetzes das Gegebene, das Anerkannte, und die Klarheit des Evangeliums das Zu-Erweisende; hier aber steht ihm die Berheißung als das Höchste, über Alles Herrliche da, vor dem alles Andere, d. i. das Gesetz, als das Niedrigere und Untergeordnete erscheint.

Wir sehen aber, der Angelpunkt der paulinischen Auseinandersetzung liegt in dem Worte peroleng, weil er dieses besonders urgirt und den darin angedeuteten Gedanken weiter fortspinnt und ausbeutet in V. 20., welcher Vers freilich von Manchen als unächt verworfen werden möchte, und in der That kann auch nur von hier aus das rechte Licht gewonnen werden.

Berftändigen wir uns barum über die Deutung -bes ueoleng! Wir heben junächst bas hervor, bag eine Anzahl von Auslegern, irre geleitet burch ungehörige Bezugnahme auf Stellen wie 1 Tim. 2, 5., hebr. 8, 6. 9, 15. 12, 24., unter μεσίτης Chriftum benten; fo namentlich Augustinus (beffer expositio epist. ad Gal. tom. IV. opp. Basil. 1569. p. 1226.), ber barin einen Beweis fieht, bag Chriftus bas Mittleramt nur fur und ju Bunften ber Menfchen haben tonne, bag er Mittler fei nicht zwischen Gott und Gott - benn ber fei schlechthin einig - noch amischen Gott und ben Engeln - benn bie guten bedürften feines Mittlere und bie bofen, bie aus fich felbft gefallen, bie Teufel, fonnten burch feines Mittlere Dagwischentreten begnabigt werben. Allein es ift nicht einzuseben, warum gerabe an biefer Stelle Paulus bas Alles gebracht habe; und bann ift insbesondere gar vieles auf bie Engel Bezügliche in bie Borte hineingetragen und bie Beweisführung überhaupt ungenau. Und boch hat auch bier-Augustinus viele Rachfolger gefunden, Die mit größeren ober geringeren Mobificationen feiner Unficht beitraten!

Wir haben oben ichon gesehen, bag ber ueoling, weil er neben ben Engeln ermahnt mirb, bie an Gottes Statt agiren, foll eine leere Tautologie vermieben werben, ale ber Menfchen Repräsentant gedacht werden muffe. Meoleng, von neoog abgeleitet, bedeutet so viel ale oc er ukow korl, ein in ber Mitte Stehenber, Giner aus ber Mitte, und es ift somit ber Substantialbegriff von méooc. Dag bier unter bem meoitne Giner aus ber Mitte ber Menichen, alfo Mofes, verftanben werben muß und gemeint ift, unterliegt feinem 3meifel. Denn wenn auch Rückert geltend macht, wegen bes forer in B. 20., bas einen gang allgemeinen Gat bilbe, tonne an einen bestimmten Mittler nicht gebacht werden, weder an Mofes, noch an Chriftus: fo muß bagegen bemerkt werben, bag bas Siarageis ale Barticipium ber Bergangenheit, wie überhaupt ber gange betreffende Cat von einem geschichtlichen Acte ber Bergangenheit rebet, alfo auch an einen bestimmten μεσίτης gu benten gebietet. Es fragt sich jeboch, in welchem Ginn Mofes hier als neoirng ju faffen, unter

welchen Paulus ben Mofes als einen in ber Mitte Stehenben bentt.

Einmal ift nun bentbar: Dofes fteht zwischen Gott auf ber einen Seite und ben Menschen auf ber anbern Seite, als beibe vermittelnd, als internuntius u. f. w., als Mittelsperson, und fo nenut ihn u. A. auch Philo, val. 3. B. Schöttgen, Lexicon jum neuen Teftament, worüber Weiteres zu fagen überfluffig. Da ift Mofes ber Gesetzesempfänger Jehova's, ber von Jehova. verordnete Befetgeber an fein Bolt, ber mit gottlicher Autorität und Bollmacht ausgeruftete Abgefandte Jehova's, ber ben Menfchen gegenüber ben göttlichen Gebieter vertritt. . Da werben Gott unb Menschen als zwei mit einander verhandelnde Barteien gebacht, bie einen Bund ichließen, und bei ber Schliegung biefes Befetet. bundes hat Dofes eine vermittelnbe Stellung inne, gleichfam als πρότυπος auf Christum, ben wahren und volltemmenen μεσίτης mifchen Gott und ben Menfchen, Bebr. 9, 15: Kai dia rovro διαθήκης καινής μεσίτης εστίν, δπως θανάτου γενομένου κτλ. Bebr. 12, 24: καὶ διαθήκης νέας μεσίτη, Ίησοῦ - Alles Stellen, -wo Befet und Evangelium, Mofes und Chriftus, ber alte und ber neue Bund -mit einander in Parallelen und in Bergleich gefett merben.

Hat wohl biese Betrachtungsweise hier in unserer Galaterstelle Statt? Wir mussen mit Entschiedenheit antworten: Reinl Es ist ja bereits nachgewiesen, daß hier keineswegs Geset und Evangelium, Moses und Christus parallelisirt werden, sondern Abraham und Christus, Berheißung und Erfüllung. Das Geset und seine Anordnung wird hier gar nicht als Bundesschließung hingestellt, sondern die dea han ist als Bundesschließung hingestellt, sondern die dea han ist als Geset wurde blos hinzugefügt, ist ein Eingeschobenes, ist hereingekommen nicht als ein absolut, sondern als ein relativ Nothwendiges, hat seine Bedeutung nur darin, daß es mithilft, die Berwirflichung der gegebenen Berheißungen zu sichern und zu beschleunigen. Moses sieht Angesichts der Menschen in

gleichem Berhältnisse ba wie die Engel gegenüber Gott; Moses ist Repräsentant der Menschen, wie die Engel Repräsentanten Gottes sind. Er heißt peologa als der in der Mitte Stehende, als Einer aus ihrer Mitte (vgl. Herm. ad Iphig. Aul. p. 15. praek: quae multa sunt, cunctis in unum colligendis), in welchem die Bielheit gleichsam in Eins zusammengesaßt ist, in welchem sie sich concentrirt. Die Vielheit der Menschen brauchte, in ihrer Gesammtheit als Partei gefaßt, dem einigen Gott gegenüber einen Vertreter: das Geset sollte ihnen eingehändigt werden; da sie aber als eine Vielheit nicht Jeder einzeln das Geset zugetheilt erhalten konnten, an das doch jeder Einzelne sich gebunden achten sollte, mußte Moses im Namen seines Volkes vor Gott treten, das Geset entgegenzunehmen; in ihm empfing es der Einzelne, in ihm wurden Alle zur Beobachtung desselben verpflichtet.

Darum fährt der Apostel fort: 'O de meoitig evog our eotw "Der neoirne gebort nicht einem Ginzigen an", b. b. ale ein in ber Mitte Stehenber fann er fich nicht auf Ginen allein beziehen, fonbern auf eine Mehrheit; benn lediglich bei einer Mehrheit fann von Mitte bie Rebe fein. Das ift freilich eine Behauptung, Die nicht gang Stich zu halten scheint; benn es konnte Jemanb benten und fagen: "Auch bei einem in fich abgeschloffenen, als volltommene Ginbeit fich barftellenben Bangen läßt fich von einer Mitte reden." Allein es ift ja flar, bag bann boch ber Begriff ber Totalität bem Begriffe ber Theilbarteit ober Betheiltheit weicht, baß bem Centrum immer gemiffe peripherifche Buntte entsprechen muffen, bag ber Begriff ber Mitte, weil er ben einer raumlichen Ausbehnung, bes Nebeneinander ber Dinge jur Borausfetjung hat, immer augleich ben einer Debrheit ober Bielbeit einschließt. 3ch tann nämlich - bas muß boch allseitig jugeftanben werben - von ber Mitte einer Linie nur fprechen, indem ich ihre Endpuntte, jeben für fich, mit einem gewiffen andern Buntte in ber Linie in Beziehung gefett bente; eben bas gilt auch von ber Mitte eines Rreifes u. f. w.

δ δε θεός είς εστι] "Gott aber ift einig, schlechthin einig"; Theol. Stub. Jahrg. 1862.

alfo gehort ber perieng nicht Gott an, fonbern ben Menfchen. -Diese Kaffung bes uedire; ale Reprafentanten einer Bielbeit ift awar febr verschieben von ber allgemein bergebrachten Betentung, nach welcher gedierig einen Mittler bezeichnet zwischen Gett und ben Menfchen, infofern nämlich bier eine Barteiftellung Gottes gegenüber ben Menfchen statuirt und biefe bann ale burch ben peritig aufgehoben und ausgeglichen gebacht wird. Allein biefe unfere Deutung ift ber Ableitung und bem Begriffe bes Wortes neoitre nach burchaus nicht fprachwibrig, wenn auch augegeben werben muß, bag biefe Bebeutung vereinzelt baftebt. Auch bas tann nicht besonders auffallen, bag ber neutestament-. liche Sprachgebrauch, wie jeber Ereget weiß, gegenüber bem Claffifch-Griechischen vielfältig ein eigenthumlicher und abweichenber ift, und es bebarf fur unfere Stelle eben nur ber einfachen Anerkennung, bag ber Apostel, streng an bie Ableitung bes Wortes sich haltend, biese Ausbeutung bes perieng vergenommen hat und nach ber Beife aller fpeculativen Denter bier einen für feine Beweisführung befonders zwechienlichen Begriff formulirte, ber nun als ein religionsphilosophischer, bem Baulus eigenthumlicher Runftbegriff ericeint.

Es fragt sich nun: Kann aber auch in ber That Moses als perolenz in diesem Sinne, als Repräsentant ber Bielzahl ber Menschen Gott gegenüber betrachtet werden? Vergleichen wir mit unserer Auseinandersetzung, was 5 Mos. 5, 23. 27. erzählt ist, vgl. 2 Mos. 20, 19., daß nämlich das Bolt Israel ausdrücklich den Moses be auftragt, an seiner, nämlich des Boltes Statt vor Gott zu treten, und Gott der Herr nimmt solche Bestellung des Moses an — so dürsen wir wohl annehmen, Paulus habe bei seiner Beweissührung gerade diesen Vorgang im Auge und Gedächtniß gehabt. Daß er aber nicht speciell genauer und mit größerer Beitsäuftigkeit über dies Verhältniß sich verbreitet hat, liegt daran, daß er bei der stricten Beweisssührung, die er zu liesern gedenst darüber, das Geset habe gegenüber der dia Ingen mit Abraham eine mehr untergeordnete Bedeutung und Stellung, ohne die Berheißung zunichte zu machen, sondern vielmehr derselben nur

bienend, daß er, wie gesagt, bei solcher Beweisführung sich nicht in Rebenezcurse verlieren und barüber das Hauptziel vergessen will. Moses ist also μεσίτης lediglich der Menschen, nicht μεσίτης zwischen Gott und den Menschen; er hat das Geset empfangen für die, welche er vertrat, und auch für sich mit, wie er sich denn 5 Mos. 5, 3 ff. benen gleich achtet, denen er Gottes Gebote verkündigt.

3ch bore nun freilich einwenden: Bas ift benn eigentlich mit biefer Auffassung gewonnen? Ift bas auch eine Schluß. folgerung, die befto ficherer bas bezwedte Refultat gewährt? Man meint, es fonne B. 20. gang weggelaffen werben, und bie Schluffolgerung erleibe baburch feinen Abbruch, fie bleibe im Gegentheil ebenfo vollständig und in fich gebunden wie erft; es liege eben keine logische Nothwendigkeit bes in B. 20. enthaltenen Gedankens vor, vielmehr fei berfelbige nur eine beiläufige Bemerkung, ber man nicht geradezu mit Strenge nachconftruiren burfe. Allein es ware immer etwas Gigenthumliches, wenn ber Upoftel in einer fo ftricten und ftrengen Beweisführung, wo er Schritt por Schritt vorwärts geht und jeben etwa möglichen Einwand bort und abfertigt, wo er jedes Moment, bas bagu bient, feine Meinung zu unterstüten, gern aufnimmt, wenn Baulus bei einer folchen Beweisführung etwas gebracht hatte, was nicht fowohl feinen Beweis verftarten murbe, fonbern fogar abichmächen mufte, indem ja jebes Ueberfluffige, jedes zwecklos Eingeschobene felbstverftaublich hemmt und binbert. Wir muffen uns aber erinnern, bag Paulus hier ben Bebanten ausbeutet, gegenüber ber Sia 9 inn mit Abraham habe bas Befet eine geringere Berrlichfeit. Dort ift Berbeigung, Begnabigung, Evangelium: bavon ift bier im Befet feine Rebe, fonbern ein Anderes bat bie Unordnung und Aufrichtung beffelben herbeigeführt (vgl. 2. 19. των παραβάσεων χάριν προςετέθη): die boje Luft sollte gezügelt, bie Gunbe in ihren maglofen Ausbruchen gehemmt, bie ftrafende Berechtigfeit Gottes an bas Licht gefett werben . Dort

a) Freilich wohl gibt es auch eine und zwar, wie wir gern zugesteben, gar wohl berechtigte Betrachtung, bie auch in ber Aufrichtung bes Ge-

fteben Abraham und Gott gleichsam unmittelbar, Berfon gegen Berfon, Huge um Muge, einander gegenüber; bier verbandeln und vertebren bie für beibe Barfeien bestellten Bertreter mit einander - Mofes und bie Engel - und ber, welcher ale ber μεσίτης ber Menfchen für biefelben und ale in ihrem Namen bas Befet empfing, ift weber auf gleiche Linie mit Abraham zu ftellen, in welchem Gott feine emig feste dia 9 fing geschlossen, noch auch erscheint Moses Gott gegenüber vor feinen Boltsgenoffen und Dan banten in einem anderen Sinne bevorzugt, als baß er fie eben Gott gegenüber zu reprafentiren bat, bevorzugt vielleicht in bem Sinn, ale ob er für feine Berfon ale über bas Befet binausgestellt fich hetrachten burfte, ale ober für fich baffelbe nicht nothig hätte, als ob er ihm nicht untergeordnet mare: Mofes ift eben primus inter pares, fteht mitten unter und in ihnen und gehört ihnen an ganz und gar.

Die Schluffolgerung in ber gangen Beweisführung bes Apostels ift also biese:

Was hat das Gesetz für eine Bedeutung? Es kam herein als ein Provisorium, um der Uebertretungen willen, dieselben nämlich zu beschränken und die Sünde in ihrer Machtentwicklung zu hemmen, damit die Erfüllung der Gottesverheißungen an Abraham und seinem Samen nicht zu weit hinausgezogen oder—wer weiß? — durch die Uebermacht der Sünde gar vereitelt würde, welche Erfüllung dann eintrat, wann der Abrahams-Same, dem die Verheißung eigentlich galt und gegeben war, im Fleische erschiene. Und zwar ist das Gesetz angeordnet und aufgerichtet, nicht so, daß Gott und die Menschen von Augesicht zu Angesicht

seites einen Gnabenact Gottes erkennt, insosern Gott bas Berberben ber Menschen in seinem wachsenden Fortschreiten aushalten will, und insosern überbaupt Alles, was Gott ben Menschen und an ihnen thut, eine Erweisung seiner Liebe und Gnabe ist, and die Strafe, mit der er den Slinder ansiebt; aber Paulus wendet seine Betrachtung nach einer andern Seite hin.

und unmittelbar verfonlich mit einander in Berbanblung und Berfehr traten, wie bort bei ber Aufrichtung bes Berbeifungsbundes ber Menich Abraham Gott gegenüberstand, sonbern fie verhandelten burch Mittele= und Zwischenpersonen, einerseits burch Engel als Reprafentanten Gottes, andererfeits burch Mofes, ben μεσίτης, als Reprafentanten ber Menfcheit. Dag bas fo ift. bag nämlich ber meoling eben als Reprafentant ber Menfchen ju faffen, geht icon aus bem Begriffe bes neoling feiner Ableitung nach hervor, inbem biefer Begriff eine Bielheit vorausfett, daß in biefer Rudficht ber peoleng - Giner aus ber Mitte, ein in ber Mitte Stebenber - nicht eine einzelne Berfon vertreten fanna), alfo nicht Gottes Bertreter ift, ber boch ein einiger Gott ift, bei bem also schlechthin von Mitte nicht bie Rebe fein fann. Judem nun bas Besetz verordnet ift nicht von Angesicht zu Angeficht, fondern nur burch Bertreter, ferner ber ueoling, ber Bertreter ber Menschen, bas Gejet felbst mit empfangen hat ale eine auch über ihn herrschende Macht, fo fteht bas Befet allerdings weit unter ber diadnen Gottes mit Abraham, ja es ift die Ertheilung bes Befetes, ber Act ber Befetgebung als folder und für fich betrachtet, fein Act ber Begnabigung, wie es boch bie Aufrichtung einer Sia Inpen bei Abraham und die Ertheilung ber Berheißung an ihn ift.

Wie aber, wenn nun das Geset mit Begnadigung überhaupt Nichts gemein hat, ist es denn gegen die Berheißungen Gottes? — Mit nichten!

So fährt ber Apostel in seiner Exposition weiter fort, bie nun keine besondere Schwierigkeit mehr bietet, so daß auch wir im Ginverständniß mit der Mehrzahl der Exegeten rascher barüber hinweggeben können.

a) Freilich tann mein, eines Einzelnen Bertreter vor Jemand auch peoiens beißen, aber nur insofern, als ich eben Partei bin und eine andere Partei mir gegenübersteht, in welches Berhältniß der Begriff der Mehrebeit hereinspielt; doch ist diese Bedeutung des Wortes als hier nicht Statt habend nach- und demgemäß abgewiesen worden, indem sonst eine genugende, dem Zusammenhange des Ganzen entsprechende Erklärung nimmermehr zu gewinnen ist.

geben ware als eins, bas ba könnte lebendig machen." gesagt nicht sowohl vom Leben im Messiasreiche, wie wegen B. 18. und 22. es gesaßt haben will, sonbern bas vollsommene Gottesleben, bas sittliche Lebendigse Austreibung und Bernichtung ber Macht ber Sünde, r Todes, b. h. ben Stand und Besitz bes Heils und ber Hin Christo.

όντως εκ νόμου αν ήν ή δικαιοσύνη] "so ware, b. i. s bie Gerechtigkeit wahrhaftig aus bem Gesetze", so beruhte bemselbigen. Ueberslüssig erscheint ber Streit über die Frage bie Argumentation bes Apostels, wie Meher behauptet, ab (ζωοποιήσαι) ad causam (ή δικαιοσύνη) eber, wie Rückert causa (das neue sittliche Leben, wodurch das Gesetzes Erfüllt effectum (die δικαιοσύνη, welche durch des Gesetzes Erfüll worden würde) fortschreite. Wie Sünde (άμαρτία) und Tod τος, der geistliche wie der leibliche) dem Apostel untrennb so liegen für ihn auch ζωή und δικαιοσύνη in gewissem bei und in einander, also daß eine ζωή ohne δικαιοσύνη g benkbar ist, und umgekehrt, wo die δικαιοσύνη ift, muß (ζωή vorhanden sein. Insosern der Tod der Sünde Esteht ja freilich derselbige zur Sünde im Berhältniß de

Gemüthes von Grund aus gekommen ist, Gottes Auge mit Wohlsgefallen auf uns ruht, insofern wir dann erst vor ihm sind, was wir sein sollen, sind und gelten wir vor ihm als gerecht, aber in und mit der Zwi sind wir eo ipso im Besitz der duaiooven. Nicht als ob das mit der Lehre der Kirche von der Rechtsertigung im Widerspruch stehe, da nach dieser (paulinischen) Lehre die Rechtsertigung ein besonderer Uct. (dualwois) Gottes ist, wodurch die duaiooven gleichsam constatirt und sest gemacht erscheint, nach unserer Interpretation aber solch ein Act ausgeschlossen wäre wir wissen ja, daß begrifflich oft geschieden wird, was der Zeit nach zusammenfällt, und wir nimmermehr von der Schuld der Sünde lossommen und los sein können, wenn Gott uns nicht das Berdienst Christi zuspricht und von der Schuld entbindet.

Paulus aber sagt: "Weil also bas Gesetz bie Kraft nicht hat, Leben und Gerechtigkeit zu schaffen, so gibt es kein Mittel zur Erlangung ber δικαιοσύνη, und die Verheißung bleibt in ihrer vollen Gültigkeit stehen."

Bers 22. alla -] Damit ftellt Paulus im Gegenfat gu bem, mas bas Gefet nicht fei, nun bar, mas es fei. - ovreκλεισεν ή γραφή τὰ πάντα ὑφ' άμαρτίαν] Weil, was Gott ge= than zu unserer Erlöfung, in ber Schrift niebergelegt ift unb aus biefer erfannt wirb, beißt es, bag bie Schrift Alles - wie Meber erflärt: alle Menfchen, welche burch bas Reutrum unter ben Begriff ber allgemeinen Rategorie geftellt murben, ober auch, mas ebenso gut bentbar ift, rà πάντα gesagt für bie meffianifche Beileoffenbarung im Allgemeinen, für bie gange Unbahnung und Hereinführung bes Gottebreiches, fo bag man nicht gerabezu an bie Menschen zu benten nöthig bat - unter bie Sünde (vno, weil die Sunde als eine Laft und Berrichaft über ben Menschen gedacht wird) beschloß (ber Singular ohne Artitel bebeutet bie Sunde als Macht und Princip, etwas gang Allgemeines, wodurch unfere Fassung von navra bestätigt wird), ίνα ή ξπαγγελία == ή κληρονομία, ορί. 3. 14. 16. 18., ξκ πίστεως τοῖς πιστεύουσι] ein Pleonasmus, ber offenbar einer gemiffen Emphase ber Rebe bienen foll.

Das wäre der Hauptsache nach meine Auffassung dieser anerkannt schwierigen Stelle. Es ist gewissenhaft versucht worden, in strenger Gedankenfolge mit stetigem Fortschreiten von Moment zu Moment die paulinische Ansicht zu eruiren; ob es gelungen oder wie weit es gelungen, gibt der Versasser gerechten Beurtheilung anheim. Die fortsausende Hinweisung auf andere Stellen paulinischer Briefe liefert den Nachweis, daß der Berfasser dem Paulus nicht fremde Gedanken untergeschoben hat. Eigenthümlich und selbstständig, wie diese Auffassung ist, da er sie nirgends hergeholt und wieder aufgefrischt hat, wird's ja wohl an Widerspruch nicht fehlen; mag man es aber wenigstens anerkennen, daß es dem Versasser um die Wahrheit und nur um diese zu thun war!

Gedanken und Bemerkungen.

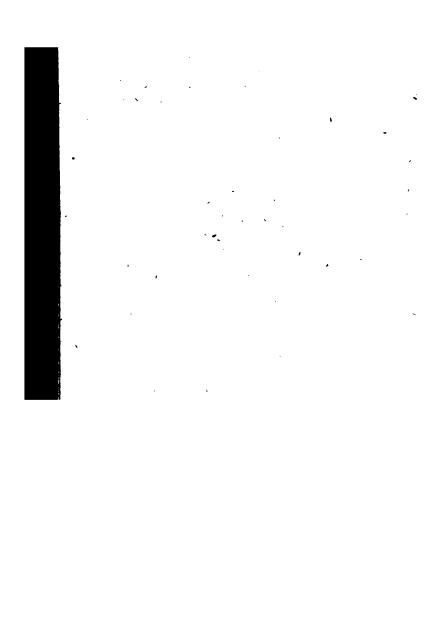

# · Ueber Galat. 5, 23.

# Bom Ephorus Baumlein in Maulbronn.

Biefeler in feinem Commentar bes Galaterbriefe nimmt ben Worten κατά των τοιούτων ούκ έστι νόμος aus benselben runben wie be Bette, weil nämlich B. 22. feine Perfonen mannt feien, των τοιούτων als Reutrum, jedoch nicht gleich etterem als µelwois, fonbern in bem Sinn: "Früchte biefer Art wbammt bas Gefet nicht." - Go fehr ich barin beiftimme, M. wenn των τοιούτων Neutrum ist, ber Sinn ber Stelle tot fein tann: "bas Befet gebietet folches vielmehr", fo wenig let man fich verhehlen konnen, bag ber Bebanke: "Früchte icher Art verbammt bas Gefet nicht", entweder bedeutungslos ber sonderbar und mit bem Zusammenhang im Wiberspruch ift. 🕨 kann barüber gar kein Zweifel sein, daß nach ber Anschauung **b** Apostels bas Gesetz bem Geiste und ben Aeugerungen bes eisteslebens gegenüber teine Bebeutung und Gewalt hat. In Reit bes alten Bunbes follte bas Befet herrschen und bie begenbe Bewalt fein, in ber Zeit bes neuen Bunbes ber Dieg ift ja ber Grundgebanke bes Galaterbriefe 3, 19. **νό**μος τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οδ ἐλθη τὸ **Μομα. 4, 1-4.** ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιγεῖα τοῦ χόσμου 🗫 δεδουλωμένοι 🛚 δτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ξξα-Ετειλεν ο θεος τον υίον αυτου — ίνα την υίοθεσίαν απολάβωμεν. **α δέ** έστε νίοί, έξαπέστειλεν δ θεός το πνεθμα τοθ νίοθ αθτοθ τας καρδίας ήμῶν — ωστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλα υἰός (υβί. **4m.** 8, 14. δσοι γάρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται, οἇτοί είσιν υίοὶ . - Wenn ferner 4, 22 ff. ber Bund vom Sinai mit ber

Stlavin, ber neue Bund ber Rinbichaft mit ber Freien verglichen und 5, 1. hinzugefügt wird: τῆ έλευθερία ήμας Χριστός ήλευθέοωσε, ober B. 13. υμείς επ' έλευθερία εκλήθητε, wenn es bann B. 18. heißt: εί δε πνεύματι άγεσθε, ούκ έστε ύπο νόμον, unb hierauf B. 22. die Früchte bes Beiftes geschildert werben, mie ift ba noch ber Gebante möglich: "Früchte biefer Art verdammt bas Gesetz nicht"? Das Gesetz hat ja (wie auch 2 Kor. 3, 17. ausgebrückt ift) mit bem Beiftesleben überhaupt nichts zu thun. -Man mußte bemnach bei Festhaltung bes Neutrums vielmehr erklaren: "Solchen Erweisungen bes Beifteslebens (gegenüber) hat bas Befet nichts ju gebieten." Aber wie auch fur einen · folden Bebanken bas Dasculinum angemeffener fciene, fo ift entschieden geltend zu machen, bag bie für bas Reutrum angeführten Grunde in feiner Beife haltbar find. Wie fann man fich barauf berufen, bag B. 22. feine Personen genannt finb, baß auch B. 21. τὰ τοιαντα stebe? Es ist ja vielmehr burch ben gangen Abschnitt nabe gelegt, των τοιούτων auf Bersonen gu beziehen. Nicht nur heißt es B. 18. odu dore ond vouor, fonbern, nachbem Paulus bie Werte bes Fleisches aufgeführt bat, fährt er fort: προλέγω — δτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. Dag nun τῶν τοιούτων als Gegenfat υοη οί τὰ τοιαύτα πράσσοντες steht = των τοιούτα πρασσόντων, ift, bente ich, nicht zu verkennen. Go wird auch unmittelbar barauf in of de του Χριστού wieber eine Rlaffe von Berfonen genannt.

Führt uns die Erwägung ber Stelle an sich auf dieses Resultat, so erhält die Auffassung von zwe zowożewe als Masculinum eine Bestätigung aus einer, so viel ich sehen kann, die jett nicht beachteten Parallele in Arist. Polit. III, 8, 2. (nach Stahr, Bester c. 13.). Nachdem Aristoteles c. VIII, 1. bavon gesprochen hat, daß, wo Einzelne (nicht zahlreich genug, um für sich einen Staat zu bilden) den Uebrigen über alle Bergleichung überlegen seien, jene nicht mit den Uebrigen zu einem Staate zusammengehören können, sagt er mit Beziehung auf dieselben §. 2: xara de rwe roworwe oder korte rohog, nach Stahr: "Für Lente der obigen Art aber gibt es kein Geseh." — Die Ueber

Linder, Gedanken und Bemerkungen zu einigen Stellen des N. T.'s. 558' einsteinmung der Worte, und im Wesentlichen auch des Sinnes, ist schwerlich dem Zufall zuzuschreiben, und so dürfte auch hiers durch die Aufsassung von xão vocovxav als Masculinum bestätigt werden.

2.

# Gebanken und Bemerkungen zu einigen Stellen bes Neuen Teftaments,

bon 3. M. Linder, Pfarrer in Bafelland.

## Matth. 4, 15.

Γῆ Ζαβουλών καὶ γῆ Ναφθαλείμ, δδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν.

Der Accusativ odor ift, wie be Wette richtig bemerkt, als accusativus absolutus ju nehmen und bezeichnet bie Richtung, bie Bewegung nach einem Orte bin, so wie auch nähere Zeitbestimmungen auf ähnliche Beise in ben Sat eingefügt werben. Richtig ist daher auch die Uebersetung: "von wo aus man Es entspricht bem bebräifchen kommt an das Meer". ער באַך ober auch באַן allein, ז. B. 1 Mof. 10, 19. 30. — Naphthali lag jeboch nicht gang am Gee. Nimmt man Berufalem ale ben Standpunkt ober ale ben Mittelpunkt an, von mo aus man die Gegend fixirte, so macht das πέραν τοῦ Ἰορδάνου einige Schwierigfeit. Beibe Stamme, Zabulon und Raphthali, lagen nämlich nicht jenseits, sonbern bieffeits bes Jordans. Es follte alfo eber beißen "bieffeits bes Jordans". fpricht bem hebraifchen שבר, meldes tros ber Wegenrebe Mener's cis und ultra bedeutet. בּלֶבֶה fann wohl 5 Mof. 1, 1. nur cis Iordanem bebeuten, wie auch Joh. 1, 28., ba Bethabar bieffeits bes Jordans gelegen mar. Man vgl. ferner Matth. 14, 22., Matth. 8, 28. und bie Parallelftelle Mart. 6, 45. Gbenfo fommt πέραν auch in ber Bebeutung von πρόσω, entlang, vor, wie 3ob. 1, 28. 10, 40.

Einige Ausleger behalten bie Bebeutung "jenseits" bei, ertkaren aber so: vor Kanaans Eroberung durch Josua seien die Gegenden, die später diesseits des Jordans lagen und so genannt wurden, natürlich jenseitige geworden und dieser Name sei ihnen dann auch nach der Eroberung geblieben, sowie auch die Spanier Gallien, das ihnen diesseits der Alpen liegt, nach dem Borgang der Römer Galliam transalpinam nannten und der Lage nach es so nennen mußten. Diese Erklärung hat jedoch wenig Bahrsscheinlichkeit für sich.

Daß Galila bas heibnische hieß, kann schon als Grenp ort von Thrus und Sidon nicht auffallen — noch viel weniger, wenn Strado lid. XIV. es nennt — Γαλιλαία ολουμένη ματών έχ τε Αλγυπτίων έθνων καὶ Αραβίων καὶ Φοινίκων οἱ οἶτα γάρ, sügt er hinzu, οἱ τὴν Γαλιλαίαν ἔχοντες.

### Matth. 12, 18.

— θήσω το πνετμα επ' αὐτον και κρίσιν έθνεσιν ἀπαγγιλεί — in Berbindung mit B. 20. εως αν εκβάλη είς νίκος την κρίσιν.

xolois wird ohne Zweifel richtig burch "Recht" (be Wette) überfett: barunter verfteben wir bas Evangelium, bie evangelische Lehre (iustitiam evangelicam). In gleichem Sinne fommt bas Bort B. 20. vor. - Ews ar expaln, be Bette: bis er fieg. baft bas Recht ausbreitet. Bir bemerken bier zur nabem Berftanbigung, bag uns in xoiois wenigstens B. 20. ber Rebenbegriff eines gerichtlichen Prozesses, einer gerichtlichen Sandlung au liegen icheint, wobei wir an ein ben Juden um ihrer Bergenshärtigfeit willen angebrohtes Gericht benten. Treffend ift baber Lightfoot's Bemerkung, ber bas ξως εκβάλη also varaphrasirt: Christum prolaturum iudicium ad victoriam, hoc est iudicem vindicem prorupturum in gentem istam Iudseorum nequissimam, tum etiam iudicium prolaturum ad veritatem (nach bem hebräischen Texte Jes. 42. משפם לאמה יוציא) i. e. se verum Messiam filiumque Dei coram oculis omnium asserturum et veritatem evangelii confirmaturum. That icheint im bebraifchen Texte eine Andeutung auf Beibet

555

Indem nun von diesen beiden bei Jesaias vorkommenden Ausbrücken der eine sich auf die Verbreitung der Wahrheit, der wahren Lehre, der andere auf ein Strafgericht zu beziehen scheint, so sind nach unserer Ansicht beide Begriffe in den Worten des Matth. Ews ar expaln enthalten. Beide liegen in dem Ausbrucke "Recht". Durch die Uebersetzung de Wette's "Ausbreitung des Rechts" fällt der eine Begriff aus, was bei der andern, "Aussührung des Rechts zum Siege", nicht der Fall ist. Auch der etwas starke Ausbruck expaln will uns wohl diese Beziehung deutlich machen. Castalio übersetzt richtig: ut ius perducat ad victoriam.

# Matth. 19, 10.

ελουτως έστιν ή αλτία του άνθοωπου κτλ. übersett be Wette: "Wenn die Ursache des Mannes zum Weibe also ist" — besser märe "das Verhältniß", conditio. αλτία entspricht dem lateinischen causa in der Bedeutung von conditio, wenn z. B. Cicero sagt: publicanorum causa melior, oder Cic. de off. III, 27. Regulus suit in meliore causa. Cic. de sin. IV, 20. negat Platonem, si sapiens non sit, eadem esse in causa. Es ist hiermit ein offenbarer Latinismus, wie συναίζειν λόγον, conferre sermones, τὸ ίκανὸν λαμβάνειν und die Wörter πράκτωρ, κουστωδία.

# Matth. 28, 1.

οψέ δε σαββάτων — richtig nach be Wette: nach bem Sabbath οψέ hat in der spätern Gräcität die Bedeutung "nach Berlauf" — hier: "nach Berlauf des Sabbaths", da der erste Wochentag anbrach. Der Sprer undeutlich: "

- vespers autem in sabbatho lucis primse.

Aehnlich tommt δψέ vor Apoll. lib. IV, 18. δψέ τῶν μυστηρίως, peractis mysteriis. Demselben analog wird auch πρωί gebraucht: πρωί τῆς ἡλικίας, ante aetatem militarem. — Zu ἐπισωσκούσης muß ἡμέρας supplirt werden. — Als Beleg geben wir hier eine Stelle aus Polybius IV. παρακαλέσας εὐθέως εἰς τὴν ἐπιοῦσω ἄστι τῆς ἡμέρας ἐπισαινούσης προῆγεν ώς ἐπὶ τὴν Μαντινείαν. Harbuin: nocte post sabbathum desinente.

Ist diese Bedeutung des  $\delta\psi\dot{\epsilon}$  erwiesen, so fällt jeder mögliche Widerspruch mit den Berichten der andern Evangelisten in diesem geschichtlichen Moment weg.

#### Mart. 3, 21.

καὶ ἀκούσαντες οἱ παψ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν ἔλεγον γάρ, ὅτι ἐξέστη.

De Wette erflart: Da bie Seinen (oi nag' avrov) es gebort batten, gingen fie binaus, ibn zu greifen, benn fie fagten: er ift von Sinnen. Es ift bieg auch bie gewöhnliche Ertlarung. Castal.: quo audito ad eum capiendum profecti sunt. Mon sup plirt bann qoevar, mas vollständig Eurip. Bacch. 359. vorkommt: έκστηναι φοενών, alienatum esse animo. Wir muffen gesteben, bag une biefe Erklärung nie befriedigte, inbem burchaus fein Grund bentbar ift, warum Jesus batte von Sinnen tommen follen. Auch ber Grund, ben be Bette anführt, ore egeorn ftebe in Berbindung mit bem folgenden - Sainovior exei, ift nicht ftichhaltig, benn bie Beranlaffung zu ber Lafterung exer Sainoνιον ift ja beutlich angegeben in ben Worten: εκβάλλει τα δαι-Wie kann man auch bie Beziehung auf bas vorbergehende Toror gageir fo leicht vergeffen? Der Ausbruck egeorg beutet eber auf eine Erichopfung, Entfraftung bes' herrn burch Anstrengung und bemnach mare er burch ελειποθύμησε, ελειποψύχησε zu erklären, wie Soph. Ai. 516. in gleichem Sinne fagt: καρδίας έξίσταμαι, cor refugit, ober Cicero: magnitudine timoris a se discessit. Bir finden baber in biefer Stelle ben Sinn: "Die Seinen tamen, ibn festzubalten (sustentare, prehendere auxilii ferendi causa), weil man fagte ober bie Seinen fprachen: er mochte obnmachtig werben." Luther

scheint baffelbe gebacht zu haben, wenn er bie Worte übersett: bie Seinen tamen, ibn zu halten; benn fie sprachen: Er wirb von Sinnen tommen.

Der Sprer neigt sich ber gewöhnlichen Erklärung zu: Tuon . — Man könnte sich die Sache auch so benken: Als die Seinen von dem Gebränge vor und in dem Hause hörten, dachten sie bei sich (oder man sagte), öre exécorn, er sei außer sich oder vor Schwäche nicht bei Sinnen, Explosor, eilten herbei, xoaryoau, ihn zu halten, ihm die Anstrengung zu wehren, in der Besorgnis, er könnte schwach oder ohnmächtig werden.

### Mark. 7, 31.

ανα μέσον των δρίων. - De Bette: in bas Gebiet ber gebn Stabte. Luther: mitten unter bie Grenze ber gebn Stabte. Cast. per medios fines. Hard. inter medios fines. biesen verschiebenen Interpretationen wurden wir ber vorletten ben Borzug geben. Nur entsteht ba eine geographische Schwierigfeit. Man begreift nicht, wie Jesus burch bas Gebiet ber gebn Stabte (Decapolis) jum See' Benefareth habe gelangen tonnen, wenn man nicht annimmt, Decapolis fei innerhalb Baliläa's gelegen. Bochart und Anbere fegen baber Decapolis innerhalb Galilaa's. Beftimmt aber wird Matth. 4, 15. Decapolis von Galilaa unterschieden. Ginigen Aufschluß barüber findet man in bem alten Cellarius (orbis antiquus, tom. II. p. 92.), ber ebenfalls bie Erklärung "per medios fines" billigt. Beiter fügt er binzu: Decapolis est regio trans Iordanem decem civitatum circa Hippum, Pellam et Gadaram. Diese Stäbte maren beibnisch, aber interiecta erant oppida et vici Iudaicae religionis, quibus a Christo et apostolis salus est adnunciata, quum ἀνὰ μέσον τῶν, δρίων Δεκαπόλεως, per medios fines Decapoleos, iter fecerunt.

# Mart. 9, 11 ff.

11. Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες. Ότι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς, ὅτι Ἡλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον — 12. ὁ δὲ Ἡλίας μὲν ἐλθών πρῶτον ἀποκαθιστῷ πάντα, Σheol. Stub. Sabrg. 1862.

καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πολλὰ πάθη καὶ ἐξουδενωθῆ. — 13. ἀλλὰ λέγω ὑμῖνκιλ

Hier übersett be Wette: Es sagen die Schriftgelehrten. In ber Note fügt er hinzu: "Bielleicht verwundernd: daß die Schristgelehrten 2c." Besser ist jedenfalls die andere Erklärung: "Warum sagen die Schristgelehrten?" Bisweilen steht ört sin didre, dià ri, wie in unserm Kapitel V. 28. Auch in classischen Autoren wird es in dieser Bedeutung gefunden, wie z. B. Aristoph. Plut. 1, 1, 19.  $\mathring{\eta}$   $\mu \mathring{\eta}$   $qe \mathring{\alpha} \sigma_{S}$ ,  $\tilde{\sigma} ri ri \mathring{\phi} \mathring{\sigma}$   $\mathring{\alpha} color do \mathring{\nu} \mu re,$  cur hunc sequamur. Auch der Sprer hat  $\mathring{\iota} \circ \circ \circ$ , quid? quare? Einige Codices haben wirklich  $\tau i$   $\tilde{\sigma} ri$  — wie Apgesch. 5, 9., quid est quod?

Schwieriger ist ber folgende Bers. De Wette: Wie aber steht geschrieben vom Menschenschne, daß er Bieles leiden soll? Nach seiner Bermuthung würden beide Berse, 12. 13., gleichsam verschmolzen, so daß sie eigentlich also lauten würden: Hlaz — nárra. 13. Alla légw bur, öre nat Hlaz ellihover natro osa heldgar, nad de yéyoantwell tor vidr tor årdownov, wa nolla nády nat Esouderwyn, Freilich sommt Elias zuvor und stellet Alles wieder her. B. 13. Aber ich sage euch, Elia ist gesommen und sie haben ihm gethan, was ihnen beliebte, sowie geschrieben stehet vom Menschenschne, daß er Bieles leiden und verhöhnet werden soll. —

So würde freilich dem Sinne nachgeholfen, doch scheint uns eine Aenderung und Bersetzung zu gewagt. Das xal nös yéyoanrai im 12. und das en adrod im 13. Berse blieben als glossemata ganz weg, sind aber als Wiederholung wirklich etwas verdächtig. Daß die Worte in der Ordnung, wie sie in unserm Texte stehen, schon in den frühesten Zeiten gleich gelesen wurden, schließen wir aus der sprischen Uebersetzung, welche der griechischen Wort für Wort folgt, mit Ausnahme des xal nös, welches durch sind, sieut, wiedergegeben wird, was uns auf den Gedanken sührt, daß vielleicht statt xal nös — xal xad de gelesen werden sollte — eine Lesart, die sich denn wirklich in einem Coder vorsindet und der auch Fritziche beistimmt. Wir würden also beibe Berse so interpretiren:

Elias quidem venturus est prius et instauraturus omnia, et prouti scriptum est de (¿nì — ˈɔz) filio hominis: multa ipsum et passurum et reprobatum iri, suppl. fiet vel ipse quoque patietur et reprobabitur. Verum dico vobis Eliam iam venisse et ipsum pro lubitu tractaverunt, sicuti scriptum erat de eo.

Nicht unpassent Harbuin, ber va nolla ná9n auf Elias bezieht, nämlich: Elias restituturus est mores antiquos et instituta paterna, sed ita tamen, ut, quemadmodum scriptum est de primogenito hominum fore ut multa patiatur et contemnatur, sic et Eliae ipsi eveniat.

V. 13. Sed vere dico vobis, et Elias iam venit (et iam fecerunt ei, quocunque voluerunt), venit, inquam, sicut scriptum est de eo.

Daß die Worte xal enoingar — 29ekngar parenthefirt find, erscheint uns als wichtig, weil eigentlich von Elias im alten und von Johannes im neuen Bunde teine bestimmte Beijesagung von beren Leiben und Verhöhnung gegeben war.

ίνα ist hier nicht τελικόν, sondern είδικον zu sassen — wie Matth. 5, 29. 28, 6., 3 Joh. 4. Aehnlich sommt όπως vor bei Sophoel. Phil. δεῖ σ' όπως πατρὸς δείξης οἶος έξ οῖου 'τράφης. Hom. Il. 1. ἢ έθέλεις ὄφρ' αὐτὸς ἔχης γέρας sür αὐτὸς ἔχειν γέρας.

Mart. 9, 23. τὸ εὶ δύνασαι πιστεῦσαι. .-

De Wette: "Wenn bu vermagst zu glauben." Andere: "Rannst du glauben?" Nach de Wette's Vermuthung sollte es heißen: Wenn du vermagst, sagst du? Glaube —. Dies war auch unser Gedanke. Statt πιστεύσαι müßte dann aber πίστευσαι accentuirt werden als Imperat. Med. Aber gerade das macht Schwierigkeit, weil im ganzen neuen Testament πιστεύειν weder im Imperativ Med., noch im Medium überhaupt vorkommt. Zudem wäre dann noch das τὸ zu erklären. Es bleibt uns also nichts übrig als die Annahme der gewöhnlichen Erklärung: Wenn du glauben könntest, würde ich dir Hüste leisten. — τὸ steht bisweilen pleonastisch, besonders nach λαλεῖν, συζητεῖν, wie Luk. 22, 2. 23. Andere erklären es durch τοῦτο in Verdindung mit πιστεῦσαι, wenn du dieses

glauben könntest. Auch in classsichen Antoren steht zuweilen ro für rovro, ror für rovror — jedoch in anderen Berbindungen und nirgends im neuen Testamente. Könnte setzteres erwiesen werden, so würden wir das rovro als accusat. absolutus erstären, nämlich quod ad illud, quod dicis: si potes mihi opem serre, nistevoai, sc. der, te oportet, — nárra yào dirarà —. Der Bermuthung Bornemann's (Studien und Kritisen 1843. 1. Hest, S. 123.), als sei das el diragai aus der Erklärung bes Particips ro nistevorri entstanden, können wir nicht beistimmen.

#### Mart. 14, 72.

#### Καὶ ἐπιβαλών ἔκλαιε. —

Es fonnte une leicht ber Borwurf ber Anmagung treffen, wenn wir uns mit einer Stelle befaffen, mit welcher fic gelehrte Philologen mit allem Aufwand lexitalifcher Renntniffe beschäftigt haben. Inbeffen geben bie Auslegungen in fo verschiebene Richtungen auseinander, bag bie Acten noch nicht geichloffen werben tonnen und baber jeber Beitrag, ber gur Feft ftellung ber Bebeutung von EniBalde führen tann, willtommen fein muß. Bir überheben uns ber Muhe, bie verfchiebenen Interpretationen zu wiberlegen, jumal ba es Fritiche icon jur Benuge gethan haben foll, beffen Bert wir aber gu unferm Bebauern nicht zur Sand haben. Nur beilaufig bemerten wir, bag, wenn επιβαλών bie Bebeutung von anheben, anfangen zukommen foll, wohl eber επιβαλλόμενος fteben mußte. Ferner tann biefes Wort in ber Bedeutung von binaussturgen nicht absolut fteben, sonbern mußte entweber mit bem Dativ ober mit Eni re conftruirt fein. Die Erflärung beffelben burch addendo flevit halten wir fur ju gefucht, ba von einem Anfang bes Beinens noch gar nicht bie Rebe mar. Die Meiften, wie fcon Wettstein, be Wette und Anbere, ergangen vovr; ber erftere überfest: quum ad galli cantum attendisset, ber lestere brudt fich unbeftimmter aus: er bebachte fich. Bornemann (a. a. D.) faft ahnlich, nur bağ er nicht an bie alextogogwela bentt, fonbern ro onuare supplirt: ner nahm bas Bort ju Bergen, es fiel ihm auf's Berg, und er weinte". Fur biefe Ertlarung

spreche die Analogie von επιστήσαι, eine Bebeutung, bie wir aber in der angeführten Stelle Anab. 1, 8, 15. nicht finden konnten. Zudem ist ein Unterschied zwischen επιβαλών in dieser Bebeutung und bem vorangehenden εμικήσθη auch nicht recht klar.

Wir halten die Erklärung "obvelato capite" für die allein richtige und biefer Umftand gebort ju ben Ausmalungen, womit Martus feine Erzählung zu veranschaulichen pflegt. wendung Bornemann's ist burchaus unstatthaft, wenn er behauptet: "Allein wenn Petrus bamit die Absicht verband, vor ben Umstehenben ferner verborgen bleiben zu wollen und ihren Nachforschungen sich nicht weiter auszuseten, so muß man wenigftens bekennen, bag bas Mittel, bas er anwandte, nicht gut gemählt mar." Die Annahme, als ob Betrus nach erfannter Sunbe, bie ihm (nach Bornemann's Ausbruct) fcmer auf's Berg fiel, die Abficht gehabt habe, fich vor ben Feinben Jefu gu verbergen, läßt fich pfychologisch nicht rechtfertigen. flarung burd "verhüllen" gibt ben paffenbften Sinn und es fommt nur barauf an, biefe Bebeutung philologisch nachzuweisen und zu begründen. Giniges Gewicht ift baneben freilich auch auf bie Sitte zu legen, nach welcher bie Alten in ber Trauer unb bei Unnäherung bes Todes fich ju verhüllen pflegten, wie Dorville jum Charit. p. 366. ed. Lips. ausführlich nachgewiesen bat. Ru ben bon ihm angeführten Stellen fugen wir noch bingu: Berem. 14, 3. 4., Efther 6, 12., ferner Obuff. 1, 334. 4, 59. 8. 85. 92.

Wir erinnern zuerst an die bekannte Elipse von λευκά φορεῦν, πένθημα u. s. w., wovon auch ein Beispiel Joh. 20, 12. εν λευκοῖς καθέζετο. Im Plutarch sindet sich Plut. Apophth. die vollständige Phrase: κατά κεφαλῆς έχων κάλυμμα — abgesürzt und elliptisch 1 Kor. 12, 4. κατά κεφαλῆς έχων und noch fürzer κατά κεφαλῆς, odvelato capite, Esther 3, 5. — ohne Elipse des Wortes εμάτιον, jedoch mit επιβάλλειν construirt: Eurip. Electr. v. 1221. εγω μεν επιβαλων φάρη κόραις εμαΐσιν; serner in vita Epicuri (vit. Soli synops.): ωστε άδυνατεῖν καὶ την τῶν εματίων φέρειν επιβολήν. Diese Elipse mit der Construction von επιβάλλειν wird freilich nix-

genbs gefunden, jedoch wohl bei περιβάλλεω 2 Kon. 8, 15. καὶ περιέβαλεν έπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, wozu wir noch him zufügen 3 Mos. 13, 45. καὶ περὶ τὸ στόμα αὐτοῦ περιβαλλέσθω. Ans dieser Analogie läßt sich wohl auch mit Sicherheit die Bedentung "verhüllen" sur έπιβάλλειν herleiten, welches jedensalls besser als περιβάλλειν.

#### Lufas 6, 40.

χατηρτισμένος δέ πας έσται ώς δ διδάσχαλος avrov. - De Bette: Gin Jeglicher wird gebilbet fein wie fein Bebrer" - was terfelbe im Commentar noch naber er flart burd: wirb bie gleiden Uebergengungen und Be finnungen haben. - Andere: Bang wird er fein wie u. f. w. Die Vulg., Syrus, Beza machen πας κατηρτισμένος μιπ Subject: perfusus omnis erit, si sit sicut magister eius. Rach be Bette ift nac Subject, κατηρτισμένος έσται Prabicat. - Uns scheint bem Context angemeffener, ftatt xargoriouekrog korau für zarugrio Ifoerau zu nehmen, es als Subject aufzufaffen, fo bag ber Sinn jenem Ausspruch Christi Matth. 10, 25. dozerde to μαθητή, ων γένηται ώς ὁ διδάσχαλος — analog mare. 28ir würden mit verstandenem el korae überseten: Omnis probe instructus, probe edoctus erit, ut est discipulus - ober: Omnis probe instructus (wohl unterrichtet) erit ut magister. Richtig Castal. Praeclare cum quoque agitur, si eadem est conditione, qua eins magister, b. b. ber Schuler ift nicht über feinem Lehrer, xarnor. Forai, er ift, mas er fein foll, wenn er wirb fein wie fein Lehrer. Bare ber Sinn, ben be Bette und Anbere finden, ber richtige, fo batte fich Lutas naturlicher und ber Sache angemessener ausgebrückt, nämlich nag xarapriserai ober xarapriσθήσεται ώς δ διδ. Auch ift febr zu bezweifeln, ob zarapriceo au im Sinne von "gebilbet werben" vortommt, eber beißt es perficio, absolvo, absolute compono, concinne adapto, ti gentlich: ein verrenttes Blieb an feine Stelle fegen, wieberberftellen. Anbers faßte es harbuin auf, ber bie Stelle alfo para phrasirt: Perfectus haberi solet omnis discipulus, qui assecutus fuerit magistrum suum. Quid fiet igitur vobis, si meliores non estis quam Pharisaei et scribae, magistri vestri?

In Betreff ber Luk, 7, 30. vorkommenden Worte elz kaurodz bemerken wir, daß wir diese Stelle ebenfalls, wie de Wette und Andere, in dem Sinne nehmen: sie vereitelten sür sich, d. h. zu ihrem Nachtheile, oder in Beziehung auf sich. Castalio: quantum in se fuit. Grotius äußert in Bezug auf den Sinn von elz kaurodz nzu ihrem Nachtheile ein großes Bedenken; indessen haben wir eine Stelle gesunden, die zu unfern Gunsten spricht, nämlich Eurip. Phoeniss. 406. ådd elz to xkodog nach grow dorderten, ad lucrum praeter naturam serviendum est.

### Lufas 12, 2.

οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶ δ οὖκ ἀποκαλυφθήσεται. —

Wir begreifen nicht, wie die Meisten in ber Uebersetzung bas de übergeben konnten. Luther's Bersion ist baber richtig: aber es ist nichts verborgen — ober noch näher: benn. de vertritt sehr oft die Stelle von yáo, wie schon aus den Parallelstellen Matth. 10, 26. und Mark. 4, 22. hervorgeht. Diese Bebeutung ist gar nicht so ungewöhnlich, vergl. Röm. 8, 11., 1 Timoth. 3, 5., und kommt auch in classischen Autoren vor, wie Arist. Avv. 596.

εί β' όγ Απόλλων Ιατρός ων Ιάσθω· μισθοφορεί δέ,

und babei die Anmerkung des Scholiasten: δέ αντί τοῦ γάρ. Hom. Od. άλλα σύ πέρ μοι είπέ θεοί δέ τε πάντα ἴσασι. Ebenso Eurip. Orest. 594.

### Lufas 12, 15.

δτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ —.

De Bette: so Jemanb Ueberfluß hat, so ist boch sein Leben nicht unter seinen Gütern, b. h. er besitt es nicht so sicher, behält es darum nicht, weil er diese hat. Bir stimmen ganz mit Bornemann überein, wenn er vor einer Berbindung bes rerd mit negewoerer warnt und ein Suppliren von rd oder µeog re (wie de Bette that) verwirst, da es dem griechischen Idiom angemessener gewesen wäre, zu schreiben: ode kore row śnagedorw. Aber das sehen wir nicht ein, warum derselbe behauptet, negewesen

könne nicht mit ex r. in. verbunden werden, wie D. Käuffer gethan hat. Unfer Ausbruck ist doch so ziemlich analog dem jenigen, der bei Paulus Röm. 15, 13. vorkommt, nämlich nequovereier er fit elanid, wo die elanig die Sphäre bezeichnet, worin das nequovereier sich bewegt, und so auch hier sind önügz die Gegenstände, aus welchen das nequovereier als Folge hervorgeht. Dieser Ausspruch bezieht sich jedensalls mehr auf das Vorhergehende, bildet aber zugleich das Mittelglied zwischen diesem und dem Folgenden. Worin das Reichsein in Gott bestehe, sagt uns die solgende Paradel (und besonders B. 21.), die wahrscheinlich der eben erzählten Veranlassung ihre Entstehung verdankt.

Construirt man: od ydo rin h zwh korie de ro neoivoeier de ron bnaggortor, so ergibt sich ber Sinn sehr gut — Non est cuiquam vita — vita non in eo sita est, quod affluentia alicui sit ex iis, quae possidet, i. e. quod abundet, affluat opibus. So erklärt es ber Shrer und die Meisten. Sehr richtig Luther: Niemand lebet davon, daß er viele Güter hat. —

Bu Lukas 13, 7., wo die Einen καταργεί im Sinne fassen von "hindern", b. h. Plat wegnehmen, Andere von "un frucht bar mach en", glauben wir zur Erhärtung der lettern Auffassung, zu der auch de Wette steht, eine Stelle aus Plutarch. Solon. cap. 23. anführen zu müssen, die also lautet: Θρισε δε καὶ φυτειών μέτρα μάλ εμπείρως, τοὺς μεν ἄλλο τι φυτεύοντας εν άγρῷ πέντε πόδας ἀπέχειν τοῦ γείτονος κελεύσας, τοὺς δε συκήν ή ελαίαν εννέα.

### Lutas 13, 32.

τη τρίτη τελειούμαι — am britten Tag vollende ich (be Wette). Nach dem Commentar sind δαιτελώ und τελειούμαι nicht futura Attica, sondern praesentia, von der zunächst bevorstehenden Sache gesetht. Ob τελειούμαι als praesens medii vorsommt, möchten wir bezweiseln. Wir sehen durchaus keinen Grund, warum τελειούμαι hier nicht durch consummor ober consummador (Luther: ich werde ein Ende nehmen) überseht werden könnte. Der Sprer hat ebensalls μαλαίο [3]. Uns scheint der Sinn zu sein: Nach nicht langer Zeit hat mein

565

Lauf (mein Wirken) ein Ende (cursus quasi consummatur), in welcher Bebeutung bas Wort fich finbet Philipp. 3, 12. und 30h. 5, 36. Jeboch geschieht es nicht sogleich. Roch einige Beit werbe ich im Canbe umberwandeln und wirfen, mas ich fann, und bann nach Berufalem gieben, um bort gu fterben, ore oux erdezerat, u. f. w. Bis babin alfo - bis zu meinem freiwilligen hingang - wird mir Berodes fein Leib anthun tonnen: Diesem gang analog beuten wir auch ben folgenben Bers: nane δεί με σήμερον πορεύεσθαι — boch ehe ich τελειούμαι, muß ich noch im Lande umberwandeln und ξογάζεσθαι τὰ έργα τοῦ πέμψαντός με, Joh. 11, 4. De Bette bemerkt, es fei bies wohl bie gewöhnliche Erflärung, habe aber gegen fich bie Unerweislichkeit ber Bedeutung von nopeverdu, wobei noch ber Begriff von ficher und unangetaftet umbermanbeln hinzugebacht werben muffe. πορεύεσθαι aber in ber Bebeutung von thatig umberwandeln, wie bas hebr. קַלַק, ift bem hellenischen Sthl fo fremd nicht. Aehnliche Ausbrude find πορεύεσθαι εν εντολαίς, Lut. 1, 6., πορεύεσθαι κατά τάς επιθυμίας, Jub. 16., περιπατείτε, έως τὸ φῶς έχετε, Joh. 12, 35., shnonhm mit έργάζεσθαι, ξως ήμέρα εστίν.

### Lutas 18, 14.

dedinaewµένος η έκετνος — mehr gerechtfertigt benn jener; μάλλον vor η ist bisweilen zu suppliren, z. B. Luk. 15, 7. Aehnlich im Lateinischen, z. B. Plautus: certum est moriri (mori) (sc. potius) quam hunc pati leonem in me grassari. Terent. Andr. si quisquam est qui placere se studet bonis (sc. potius) quam plurimis. Was be Wette im Commentar über diese Stelle bemerkt, will uns nicht einleuchten. Er sagt nämlich: "Diese Vergleichung past hier ganz und gar nicht — benn ber Pharisäer war so wenig gerechtsertigt, daß er vielmehr in seiner Selbstgerechtigkeit verstockt blieb." Nach diesen Worten wird aber ber Pharisäer als gar nicht gerechtsertigt erklärt.

Ruinoel bemerkt hier richtig, es pflegten bie Hebraer burch Bergleichungen einen verneinenden Gegensat auszudrücken. Mithin ware der Sinn: Ich fage euch: biefer (ber Bölmer)

ging begnabigt in fein Sausbinab, nichtaber jener. Ruinoel führt zum Beweise seines Sages an Gen. 38, 26., 1 Sam. 24, 18. De Bette ertennt aber biefe Stellen nicht für zureichenbe Beweise an; eber konnte er Bf. 52, 5. bafter מחופףen, namlich אַהַבְּתַּ רֵע מִפּוֹב שָׁקָר מִנְבֵּר צֵיָק. icheint wenigstens bie Stelle 1 Sam. 24, 18. wirklich genugenb: benn indem Saul zu David (prach: מַכֵּבֶּרַ צַּדָּיק אָתָּה, me es iustior, wollte er boch wirklich ben Bebanten ausbrucken, er hanble ungerecht, nach seiner eigenen Meußerung: אוני גמלחיה הרצה Aehnliche Stellen finden fich viele, Die Quinoel gur Erbartung feiner Behauptung batte anführen tonnen, 3. B. Matth. 21, 31. οί τελώναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμιᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ - boch wohl nur in bem Ginne, bag Bollner und Suren nicht in's himmelreich tommen. Aehnlich Beremias 17, 5., Bfalm 118, 8., Joh. 3, 19. 12, 13., 1 Timoth. 1, 4., 2 Timoth. 3, 4. - So unpaffent icheint une biefe Bergleichung burchaus nicht. Jefus erflarte ben Pharifaer ebenfo wenig fur gerecht fertigt, ale Saul fich felbst in ber oben angeführten Stelle bo für erflärte.

#### Lukas 21, 19.

έν τῆ ὑπομονῆ ὑμῶν κτήσασθετὰς ψυχὰς ὑμῶν, "burch euer Ausharren gewinnet, erwerbet bas Beil euerer Seelen. Anbere: haltet euere Seelen in Bebulb. 3m Commentar bemerkt be Wette, bas Wort zraobu beiße einfach "erwerben, gewinnen", vgl. Matth. 16, 25., mas berfelbe icon ju But. 18, 12. bemerft und bemfelben Worte bie Bebeutung "befigen" abspricht, bie boch öfter in classischen Autoren gefunden wird, vergl. Eurip. Orest. 804. zracou, μη το συγγενές μόνον. - Sier aber icheint wirklich κτασθαι im Sinne von evoloxeir zu fteben (Matth. 10, 39. und 16, 25.), wo Lufas es felbst burch σώζειν, ζωογονείν interpretirt. aber bie Worte ψυχάς υμών betrifft, so wurde uns bie Erfic rung burch vos ipsos, vitam vestram, wie bas hebr. בשלבם beffer gefallen, fo viel ale rettet euch, fuchet gu erhalten euer Leben. Ueberfett boch be Bette felbft Matth. 10, 39. -εύρίσκειν ψυχήν burch: fein Leben erlangen. Aehnlich Let-

567

tullian, beffen Worte lauten: per tolerantiam salvos facietis vosmet ipsos. Auch Castal. vestra patientia saluti vestrae consulite. Go erklart, mare ber Sinn bem Ausspruch Chrifti analog: "Wer ba beharret bis an's Enbe, ber wird felig", und viel einfacher ale bie Interpretation Meyer's, ber zu biefer Stelle fich äußert: "Der Erwerb bes Meffiasheils wird als Erwerb ber eigenen (ibealen) Berfonlichkeit bargeftellt, bagegen ber Berluft beffelben als Berluft ber Perfonlichkeit aufgefaßt." Tertullian hat κτήσεσθε gelesen, ebenso bie Vulg. possidebitis animas vestras, mas freilich beffer paffen murbe, wenn biefe Lesart hinlanglich geschütt mare. Es ift in ber That, um auf bie Bebeutung bes xraobai zurudzukommen, nicht einzuseben, warum, wenn xraogat bie Bebeutung von evoloxet und biefes biejenige von owow hat, nicht mit gleichem Recht interpretirt werben tonnte: "fuchet zu erhalten", etwa wie ein alterer Ertlarer meint: non negatione mei aut mala declinando neque vos ulciscendo, sed fortiter et perseveranter ferendo, ober ein anberer: Non iubeo vos stringere gladios vel convicia in hostes, sed iubeo patientes esse et constantes.

Lufas 22, 51.

έᾶτε ξως τούτου — lasset mich so lange. De Wette hält diese Worte für eine Anrede an die Wache mit Ergänzung von χρόνου oder πράγματος (so Hammon, Kupke, Storr u. A.). Warum nicht, was als Antwort auf πατάξας μαχαίρα am besten entspricht, als Anrede an die Jünger und Abmahnung von fernerer Gegenwehr? Ganz einsach nach dem Buchstaben übersetzt, lautet die Stelle: Lassetz geschehen sein dis zu diesem (nämlich was geschehen ist), oder: Lasset ab! hört auf! nicht weiter! Aehnlich der Sprer: 1200 Lasset, sufficit usque ad haec. — Auch nicht unpassend und dem Folgenden ziemlich entsprechend ist die Interpretation von L. de Dieu und Hard.: permittite, ut hucusque in me saeviant inimici mei, quousque eis concessum est, i. e. ut me apprehendant, nam plura mihi sunt patienda.

Lukas 22, 53. έξουσία τοῦ σχότους, bas ist eure Stunde und die Gewalt der Finsterniß. Dieser Ueber-

fetung folgt aber im Commentar be Wette's bie nabere Erlanterung: "Rur bie Finfterniß gibt euch Duth, mich ju ergreifen." Allein &fovola und oxotog haben wohl eine tiefere Bebeutung als Muth und Finfterniß ber Nacht. De Bette bemerkt, es liege bier ber Begenfat bes bei Tage, bes Deffentlichen, was er aus bem vorhergegangenen xa? huepur schließt. feiner eigenen Bemertung bebeutet jeboch biefer Ausbrud nicht "bei Tage", sonbern "täglich", und bamit verschwindet auch ber Begenfat. Meper bemertt bes Ferneren, ber Barallelismus for. bere biefe Erklärung, aber wie oft wird nicht Soa im empha tischen Sinne gebraucht? Bgl. Joh. 12, 23. nnb 7, 6. Diefe Erklärung als Antwort Jesu in einem so wichtigen und entscheibenben Augenblid tann une nicht befriedigen. Bir ftimmen mit ganger Seele Ruinoel bei, welcher interpretirt: "hoc est tempus a Deo vobis concessum et haec est potestas improbitatis." Statt improbitatis wurden wir eber tenebrarum fegen und nad Grotius bas Ganze so paraphrasiren: hoc est tempus illud, quo vobis et per vos tenebris, i. e. tenebrarum principi, potestas in me conceditur ad implenda vaticinia scilicet. tonnte man auch bie Worte Chrifti Matth. 26, 52. 53. und beffen Antwort: ουτω δεί γενέσθαι, Matth. 26, 54., jo wenig beachten? Warum be Wette ba, wo er im Commentar Ruinoel's Erklärung citirt, jur Bergleichung von Datth. 26, 56. und 45. aufforbert, feben wir nicht ein. Schließlich bemerten wir noch, bas & Eovola bier in gleichem Sinne vortommt, wie Apoc. 9, 3. 19., nămlich de potestate non legitima, sed permissa tantum.

#### Röm. 12, 20.

τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

Es existiren bekanntlich über biese Stelle zwei haupt erklärungen, von benen die eine schon zur Zeit bes hieronhmus berrschend war und von Chrisostomus, Theodoret, Theophhlact und Andern angenommen wurde und nach welcher der Sinn sein soll: Du wirst ihm schwere göttliche Strafe bereiten. Mit Recht wird diese Erklärung, die ein so unchristliches Motiv

zur Wohlthätigkeit enthält, verworfen als contextwidig. Könnte man doch in der That solche Wohlthaten δωρα άδωρα und solche Gutthätigkeit χάριν άχαριν nennen. Wir entscheiden uns für die zweite Erklärung, wonach "seurige Rohlen aus's Haupt sammeln" ein bilblicher Ausbruck des Gebankens ist: Du wirst ihm schwerzliche Scham und Reue bereiten, wobei zusgleich Meyer bemerkt, daß dem Orientalen glühende Kohlen ein Bild des penetranten, anhaltenden Schwerzes sind. Etwas undestimmter von der Versöhnung des Feindes saßt diese Worte lauten: mihi videtur accommodatius doctrinae Christianae, si intelligamus denefactis obruendum inimicum, quo tandem resipiscat et meritis lenitateque nostra victus ex hoste siat amicus.

Wir bemerten zur nabern Berftandigung über biefen Aus-

Wir halten benfelben für eine fprüchwörtliche Rebensart, bie wie auch im Contert von Spr. Sal. 25, 22. eine fcmere, brennenbe Rache bezeichnen foll, gleich Ginem, ber vom Berbe glübenbe Rohlen nimmt und fie auf bas haupt feines Feinbes wirft, cf. Terent. Eunuch. 2, 2, 43. uro hominem und bei bemselben Act. 3. Scen. 1, 47. te ut male urat. Suet. Tib. 66. urunt convicia. Unalog biefem Ausbruck finbet fich Bfalm 141, 5. יהלמני צדיק-חסר es folage mich ber Gerechte und bas ift Barmherzigkeit — רִיוֹכִיחֵכִי שֶׁמֶן רֹאשׁ — er schelte mich und bas ift Del auf's haupt. Bergl. bamit bie bilblichen Ausbrucke im Sirach 35, 1. 2. 3. Worin besteht nun die Rache, die er nimmt? Darin, bag er feinem Feinbe gegenüber eine Beiftesftarte beweifet, bie im Stanbe ift, über fein eigenes Berg Berr zu werben und bas Bofe mit Gutem ju überwinden, wozu benn auch bas Folgenbe trefflich paßt. Quippe minuti semper et infirmi est animi exiguique voluptas ultio, fagt schon Iuvenal. Satir. 13. Eine folche Rache hat David an Saul genommen, fo bag biefer äußerte 1 Sam. 24, 18:

> בּי אַמָּה הָרֶעָה — צַּדִּיק אַמָּה מִמֶּנִּי בִּי אַמָּה נְּמַלְתַּנִי הַטּוֹבָה וַאֲנִי

#### 1 Rorinth. 11, 28.

δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν καὶ οῦτως κτλ.

Sowohl Meber als be Wette überseten Soxiealeir burch prufen und erflaren bie Bebeutung bes Borte ,fich bemab ren, fich tuchtig machen" gerabezu für falfc, welche Be hauptung wir nicht gelten laffen konnen. - Der Apoftel tabelt nicht nur etwa geringe und unbedeutende Berfaumniffe an ben Rorinthern, fonbern eine offenbare Beringichatung bes beiligen Mables (baber bie ernften Worte 11, 17. u. 30.), ber nur burd eine aufrichtige Befferung, nicht blog Brufung, ju begegnen mar. Was foll bann ourwe bebeuten, anders als bie Beschaffenheit bes Bergens, in welcher ber Communicant jum Tifche bes herm treten foll? Und gerade bas macht bie Ueberfetung: "ber Menfc prufe fich felbst und alebann" u. f. w. etwas bart, weil bas Bichtigste babei ju suppliren ift. Ift boch bie Gelbftprufung nur erft bas Mittel, burch welches wir zur Ertenntnig unferer Burbigfeit ober Unwürdigfeit gelangen. Es icheint ber Context unabweislich die Bedeutung fich für bemährt halten zu forbern, und wenn Meyer bemerkt, bag es für Lefer, welche nicht auf Spigfindigfeit ausgeben, fich von felbft verftebe, bag ber Fall, wenn bas Resultat ber Prüfung auf Unwürdigkeit lautet, nicht mit eingeschloffen ift, fo halten wir bafur, bag, wo bie Bebew tung eines Wortes erweislich ift, eine wortgetreue Ueberfetung ju ihrer Aufnahme in ben Text verpflichtet ift. Und bies ift nach unferer Anficht in biefer Stelle ber Fall, fo bag wir ju teinen Erganzungen bie Zuflucht nehmen muffen. δοκιμάζειν bat allerbings eine boppelte Bebeutung; wirb es von δοχιμή abgeleitet, fo heißt es prüfen, erforschen, obwohl auch δοκιμή Rom. 5, 4. fogar im Ginne von Bewährung vortommt - abgeleitet hingegen von δόκιμος, probus, probatus, bebeutet es bemahren, probum iudicare, declarare. Aebuliche Ableitungen find ayiog von ayialeir, Etoipog von Etoipialeir. Beweisstellen für biefe lettere Bebeutung find Rom. 14, 22. μακάριος δ μη κρίνων έαυτον εν ώ δοκιμάζει, in bem, was er billigt, Meber - in bem, mas er für recht balt, be Bette. Ferner

Röm. 1, 27., οὐκ εδοκίμασαν τὸν θεὸν έγειν εν επιγνώσει, wo be Wette unbedenklich Songealen burch "für erprobt, würdig halten" erklärt (baber άδόχιμος, verwerflich). Beza: ils n'ont Die gleiche Bebeutung erweift fich aus pas trouvé bon. 1 Ror. 16, 3. ους αν δοχιμάσητε δί επιστολών, τούτους πέμψω, ebenjo aus Bal. 6, 4. τὸ έργον ξαυτοῦ δοχιμαζέτω ξχαστος καὶ τότε είς έαυτον μόνον το καύχημα έξει και ούκ είς τον έτερον, wo Beza richtig interpretirt: Opus autem suum probatum reddat unusquisque et tum in semet ipso solo gloriationem habebit. Schlieglich scheint δοχιμάζειν an unserer Stelle ganz bem Austruct σπούδασον σεαυτός δόκιμον παραστήσαι τῷ Θεώ 2 Timoth. 2, 15. zu entsprechen, so daß δοκιμαζέτω soviel ware als έαυτον δόχιμον παραστησάτω άνθρωπος — b. h. Jeber mache fich tuchtig jum murbigen Benug bes beiligen Dables und alfo, in biefem Stanbe ber Tuchtigkeit, effe er von bem Brote und trinte aus bem Relche.

#### 1 Rorinth. 15, 29.

Έπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεχρῶν, εἰ ὅλως νεχροὶ οὐκ ἐγείρονται; τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεχρῶν;

Es ist wohl überflüssig, die verschiedenen Erklärungen, die über diese Stelle existiren, anzusühren; wir beschränken uns auf die bekanntesten. De Wette übersett inko two verew durch nansstatt der Todten" und sagt weiter: "Der einzig mögliche Wortsinu führt auf die Erklärung, daß der Apostel den späterhin noch bei den Cerinthianern und Marcioniten üblichen Gebrauch voraussett, versmöge dessen sich Christen für Solche, die ungetauft gestorden waren (der Artikel bezeichnet die betreffenden Todten) tausen ließen, um sie dadurch der Auserstehung und des ewigen Lebens theilbaftig zu machen. Es ist ein argumentum ad hominem — eine Berufung auf den herrschenden Glauben." Meher glaubt, Paulus arzumentire hier ex concesso, wobei er das Verhältniß zur Wahrzheit noch ganz unangetastet lasse. Es ist uns unbegreislich, wie der Apostel einen argen Mißbrauch der Tause, der mit seiner Lehre vom Glauben in schneidendem Widerspruche stand, als Argument

zur Erweisung eines so wichtigen Dogma's, wie ber Auferstehung, hätte vorführen können. Auch ist es gar nicht wahrscheinlich, daß dieser Mißbrauch in der neu gegründeten Gemeinde zu Korinth in Kurzem so tiese Wurzeln fassen konnte, daß der Apostel sich darauf als auf einen herrschenden Glauben hätte berusen können. Nicht viel glücklicher ist unserer Ansicht nach die Erklärung dieser Stelle von der Tause der clinicorum oder Ols, hausen's Interpretation: "zum Besten der Todten, in dem Sinne, daß die Tause insofern zum Besten der Todten geschehe, als eine gewisse Zahl, ein πλήρωμα, der Gläubigen erforderlich sei, die erst vollzählig werden muß, ehe die Paruste und die Auserstehung ersolgen kann. Dies erinnert uns an die Bemerkung Wolf's (Cur. p. 16.): quam sit periculosum et dubii plenum propiora negligere et remotiora venari.

Seben wir die Borte genauer an, fo laffen wir bem Ausbruck υπέρ νεκριον bie Bedeutung von "jum Beften, jum Bortheil ber Tobten". Die βαπτιζόμενοι felbst find Solde, bie ale Bekenner Christi bie Taufe empfangen baben und bemgemäß mancherlei Berfolgungen preisgegeben maren. taufen laffen und babei täglicher Lebensgefahr ausgefest fein, um ohne hoffnung ber Auferstehung im Tobe ju bleiben - bas ift es, mas ber Apostel als thoricht bezeichnet, und woran er bie Hoffnung ber Auferstehung nachweift. Bas foll bas Bantileo Du für einen Segen bringen, wenn es nur ύπέρ νεχρών gefciebt, b. h. für Golche, bie tobt bleiben werben? Wir halten βαπτιζόμ. und vergod für bie gleichen Berfonen, bie jedoch in ihrem entgegengesetten Buftanbe ale lebenbe Betaufte und tobte (row martirt biefen Unterschied genau) bezeichnet werben. Es erinnert uns diefer Ausbrud an jenen befannten Ausspruch: "Die Sprafusaner effen, als ob fie jeben Augenblick fterben, und banen, als ob fie ewig leben murben." Dieje Rebefigur ift bei unferm Apostel gar nicht so ungewöhnlich, ale man gemeinbin annimmt So lesen wir B. 44. von einem σωμα ψυχικόν und πνευματικόν, es ift ein und berfelbe Leib, nur in feinem verschiebenen Buftanbe; ferner Rom. 7, 17., wo er fagt: οὐκέτι ἐγιὸ κατεργάζομαι αὐτό, άλλ' ή οίχουσα έν έμοι άμαρτία. So unterscheibet berfelbe row

έσω καὶ τὸν ἔξω ἄνθοωπον. Luther appellirte a papa male informato ad melius informandum. Ganz entsprechend ist bem Ausbruck in unserer Stelle, wenn Isokrates einem Jüngling, ber Arbeit und Thätigkeit liebte, zuries: Κάλλιστον ὄψον τῷ γήρατι ἀρτύεις, b. h. τῷ γέροντι, und Seneca sagt von benen, die nach hoher, jedoch vergänglicher Ehre streben: laborant in titulum sepulcri. Dahin gehören noch die Sprüchwörter: νεκρῷ μύθους λέγειν, νεκρὸν λατρεύειν, die auch uns nicht fremd sind.

Der Sinn unserer Stelle wäre hiermit ganz einsach ber: Wie thöricht handeln biejenigen, die sich taufen lassen, wenn die Todten nicht auferstehen! — es ist eine Tause vnezow, die davon keinen Bortheil haben, weil sie im Tode bleiben. Die Römer würden sagen: in gratiam einerum — id einerem et manes credis eurare sepultos? Es ist ein Argument des Apostels, das sich nicht bloß auf einzelne Getauste, sondern auf alle bezieht, sosern keine Auserstehung der Todten ist.

Wie stellt sich nun biefe Erklärung jum Borbergebenben? Derfelbe Bebanke, wie bier, ift icon in B. 19. enthalten. Die Erhabenheit bes Gegenftanbes veranlagt ben Apoftel zu einer Digreffion, in ber er fich über bie Bollenbung bes Gottesreichs ausspricht, und welche mit bem Glauben an die Auferstehung in engem Bufammenbang ftebt. B. 29., in welchem freilich enel nicht unmittelbar an bas Borbergebenbe anschließt, nimmt er bie Beweisführung wieber auf, und zwar in fraftigerer Beife, nämlich: Run, mas werben bie thun - wie thoricht handeln bie, welche fich taufen laffen, ohne ale Tobte einen Bortheil bavon zu haben! Es ift eine Wieberholung, bie burchaus nichts Störenbes bat, fonbern gerade bie Beweisführung noch fraftiger hervortreten läßt, zumal ba feine Seele noch voll ift ber erhabenen Bebanten, bie er so eben ausgesprochen bat. Aehnliches fommt in ben Briefen bes Apostels bie und ba vor.

Wie paßt ferner biese Erklärung zu ben folgenben Versen? Nach unserm Bedünken fügt er, um die Thorheit berer, welche , sich ohne Hoffnung ber Auferstehung taufen lassen, in grellerm Lichte erscheinen zu lassen, noch einen Grund bei. Es icheint Theol. Stud. Jahrg. 1862. uns nämlich ber Gebanke barin enthalten zu sein: Wenn auch wirklich die Taufe uns für dieses Leben einen Segen bringen würde, so ist dasselbe boch so unsicher, daß wir keinen Tag sicher darauf zählen können, wobei der Apostel sich selbst als Beispiel anführt. Entweder muß man nun dem Glauben an die Auferstehung und an ein damit verbundenes ewiges Leben huldigen, oder wosern die Todten nicht auferstehen, ist unsere Tause eine Thorheit, da sie nur vnie verowr geschieht. — Ausbrücklich gebraucht der Apostel nicht das Wort vnie radrandrur, sondern verowr, um damit einen dauernden Zustand zu bezeichnen, wobei die Zeit nicht in Betracht kommt.

#### Sebr. 12, 15.

ξπισκοποῦντες, μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῆ, καὶ διὰ ταύτης μιωσΦῶσι πολλοί.

Es ist burchaus fein Grund vorhanden, von ber gewöhr lichen Erflärung abzugeben und mit be Bette bas boregor mit ενοχλή zu verbinden, so bag bas Subject mit μή τις όιζα wieder aufgenommen wurde, - muß boch auch im Folgenben η πόρτος η βέβηλος — η erganzt werben. Wir nehmen μή τις ύστερων als einen für fich bestehenben Sat, ber burch bas Folgenbe, wie wir balb feben werben, naber bestimmt wirb, und verfteben es, im Gegensat von dewxere, vom Nachlassen in ber Beiligung. Die Participialform mochte wohl gemahlt fein, theile um sie ben folgenden Abjectiven πόρνος und βέβηλος anzupassen, theils um einen bauernben Buftanb ju bezeichnen, fo febr fic gegen Letteres be Wette erhebt. In abnlichem Sinne, wie bier, fommt ύστερείν vor Rap. 4, 1. μή τις δοχή ύστερηκέναι, bitt jedoch ohne and, an unferer Stelle:mit and, woburch, wie Lune. mann richtig bemerkt, bie eigene Berfchulbung hervorgeboben wird, mahrend jene Worte eber ju überfegen find: "bamit nicht Giner mabne, er fei verfaumt worben und gurudgeblieben", und auf einen argen Selbstbetrug hindeuten. Das dorf in biefem Sinne und nicht in ber Bebeutung bes lateinischen videatur ift um fo mehr festzuhalten, ba ja turg vorher Rap. 8, 13. von

einer απάτη της αμαρτίας bie Rebe ift. — Nach Anführung ber Manner bes alten Bunbes, bie trot aller Bibermartigfeiten, bie ihnen bereitet wurden, treu im Glauben beharrten und bas Seil erlangten, und julett von Chrifto, ber ben Rreuzestob erbulbete und ber Schanbe nicht achtete, bann aber fich gefet hat jur Rechten bes Gottesthrones, fpricht ber Apostel nun in unferm Rapitel vom Ernfte in ber Beiligung, ohne welche Reiner ben Berrn feben wirb, und mahnt gur Borficht, bag nicht etwa Giner (burch eigene Schulb) ber Bnabe Bottes verluftig gebe, wie Gfau, ber burch feine unbeilige Befinnung um ben Segen tam, ben er beerben follte. Die bittere Quelle, aus welcher bas υστερείν stammt, wird une naber angegeben durch die glica πικρίας, unter welcher man gewöhnlich einen Denfchen verfteht, ber ben Samen bes Unglaubens ausstreut. Diefe von ben Meisten angenommene Ertlarung erscheint uns aus bem einfachen Grunde als burchaus ungenugenb, weil bier offenbar eine Burgel gemeint ift, bie im Bergen aufsproßt und ben Ernft in ber Beiligung ichwächt.

Die ganze Stelle bezieht sich übrigens auf 5 Mos. 29, 19., aus welcher die unserige erklärt werden muß. Dort heißt es wörtlich: Und es geschehe, wenn er höret die Worte dieses Fluchs, er sich segne in seinem Herzen, sprechend: Es wird mir wohl sein (es wird mir so übel nicht gehen), wenn ich wandle in der Berstocktheit meines Herzens

לְמַצַן סְפוֹת הֶרָנָה אָת - הַצְמָאָה

Die gewöhnliche Uebersetzung dieser Worte lautet: "das mit das Getränkte mit dem Durstigen verzehret werde", Allein dieser Sinn stört unserer Ansicht nach den ganzen Parallelismus, insofern die Strafe in den folgenden Bersen und zwar gradatim ausgesprochen wird. Nehmen wir dies in seiner gewöhnlichen Bedeutung, "so daß", als eine nicht beabsichtigte Folge (vgl. Amos 2, 7., Jerem. 7, 10.), und ried als Insinitiv von por (po), wozu auch Gesenius seine Zustimsmung gibt (vgl. dazu von als Imperativ Iss. 29, 1., Ier. 7, 21.), so ergibt sich der Sinn: so daß sie zum Durste die Trunskenheit fügen — zur Trunkenheit sortschreiten

als fprüchwörtliche Rebensart für: alle Schranten burch brechen, tein Daag und Biel tennen. Dabin muß jenel "fich fegnen im Bergen" nothwendig führen. Das ift unfere Anficht nach bie oila nixolac, bie Gift und Wermuth tragt eine aniorla und anel beia jugleich und hiermit baffelbe, wie ben Gfau zur Dahingabe feines Erftgeburterechtes vermodi Aus ibr fproft bie unbeilige Gefinnung, bie Gottesveracht (βέβηλος), die πορνεία, die wir hier lieber im alttestamentlich Sinne auffassen mochten. Gie ist ber gefährlichste Feinb, b bie Fortschritte in ber Beiligung und einem ihr entsprechent Glaubensleben aufhalt - eine Mutter aller Lafter. - Di Ausbruck evozif ist baber als ganz besonders treffend geman und tommt feiner urfprünglichen Bebeutung: einen Bettfampf in feinem Laufe aufhalten und beläftigen, am nachften. Di übrigens biefes Bift mit feinen Früchten ansteckenb wirft m gange Gemeinben gerrüttet, brauchen wir faum ju bemerten.

3.

### Zur Kritif ber Epistola ad Diognetum. Bon Director R. Scheibe in Dresben.

Dieses in so mancher Beziehung werthvolle Denimal bedriftlichen Alterthums ift neuerdings besonders herausgegebt worden von Mar Krenkel, Leipzig bei Hartung, 1860. Gind jedoch in dieser Ausgabe noch manche Fehler stehen pblieben, zu beren Berbesserung wir hier einige Beiträge liefen wollen. Gleich zu Anfange heißt es:

μιάλιστα αν αχούσαι σε βελτίω γενέσθαι, σοι τε ούτως αχούσαι ώς μη λυπηθηναι τον είπόντα. So bie Sanbschriften. αὐτόν τε κόσμον nicht zu billigen ift, liegt auf ber Sand und bat auch herr Rrentel eingeseben, welcher bas te verfette und adror κόσμον τε schreibt, indem er αὐτον mit Recht von θρησκεύοντες abhängen läßt und auf Beg bezieht. Der hanbichriftlichen Lesart aber näher liegt αὐτόν, τόν τε κόσμον, woburch jugleich ber zu κόσμον nothwendige Artifel gewonnen wirb. Weiterbin ift bie Partifel ye nach anodexoual ohne Bebeutung und muß in re verwandelt werden, welches dem καὶ παρά τοῦ θεοῦ — αἰτοῦμαι entspricht: "et laudo te ob tuum studium et a deo precor". Die Worte ως μάλιστα αν ακούσαί σε βελτίω γενέσθαι find, wie ber Gegensat ως μιη λυπηθηναι τον είποντα lehrt, so zu schreiben: ώς μάλιστα αν τον ακούσαντα βελτίω γενέσθαι, eine Berbesserung, welche ichon Otto gefunden und Rrenfel aufgenommen hat, nur baß beide ar weglassen, welches, mit gereo Jae verbunden, nothwendig ift, um die Butunft gu bezeichnen. Endlich ift offenbar σοί δέ bas Richtige, wie icon Stephanus gefeben bat, ba emoi mer vorbergebt.

- p. 8. ed. Krenkel. Οὐ τὰ νῦν ἐκ τῆς αὐτῆς ὅλης ὄντα σκεύη γένοιτ' ἄν, εἰ τὐχοι τῶν αὐτῶν τεχνιτῶν, ὅμοια τοιούτοις; Οὐ ταῦτα πάλιν, τὰ νῦν ὑφ' ὑμῶν προσκυνούμενα, δύναιτ' ἀν ὑπὸ ἀνθρώπων σκεύη ὅμοια γενέσθαι τοῖς λοιποῖς; Εδ muß heißen: Οὐ ταὐτὰ πάλιν, "Nonne eadem rursus". Bgl. Cobet. Nov. Lects. p. 604.
- p. 10. Ἰουδαΐοι τοίνυν, εὶ μιὰν ἀπέχονται ταύτης τῆς προειρημένης λατρείας καὶ εἰς θεὸν ἔνα καὶ τῶν πάντων δεσπότην εὐσεβεῖν . . . . , ἀξίως φρονοῦσιν. Θο Rrentel. Die Codices aber haben: καὶ εἰς θεὸν ἕνα τῶν πάντων σέβειν καὶ δεσπότην ἀξιοῦσι φρονεῖν. Μίζο vielleicht: καὶ εἰ θεὸν ἕνα τῶν πάντων σέβεσθαι δεσπότην ἀξιοῦσι, φρονοῦσιν (prudentes sunt).
- p. 12. Α γάρ τοῖς ἀναισθήτοις καὶ κωφοῖς προσφέροντες οἱ Ελληνες ἀφροσύνης δεῖγμα παρέχουσι, ταῦθ οὖτοι καθάπερ προσδεομένω τῷ θεῷ λογιζόμενοι παρέχειν μωρίαν εἰκὸς μᾶλλον ἡγοῖντ ἄν, οὐ θεοσέβειαν. Τὰ ταθ berborbene εἰκὸς tſt εἰκότως (mit Recht) ober εἶναι μι leſen.

- p. 14. Τὸ δὲ παρεδρεύοντας αὐτοὺς ἄστροις καὶ σ τὴν παρατήρησιν τῶν μηνῶν καὶ τῶν ἡμερῶν ποιεῖσθαι ἂν θεοσεβείας καὶ οὐκ ἀφροσύνης πολὺ πλέον ἡγήσετα δεῖγμα; Der Artifel vor δεῖγμα, welches prādicativ stel überstüssig; baher μι verbessern πλέον ἡγήσαιτο δεῖγμι
- p. 19. 20. Οὐ γὰρ ἐπίγειον εὕρημα τοῦτ' αὐτοῖς δόθη, οὐδὲ θνητὴν ἐπίνοιαν φυλάσσειν οὕτως ἀξιοῦσιν ἐπιοὐδὲ ἀνθρωπίνων οἰκονομίαν μυστηρίων πεπίστευνται αὐτὸς ἀληθῶς ὁ παντοχράτωρ καὶ παντοχτίστης καὶ ἀθεὸς αὐτὸς ἀπ' οὐρανῶν τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸν λόγον τὸν καὶ ἀπερινόητον ἀνθρώποις ἐνίδρυσε καὶ ἐγκατεστήριξε ταῖς δίαις αὐτῶν. Der Berfasser bes Briefes schrieb: ἀλλ' α ὁ ἀληθῶς παντοχράτωρ καὶ ἀρρατος θεὸς αὐτοῖ οὐρανῶν τὴν ἀλήθειαν ἐνίδρυσε.
- p. 26. Ταύτην καὶ σε την πίστι εἰν ποθήσης, και βης πρῶτον μέν ἐπίγνωσιν πατρός. Arentel ist ber Me baß nach πατρός ber Nachsatz ausgefallen ist. Wenn mar καν λάβοις verbessert, so gewinnt man schon hier ben Riwelcher auch bem Inhalt bes Folgenden entspricht.
- p. 28. δταν τὸ άληθως εν οὐρανῷ ζῆν επιγνώση. mehr επιγνῶς. Bgl. ben Schluß bes Briefes; δταν εχεί πῦρ επιγνῶς.

## Einige Bemerkungen zur Frage über Traducianis ober Creatianismus.

Bon General von Mudloff in Niesty.

Die unter ber obigen Formel bekannte Frage:
ob bei ber Erzeugung eines Kindes bessen gesammte In
bualität (Geist, Seele und Leib) durch den Zeugungsact Eltern hervorgebracht wird (Traducianismus), ober bieß nur in Hinsicht des Leibes und der Seele der i sei, der Geist des Kindes aber burch einen jeden v. Rubloff, einige Bemerlungen jur Frage fiber Trabucianismus 2c. 579

hinzutretenben gottlichen Schöpfangeact entstehe (Creatia-niemus),

hat bekanntlich schon seit ber Zeit ber Kirchenväter die speculative Theologie vielsach beschäftigt, ohne dis jest zu einem besinitiven Abschlusse gelangt zu sein. Sie gehört keineswegs zu ben müßigen Fragen, zu benen, vor welchen ber Apostel 2 Tim. 2, 3. warnt; vielmehr stehen mit ihr manche, mehr ober minder wichtige, Wahrheiten in unmittelbarer Verbindung, die theils auf die Eigenthümlichkeit des menschlichen Wesensbestandes, theils auf die Betheiligung der göttlichen Weltregierung' bei der geschichtlichen Entwickelung des Menschengeschlechts, sowie der göttlichen Vorsehung, in Hinsicht der einzelnen menschlichen Individuen, sich beziehen.

Bevor wir jener Frage naber treten, glauben wir in Sinficht auf bas Geschichtliche berselben einige Bemerkungen voranschicken zu muffen.

Die Ansicht, daß das menschliche Geisteswesen kein Product der elterlichen Zeugung sei, datirt schon aus der vorchristlichen Zeit. Nicht nur in den religiösen Anschauungen mancher, besonders orientalischer Bölker, sondern auch in den Shstemen mehrerer Philosophen des Alterthumes (namentlich Plato's und seines Schülers Aristoteles) findet sich die, häusig mit der Borstellung von einer Seelenwanderung verbundene, Annahme einer Präexistenz aller Menschenselen vor ihrem Eintritte in das Erdenleben. Bei Plato insonderheit gehört diese Ansicht zu den Grundanschauungen seiner Lehre von der menschlichen Erstenntniß, denn nach ihm ist das vernünstige Erkennen des Menschen eine Wiedererinnerung dessen, was seine Seele in einem früheren Leben erkannt und ersahren hat, in welchem sie das wahre Sein der Dinge erschauete.

Auch in ber älteren driftlichen Kirche kommen ähnliche, wahrscheinlich burch die platonische ober die aristotelische Philossophie veranlaßte, mit andern abenteuerlichen Anschauungen versbundene Borstellungen zu Tage. Origenes namentlich sehrt, daß Gott zuerst nur Geister erschaffen, alle auf einmal und alle einander vollkommen gleich. Ein Theil bieser Geister sündigte;

biese wurden aus ihrer ursprünglichen Einheit mit Gott verstoßen, gingen ihrer Gleichheit verlustig und wurden, je nach bem Grade ihrer Schuld, zu Menschenseelen ober zu Dämonen. Die Menschenseelen werden auf die Erde gesendet und mit Leibern bekleibet; die Erde ist zu ihrer Läuterung erschaffen worden, nach welcher die Seelen in ihren primitiven reinen Zustand zurücktehren. Nach langem Streite, der Jahrhunderte hindurch geführt wurde, verdammte die Kirche in dem fünsten ökumenischen oder zweiten konstantinopolitanischen Concil die Lehre des Origenes und verwarf die Annahme einer Präezistenz der Seele als schristwidrig a).

Dagegen ward ber eigentliche Creatianismus, also die Lehre, daß durch die elterliche Zeugung nur der Leib und die Seele des Kindes entstehe, der Geist desselben aber ihm durch einen jedesmaligen besondern Schöpfungsact Gottes zu Theil werde, von den mehrsten Kirchenvätern angenommen d), dis auf Augustinus, der, da er die substantielle Verschiedenheit von Geist und Seele nicht anerkannte, zu jener Lehre sich nicht dekennen konnte. In späterer Zeit ward jedoch der Creatianismus in der Kirche zu einem Dogma, und der Traducianismus als Irrlehre verworsen, was auch gegenwärtig dei den mehrsten Theologen der römischeskatholischen Kirche der Fall ist c), wogegen die protestantischen neuerer und neuester Zeit, wie wir weiterhin sehen werden, soweit sie nicht entweder für den Creatianismus oder für den Traducianismus sich erklären, mehr oder minder schwankend sich darüber äußern.

Wir wollen über jene Controversfrage jett junachft bie jenigen beiben Forscher vernehmen, beren ben Menschen und

a) Reanber, Rirdengeschichte, I. S. 1055 ff.

b) Tertullian machte jedoch bavon eine Ausnahme, indem er in feiner Schrift do anima cap. 19. junächft die Ansicht aussprach, bag burch bie Beugung ber Eltern ber Mensch nach Geift, Seele und Leib entstehe, vermöge einer ber Menschennatur immanenten, von Gott ihr uranfänglich verliehenen, secundaren Schöpfertraft.

o) Namentlich and bei benen ber günther'ichen Schule, welche außer bem Geifte eine zur Körpersubstanz gehörenbe, von ihr sogenannte "Raturfeele" annimmt (Evang. Kirchenzeitung 1857. S. 188.).

einige Bemerkungen zur Frage ilb Trabucianismus ob. Creatianismus. 581

bessen geistseeliges Wesen und Leben betreffende Schriftchen, als besonders gediegen, wir bei unsern biblisch-anthropologischen Erstrerungen vorzugsweise berücksichtigen zu mussen glauben, — wir meinen Delitsch und 3. Hichte.

Der erstere entscheibet in seinem "System ber biblischen Psychologie" (S. 76 ff.) sich für ben Traducianismus, indem er als Grund dafür besonders die Erhsünde geltend macht, die allerdings bei seiner Auffassung des Berhältnisses zwischen Geist und Seele, nach welcher die letztere eine Emanation, also ein Product des menschlichen Geistes sein soll, ohne den Traducianismus unerklärlich sein würde. Unsererseits können wir jedoch diesen Grund nicht als entscheidend betrachten, da nach der heil. Schrift die Sünde, also auch die Erbsünde, nicht ein Attribut des Geistes, sondern der Seele, als des menschlichen Subjectes, ist.

Fichte, nimmt bagegen in seiner Anthropologie zwar nicht einen Ereatianismus im gewöhnlichen Sinne, also eine jedesmalige Neuschöpfung des Geistes für das neuentstehende menschliche Individuum, an, sondern eine seit der Erschaffung des ersten
Wenschen vorhandene Präexistenz des Geistes für alle, seit
dem ersten Menschenpaare, durch die elterliche Zeugung entstandenen und noch entstehenden Menschen, indem er in seiner
sich darauf beziehenden Erörterung (in der wir ihm hier nicht
folgen können) besonders geltend macht: "daß oft von sehr geistarmen Eltern geistreiche Kinder erzeugt würden, und es undenkbar
sei, daß von den Eltern auf ihre Kinder etwas übergehen könne,
was sie selbst nicht besäßen; überdieß bei der Annahme des
Traducianismus das Providentielse der Geschichte sich
nicht erklären lassen würde."

Daß wir uns baffelbe auch beim Traducianismus, also ohne jene von Fichte angenommene Präexistenz des Geistes, sehr wohl erklären zu können überzeugt sind, wird aus unsern weiterhin folgenden Erörterungen sich ergeben.

Frohichammer in seiner Schrift "Ueber ben Ursprung ber menschlichen Seele" (München 1854) entscheibet sich für ben Trabucianismus, ben er als "Generatianismus"

bezeichnen zu muffen glaubt a), indem er nachweist: a) daß dieser mit dem Geiste der heiligen Schrift (A. und R. Testaments) durchgängig in Uebereinstimmung sich befinde; b) daß die gesammte christliche Lebensanschauung und die wichtigsten Lehrnüber Erbsünde, Erlösung und Heiligung ihn sogar erforderten; c) daß der ganze Entwickelungsgang der Menschheit erst durch benselben zum richtigen Verständnisse gebracht werde.

Professor 3. B. Lange äußert bagegen (Deutsche Zeitschr für dristl. Wissenschaft und dristl. Leben, 1859. S. 31.): "be consequente Traducianismus mache ben Menschen ausschließlich zu einem Naturwesen; reiner Traducianismus sei nur in einer thierischen Genealogie möglich. Der Tradux ber menschlichen Race könne sich nur vollziehen in Gegenwart bes Schöpfergottet ber gesprochen und spreche: Lasset uns Menschen machen. Gerald bann, wenn bloßer Traducianismus vorhanden wäre, würden be Kinder Abam's schon, abgesehen von der Sünde, aus der Angeschlagen sein, denn Abam's Ursprung sei natürlich (?) und üben natürlich (schöpferisch) zugleich gewesen b).

Aus biefen Aeußerungen muffen wir schließen, baß D. Land in Bezug auf die Entstehung ber menschlichen Individuen zweiten Eraducianismus, jedoch unter dem Hinzutreten eines schoperischen Momentes annimmt. Darüber, in welcher Art er dies hinzutreten sich vorstellt, finden wir jedoch in jenen Aeustrungen o nichts gesagt.

Aber von einem andern ausgezeichneten Gottesgelehrten Gegenwart, D. Martenfen, wird in feiner Dogmatit (S. 1 bis 135.) über Traducianismus und Creatianismus biefelbe ficht, die wir in jenen Worten Lange's nur angedeutet subs

a) Auch B. Mengel in seiner "Naturtunde", III. S. 354., ertennt bi Bezeichnung für paffenber, ba in bem Borte "Traducianismus" unrichtige Sinn einer Abzweigung ber Kindesfeele von ben Seelen beiben Eltern liege.

b) Das ift ja auch bei allen Productionen bes Naturlebens (ben Wie wie den Pflanzen) der Fall, daß sie, nachdem fle ursprünglich bund bigöttliche Schöpfermacht entstanden, seit der Zeit auf dem Bege wareinen Traducianismus" sich fortpflanzen.

c) Db anberswo, ift une nicht befannt:

mit fo großer Entschiebenheit ausgesprochen und zugleich mit ber ihm eigenen scharssinnigen Gründlichkeit motivirt, daß wir uns badurch veranlaßt finden, seine besfallsige Argumentation, wenigstens im Auszuge, hier folgen zu lassen.

Bon der Pramisse ausgehend, daß die menschlichen Individuen, wenn sie keine verschiedenartige innere Eigenthümlichkeit hatten, nur eine bedeutungslose Wiederholung der Gattung, aber keine wahren Individuen sein würden, kommt er zu der Frage: ob sie geboren oder geschaffen werden, also auf dem Wege bes Traducianismus oder des Creatianismus entstehen.

"Beibe", fagt er S. 130. a. a. D., "haben ihre Babrbeit; bie bes Trabucianismus ift: bag jebes menfchliche Individuum ein Erzeugniß von ber Naturthätigkeit ber Battung ift, so wie biese burch bie Eigenthumlichkeit ber Bolfer, ber Familien und ber Eltern bestimmt ift. - Die Bahrheit bes Ereatianismus aber ift: bag bie allgemeine Raturthatigfeit, burch welche bie Gattung sich fortpflanzt und neue Seelen gebilbet werben, bag biefe geheimnigvolle Naturthätigfeit Organ und Mittel ift für die individualifirende Schöpferthätige feit, daß also jedes menschliche Einzelwesen eine neue Offenbarung bes göttlichen Willens ift, welcher fich bier eine eigenthumliche Form feines Chenbilbes bereitet. Jebe biefer Unschauungen ift nur mahr, wenn fie ihren Gegensat bejabet. -Die beilige Schrift erkennt beibe Besichtspunkte an. "3ch bin aus fündlichem Samen erzeugt, und meine Mutter bat mich in Sünden empfangen" (Bf. 51.), wodurch ber Traducianismus beftätiget wirb. Dag aber bas Borfebungsauge bes Schöpfers über bie Beburt bes Individuums macht, bezeugt Bf. 139., mo es heißt: "Ich banke Dir barüber, bag ich wunderbar gemacht Es war Dir mein Bebein nicht verholen, ba ich im Berbin. borgenen gemacht warb, ba'ich fünstlich gebilbet warb. Deine Augen faben mich, ba ich noch unbereitet war." Und ber Berr fpricht zu Beremias: "Ich bereitete bich im Mutterleibe." -Berbleibt es auch ein Myfterium, wie in ber heimlichen Bertftatt ber Menschenbildung Natur und Schöpfung in einander übergeben, wie bie Schöpferthätigkeit und bie Naturbebingungen fich einander gegenseitig beschränken, so muß boch je bes Individuum auf einmal unter bem Gesichtspunkte bes Traducianismus und bes Creatianismus, ober als Fortsetzung und Glied in der Reihe und als neuer ursprünglicher Anfangspunkt, betrachtet werben."

"Aus einer nur allgemeinen Naturthätigkeit, welche nur Scheinindividuen oder Eremplare hervorbringen fann, lagt fic bas Individuum a) nicht erklaren. — Obgleich nun jebes menschliche Individuum sowohl unter bem Befichtebunkte ber Schöpfung, als unter bem ber Fortpflanzung zu betrachten ist, so macht boch bei ber Betrachtung ber menschlichen Inbividuen ein relativer Unterschied sich geltend. Je primitiver, je ursprünglicher bie menschlichen Individuen find b), besto mehr laffen fich biefelben unter bem Befichtspunkte ber Schopfung auffassen, besto mehr macht sich bei ber Frage nach ihrem Entstehen bie creatianische Erklärungsweise geltenb; je weniger primitiv fie bagegen find, besto mehr erweisen sie sich nur als Ableger von bem Borhergehenden und barum nur als Glieber in ber Erhab tung ber Gattung, bes Bolles und ber Familie, wie fie auch in ber Dekonomie bes Gemeinlebens fich als Solche erweisen, welche bazu gefett find, zu erhalten, fortzuseten und zu verlängern, mas Andere begründet und angefangen haben. Die Borftellung von ber göttlichen Schöpferthätigkeit tritt alebann gurud, und bie traducianische Erklärungsweise wird bie überwiegende, wobei man boch ftete vor Augen haben muß, bag biefer Begenfas nur relativ ift, weil wir in jedem Individuum ein creatianisches Moment vorausseten muffen, fo gewiß et

a) Das foll, wie aus bem Bufammenhange ber gangen Ausführung fc ergiebt, beifen: bie individuelle Gigenthumlichteit.

Diese Ansicht aber bürfte sich schon burch bas Beispiel ber Thiere, welche ber Mensch zu seinem Dienste sich! zugesellt hat, wiberlegen; namentlich in Sinsicht ber Pferbe weiß jeber Bereiter, ober wer sont viel mit ihnen zu thun gehabt hat, baß es beren ftörrige, auch wohl tildische, sich bem Reiter gern widersetzenbe, und (sehr unpassenb so genann) "from me" Pserbe, solche, die von sehr lebhastem Temperamente sind, und sehr ruhige (phiegmatische), gelehrige und ungelehrige giebt.

b) Der Sinn biefer Worte ift wahricheinlich: je mehr bie Individuen ber urfprunglichen Beschaffenheit und Bestimmung bes. Mtenfchen entfprechen.

nicht ein Schein-Individuum, sondern ein wahres gottesbildliches Individuum ist. Gerade durch den Ereatianismus, in dem hier angegebenen Sinne, ist es, daß die Schöpfung der Menschenwelt sich von der Naturschöpfung unterscheidet. In der Natur sind es im strengeren Sinne nur die Gattungen und Arten, welche geschaffen werden; die Individuen derselben entstehen durch einen fortgesetzen Traducianismus, während die individualissirende Schöpferthätigkeit sich hier nur in flüchtigen und vordildlichen Andeutungen zu erkennen giebt. Jedes menschliche Individuum enthält dagegen eine ewige Eigenthümlichkeit und damit ein von Gott gegebenes, ein anvertrautes Pfund, das, mag es auch bei vielen Individuen in latentem und gebundenem Zustande versbleiben, dennoch als vorhanden vorausgesetzt werden muß, so geswiß, als sie gottesbilbliche Geschöpfe sind."

"Das creatianische Moment brängt sich burch bie teleologische Betrachtung ber Geschichte mit Nothwendigkeit auf. Das wahre in bieselbe eingreifende Talent muß, wie Jer. 1, 5. sagt, schon "im Mutterleibe für sein" (von der göttlichen Vorsehung ihm zugedachtes) "Werk gebildet sein"."

Unsererseits biesen letten Worten vollständig zustimmend, können wir bennoch die von D. Martensen für das von ihm bei Entstehung aller menschlichen Individuen angenommene hinzutreten eines creatianischen Momentes zum traducianischen angeführten Gründe keineswegs als überzeugend betrachten.

Ueber unsere Gegengründe werben wir weiterhin uns äußern, hier bemerken wir nur vorläufig, daß uns aus Martensen's Ausführungen nicht klar geworden ist, in welcher Art er sich die Betheiligung der göttlichen Schöpfermacht bei Entstehung der menschlichen Individuen vorstellt. Für den, welcher, wie die Kirchenväter und 3. Fr. v. Meher — der in seinem "Inbegriff der christlichen Lehre" S. 126. sich, wie jene, für den Creatianismus erklärt a) — die substantielle Berschiedenheit von Seele

a) Er thut bieß besonders auf Grund von Bred. 12, 7., wo gesagt wird:
"Der Geist muß wieder zu Gott kommen, der ihn gegeben hat";
biese Schriftstelle gehört jedoch zu benen, wo das Wort "Geist" das gefflige Gesammtwesen bes Menschen (ben ganzen innern Menschen)

ergabe, bag er jenen Dualismus bes inneren Menfc und Seele) anerkennt.

Wir haben hier jedoch noch eine andere, für be tianismus sich aussprechende, sehr gewichtige Sberückligen, die eines Mannes, ber auf den Gel Natur, wie auf benen der Gnabe in gleichem Grad war, und bessen Urtheilscompetenz bei dieser Frage Niftreiten wird, nämlich G. H. v. Schubert's.

Nachbem er in seinem "Lehrbuche ber Menschen» un kunde" S. 160. gewissermaßen als ein Axiom erklärt fein Wesen ewiger Dauer (wie die Seele des Mensche Anfang in der Zeit haben könne", sagt er:

"Auch bas Buch ber Bücher rebet von einer E ber Menschenseele, welche geschahe, ehe benn ber We gelegt war; von einem Rusen bei bem Namen, noch Gerusene die Stimme vernahm und erkannte. Augen. t barmen sind auf mich und dich gerichtet gewesen, ba 1 noch unbereitet waren, und siehe, die Tage waren alle auf C geschrieben, die noch werben sollten, und berselben keiner

"Die Seele, wenn fie bas Erbarmen, welches bei Mangel ansfüllt, wenn fie bie Liebe, welche ber Sorge

bie Seele, über ber einzelnen Menschenseele eine Liebe, Die in Gott und aus Gott mar, bor bem Unfang ber Creaturen; eine Liebe, in welcher auch ber Mensch erkannt gewesen, ebe noch bie alten Berge wurden. Diefe Liebe ift von Emigfeit, bas Rufen aber ber Menfchenseele nach bem lebenbigen Gott bat in ber Beit seinen Aufang genommen. Wie ber Lufthauch ba ift vor ber Lunge, bie ibn einathmet, fo ift ein erbarmendes Auge gu mir gewendet gewesen, ebe bas 3ch ba mar, bas nach jenem Auge fragte. Benes aber, bas Erbarmen, ift nun ein Eigenthum, ift nun ein Theil meiner Seele felbft geworben, ein Bewand, naber und wesentlicher, ale ber eigene leib, innerlicher und tiefer, als bie eigene begehrenbe Rraft. Diefer Theil bann meines Selbst ift von ewigem Anbeginn; er ist aber mein geworben in ber vorherbestimmten Zeit, und vor ihm ift bas Gein ber febnenben Menschenseele ein Augenblick, welcher eben erft begann; von ihm verlaffen und ohne ihn ware baffelbe ein Augenblick, welcher, jo wie er gekommen, fpurlos und ohne Anhalt wieder entflöge. Das Wort, wenn es von bem Wefen bes innern Menschen rebet, nennt jenen Theil beffelben, welcher in Gott ewig gewesen und vor 3hm nun ewig bleiben wirb, ben Beift, bas aber, mas für fich felber einen Anfang genommen, und ohne ben Beift ein Ende haben murbe, Die Geele bes Menfchen. Diefe, bie Seele, bie ber Menich mit bem Thiere gemein bat, wird feinem Wefen bei bem Entsteben bes Leibes verlieben und anerschaffen, und fie geht, fo tonnte man fagen, noch bei Leibesleben ihrem Enbe entgegen, indem fie fich mit bem Beifte überfleibet und, von biefem burchbrungen, aufhört, bas ju fein, mas fie bei ber Beburt mar, weil jest nicht mehr fie, soubern ber Beift in ihr lebt und ihres Lebens Quell ift."

Wenn wir biefe, aus einem von ber Liebe zu Gott und zur Gottesmahrheit überfließenben herzen hervorgegangenen, wohl auch von einer burch bas Licht jener Wahrheit erleuchteten Phantafie bictirten a) Aeußerungen bes theuren Schubert ihres

a) Namentlich mit bem, mas Schubert bier ilber bas Berhaltniß bes -menschlichen Geistes zur Seele anbeutet und später in jener Schrift aussührt, tonnen wir nicht einverftanben fein.

reichen Wortschmuces entkleiben, werben wir ben einfachen Sim berselben babin aufzufassen haben, baß er bem Creatianismus in bem Sinne, wie bieß von ben Kirchenvätern geschah, zustimmt, und seine besfallige Ueberzeugung

- a) auf bas vorbin ermähnte Axiom,
- b) auf die in der heiligen Schrift befindlichen Andeutungen "einer Erwählung, ehe der Welt Grund gelegt war", und eines "in ein Buch Geschriebenseins der Tage, die noch werden sollten, und deren noch keiner da war," aründet.

Jenes Axiom tonnen wir jedoch für die bier in Rede ftebenbe Frage feineswege ale entscheibend betrachten. Auch wir erfennen, baß ein Wefen, welches, wie ber menfchliche Beift, bon ewiger Dauer ift, seinen Anfang nicht in ber Zeit gehabt haben fann; baber mußte bei ber Erschaffung bes Menichen ber göttliche Ginhauch bes "lebendigen Obems" bingutreten. biefen ift ber Beift mit ber Seele bes Menfchen fo innig verbunben, ja zu einem ibn fpecififch von allen anbern Gefchopfen unterscheibenben Elemente feines Befensbeftanbes geworben, ohne welches er nicht Menfch fein murbe, bag uns nicht einleuchtet, warum berfelbe nicht ebenfo, wie bie Seele und ber Leib bes Menfchen, auf bem Wege ber elterlichen Zeugung follte forb gepflanzt werben konnen; ober mit anbern Worten: warum nicht Gott bem burch Seinen Dbem entftanbenen Menfchengeifte bie Möglichkeit einer folden Uebertragbarkeit auf alle Nachkommen bes erften Menfchenpaares ebenfo hatte verschaffen konnen, wie bem in ber Natur lebenben Beifte bie Rraft anerschaffen ift, immer neue, gleichfalls burch jenen Beift belebte Productionen ber-Dag ber Menschengeist ein felbstbewußter, ber vorzubringen. Naturgeift bagegen ein bewußtlofer ift, icheint uns babei nicht in entscheibenben Betracht ju tommen, benn bag aus letterem, ungeachtet feiner Bewußtlofigfeit, bewußte Ginzelwefen bervorgeben können, beweisen schon die Thiere höherer Rlaffen, benen ohne Zweifel ein individuelles Bewußtfein (wenn gleich tein Selbst bewußtsein) eigen ift.

Was jene vorhin unter b) erwähnten biblischen Anbeutungen

betrifft, auf welche Schubert seine Ansicht stütt, so lassen fic biefe, wie wir weiterhin nachweifen werben, ohne Zweifel febr einfach burch bie gottliche Allwiffenheit, Weltregierung und Borfebung erklären. In Gott, alfo auch in Seinem Wiffen, Schauen und Wollen, gibt es feine Zeita); bas in alle Emigfeit geschichtlich noch Werbenbe ift 36m ebenso nabe, wie bas geschichtlich Bergangene und bas Gegenwärtige. Auch wir finb . ber Ueberzeugung, daß bei Denen, welche Gott fich ju Werkzeugen für bie Bnabenabsichten Seiner Beltregierung und Borfebung auvorersehen bat, Seine Allmacht icon bei ihrem erften Entfteben auf ihre Beiftes. und Charafteranlagen und beren nach. berige Entwickelung, wenn gleich nicht fchöpferisch, wohl aber provibentiell einwirft; aber bgg, wie ber Creatianismus annimmt, ein ichopferifches Ginwirten bei ber Ent. ftehung aller menschlichen Individuen stattfinde, die je auf Erben lebten, noch leben und fünftig leben werben, verbietet une, abgesehen bavon, bag bie beilige Schrift fein einziges Wort entbalt, bas zu einer folchen Annahme nöthigte, ober nur berechtigte, ein teleologischer Grund, ben wir als Frage, beren Beantwortung wir unfern Lefern überlaffen, formuliren werben.

Wir muffen berfelben einige einleitende Betrachtungen voran-

Blicken wir auf die Gesammtheit der christlichen Kirche, sa muß sich uns das traurige Resultat ergeben, daß überall die Tebendigen Glieder derselben (die wahren Kinder Gottes) im Versgleich zu der ungeheuern Majorität der bloßen Namenchristen nur eine verhältnißmäßig geringe Minderzahl bilden; und daß dieß, mit alleiniger Ausnahme der ersten christlichen Jahrhunderte, stets der Fall gewesen (es sind ja immer "Viele berusen, aber Wenige auserwählt", Matth. 20, 16.), kann uns nicht zweiselhaft sein. Wenden wir aber unsere Augen auf die Völker der Bergangenheit und der Gegenwart, die außerhalb der Glaubens

a) Wohl aber vor Gott, also in objectiver Beziehung, weil es sonft vor Ihm auch feine Geschichte geben wurde.

Theol. Stud. Jahrg. 1862.

gemeinschaft zu bem im alten und im neuen Bunbe uns geoffenbarten Gotte ftanben und noch fteben, fo muffen wir, wenn wir als Chriften wiffen, mas "Gunbe" ift, ertennen, bag biefe in allen ihren verschiedenen Geftaltungen, bis zu ihren furcht barften Extremen, bas eigentliche Lebensprincip jener Bolfer, wie iebes "natürlichen" Menschen, mar und ifta). Wir gemahren fogar einzelne Bolterschaften, bie, in Folge ber Abgeschloffenbeit ihres Wohnplages von ben Ginwirtungen menschlicher Civilisation, im Laufe von vielleicht Jahrtausenden bis zu einem an Berthierung grenzenden Buftande berabgefunten finb. Ja unter allen Bolfern und zu allen Zeiten hat es einzelne Ungludliche gegeben, welche in unbeilbarem Blobfinn, wie bie Cretine bes äußersten Grabes, von ihrer Geburt an aller geiftigen Regsamleit entbehrend, tief unter ben Thieren boberer Rlaffen fteben. Bei folden Betrachtungen, die über Alles troftlos fein würden, wenn wir burch bas Wort Gottes zu ber Ueberzeugung genothigt maren, bag bie Erlösbarfeit ber Menfchen mit ihrem Erbenleben aufhore b), muß fich une bie Frage aufbrangen: wurden inner halb und außerhalb ber driftlichen Kirche folche Zustande bes Berfalls und ber Entartung bes menschlichen Geschlechtes möglich und mit ben Liebesabsichten unferes Gottes vereinbar fein, wenn, wie ber Creatianismus annimmt, bei ber Entftehung jebes Menschen ein, bie Eigenthumlichkeit feiner Inbividualität bestimmender, göttlicher Schöpfungsact hinzuträtec)?

b) Unfere, auf bem Borte Gottes beruhenbe, Ueberzeugung vom Segentheile haben wir im efchatologischen Abschnitte unserer 1858 erfchienenen "Cehre vom Menschen" ausführlich motivirt.

a) Was allerbings bie Möglichkeit einzelner individuellen Ausnahmen ebenso wenig ausschließt, als ben in jedem Menschen vorhandenen, seine Erlösung und Wiederbringung möglich machenden, göttlichen Lebensstunden. Auch tann es ja nach ber heiligen Schrift selbst unter ben heiben solche geben, die "nicht ferne vom Reiche Gottes" find.

c) Schon Origenes erflärte ben Creatianismus für unvereinbar mit ber fich zu allen Seinen Geschöpfen auf gleiche Beife verhaltenben Liebe und Gerechtigkeit Gottes (Reander, I. S. 1056.).

D. Martensen läßt ben vorhin mitgetheilten Motiven seiner Unsicht einige Betrachtungen solgen, aus benen hervorgeht, daß berselben (ebenso, wie ber früher erwähnten Hpothese J. H. Fichte's) hauptsächlich das Bedürsniß zu Grunde liegt, die Entstehung ber menschlichen Individualitäten mit ber göttlichen Weltzregserung (ober ber oprovidentiellen Geschichte", wie Fichte sich ausbrückt) in Sinklang zu bringen. Uns liegt dieses Bedürsniß nicht minder am Herzen; aber indem wir, aus dem soeben erwähnten teleologischen Grunde, den Creatianismus in allen seinen verschiedenen Modalitäten unbedingt verwerfen und uns zum Traducianismus bekennen müssen, haben wir die Ueberzeugung, daß jenes Bedürsniß durch das Verhältniß der göttlichen Weltzregierung und Vorsehung zu der erschaffenen Natur, auch ohne sich pferische Betheiligung bei Entstehung der menschlichen Individuen, die vollständigste Erledigung findet.

Allerdings hat Gott diefer Ratur ein felbststänbiges Leben und eine felbstftanbige Productionefraft anerschaffen; aber ber Allmacht bes Schöpfers gegenüber fann biefe Selbstftanbigfeit nur eine relative fein, in beren Entwidelungsgang Gott jeberzeit, wie Er es für bie Abficht Seiner Beltregierung und Borfebung ale nothig ober zwedmäßig erfennt, fei es beme mend ober forbernd, ober in andere Bahnen lentend, einzugreifen vermag. Gin foldes Eingreifen ber gottlichen Allmacht in bie Entwickelung bes Naturlebens konnen wir jeboch nicht , wie Dartenfen in Bezug auf bie Entstehung ber menschlichen Individuen annimmt, ale ein Wirten ber gottlichen Schöpfermacht, fonbern als jum Begriff ber gottlichen Beltregierung geborend betrachten; benn mas mare eine "Regierung", bie nicht vermöchte, jeben Augenblid in Die Thatigfeit ihrer Organe regelnd einzuschreiten. Die Natur ift ja nichts als Gottes Dienerin, Werkzeug Seines Willens, Berfundigerin Seiner Allmacht, Berrlichfeit, Weisheit und Gnabe. Dag aber biefe gottliche Allmacht auch auf bie Entstehung Derer, welche fie ju Bertzeugen ihrer Absichten fich zuvorerseben bat, einzuwirken vermag, und wirtlich einwirkt, tann und - wenn wir gleich bie Erzeugung unb

Geburt jebes menschlichen Individums als ausschließlich jum Gebiete bes Naturlebens gehörend betrachten muffen — nicht im Minbesten zweifelhaft fein.

Physiologisch unterliegt es keinem Zweifel, baß bie natürlichen Geistesfähigkeiten bes Menschen und seine Charakteranlagen durch die Structur seines Gehtrnes oder ber damit in Congruenz stehenden Bildung seines Schädels bedingt sind.). Wie aber sollte nicht Der, welcher dem Propheten Jeremias sagte: "Ich kannte dich, ehe ich dich in deiner Mutter Leibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest, und stellete dich zum Propheten unter die Bölker" (Jer. 1, 5.), schon bei dem Embryo der von Ihm zu bereinstigen "Rüstzeugen" (Apg. 1, 15.) für die Aussührung Seiner Absichten ausersehenen Individuen die dazu nöthigen physischen Bedingungen, und ebenso nach der Geburt die Entwickelung dieser, schon vor derselben in ihnen gewirkten, Geistes- und Charakteranlagen durch ihre gesammte providentielle Lebenssührung herbeissühren können und wollen?!

Doch wir find weit entfernt, bieß auf folche auserwählte Ruftzeuge zu beschränken; jeder gläubige Christ weiß ja, daß Alles, was in und an ihm ist, feine Sunde ausgenommen, nicht sein eigen, sondern ein Geschenk ber baterlichen Gnade und Barmherzigkeit seines Gottes ist.

Niemand tann bem Materialismus ferner fteben, wie wir; wenn wir bennoch borbin fagten, bag bie Geiftesfabig-

a) Daß man zuweisen bei Sectionen bas Gehirn burch Berwundung ober Bereiterung theisweise zerstört gesunden bat, ohne daß bei dem Bersstorbenen während seines Lebens sich eine Störung seiner Geiftes. und Seeleukräfte gezeigt hätte, kann nicht bagegen entscheiden. Denn bestanntlich besteht die Gesammtheit des Gehirns (abgesehen von bestanntlich besteht die Gesammtheit des Gehirns (abgesehen von besten Theisung in großes, kleines und mittleres Gehirn) aus zwei sich in ähnlicher Art wie die beiden Augen und die beiden Ohren unterstätzenden hemisphären; und wie Der nicht ausbrit, zu sehen, welcher ein Auge verloren hat, so wird auch bei dem Menschen, in bessen Gehirn die eine Seite theisweise oder ganz zerstört ist, so lange die andere sich im gessunden Zustande bestndet, keine merkliche Störung seiner geistigen Kunctionen stattsinden.

einige Bemertungen zur Frage üb. Traducianismus ob. Creatianismus. 593 feiten 2) bes Menschen burch die Structur seines Gehirnes bedingt wären, so bedarf dieß, zur Berhinderung von Mißdeutungen, einer Erklärung.

Wir find ber Ueberzeugung, bag allen menschlichen Inbivibuen, auch bem armseligsten Cretin, von ihrer erften Entftehung burch bie Zeugung an ein gang gleiches Maaß geistiger Unlagen zugetheilt ift, und bag, ob biefe Unlagen aus bem Schlummer, in welchem biefelben im Embrho und im erften Rinbesalter fich befinden, ermachen, und bis gu welchem Grabe fie nach bem Erwachen fich entwickeln follen, qunachst von ber Beschaffenheit bes Bebirnes, als bes materiellen Substrates unserer Beiftesfähigkeiten, und bemnachft von ber bem betreffenden Individuum ju Theil werdenden Erziehung ab-Wir meinen "Erziehung im weitesten Sinne", wozu mithin bie Besammtheit ber Lebenseinfluffe und Lebens= führung, befonders in ben Jahren ber noch regeren Bilbfamteit, gebort, eine Erziehung, bie nur jum geringften Theile von ben Eltern ober von bem, mas man gewöhnlich "Erziehung" nennt, abhängt. Bas uns besonders ju jener Ueberzeugung von einem allen menschlichen Individuen angeborenen ngleichen Maage geistiger Unlagen" veranlagt, sind bie bekannten Erfahrungen bes, entweber im magnetischen Schlafwachen ober in anbern außerorbentlichen Buftanben eintretenben, "Bellfeben 8", in weldem bie menschliche Beiftfeele - bann mit ihrer Erkenntnißfähigkeit aus ber Abhängigkeit von ihrer materiellen Leiblichkeit momentan beraustretend -, wenn fie auch im gewöhnlichen Buftanbe fich ale bochft geiftesarm zeigte, eine im bochften Grabe überraschenbe Tiefe und Sobe ihres entbunbenen Beifteslebens offenbart, von benen man in ihren gewöhnlichen Lebenszuständen teine Ahnung bei ihr hatte.

a) Zum Gebiete ber "Geiftesfähigkeiten" milfen wir auch die Charaftereigenschaften (also zu ben Geistesanlagen auch die Charafteranlagen) rechnen, ba fie in bem mit klarem Selbstbewustsein (zu bom ber Mensch nur burch seinen Geist befähigt ift) gepaarten Bollen ihren Grund haben.

Daß sie bieß im normalen Zustande bes Erbenlebens nicht vermag, sondern ihre geistige Thätigkeit durch die Beschaffenheit ihres Gehirnes bedingt wird, ist Folge des Sündenstalles unserer ersten Eltern, durch welchen der Mensch, statt, wie er nach göttlicher Absicht sein sollte und ursprünglich war, hent der irdischen Natur — also auch der seiner eigenen materiellen Leiblichkeit — zu sein, zum Sklaven derselben (der Eine mehr der Andere minder) geworden ist, eine Knechtschaft, von der moch ist us ihn befreien kann.

# Recensionen.

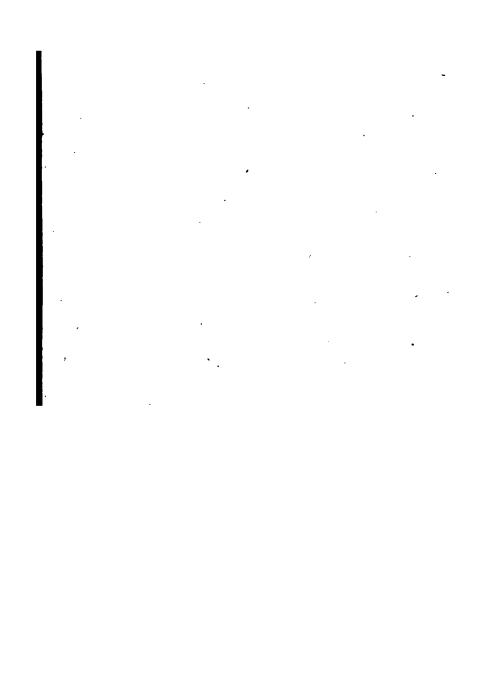

Die göttliche Offenbarung. Ein apologetischer Versuch von Karl August Auberlen, D. der Philosophie und Theologie, der letzteren außerord. Prof. in Basel. Erster Band. Basel, Bahnmaier's Buchhandlung. 1861.

Die Anzeige biefes Buchs mag bamit beginnen, bag icon bie Ankundigung einer apologetischen Arbeit, und zwar in Bezug auf bie Offenbarung, eine Merkwürdigkeit ift. Richt beshalb -Gott sei Dank bafür! - weil nicht Ungablige zu unserer Zeit wieber bie göttliche Offenbarung annahmen und in ihrer Weise vertheibigten, mahrent freilich auch eine große Schaar fie mit fceinbar neuen Waffen angreift, und noch Andere fie bes Angriffs nicht mehr für werth halten; fonbern beshalb, weil bie fie Glaubenben und Bredigenben nicht Apologeten sein wollen. Brediger, Dogmatiker, Symboliker wollen fie fein, aber weber Apologeten noch Apologetiter. Durch eine Reihe von Umständen. bie hier nicht entwickelt werben follen, ift es babin getommen, baf Apologieen und apologetische Gesichtspunkte ben Ginen von vorn herein als unwissenschaftlich, ben Anderen als viel zu wenig und gar nicht nothig erscheinen, ba ja bie Gottlichkeit ber driftlichen Religion, die Wahrheit ber Offenbarung fich bem frommen Sinne, ber religiösen Erfahrung, und biefer allein, icon binlänglich tund thue und mit wiffenschaftlichen Grunden gar nicht vertheibigt werben konne. Und ba von bem ibealiftischen Stanbpunkte, ber fich aus Begel's Schule entwickelte, ber Name Apologie und Apologetit vielfach als ein Schmabwort gebraucht wurde: so können sich auch manche rechtschaffene christliche Theolichen Thatsachen, ber Wunder und Beissagungen, anerkannt ist. Vieles ist apologetisch, was bogmat scheint. Bieles Dogmatische ist bloß beshalb schwie bestimmt und künstlich, weil es nichts Apologetisches grunde hat. Das Apologetische schließt sich nicht mi schäfften philosophischen Begriffe und an die sein logischen Wahrnehmungen an, als die Dogmatik. Apologetik und der Theorie der Predigt, der Missiossoforge u. s. w. besteht eine nahe Berwandtschaft. Die um einen Bersuch, wie das vorliegende Werk sich nennt, als aller Ausmerksamkeit werth und die desselben als einen Beweis der Selbständigkeit un logischen Muthes zu bezeichnen.

Dieses Werk kündigt sich als ersten Band an, pleitung gibt zu erkennen, daß ein folgender Band die pbegriffliche Ergänzung und Beleuchtung bessen lieser ber erste Band an Erweis oder Begründung von aufstellt. Dies beruht auf der Methode des Buchs, Versassen ben Fortschritt von den Thatsachen zu de lichem Verständnisse für das richtigere apologetische andläut Milain bieren 1266 sich abgesehen von dem

hanbelt, so scheint die entgegengesetze Methode, nach welcher mit den Begriffen angefangen wird, die richtigere. Denn woher soll das Princip der Auffassung, Zusammenstellung und Beleuchtung der Thatsachen kommen, als aus den Begriffen? Natürlich nicht aus apriorischen, abstracten Begriffen, sondern aus theologischen, nämlich solchen, die aus dem schon gewonnenen Glaubensinhalte, wie er sich mit der Speculation verbindet, gewonnen werden. Wäre die Methode des Verfassers die richtige, so könnte, wie es scheint, auf wissenschaftlichem Wege der Glaube an Christus und die Offenbarung Gottes in ihm erlangt werden: ein Gesichtspunkt, den der Verfasser ohne Zweisel nicht aufstellen wird.

Das Wert Auberlen's bat zwei Theile. Der erste enthalt bie "biblifche Betrachtung", S. 4-163., ber zweite "bie gefdichtliche Betrachtung", S. 163-395. Ginen apologetischen Gegenfat amifchen Biblifc und Gefchichtlich tann es nun gwar nicht geben, ba bas Biblifche ja eben in biefem Werte bas Geschichtliche in ber Bibel fein foll. Aber wir erkennen auch balb aus ben Unterabtheilungen bes zweiten Theile, bag biefer bogmenhiftorifch und literarbiftorifch und beftimmt ift, bas Mittelglied zu bilben zwischen ber Betrachtung ber biblischen Thatsachen und einer im zweiten Banbe zu erwartenben Beleuchtung ber Thatsachen vom Standpuntte bes Berfaffere felbft. Hun find bie beiben Betrachtungen, bie ber biblifchen Thatfachen und bie ber firchlichtheologischen Principien seit ber Reformation bis zur gegenwartigen Erneuerung ber Theologie, an fich bisparat, um fo mehr, ba bie lettere auch noch viel Mehreres als etwa eine Beschichte ber Auffassung ber biblischen Thatsachen enthält, und man fieht fich im zweiten Theile wirklich auf ein gang verschiebenes Bebiet verfett, als basjenige, welches ber erfte Theil behandelt. Allein es wird fich zeigen, bag auch bier bie Art ber Behandlung bes Berfaffers für bas Befrembenbe ber Berknüpfung ber beiben Theile entschädigt, abgesehen noch bavon, wie weit es bem Berfaffer gelingen werbe, feinen begrifflichen Theil feft anguidließen an ben zweiten Theil bes erften Banbes.

Im erften Theile, ber biblijchen Betrachtung, will nun ber Berfaffer auf die Frage naber eingeben, nob Bunder und übernatürliche Offenbarungen fo glaubwürdig überliefert feien, bag eine unbefangene Forschung fich genothigt fiebt, fie ale geschichtliche Thatsachen anzuerkennen." Und er nimmt biefen Bang, bag er zuerst bie paulinischen Briefe befragt, und zwar bie allgemein als acht anerkannten, und aus ben barin berichteten wunderbaren Beiftesgaben ber apostolischen Rirche, ben Bunbern ber Apostel, ber Befehrung bes Paulus und ben an ibn ergangenen Offenbarungen und ber Auferstehung Jefu, soweit fie bier vorausgefett wirb, Folgerungen gegen bie Bunberleugnung giebt und Anbeutungen über bie apologetische und bogmatische Bebeutung ber Auferstehung Jesu gibt. Er geht sobann auf bie Evangelien über und weift ben Zusammenhang von Lebre und Bunber, von Moral, Geschichte und Metaphysit im Evangelium auf. Darnach untersucht er bie Sauptthatsachen bes Alten Testaments, bebt mit ber Beiffagung in Bef. 53. an, fpricht bann von ben Bropheten und ben von ihnen empfangenen Offenbarungen, von Mofe und Abraham und von ben in ben elf erften Rapiteln ber Genesis überlieferten "brei urgeschichtlichen Ratastrophen, bem Thurmbau zu Babel, ber Gunbfluth, bem Gunbenfall". Der Regreß von bem Neuen Testamente jum Alten ftebt im Bufammenhange mit ber bezeichneten Methobe bes Berfaffers, bie Thatfachen von bem geschichtlich und religios einleuchtenbften Mittelpunkte aus zu betrachten, und in Folge biefer Dethobe ift er gerechtfertigt; aber auch nur nach biefer, mabrend eine apologetische Behandlung, in welcher die Grundbegriffe vorangeben, eine Boranftellung ber früheren Thatfachen vor bie fpateren nicht nur ale erlaubt, fonbern auch ale vorzüglicher wurde baben anseben muffen a).

Dies betrifft die allgemeine Form ber biblischen Betrachtung. Sehen wir auf den Inhalt, so macht dieser Theil den Eindrud eben so großer Klarheit und Sicherheit, als Einfachheit, mit

a) Dies ift auch ber Grund, aus welchem ber Referent bie von ihm in ber erften Ausgabe seiner Apologetit (1829) befolgte Methode in ber zweiten (1841) abgeändert hat.

Feinheit verbunden, mit welcher ber Berfaffer bie festen und unbestrittenen historischen Ausgangspunkte ju einer Busammenschauung bes menschlich Berfonlichen und bes Göttlichen, bes Ethischen und bes Bunderbaren, bes Worte und ber That, benutt. Gelingt ibm biefes in febr erfreulichem Maage im Neuen Teftamente, fo ift es noch viel mehr ber Fall in ber Betrachtung In Bezug auf bas Neue Teber altteftamentlichen Thatfachen. stament zeigt fich bie und ba bas von uns icon Angebeutete, bag ber Apologet genothigt ift, allgemeine Begriffe voraus. junehmen, welche er boch nicht im Bufammenhange begrunbet hat, wie 3. B. wenn es S. 38. beißt: "Denn bier (in ber Auferstehung Chrifti) ift ber Ort, wo bas Innerliche mit bem außerlich Geschehenen, bas 3beale mit bem Bositiven, bie Lehre mit ber Gefchichte, bie Religion und Moral mit ber Metaphpfit lebenbig organisch, unauflöslich jusammenbangt. Der Auferstandene ift ja wesentlich ber zu seinem ursprünglichen Ibeal thatfächlich gelangte Menfch; in bem vergeistigten, verklärten Chriftus beden fich Ibee und Wirklichkeit ber Menschheit auf absolute Beife." Go freudig und volltommen wir biefen Bebanten unferen Beifall geben, fo möchten wir boch ben Berfaffer fragen, woher er innerhalb ber rein biblifch-geschichtlichen Betrachtung ben Begriff eines verwirklichten Ibeals ber Menschheit, bes Bufammenfallens eines Innerlichen und Meugerlichen, habe. Wir möchten fogar fagen: Ware Alles in dem erften Theile bes Verfassers miffenschaftlich gefichert, fo konnte bas Buch S. 48., ja vielleicht icon S. 41. ichliegen, benn mas tann es Größeres jum Beweise ber Offenbarung, ber in Jefus gegebenen und ber von ihm anerkannten altteftamentlichen, geben, ale bag er auferstanden, daß er ber Deffias und ber fei, in bem 3bee und Birflichfeit ber Menschheit fich beden?

Noch in höherem Grade möchten wir die gerühmten Eigenschaften, wie schon erwähnt, der Behandlung des Alten Testaments zuschreiben, auch deshalb, weil sie sich auch als eine selbständige Beleuchtung der geschichtlichen Bedeutung des Alten Testaments betrachten läßt. Und wie unendlich viel ist nicht für unsere ganze biblische Wissenschaft und driftliche Theologie an

biefer gelegen! Desbalb so viel, weil ber bistorische Inball Alten Teftamente, ber eigentliche Trager bes Bangen t Theils ber beil. Schrift, auch von fchriftliebenden Bele noch immer mit einem Auge betrachtet wirb, welches von : nalistifd-mbthifden Gesichtspunkten getrübt wirb. nimmt Auberlen nach zwei Seiten bin ben richtigen Stant ein: einerseits bie Frage nach ber Geschichtlichkeit bes 31 ber alttestamentlichen Bucher von ber fritischen nach ber ibrer Abfaffung ju trennen, wenigstens in viel boberem D ju trennen, ale in neuerer Beit geschehen ift, anbererseit Forberung zu ftellen, bag bie anschaulichen, in fich gufan bangenben Bersonen- und Charafterzeichnungen, ihre Reben Selbstzeugniffe, ihre sittlichen Wirtungen auf bie fie umgeb Rreife, ihre felbständige Anerkennung erhalten, und fobam ben wunderbaren und eigentlich gottlichen Thatfachen, bie in Lebensgeschichte eingreifen, in Wechfelbeleuchtung gefett, aber von einander geriffen werben, um die Glaubwürdigfei Befchichtsbuchs in bem erften Gebiete anzuerkennen, in zweiten aufzugeben. Rann ein Schriftfteller, welcher in religi und fittlichem Beifte bie in fich jusammenbangenben Charafterb eines Mofes, eines Abraham aufftellt, und icon baburch eint bochften Sinne bellen Beift und ein mahrheitliebenbes Be zeigt, tann ein folcher Bunber erbichten, ober zweibeutige genben glauben? Rann er, wenn er von fich felbft fprid jenem bem mahrhaftigen Gotte bulbigenben Beifte, fich als e wenn nicht Taufchenben, fo boch Betaufchten, ale einen gemiffes für gemiß, unbebeutenb Raturliches für göttlich Bu bares Ausgebenben barftellen? Diefe Fragen foll man fid Beantwortung ftellen, nicht aber wegen mahricheinlich (oft nur möglich) fpaterer Abfaffung eines Gefchichtsbuche ale Beit beffen, bem bie Trabition es zuschreibt, bie geschich Wahrheit ber Sauptthatsachen, berer, auf bie bas Buch ben Sauptwerth legt, verwerfen. Die bochfte Billfür ft fich in bem Ranon aus, ben Reuere aufgeftellt, bag ein ? weil es Bunberbares berichtet, muffe fpater gefchrieben und einen nibthifden Charafter an fich tragen. Aber aud

ift fcon unberechtigt, bie fritische Frage fo in ben Borbergrund zu ftellen, baß fie, gelöst von ber Besammtanschauung bes Inbalte, Beiftes und Zusammenhange ber Beschichte, zum Maagftabe ber Bahrheit von biefer gemacht wirb. Bas bann noch bochftens übrig bleibt, ift bas Beftreben, einen fogenannten geiftig-religiblen und fittlichen Raben ale ben Rern bes Bangen binter ben Ausfagen bes Beschichtsbuche zu suchen, ein Berfahren, welches icon beshalb als verfehlt ericheint, weil es, wiber ben Sinn ber Urfunden, bas religibs-sittliche Leben bes ifraelitischen Bolts als unabhängig von bestimmten göttlichen Offenbarungen und Thaten vorzustellen fucht. Diefes Unternehmen tann nur babin führen, bie ifraelitische Geschichte gegenüber ber alten Weltgeschichte schlechthin unbegreiflich zu machen und in ber Luft schweben zu laffen, weil ein Rampf bes reinen und beiligen Gottesbewußtseins gegen bas erfannte Berberben bes menschlichen Bergens, laut ber Befdichte, fich nie aus ber Nationalität als folder entwickelt bat, noch entwickeln fonnte.

Mit biefen Grundgebanten fampft unfer Berfaffer, wie uns scheint, im Wefentlichen burchaus fiegreich, und zugleich immer gehalten, gegen bie Bertreter bes rationaliftifch-mythischen Stanbpuntis, auch bie ebleren, namentlich gegen Emald als ben bebeutenbften unter Denen, bie ibn nicht übermunden haben. Bu feiner Bolemit fteht ihm eine reiche Renntnig neuerer hiftorischer Unterfuchungen zu Bebote, wie er benn bie Schriften von Schelling, Martus Riebuhr, Renan, Bunfen, Lude u. A. berudfichtigt. Bas er aufstellt, ift im Allgemeinen nicht neu, und vielleicht weist er zu wenig barauf bin, bag ber innige Busammenhang von Worten und Thaten in ber Bibel auch von Anderen vor ibm gezeigt worben ift, aber ibm bleibt eben bas Berbienft, ben großen Bedanten von ber mefentlichen Einheit bee Religios-Beiftigen und bee göttlich Thatfachlichen im Alten Teftament in Uebereinftimmung mit geschichtlichen und pfocologischen Ergebniffen neuerer Beit ine Licht gestellt und ben Wegensat zwischen voraussetzungevoller Beurtheilung ber altteftamentlichen Geschichte und bingebenber Bertiefung in bas Göttliche ihres Busammenhanges scharf hervorgehoben zu haben. Borzuglich gehaltvoll erscheinen

uns die Abschnitte über Moses und Abraham, fein sind !
merkungen über die Bedeutung der Geschlechtsregister, (
129., in welchen entweder Dichtung oder Fälschung anzwin der That unnatürlich sein würde, während ihre Aufelbst die Zuversicht einer göttlichen Leitung der Entwickel Menschengeschlechts in sich schließt.

Neben biefer Kulle bes Lobensmurbigen finbet fich t Der Berfaffer gibt, freilich in Folge feiner I teinen Begriff ber Offenbarung und bes Bunbers, bere faclichkeit er eben behauptet. Bas über Theophanie, Gi bes Beiftes und Bermanbtes im Abschnitte von ben B: vortommt, find exegetifche Bemerfungen, aus benen te fammtanschauung bervorgebt. hier find wir zwar ( ameiten Band verwiefen. Dennoch bebient fich ber 2 eines Begriffs und eines Ausbrucks, beffen Rechtmäßigfe boch Bichtigkeit, er, wie es scheint, mit Unrecht vor Dies ist ber Begriff bes Uebernatürlichen. Bunber mei "übernatürliche Gottesthaten" bezeichnet, G. 36., ber natürliche Charafter" ber Beiffagung, S. 57., "überne Offenbarungen" an bie Bropheten, bies find baufig porto Bezeichnungen ber göttlichen Thaten. Wir mochten 3 baß biefes Mertmal, biefer Ausbruck wichtig genug fei, 1 nur vorläufig fo bebeutend und wieberholt in bie Mitte zu werben. Reinesweges beshalb, weil wir bas Ueberne in Abrebe stellten, sonbern beshalb, weil wir es nicht Rern bes Begriffe ber Offenbarung anzuseben vermögen. natürlich ift ja an fich noch nicht gottlich, benn es fann : bofes Uebernatürliches geben, bas Damonifche. ift auch beshalb nicht bie Hauptfache im Beariffe bes W weil biefes zugleich immer Natur und Natürliches enthi 3. B. bei ben Heilungswundern Chrifti bie Natur ale vorhanden ift und bleibt, nur bas Rrante ber Ratur rer wird in bas ihr wefentliche Gefunde, fo bag bas gange ! ber gottlich bergestellte Leib bes Menfchen ift. fdwer, einen folden Begriff ber Offenbarung und bes & (hier noch beibes, nämlich Wort und That Gottes, all

gefaßt) aufzustellen, burch welchen ein Bezeichnenberes bervorgeboben wirb: fo genuge bier bie Bemerkung, bag bas gegenmartige, übergreifende, perfonliche Wirfen, Bervortreten und Selbftbezeugen Gottes barin ausgebruckt fein muß. Denn wie es ber Fehler bes alteren Offenbarungsbegriffes aus ber fogenannten supernaturalistischen Schule mar, bag bie Offenbarung als bie Rundmachung einer Lebre von Gott, nicht Gottes felbft. gefaßt murbe; wie es eine falichembstifche, magifche Auffaffung ber Offenbarung ift, wenn bie Rundmachung irgend einer Sache, fei fie im Bimmel ober auf Erben, ale bas Wefen von jener angesehen wird: so barf ber mabre Offenbarungsbegriff auch nicht bei bem Uebernatürlichen fteben bleiben, fonbern gerades Beges bie perfonliche Selbstbezeugung Gottes, bas eigene gottliche Reben und Thun, bas Erscheinen und Rundwerben bes folechthin Lebendigen in übercreatürlicher Beiligfeit und rettenber Liebe als bas Wefentliche bezeichnet werben. Gben in biefer Beife find es nicht Offenbarungen, Die Chriftus vom himmel bringt,' fonbern er ist bie Offenbarung und bas Bunber aller Bunber.

Nur unter ber Boraussetzung, daß, auf dem Grunde der alt- und neutestamentlichen Aussprüche, ein Begriff von Gott sestigehalten und ausgebildet werde, nach welchem er als ein wahrhaftig sprechender und ein persönlich wirkender erkaunt wird, also ein Begriff von seinem ewigen Logos und Offenbaren seiner selbst, oder, was dasselbe sagt, der Begriff von einem lebendigen, wunderbaren und Bunder thuenden Gotte — nur unter dieser Boraussetzung wird die alttestamentliche Geschichtsforschung einerseits die freieste und schärsste Kritik des Natürlichen und Menschlichen ertragen können, ohne durch underechtigte Borannahmen alterirt zu werden, andererseits zu jenem volleren Berständnisse ber göttlichen Herablassungen, Zeugnisse und Bunder gelangen, von welchem eine bloß geistreich rationalissirende Behandlung zur abzussühren vermag.

Die in bem zweiten Theile bes Buchs enthaltene geschichtliche Betrachtung, beren Stellung zum Plane bes Werks wir schon oben berührt haben, behandelt zuerst ben "Geisterkampf in Theol. Stub. Jahrg. 1862. ber christlichen Welt" in allgemein kirchengeschichtlicher End wickelung, stellt bann ben älteren Protestantismus in einer Bergleichung mit bem Rationalismus zusammen, ben letteren weweiteren Sinne genommen, wo er nicht sowohl ein Lehrhiten, als eine Geistesrichtung im Gegensatze gegen die göttliche Offen barung bezeichnet, und beleuchtet sodann "die Ueberwindung in Rationalismus" im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert.

In diesen brei Abschnitten, besonders in ben beiben letten mehr concret gefagten, findet fich eine an geistvollen, treffenbat zum Theil neuen Gebanten reiche Darftellung ber Begenfor welche die göttliche Offenbarung ihrer Natur nach immer 📾 scheidender in ben Geistern bervorruft und gerufen bat. Im Grundgebante ift bie Nothwendigfeit ber Betampfung eines ber Offenbarung gelöften Dentens über ben Menichen und Ratur und die Gewiftheit bes Sieges in biefem Rampfe wo mittelft einer tieferen speculativen Befammtanschauung ber Offen barung als göttlicher That in ihrem Zusammenhange mit Ram Auberlen schreitet in biefem Gedankengen und Beidichte. um fo gludlicher fort, ale er, unter Bermeibung fcbroffer gegensetzungen und Berurtheilungen, auch in bem, mas ibn rechte Seite ift, Fehler anerkennt, Berechtigtes auch in bem, er ale bie linke verwirft. Go betrachtet er benn auch ben allen Protestantismus, bei innigfter Unerkennung ber reformatoriff Brincipien, ale mit Mangeln und Ueberspannungen behaftet Bezug auf die Lehren von Sünde und Gnade, in Bezug auf 💆 Schriftgebrauch und bie Inspiration, und er macht mit Ref darauf aufmerksam, daß besonders in dem nach-resormateissch Protestantismus bie Anfnüpfungen bes Göttlichen an bie eblas ungerftörbaren Reime ber menschlichen Natur oftmals verlamt und bas fich offenbarende göttliche Leben eng in ben Begriff formen einer frembartigen Weltweisheit fei aufgefaßt worten Der Berfaffer erhebt fich weit über ben einseitigen Confession lismus unferer Tage, indem er, felbft murttembergifcher & raner von Abstammung, bas Recht und ben relativen Borgug bet reformirten Abendmahlsbegriffs hervorhebt, nämlich barin, 🔰 bas heilige Mahl und bie Darreichung ber bimmlichen Gubfat

nicht vorzugsweise als Pfand ber Sunbenvergebung, sonbern mehr noch als Rahrung bes inwendigen erneuerten Lebens bes Gläubigen gefaßt wirb (G. 186. 187.), eine Borftellung, in welcher unfer Schriftsteller sich faßt wortlich mit einer neueren Auffaffung bes Referenten berührta). Er finbet, bag ber altere Begriff von Chriftus einseitig bei bem priefterlichen, fubnenben Umte fei festgehalten worben, und bag es barauf antomme, bas burch bie Auferstehung vermittelte Ronigthum Chrifti, auch insofern es burch ben Beift, Seinen Beift, bie menschliche und bie übrige Matur zu beleben, zu erneuern, zu verflaren fabig fei, mehr ber-Inbem er eine gemiffe Emancipation ber Bervorzubeben. nunft und Natur von bem Banne fteifer und leblofer Bebantenformen ale berechtigt anerkennt, ift er boch weit entfernt, ben neueren Ansprüchen auf eine afthetische ober bialectische Autonomie von beiben Concessionen ju machen, sonbern verlangt, bag beibe gleichsam eingetaucht werben in bas Bemeinschaftsleben bes burch Wort und Geift fich mittheilenden Chriftus. In biefer Beziehung will er einen mehr biblifch-realiftifden Geiftesbegriff. wonach ber Beift nicht blog als vorftellenbes und bentenbes Sein, fonbern ale perfonliches, fchaffenbes, hobere Leiblichfeit hervorbringendes Wefen zu faffen fei. Sehr mit Recht weift er in einigen Stellen barauf bin, bag ber Begriff ber Wiebergeburt, in Bergleichung mit bem oftmals einseitig hervorgehobenen ber Rechtfertigung, noch nicht geborig gu feinem Rechte getommen hier hatte ber Berfaffer, ba er boch fonft bas Dogmenund Kirchengeschichtliche ju berudfichtigen fucht, die Bebeutung bes ursprünglichen Methobismus ermabnen, wie überhaupt in bem letten Abschnitte England's Borgang in erneuerter Anertennung ber Offenbarung und ber Bibel ins Auge faffen follen.

Dieser lette Abschnitt erkennt die Anfänge der Ueberwindung des Rationalismus, insofern er schon seit dem Ende des siedzehnten Jahrhunderts eine Weltmacht geworden war, in Spener und dem Pietismus, in Bengel und seiner Schule, und

a) Bergs. Die evangelische Kirche und die Union. Eine Prüsung bes Werts von D. Stahl, die lutherische Kirche und die Union. 1861. S. 63, 71, 72,

in ber theosophischen Geistesrichtung von Detinger, Erusius und Auch bier fehlt es nicht an lichtvollen Auffaffungen und gründlichen Bemertungen, wohin besonders die Ausführungen über die Theologie Bengel's gehören. Es war wohl an ber Zeit, daß bie auf reichem Wiffen und tiefer, frommer Berehrung ber beiligen Schrift, besonders bes Neuen Testaments, sich grundende biftorifch-realistische biblische Theologie biefes großen Burttembergers in eingehendere Ermägung gezogen wurde, ba burch biefelbe ber schmäbische Brotestantismus früher und sicherer von ber Bertschaft scholaftischer Orthodoxie befreit und zugleich fester bei bem Evangelium erhalten wurde, als sich die geistigen Dinge im nördlichen Deutschland gestalteten a). Auberlen legt babei einen besonderen Werth auf die eschatologischen und chiliastischen Grundgebanken ber Bengel'schen Schule, und auch bies hat feine Berechtigung, wiewohl wir nicht finben, bag jur Aufflärung ber febr von einander abweichenden Gesichtspunkte über bas Befentliche bes Chiliasmus in unferer Beit etwas Befriedigenbes angebeutet fei. Der Theosophie bes tieffinnigen Detinger legt unser Berfasser mit Recht eine nicht geringe Bebeutung bei : wir find aber ber Meinung, daß er bas Berbaltniß ber Theosophie gur Theologie, wie auch Andere in unferer Zeit, nicht gang richtig beurtheilt. Der Theosophie, wie Detinger fie behandelt hat, tommt, wie es uns icheint, ein fest zu begranzenbes, aber wirksames Berbaltnig zur Philosophie zu, nicht aber zur Theologie. Jene kann nur durch ein gemisses Maag von Theosophie vor Formalismus und Ibealismus sich bewahren. Die Theologie aber, die Wissenschaft der firchlichen Selbstverftandigung über ben Glauben, fann burch Theosophie nur zu mannichfaltiger Gränzverrückung Urfache geben, und sie hat ein anderes Mittel, um sich vor Abstraction und Trocenheit ihrer Ausgangspunkte und Ausführungen zu bewahren, nämlich bas innige und schlichte Festhalten an bein gottlichen Beugniffe von Erlöfung, Onabe und himmelreich. Noch zeitgemäßer finden wir beshalb bie erneuerte hinweisung auf Crufius,

a) Bergl. S. von ber Goly, die theologische Bebeutung Bengel's und seiner Schule, in ben Sahrbüchern fur beutsche Theologie, 6. Banb, 3. Deft.

ben schon Delitich mit vollem Rechte als einen bebeutenben philosophischen Theologen bargestellt hat.

Der lette Abschnitt bes Buchs, "bie Ueberminbung bes Rationalismus im 19. Jahrhunderti, liefert eine Ueberficht ber verschiebenen merkwürdigen Richtungen einer von tieferem philoforbischen Deuten getragenen Theologie und einer mit driftlichen Grundgebanken fich mehr ober minder befreundenben Bbilohier wird benn Schleiermacher's und berer, bie man im weiteren Sinne feine Schule nennen tann, mehrfach Ermabnung gethan. Wir laffen une bier nicht ein auf eine Beleuchtung bes vielfach beurtheilten Gegenftanbes, mochten nur an Eines erinnern. Die Meiften von benen, welche von einem gewiffen Ginfluffe pantheiftischer Unschauungen auf Die Theologie Schleiermacher's fprechen (und bies thut auch Anberlen), beachten, bei allem sonstigen Rechte ju ihren Urtheilen, Schleiermacher ben Brediger viel zu wenig. Und- boch machte ber Brediger ein bebeutenbes Ingrediens bes innerften Befens Schleiermacher's aus. Wer nun burch ein eingehenderes Studium ber großentheils fo machtigen Bredigten Schleiermacher's, auch ber Entwidelung feiner felbst, bie sich barin ausspricht, bie innige und einfache Rindlichkeit kennen gelernt bat, mit ber fich ber prebigenbe Schleiermacher an Gott ben Bater, im Ramen Chrifti, wenbet: ber wird von Schleiermacher's Pantheismus (wie viel ober wie wenig er nun bavon gehabt haben mag) fagen muffen, bag er ben Theisten, ben betenben und berglichen Theisten, nicht bei ibm verbrängt hat.

S. 336. findet fich eine etwas geringschätige Aeußerung über die preußische Union, als die "der Kirche mehr oder weniger äußerlich auferlegt und zum Theil aufgezwungen sei", wiewohl, fast dem entgegen, S. 357. von dem Rechte einer unirt ausgeprägten kirchlichen Eigenthümlichkeit die Rede ist. Es ist wohl nur dem Umstande, daß die dem norddeutschen, namentlich dem preußischen, Kirchenleben etwas fern stehenden Süddeutschen von Manchem nicht eine volle Anschauung haben, zuzuschreiben, daß ein sonst die Geschichte so gesund betrachtender Schriftsteller jenes erste Urtheil gerade so niederschrieb.

In biesem letten Abschnitte treffen wir auf eine Reihe zum Theil gewichtiger und feiner Urtheile über neuere theologische und philosophische Schriftsteller. Immer aber behält es etwas Bebenkliches, in so turzen Urtheilen, als sie hier nur gegeben werben konnten, die verschiedensten Richtungen gründlich und gerecht darstellen zu wollen. Ungleichheiten der Berücksichtigung, Uebergehungen, wirkliche ober scheinbare Unbilligkeiten zu vermeiben, ist in solchen Uebersichten saft unmöglich.

Das Ganze biefes Buchs macht ben wohlthuenbsten Einbruck. Der Stil ist klar, rein, anregend, die Gesinnung durchweg würdig und von Liebe ber Wahrheit beseelt. Möchte, es viel, auch von Jüngeren, auch von gebildeten Nichttheologen, gelesen werden. November 1861. D. R. H. Sa C.

2.

Die liturgischen Verhältnisse Thüringens.

Bon Ludwig Tümpel, Pfarrer zu Ernstroda im Gothaischen. I., mit dem besonderen Titel: Die Gottesdienstordnung der thüringischen Kirchen, ihre Intonationen, Collecten und Gebete, mit besonderer Berücksichtigung des neuen weimarischen Kirchenbuchs. Gotha, Verlag von Friedrich Andreas Perthes. 1861. XIV. S. 364.

Die nächste Beranlassung zu vorstehendem Buch hat das neue weimarische Kirchenbuch gegeben, das im vorigen Jahr erschienen ist und mit dem es sich folgendermaßen verhält. Die lette Auflage der weimarischen Agende (ein Auszug aus der verbesserten Kirchenordnung von 1664) datirt von 1752; das vielsach geäußerte Bedürfniß nach einer neuen Auflage bestimmte die noch bestehende Berlagshandlung, eine solche zu veranstalten; sie wurde jedoch (von wem, ist nicht angegeben) barauf aufmerksam gemacht, daß eine Erweiterung und Bervollständigung

bringend wünschenswerth sei, und veranlagte baber eine "fachtundige Sand", diefem Bunfc ju entsprechen. Go erschien benn ber erfte Theil bes Rirchenbuchs, enthaltend Intonationen, Col-· lecten und Gebete, mit einem Bormort ber "Berlagshandlung" vom 1. Mai 1860. Dieg mußte, wie Berr Pfarrer Tumpel bemerkt, "ben Schein erweden, als eigne im Großherzogthum Weimar einer Buchbandlung fraft ihres an einem firchlichen Buche auftebenden Berlagerechtes bie Befugniß, baffelbe in mefentlich veranderter Geftalt berauszugeben und . . . mit ber Rirche Buch also zu schalten und zu walten, ale wenn bas bochwichtige liturgifde Recht berfelben auf fie übergegangen mare." Balb barauf aber murbe im Rirchen - und Schulblatt vom 8. August ein Erlag bes Groft. Rirchenraths vom 2. Juli zur allgemeinen Renntnig gebracht, worin berfelbe auf bas erschienene Rirchenbuch nicht nur "aufmerksam" macht und fagt, bag es mit feiner Benehmigung bearbeitet fei, sondern auch einen balbigen allgemeinen Gebrauch wünscht, die Unschaffung "bringend" empfiehlt und die Beiftlichen anweift, ba, wo bie altern Agenden nicht mehr borhanden ober burch langen Gebrauch in üblem Zuftanb find, nes anguichaffen und in Bebrauch zu nehmen".

Wir führen biefe Berfahrungeweife beshalb an, weil fie immerbin eine neue, eigenthumliche ift. Buerft erscheint bas Rirchenbuch in wesentlich erweiterter und veranberter Beftalt rein als buchandlerisches Unternehmen, ohne baß fich ber Berleger auch nur mit einer Sylbe auf eine firchliche Autorität, beiße fie Behorbe ober Synobe, beruft, und fpater tommt erft bie firchliche Beborbe und adoptirt biefes Unternehmen, verlangt von ben Beiftlichen ben Bebrauch und führt alfo eine neue In bem betreffenben Erlag wird fich auch nicht einmal auf eine beffallfige Entschlieftung bes Landesberrn, ber bas ius episcopale bat, berufen, und boch auch nicht gefagt, bag es fich nur um ein Provisorium handle. Sat benn in Weimar ber Rirchenrath bas Recht, ohne förmliches Gutheißen bes Lanbesberrn und ohne bie Beiftlichfeit ober bie Bemeinden irgendwie gu boren, neue ober abgeanberte Agenben einzuführen? Fast sieht es fo aus, als ob ber Rirchenrath ben Buchhandler habe wollen vorausschicken und sehen, ob nicht etwas Aehnliches wie in Bahern ober Baben zu besorgen sei. In Weimar ist man wis gebulbiger und gehorsamer als anderwärts, was wir an sicht tadeln wollen, wozu wir vielmehr dem Kirchenregimat. Glück wünschen.

Herr Pfarrer Tümpel bezweckte ursprünglich, nm cie Aritik bieses weimarischen Kirchenbuchs, "des ersten banken werthen Beitrags aus neuerer Zeit zur Reinigung und Beine bildung des liturgischen Bestandes der thüringer Kirchen", sichreiben. Da ihm aber das Material unter der Hand wohl so ergriff er gern das Erbieten der Berlagshandlung, "die koeit in selbstständiger Gestalt ins Leben treten zu lassen", indes dadurch möglich ward, "die gesammten ernestinischen städwarzburgischen Lande in den Kreis der Betrachtung ausnehmen" und so die liturgischen Berhältnisse Thüringen überhaupt näher zu behandeln. Dem vorliegenden ersten Reiwelcher die Gottesbienstordnung enthält, wird, wie dem welcher die Gottesbienstordnung enthält, wird, wie dem warischen Kirchenbuch, ein zweiter folgen, der die liturgisch

Der Standpunkt bes Herrn Berfaffers ift im Allgemein ein entschieden lutherischer, in liturgischen Dingen ein ften biftorifder und practifder. Wieberholt erflart er, feine God bezwecke nicht eine Miturgifche Theorie", auch "verfteige fie nicht zu gelehrten Untersuchungen über bie liturgifden Berbi niffe bes firchlichen Alterthums", fondern babe eine unmittel "practische Tenbeng", fie wolle "bie geschichtlichen Grundle aufzeigen und aufstellen, auf welche bie liturgische Arbeit Gegenwart sich zu befinnen und von benen fie auszugeben wenn fie fich nicht verirren, fondern bie Rirche mabrhaft ban "Als Lefer bentt und wünscht fich ber Berfaffer borm weise seine Amtsbrüber. Wesentlich von ihrem Standpuntte hat er alle Gegenstände und Fragen behandelt, mit benen er bei feiner Arbeit beschäftigen mußte"; feine Schrift "will i thuringer Rlerus bagu bienen, fich über bie liturgifden Beif niffe ber Canbestheile ins Rlare ju fegen, benen er angefit bamit burch seinen Dienst ben Gemeinben ber Schat wiede

aufgeschlossen und flussig gemacht werbe, welchen unsere Kirche in ihrer Liturgie besitzt." Bu bem Ende hat benn ber Berfasser seine Schrift so eingerichtet, daß sie nin Berbindung mit dem neuen weimarischen Kirchenbuche so ziemlich die Stelle eines Codex liturgicus — wenn es erlaubt ist, diesen stolzen Namen zu gesbrauchen — für die lutherische Kirche Thüringens vertreten bürfte."

Das Bange gerfällt hiernach in zwei Sauptabidnitte; nach einer allgemeinen Ginleitung (G. 1-14) folgt, ber erfte "bas neue weimarifche Rirchenbuch" (G. 15-114.), bas in allen feinen einzelnen Beftandtheilen rein von bem angegebenen bistorisch-practischen Standpunkt aus beurtheilt wird; ber zweite Abiconitt giebt bie fammtlichen "thuringer Agenben" von ber Reformation an in Betracht (S. 114-339.). Den Beschluß machen einige Beilagen und Nachtrage. Ramentlich burch biefen zweiten größeren Sauptabichnitt, ber von ber genaueften, bis ins Gingelnfte fich erftredenben Renntnig ber thuringer Rirdenordnungen zeugt und mit beutscher Grundlichkeit abgefaft ift, erhalt bie Schrift einen bleibenben Werth, fie wirb zu einer Quellenschrift, bie jest und funftig Reiner entbehren tann, ber fich über bie liturgischen Berhaltniffe eines von ber Reformation ber fo wichtigen evangelischen Landes, gehörig unterrichten und ein Urtheil bilben will. Bunachft ift baber bie thuringifche Rirche bem Berfaffer zu vielem Dant verpflichtet, aber auch bie beutiche Liturgit barf fich einer folden Specialfdrift freuen. Dag ber Berfaffer vor Allem feine Amtsbruber im Auge bat, konnen wir nur loben. Es tann boch wohl tein Gebiet geben, bas bem practifchen Beiftlichen naber liegt und mit feinem Lebensberuf inniger aufammenbangt, ale bas gottesbienftliche; bemungeachtet aber find in ber Regel bie Beiftlichen auf feinem Bebiet fo wenig bewandert, als gerade auf biefem. Die Bebankenlofigkeit ift bier fo zur Gewohnheit geworben, bag felbft eifrig gläubige Beiftliche fich nichts barum bekummern, ob ber Gottesbienft in feinen einzelnen Beftanbtheilen ein in fich aufammenbangenbes organisches Ganges ober ein Aggregat von einzelnen burcheinandergeworfenen Studen ift. Das Borurtheil und bie oft tinbifde

Abneigung gegen alles Liturgifche rühren bei febr vielen Beiftlichen von bem auffallenben Mangel an Renntnig und Berftanbnig beffelben ber; liturgifch ift für fie gleichbebeutenb mit tatholifch und beshalb halten fie es für unnüt ober felbft gefährlich, fich bamit zu beschäftigen; fie meinen, es gebe für Jung und Alt, für Dobe und Riebere feinen beffern und nothmenbigeren Bottesbienft als bas Unhören ihrer Predigten, bie bod oft so glaubens. und gebankenarm find, bag fie mahrlich nicht bas "fürnehmfte Stud" bes Gottesbienftes, fonbern bas allergeringfte ausmachen. Dazu tommt, bag es ihnen an Sinn für Befang, namentlich für guten Gemeinbegefang fehlt : auch bas ift ein Grund ihrer Gingenommenheit gegen liturgifche Formen; fie fpotten bann über Singfang und meinen, Jebermann muffe gufrieden fein, wenn er nur, wohl ober übel, von ihnen babe prebigen boren. Das Singen, fagen fie, ift Sache bes Schullebrers und geht une Brediger nichts an, und boch fagt Enther: Ginen Bfarrer, ber nicht fingen fann, ben febe ich gar nicht an.

Die ben beiben Sauptabschnitten vorausgebenbe "Einleitung" nimmt zwar nur 14 Seiten ein, ift aber fur bie ber gangen Schrift "zu Grunde liegenbe Tendenz" febr bezeichnend. Der Berfaffer geht bavon aus, bag es nach ben Erfahrungen in Babern und Baben bedenklich erscheinen könnte, auch in Thib ringen die liturgische Frage, zumal in unmittelbar practifcher Richtung, auf bie Tagesorbnung zu bringen. Dieg Bebenten zeige fich aber als völlig unbegrundet, wenn man auf bie Motive ber Bewegungen in ben genannten ganbern naber eingebe. "verzeichnet" sobann wenigstens bie eine, nämlich bie babifche, bie fehr übel babei wegtommt. Das moge man bei bem Berfaffer felbst nachlesen. Für uns ift bier nicht ber Ort, auf ben babifden Agenbenftreit naber einzugeben, und überbaupt barfte eine geschichtliche Darftellung beffelben erft bann an ber Beit fein, wenn beffen eigentlicher Rern in ber weiteren firdlichen Ent widelung noch etwas bestimmter an ben Tag getreten fein wirb, als bieß jest icon ber Fall ift.

Nachbem ber Berfasser bie liturgischen Bestrebungen ber Gegenwart gegen ben Borwurf bes Ratholistrens warm ver-

theibigt, glaubt er boch einem Grunde ber Begner billige Beachtung gewähren zu muffen, bem nämlich, bag ber beftebenben firchlichen Sitte und Bolfeeigenthumlichfeit bei liturgifchen Neuerungen Rücksicht zu tragen fei; Thuringen nun befinde fich in ber gludlichen Lage, bag bas, wogegen fich bie babifche unb baberifche Agitation, fei es jum Schein, fei es mit Grund gerichtet, noch, aller Berkummerung ungeachtet, in ber firchlichen Sitte fraftige, lebensfähige Burgeln babe; bas Intereffe an ber Bflege biefer Wurgeln mach zu rufen, fei bie Aufgabe ber vorliegenden Schrift. Allerbings verhalt es fich mit Thuringen in biefer Beziehung eigenthümlich. Es ift bie Beimath bes correcten Rationalismus, ber bis in bie nieberen Regionen eingebrungen ift; und boch bat fich bier fo manche firchliche Sitte erhalten, bie anbermarts abgekommen ift ober nie bestanden bat. neuefte Ausgabe bes weimarifden Befangbuchs von 1859, ent. balt g. B. noch bie reformatorischen Lieber unveranbert mit allen ihren materiellen und formellen Barten, ohne beanftanbet, geschweige benn, wie in ber baberifchen Bfalg, verworfen zu werben. Das Bolk fingt bem Bernehmen nach in Weimar an Weihnachten auf öffentlichem Plat bas Lieb Luther's: Bom himmel boch ba fomm' ich ber 2c., also auch B. 13: "Ach, mein bergliebes Jefulein, mach' bir ein rein fanft Bettelein, ju ruhn in meines Bergens Schrein, bag ich nimmer vergeffe bein", und B. 14: "bas rechte Gufannine icon" [b. i. Schlaf' Rinbchen fcon]; ebenso nimmt in Jena, wie man uns ergählt bat, Riemand Anftanb, aus bemfelben Gefangbuch zu fingen : "Wache, bag bich Satans Lift nicht im Schlaf autreffe, weil er fouft bebenbe ift. baß er bich beaffe" 2c. Die Collecten werben feit ber Reformation bis heute von ben Beiftlichen gefungen, ebenso bie Ginfetungsworte und bas Baterunfer bei ber Communion: bie alten Rirchengebete find beibehalten auch im neuen weimarifden Rirchenbuch; bie hier gesammelten 240 Intonationen find lauter Refponforien, bie bom Beiftlichen und bem Chor ober ber Gemeinbe vor ber Collecte gesungen werben. Was murbe man in Baben erft gefagt und gethan haben, wenn bas babifche Rirchenbuch bergleichen angeordnet batte? Es ift immerhin fehr beachtens.

werth, bag in Thüringen ber Rationalismus, ber so lange an ber Spitze bes Kirchenregiments selbst vertreten war, & nicht wagen burfte, bie liturgische Sitte abzuschaffen.

Der erfte Bauptabichnitt: "Das neue weimarische Rirchenbuch", bat 4 Abtheilungen, beren erfte bie ber Re baction beffelben zu Grunbe liegenben Brincipien befpricht. Bunachft bantt ber Berfaffer bem Rirchenrath, bag a in bem oben ermabnten Erlaf ben liturgifchen Unfug, felbft gemachte Formulare, Berfe ober frembe lieber an bie Stelle ber Liturgie gu fegen, ganglich abgeftellt, ingleichen ben Bebrauch bon Brivatagenben verboten babe. Man fieht baraus, welche Bill für bis babin geherrscht haben mag; mit Recht bezeichnet fie ber Berfaffer als eine "Anechtung ber Gemeinbe unter bas Belieben bes jeweiligen Pfarrere", ber fich zu ihrem "abfoluten Selbst berricher" mache. Was nun ben Inhalt bes Rirchenbuchs felbft betrifft, fo ift baffelbe lediglich eine Sammlung von Intonationen, Collecten und Gebeten nach ber Bredigt; ber Bang und Berlanf bes Gottesbienftes felbft an Feft. Sonn. und Wochentagen ift nicht einmal angebeutet, geschweige vollständig angeordnet; man weiß nicht, ob außer ber Prebigt noch etwas und mas etwa baju tommt und wie Alles auf einander folgt. Dan bat bie alten Formulare, wie fie von jeher im Bebrauch maren, möglichft unverändert wieder aufgenommen und fpatere bingugefügt, wobei besonders bas murttembergische Rirchenbuch benutt murbe. Berfaffer bebauert, bag biernach bie weimarifche Rirche bis auf Beiteres verurtheilt fei, einen trummerhaften, übel aufammenbangenben Cultus zu behalten; er glaubt, es mare viel erfprief. licher gewesen, wenn bie Rebaction bie alten, nach und nach weggefallenen ober verftummelten flaffifchen Beftanbtbeile ber Liturgie in ihrer urfprünglichen Form wieber aufgenommen, jebod ben Gemeinden die freie Aneignung berfelben überlaffen batte, benn wo bieber Willfur geberricht, fei es nicht recht und flug, bie Bugel allzu ftreng anzuziehen. Wir muffen bierin bem Berfaffer beiftimmen; es icheint, bag man bieg aus Furcht por babifden Buftanben unterließ, allein bie Berbaltniffe batten es bier - boch viel eber zugelaffen. - Wo 3. B. bas Gloria gefungen wirb ba follte boch nothwendig bas bamit ein Banges bilbenbe Rhrie auch vorausgeben; Ref. bat aber in Thuringen Gottesbienften angewohnt, wo bieß nicht ber Fall war. Der "trummerhafte Charafter" ift baburch entstanden, bag man fruber einzelne Bestandtheile, wie g. B. bie Schriftlefung, burch fummarische Auslegungen ansbehnte und ftatt ber furgen liturgischen Gabe bes Rprie, Gloria und Crebo gange Lieber fang, bann aber, weil ber Gottesbienft zu lange bauerte, einen Beftanbtheil nach bem anbern megließ, nur um abzufurgen. Das Streben nach Rurge erfennt ber Berfaffer als berechtigt an, will aber febr richtig bab burch ben Organismus bes Bangen nicht gerftort und aufgehoben wiffen. Man mäßige fich nur etwas im Predigen und laffe nicht zu viel bintereinander fingen, etwa 6 bis 8 Berfe, fo tann ber Gottesbienft in funfviertel Stunden beendigt fein, ohne daß irgend ein iffurgifder Sauptbeftanbtheil wegfallen muß. Auf einen Buntt erlauben wir uns bier ben Berfaffer noch besonders aufmertfam ju machen, nämlich auf die Interludien beim Befang, mit benen namentlich in Thuringen ein großer Unfug getrieben wird, wovon Ref. Ohrenzeuge gewesen ift. Burben fie wegfallen, fo bauerte - man follte es taum glauben und boch ift es fo ber Gottesbienft minbeftens eine Biertelftunde furger; fie ftoren ben Befang, ftatt ibn ju forbern, es wird mahrend berfelben gefprochen, ein fliegenber anbachtiger Befang ift babei taum moglich. Wozu folder musikalische Unfinn, ber nirgends, wo man Lieber fingt, vortommt, ale nur in ber Rirche? In Baben finb biese Zwischenspiele seit 25 Jahren verboten; ber Befang hat dadurch gewonnen, Niemand verlangt mehr barnach, und man burfte es nicht magen, fie wieber einzuführen.

Die zweite Abtheilung bespricht die "Intonationensfammlung", welche sehr reich ist; zieht man die doppelt abgebruckten ab, so bleiben immer noch über 200, nein Reichthumn, sagt der Berfasser, nwie er wohl der lutherischen Kirche auf diesem liturgischen Gebiete noch nie zur Berfügung gestanden hat"; bemungeachtet vermist er für manche Fälle Intonationen, auch tadelt er den Mangel an Ordnung und die Principlosigseit der Auswahl, ingleichen das Fehlen des Schristeitats. Auf die Box-

ichlage im Gingelnen ift bier nicht naber einzugeben. Rec. muß gesteben, bag er überhaupt nicht weiß, mas biefe Daffe von Intenationen foll; das Biel und Bielerlei thut es auch bier mahrlich nicht. Sollen biefe Intonationen bie alten Introiten erfeten, fo genügt es, für jeden Sonn- und Kefttag eine auf bie Rirchenzeit bezügliche zu haben, wie ja auch bie Collecte, ber fie vorausgeht, de tempore fein foll. Die responsorische Form bringt es icon mit fich, bag nicht jeder Spruch fich zu einer Intonation eignet (val. 2. B. Rr. 104. 200. 34. 22. 11. u. f. w.), man befchränte sich also auf bie geeigneten und ordne fie streng nach bem Rirchenjahr, bann wird fie auch bie Gemeinbe fich geborig aneignen konnen, was taum möglich ift, wenn ber Beiftliche jebes mal aus ben hunderten beliebig eine auswählt. Ueber ben Befang biefer Intonationen hatte boch etwas bemerkt merben follen. Die ngangliche Weglaffung bes Salleluja bei allen" billigt ber Berfaffer nicht; bei ben Festtageintonationen batte es am wenigften fehlen dürfen.

Bei der dritten Abtheilung: "Die Collecten fammlung", macht der Berfasser nur wenige Ausstellungen; er fagt: "Am Treuesten giebt das neue Kirchenbuch die alte Agende bezüglich der Collecten wieder", über hundert seien aus letzterer mitgetheilt unter den 3 Rubriken: Sonntags und täglich, an Festtagen, in allerlei Noth. Auf die wenigen, die er vermißt (S. 73 f.), legen wir kein großes Gewicht. Mit der Textesrecensson muß man durchaus zufrieden sein, der Berfasser erkennt sie auch als gut an, und was er im Einzelnen dagegen bemerkt, ist von keinem Besang. Mit Recht aber wünscht er, daß den Collecten das altsirchliche: Laßt uns beten, vorausgehen und das Amen der Gemeinde folgen möchte.

Die vierte Abtheilung enthält bie Kritit ber "Gebetfammlung". Zuerft wirb anerkannt, wie reichlich bem früheren Mangel an Kirchengebeten in ben älteren Kirchenordnungen abgeholfen sei und baß die neu ausgewählten Gebete sich würdig ben bewährten alten anschließen; nur, meint ber Berfasser, hatten in erster Reihe die thuringischen Ugenden berücksichtigt werden sollen. Auch ist er im Zweisel, ob es als ein Borzug anzw

ertennen fei, bag fur bas Bebet nach ber Prebigt an Sonntagen zehn Formulare zur Auswahl gegeben worden. Gemeinbe nach allen ihren Gliebern mitheten, wie es boch beim hauptgebete im hauptgottesbienft vorzugsweise gewunscht und ibr ermöglicht werben muß, bann ift es auch ein unerläßliches Erforbernig, bag ihr bas Gebeteformular mohl befannt fei. Bei einer Abwechselung mit 10 Nummern ift biefe Befanntschaft ichlechterbings nicht zu erreichen." Sierin muffen wir vollkommen beiftimmen und hatten nur gewünscht, ber Berfaffer mochte biefen Buntt im Allgemeinen ausführlicher behandelt haben. Es miberfpricht geradezu dem Begriff ber Liturgie und bebt ihr untericheibenbes Befen auf, wenn in ihr ein Bechfeln und Auswählen nach bem subjectiven Belieben bes Beiftlichen stattfindet. Inhalt ber Predigt (verfteht fich, auf Grund bes gottlichen Bortes) -muß fich nach ben Berhaltniffen und Zeitbedurfniffen richten und baber bem subjectiven Gewiffen bes Bredigers überlaffen bleiben; aber bas, mas bie Bemeinde felbft ober er im Namen berfelben thut, muß feinen feften, bestimmten, unwandelbaren Inhalt haben, ber wohl je nach ber objectiv gegebenen Rirchenzeit, aber nicht nach bem subjectiven Geschmad bes Gingelnen ein verschiedener sein tann. Die alten reformatorischen Rirchenordnungen wiffen nichts von verschiedenen Formularen gu einem und bemfelben 3med, fonbern haben für benfelben 3med . immer nur ein Formular. Das war wahrlich nicht Armuth, fonbern es ergab fich aus ber Ratur ber Sache. Erst spät kam bie Sitte auf, mehrere Formulare gur Auswahl neben einanber zu ftellen, und biefe Sitte nahm mit bem Berfall ber Liturgie und mit bem Mangel an Sinn bafur gu. Ref. fennt feine Rirchenordnung bes 16. Jahrhunderts, bie auch nur 2 verschies bene Taufformulare hatte, geschweige gar 10 verschiebene Sauptgebete nach ber Bredigt, wie bas neue weimarifche Rirchenbuch. Das württembergische Rirchenbuch verdient gewiß alle Anerkennung, aber es ift eben nur eine "Sammlung" von Formularen gur beliebigen Auswahl für ben Brediger, tein Rirchen - b. b. Bemeinbebuch. Wenn gar manche neuere Agenben für einen und benfelben 3med mehrere Formulare zusammenstellen, bie aus

gang verschiebenen Glaubenerichtungen bervorgegangen find, ber Beiftliche fich basienige mablen tann, welches feiner ri liftifc trodenen ober fentimentalen, supernaturaliftifden, boren, pietistischen ober laobicaischen Richtung am meiften fo ift bieß ein liturgifcher Unfug, bem in aller Beife g werben follte. Wir find weit bavon entfernt, bas freie bes Beiftlichen aus bem Bergen am' geborigen Ort zu ver im Gegentheil; aber bas Bemeinbegebet muß ber B burchaus befannt und geläufig fein, wie es ja bereite ! Bebet aller Gebete, bem Baterunfer, ber Fall ift. Gi Gebet wird man nicht mube. Ober betet man zu Tifd Erwachen und Schlafengeben jeben Tag ein anberes Be nicht zu ermüben? Der Inhalt ber Gebete tann nur! nach bem unwandelbar feststehenben Bechsel ber Rirche bas Rirchenjahr muß maggebend fein und bann fehlt es wechselung nicht. Wie tann aber 3. B. ein Bfingftgel nur Einmal im Jahr vorkommt, ber Gemeinde nur irgent werben, wenn ber Beiftliche jebes Jahr ein anberes ! brei ober vier Formularen lieft, die ihm die Agei Abwechselung barbietet? Ueberhaupt ift gar nicht ein warum bie Rirche an jedem Pfingstfest wieder anders be was biefes Abmechfeln bezweden foll. Gewiß bat faut fo febr ju unferer liturgifchen Berfahrenheit beigetragen, gerühmte Reichthum und bie Anhaufung von Formule einen und benselben Zwed; es ift auffallenb, wie wenig ! erfannt und beachtet wirb.

Unter ben zehn Formularen widmet ber Berf. bei mit Recht besondere Aufmerksamkeit, da basselbe "wege weiten Berbreitung in der lutherischen Christenheit al gemeines Gebet bezeichnet werden kann". — Es ist bekannte: Allmächtiger, barmherziger Gott, Herr Himm ber Erde, wir bitten bich 2c., das sich selbst in resuschenordnungen findet, aber schon frühe bald Zusätze, kürzungen erfahren hat und überhaupt nicht überall gleichlautet. An der Recension, welche das neue wei Kirchenbuch hat, sindet der Berf. allerlei auszusetzen, wol

ihm nicht beistimmen können; man darf mit dieser Recension wohl zufrieden sein, die "Aindesbaude" würden wir nicht einmal beibehalten haben. Dagegen wäre allerdings "eine Einleitung zum allgemeinen Kirchengebet", resp. Aufsorderung dazu, wie sie in den älteren Agenden vorkommt, zu wünschen gewesen. Für die Festgebete im Allgemeinen empsiehlt der Berf. als "Muster" die im badischen Kirchenbuch aufgestellte Form. Daß die Litanei im ursprünglichen Text aufgenommen ist, wird dankbar anerkannt und dabei bemerkt: "Preisen wir unser thüringer Bolk glücklich, daß es sich noch nicht zu der Höhe der nürnberger Protestanten verstiegen hat, die auch in diesem urlutherischen Gebete mit seinem Tact lediglich Römisches gewittert haben!" Solche Protestanten giebt es nicht blos in Nürnberg, sondern auch in andern, dem Reserenten näher liegenden Städten.

Um Schluß bes erften Sauptabichnittes faßt ber Berf. fein Urtheil über bas neue weimarifche Rirchenbuch babin jufammen, baß ihm burch feine vielfache Bemängelung bennoch nicht bie Freudigkeit genommen worben fei, barin einen entschiedenen Fortschritt auf ber Babn liturgischer Thatigfeit anzuerkennen. besonders bebt er hier hervor: "Ueberall wird in ihm bas lutherifche Bekenntnig bestimmt und unverfürzt laut und es geschieht bieß in einer Fassung, bie taum einmal vom firchlichen, liturgifden Tone abirrt." Doch, glaubt er, muffe in biefer Beziehung bas Schlugurtheil noch vorbehalten bleiben bis zum Erscheinen bes zweiten Theils, ber bie Formulare fur bie Sacramente bringen werbe; follten bier "neben Formularen, die bas lutherifche Dogma aussprechen," auch folche tommen, "in benen entweber bie reformirte Lehre sich geltenb macht, ober bie boch bie lutherifche nicht far und bestimmt genug bezeugen", fo ware bieß "großes, ber lutherischen Rirche angethanes Unrecht". Begen biefe "Befahr", fo wie gegen jeben Unionsversuch legt ber Berf. fast angstlich Bermahrung ein. Wir find barin gang ' einverstanden, bag in bem Rirchenbuch einer lutherischen Rirche auch die lutherische Confession zu ihrem vollen Ausbrud tommen muß, und baß es verwerflich mare, wenn man burch liturgische Formeln die Union einschmuggeln wollte; ob aber in Gegenden,

Theol. Stub. Jahrg. 1862.

wo ber vulgare Rationalismus fo tiefe Burzeln geschlagen hat und, wenn auch nicht zum kirchenrechtlichen, boch zum factischen Bekenntniß ber Mehrzahl geworden ist, mit einigen streng lutherischen liturgischen Formeln geholfen wäre, und die Rirche in größere Gefahr käme, wenn z. B. neben einer strengen auch eine milbere Taufformel gebraucht würbe, mussen voch bezweifeln.

Der zweite Sauptabichnitt behandelt, wie ichon bemerft, "die thuringer Agenben", wobei ber Berfaffer unter Thuringen begreift "bas Großbergogthum Sachfen-Beimar-Gifenach, die Herzogthümer Sachsen-Altenburg, Sachfen-Coburg-Botha, Sachsen-Meiningen und bie Fürstenthümer Schwarzburg-Rubolftabt und Schwarzburg-Sonberebaufen." In ber Ginleitung giebt ber Berfaffer bie verschiedenen Agenden biefer ganber, insbefonbere Art und Zeit ihrer Entftehung genauer an; bie wichtigften find bie bes herzogs heinrich von 1539 und bie fogenannte Casimiriana von 1626, auf benen vorzugsweise bie fpateren ruben. Die erfte Abtheilung behandelt bann "bie Gottesbienftordnung", bie zweite "bas liturgifche Material" fammtlicher thuringifden Agenden. Wir haben ichon oben ber Gründlichkeit und Sorgfalt gebacht, mit ber bier ber Berfaffer verfährt. fieht es beutlich, bag er biefe Agenben alle genau fennt unb burchstudirt hat, wie es wohl schwerlich Jemand vor ihm möglich gemefen ift; biefer Abichnitt bes Wertes tann als liturgifches Urfundenbuch für Thüringen bezeichnet merben.

Aus der Darlegung der Gottesbienstorbnung von 1539 bis 1769 sieht man, worauf der Berfasser auch ausmerksam macht, ben allmählich sortschreitenden Berfass derselben, der später in der Aufklärungsperiode noch ungleich mehr zunahm; wohin es endlich gekommen, zeigt der Berfasser an einem Beispiel S. 160 f. und wir müssen dem, was er dort über die "Despotie" der Pfarrer und ihre Billkur sagt, volkommen beistimmen. Segen sie führt er untern andern die Aeußerung Melanchthon's an: "Auch als Anabe habe ich in den Kirchen mit besonderer Lust alle Gebräuche beobachtet und meiner Natur ist jene cyklopische Lebensweise völlig zuwider, die nichts von einer Ordnung in den religiösen Handlungen weiß und gemeinsame Gebräuche wie Ge-

fangnigbanden bagt." S. 171 ff. versucht nun ber Berfaffer, "auf Grund bes vorliegenden geschichtlichen Materials eine ben -Bedürfniffen unferer Zeit entsprechenbe Ordnung fur ben Sauptgottesbienft ihren Brundzugen nach aufzustellen." Bir beschränken uns bier barauf, nur die einzelnen Beftandtheile, wie fie aufeinander folgen, anzugeben: Eingangelieb allgemeineren Inhalts, Introitus, Rprie, Gloria, Begrugung, Collecte, Epiftel, Gefang bes Hauptliebes, Evangelium, Crebo, Befang-eines Ranzelverfes, Bredigt, Abfundigungen und Anzeige ber begehrten Fürbitten, ein ben Inhalt ber Predigt ober ihres letten Theils zusammenfassender Liebervers ober ein sogenanntes Opferlieb, bas gemeine Gebet am Altar, bem fich, wenn feine Communion ftattfindet, bas Gebet bes Berrn anschließt, worauf Intonation, Collecte und Segen mit einem Ausgangeverfe folgen. Wird Abendmahl gehalten, fo folgt auf ben Opfergefang bie Brafation mit bem Sanctus, nach biefem ober ber Bermahnung bie Ginfetungeworte und bas Baterunfer; mahrend ber Communion: Chrifte, bu Lamm Gottes; nach ihr Intonation, Collecte, Segen und Schluß-Die in Thuringen üblichen musikalischen Aufführungen und fünftlerischen Chorgefange will ber Berfaffer febr richtig in einen organischen Berband mit bem Cultus gebracht wiffen; als Stellen, wo fie eingefügt werben tonnen, bezeichnet er: nach bem Introitus, nach bem Gloria und nach bem Crebo. Gegen biefe gange Ordnung läßt fich an fich nichte fagen, fie ift nicht neu, fonbern bie vollständig und correct' lutherische, von biefer nur babnrch verschieben, bag bas Baterunfer auf bie Ginfegungsworte folgt und ihnen nicht vorausgeht, mas gewiß febr richtig ift (vgl. S. 179 f.). Mit Einem Buntt in biefer genuinlutherischen Ordnung bat fich Recensent nie recht einigen konnen, nämlich mit bem Ginfugen bes "Sauptliebes" zwischen bie Epiftel und bas Evangelium, alfo ale ftellvertretenb für bas romifche Graduale und die Sequenzen ober Tractus. Der Berfaffer berührt biefen Bunkt gar nicht. Die Schriftlefung, b. b. bie Berfündigung bes geoffenbarten, objectiv feststehenden gottlichen Wortes, bilbet einen Abschnitt bes driftlichen Gottesbienftes; in ihr wird bas gange gottliche Wort vertreten und reprafentict

burch Stellen (Beritopen) aus feinen Sauptbeftanbtheilen (in ber alten Rirche murbe baber auch noch eine altteftamentliche Beritope gelefen); bie verschiebenen Berifopen geboren baber ausammen und bilben ein Banges mit einander; auf jebe berfelben tann wohl ein furger Lobgefang ber Bemeinbe folgen, wie bas alte, von Luther hochgehaltene Halleluja nach ber Spiftel und bas Lob sei bir, o Christe, nach bem Evangelium, nicht aber tann bas "Sauptlieb" ber Gemeinbe zwifchen beibe treten. tonnen und im Sinblid auf bie Entstehung und bie Geschichte bes altdriftlichen Cultus burchaus nicht bamit befreunden, bag ber erfte Theil ber Liturgie burch bie Lection ber epistolischen Peritope zu Ende geführt werbe (S. 175.), vielmehr geboren bie Salutation, bie Collecte und bie beiben Lectionen ausammen, bas Crebo bilbet bann ben Uebergang vom verbum scriptum jum verbum praedicatum. Die Bezeichnung ferner bes Befange vor ber Prafation ale "Opferlieb" halten wir jum minbesten nicht für vorsichtig, sie erinnert an bas offertorium, von bem Buther gang und gar nichts mehr wiffen will, inbem er fagt: "Bernach, mas bem [ber Prebigt] folget, klingt und stinkt allzumal eitel Opfer . . . . Darum wollen wir alles unterlaffen, fo nach Opfer klinget."

Gegen das "Hauptbebenken", die vorgeschlagene Ordnung möchte den Gottesdienst allzu sehr verlängern, berust sich der Berfasser auf seine "eigene Ersahrung" und auf die "Elasticität" dieser Ordnung. "Sie läßt sich der Zeit und sonstigen Berhältnissen, die ihrer Natur nach relative sind, so vollsommen anpassen, daß sie mit ihnen niemals in einen nicht zu lösenden Conslict gerathen kann"; er spricht sodann gegen übermäßig lange Predigten, was leider vergeblich sein wird, so begründet es auch sein mag. Wir haben diesen Punkt schon oben berührt. Die da und bort zur Zeit noch sehlenden "hochbedeutsamen Eultusstücke" sollen nicht vom Kirchenregiment octrohirt und anbesohlen, sondern "lediglich zur freien Aneignung den Pastoren und Gemeinden dargeboten werden"; sehr wahr wird bemerkt: "Das Meiste hängt hierbei von den Geistlichen ab."

Die zweite Abtheilung, welche bas liturgische Material

ber thuringer Agenden angiebt, handelt unter 1. von ben Intonationen, beren Entstehung und Gebrauch im Allgemeinen, fobann in Thuringen insbesondere; es werben brei Tabellen beigefügt, beren erfte bie allmähliche Bermehrung ber Intonationen in ben weimarischen Agenden von 1658, 1664, 1707, 1860 nachweist, die zweite giebt die Schriftstellen an fur bie Intonationen bes neuen Rirchenbuchs, bie britte zeigt an einem Beifpiel aus ber alten rubolftabtischen Agenbe bie Bertheilung ber Intonationen auf Die Sonntage' bes Rirchenjahrs. - Unter 2. wird zuerft nachgewiesen, aus welchen Quellen bas neue meimarifche Rirchenbuch bie Collecten entnommen bat, von S. 241. bis. 262. find bann biejenigen Collecten in ben thuringischen Agenben, welche im gebachten Rirchenbuch fehlen, abgebruckt "zur Beschaffung einer vollständigen Sammlung für die thüringer Rirchen". Ebenso verfährt ber Berfasser unter 3., wo von ben "Gebeten" bie Rebe ift. S. 270 f. wird nachgewiesen, aus welchen Quellen bas Rirchenbuch geschöpft bat, wobei es sich zeigt, baß "bie reichliche Balfte aus fubbeutichen Quellen genommen ist". Der Berfasser bemerkt barüber: "Db nicht ber norbbeutschen ascetischen und liturgischen Literatur eine ftartere Bertretung in einer thuringer Agende gebührt hatte, mag babin gestellt bleiben. Auf jeben Kall aber mar bem provinciellen Zweige ber genannten Literatur eine eingehenbere Berudfichtigung ju wibmen. ist leiber nicht einmal rucksichtlich bes im eigenen Lanbe Borgefundenen geschehen." Bon S. 279 - 330. find bann Gebete aus ben thuringifchen Agenden abgebrudt, jum Beweis, "bag faum eine Rubrit unvertreten zu bleiben braucht, wenn man bei ihrer Berftellung auch nur auf die thuringische Liturgie fich beschränkt." Dag biefe Sammlung nicht "ausschließlich Classisches" enthält, fühlt ber Berfaffer felbft; wir mochten fogar zweifeln, ob auch nur lauter "Brauchbares", felbft wenn einzelne unmöglich" geworbene Ausbrude und Sage geftrichen werben. Dem Brovinciellen gebührt in Gebetssammlungen wie in Liebersammlungen allerdinge Berücksichtigung, aber bas allen ober ben meiften Landesfirchen Gemeinsame fteht boch immer oben an, und biefes . aufzusuchen, zu bewahren und zu erhalten, burfte wohl gang

besonders die liturgische Aufgabe unserer Zeit fein. Wie foon mare es, wenn wir ein beutsches Normalfirchenbuch batten, in welchem bie Webetsichate ber beutiden evangelischen Rirche, b. b. bie verbreitetsten und besten Bebete berfelben, ausammengestellt waren, bamit bem "maffenhaften Anschwellen und Aufhaufen" ber Formulare Ginhalt geschähe. Es ist mit ben Gebetssamm lungen gegangen, wie mit ben Befangbuchern, fie fcwollen, was auch ber Berfaffer ermabnt, immer ftarter an und bie ebelften, berrlichsten Rirchenlieder, an und mit benen bie Rirche fich erbaut bat, wurden in den Sintergrund gebrudt burch bie Unzahl mittelmäßiger, ja ichlechter Reimereien. Schlieglich erinnert ber Berfaffer noch baran, bag früher bie Befangbucher auch biejenigen Bestandtheile ber Liturgie enthielten, welche, wenn biefe ibren 3med erreichen foll, Gigenthum bes Boltes werben muffen; er gebenkt babei bes Berbienftes, bas Bunfen fich burch fein allgemeines Befang- und Bebetbuch erworben babe; wenn es auch bem "Beifte unferer lutherifden Rirde allzu wenig" entspreche, fo liege bem Buche boch eine richtige Ibee ju Grunde. rechtes Rirchenbuch und barum auch ein rechtes Bemeinbebuch" giebt ber Berfaffer als Biel feiner Beftrebungen an; wir munichen von Bergen, bag er bieg Biel erreichen moge.

Bon ben beiben Beilagen betrifft bie erste bie "henneberger Gottesbienstordnung", die einen vom thüringer abweichenden, sich dem südwestdeutschen mehr nähernden Thpus hat; die zweite giebt eine "Bibliographie der thüringer Kirchenordnungen und Agenden" mit diplomatischer Genauigkeit.

Bähr.

#### Bufațe und Berichtigungen,

ben zweiten Theil ber Gumlich'ichen Abhandlung betreffenb (Heft 2, S. 248 ff.).

252. 3. 1. v. u. - Am augenscheinlichsten wurde bie Babl bes ele fic freilich bann rechtfertigen, wenn bie Bermuthung fich begrundet zeigte. bag man Jefum, B. 32., flatt in ftebenber, vielmehr in figenber Stellung fich vorzustellen habe. Der Berr (vgl. Cbrard, Commentar gu Dishaufen, 4. Aufl.), ber nach ungewöhnlich ftartem Mariche mit ben Seinen, mube (4, 6.), ruht (S. 251.), und anhaltend am gleichen Plat berweilt, fr, B. 30. 32., ber ferner ohne Noth in außerlichen Dingen fich vom gandesbrauche nicht entfernt, hat fcwerlich wiber biefen Brauch und morgenländische Anschauung (4, 27.), unseren Anstanderegeln folgend, jum Empfang ber Schwestern fich bom Sit erhoben. Er thut bies erft, als ihn ber allgemeine Jammer felbft ergreift, theils um bie Scene raich ju enben, theils mohl auch bie eigene Ericbutterung ju bergen. Auffteben, Beben, Beten (S. 283.) ift ihm bas Bert eines Augenblicks, welchem bas Zeichen jum Aufbruch (B. 34.) und biefer felbft fofort folgt. Els von ber Jungerin, bie, au ben Fugen bes Abenben Jefu nieberfallend, fich uber und auf biefe beugt, ift für bie ungewöhnliche Situation fo gang natürlich, bag felbft ber claffifche Bebrauch taum etwas einzuwenden haben burfte.

264. 3. 22. v. o. lies βριμός ftatt βριμές.

266. 3. 16. v. u. lies welcher ftatt welches.

278. 3. 2. v. o. lies B. 21. ftatt B. 1.

278. 3. 6. v. u. lies Beubner fatt Beusner.

295. Anmert. a. gebort ju 3. 4. v. u.

318. 3. 6. v. o. lies Baur ftatt Bauer.

321. 3. 16. v. o. lies mir fatt eine.

826. 3. 9. v. o. lies bagegen ftatt ba, gegen.

331. 3. 9. v. u. lies zeugt ftatt zeigt.

Rleinere Berfeben, g. B. bet Anführungen von Seitengablen, wolle ber n felbft berichtigen.



#### Theologische

### studien und Kritiken.

#### Eine Zeitschrift

für

gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbindung mit .

C. J. Nihich, D. J. Müller, D. C. B. gundeshagen

herausgegeben

von

D. C. Ullmann und D. R. Rothe.

Jahrgang 1862 viertes Heft.

Gotha,

bei Friedrich Andreas Perthes. 1862.

# abiant and

्रमेश्चर विशेष्ट हैं। इस्टेश्चर विशेष्ट हैं।

Capacita and Albertain

## Abhanblungen.



Bur Charakteristik Ulrich Zwingli's und seines Reformationswerkes unter Bergkeichung mit Luther und Calvin.

Bon

D. R. B. Sundeshagen, Geb. Rirchenrath und Brofeffor ber Theologie in Beibelberg.

Das wissenschaftliche Interesse ber letten Jahrzehnte hatin steigendem Maaße und zugleich in einer weit gründlicheren,
seitigeren und redlicheren Weise, als dieß irgend früher gehen ist, der Person Ulrich Zwingli's zugewendet.
hdem auf Anlaß des Jubelsestes der Reformation in Zürich
eine neue Gesammtausgabe der Werke des geseierten vaterischen Resormators Sorge getragen worden war a), ist vert worden, den Inhalt derselben durch Auszüge und Beeitungen auch dem größeren Leserkreis zugänglich zu machen b).
terdings ist von Seiten mehrerer Gesehrten Zwingli's theoisches Lehrspstem im Einzelnen, wie im Ganzen, eingehend
ersucht und dargestellt worden c). Seine Personalcharakteristik

<sup>)</sup> hulbreich Zwingli's Werke, erfte vollftändige Ausgabe durch M. Schuler und Joh. Schultheß. Burich 1828 ff. 10 Bbe.

<sup>)</sup> Christoffel, Answahl aus Zwingli's Schriften. Blirich 1843. 15 Bbchn. I hahn über Zwingli's Lehre von der Borsehung und Gnadenwahl; Abhandl. in den Theol. Studien u. Kritifen, 1837. Heft 4. — Herzog, Bemerkungen über Zwingli's Lehre von der Borsehung und Gnadenwahl; ebendas. 1839. Heft 3. — Zeller, das System Zwingli's. The bingen 1853. — Sigwart, Ulrich Zwingli. Der Charafter seiner Ebevlogie mit besonderer Rücksicht auf Picus von Mirandola. Stuttatt 1855.

aber ist, ganz abgesehen von der Compendienkirchengeschichte, theils in mehreren eigenen Biographieen ), theils im Zusammenhanze anderer Geschichtswerke von theologischen und nichttheologischen Schriftstellern mit lebendigem Interesse und Erfolg in Angriff genommen worden. Endlich hat der Abdruck zeitgenössischen Chroniken und der Fleiß, mit welchem neuestens das Leben mehrerer Zwingli näher gestandener Zeitgenossen, wie Deke sampadius, Mykonius, Bullinger, Ambr. Blaurer, Carlstadt, Zesius, Hutten u. A., bearbeitet worden ist, und die emsige Forschung, welche über den gesammten oberdeutschen Reformationskreis, neben der Schweiz über Schwaben und Elsaß sich ausgebreitet hat, auch für die nähere Kenntnis der Geschichte Zwingli's reichen Ertrag geliefert.

Man darf sich im Interesse der Wissenschaft dieser Häusung der Arbeiten über Zwingli freuen, aber auch — wir möchten sagen — im persönlichen Interesse Zwingli's selbst. Denn Zwingli hat Mißgeschick zu ersahren gehabt in der Geschickschreibung. Er gehört offenbar zu den historischen Persönlickseiten, welche mehr besprochen und bekrittelt, beurtheilt und verurtheilt, gesobt und getadelt, als verstanden, ja nur zum Gegenstand einer vielseitigeren, noch viel weniger allezeit einer redlichen Berständnißbemühung gemacht worden sind. Schon bald nach Zwingli's Tode schreibt Mykonius an den Freund, welcher ihn zu Abfassung einer Biographie des Reformators aufgefordert hatte: Requireret koc non tam Plutarchum aliquem quam Ciceronem patronum: adeo magnus est apud

a) Außer alteren Werken von heß (1811) und Schuler (1819), sowie ben seit 1834 in mehreren Austagen erschienenen Borlesungen von hagenbach über Geschichte ber Resormation neuerdings Röber, ber schweizerische Resormator hulbr. Zwingli. St. Gallen und Bern 1855.

— Christoffel, hulbr. Zwingli's Leben und ausgewählte Schriften. Elberselb 1857. Ferner die Lebensbeschreibungen Zwingli's in ter haar's Resormationsgeschichte in Schilderungen, aus dem hollandischen übers. von C. Groß, Bb. 1. Gotha 1856; in Scheutel's: die Resormatoren und die Resormation. Wiesbaden 1856; in Ebrard's: das Dogma vom heil. Abendmahl und seine Geschichte. Frankfurt a. R. 1852. Bb. 2.; die Stigs Zwingli's von P. Lange in Dropsen's Monatsschrift, Jahrg. 1852. Septbr.

amicos, et revera, tam parvus autem apud hostes, ut ipse tu scribas Zwinglium saepe factum esse in auribus tuis Deum, contra non semel ita vituperatum, ut mirareris, quin terra devoraret a). Und babei ift es menigstens in einer Sinfict lange genug geblieben. Es ift feine angenehme, bier aber gleichwohl leider eine unabweisbare Bflicht, baran zu erinnern, bag Luther volle vierzehn Jahre nach Zwingli's Tob feiner bogmatischen Berbitterung gegen biesen noch so wonig herr geworben war, bag er wenige Bochen vor feinem eigenen Enbe in einem Schreiben an Jatob Brobst in Bremen in fartaftischer Barobirung bes ersten Bfalms die Worte gebrauchen konnte: Beatus vir. qui non abiit in consilio sacramentariorum, nec stetit in via Cinglianorum, nec sedet in cathedra Tigurinorum b). Hiemit mar und blieb ber lutherischen Beschichtschreibung ber nächften Sabrhunderte der Rahmen vorgezeichnet, in welchem fie bas Bild Zwingli's ben Ihrigen gemiffermagen obligatorifc vorzuführen hatte. Mit feltenen Ausnahmen hat fie in Beziehung auf Zwingli einen andern Zon, ale biefen, leiber nicht anzuschlagen gewußt: ebenbefibalb natürlich auch nicht bie Epigonen biefer Denkart, welche nach einem langeren Intermezzo in unseren Tagen wieber Wir burfen une baber nicht munbern über aufgetreten find. bas, was man neuerbings fich nicht entblobet hat von baber über Zwingli's Berfon ber Lefewelt - es gilt bier ben Bebrauch bes allein bezeichnenden Wortes - aufzuhinden o). Aber fcmerglich ift es allerdings, bag felbft ein Mann wie Stahl d), welcher

a) De Huldrichi Zwinglii fortissimi herois ac theologi doctissimi vita et obitu Oswaldo Myconio auctore; in Stäublin's und Tzichiner's Archiv für alte und neue Kirchengeschichte, Bb. 1. Stild 2. S. 2.

b) Luther's Briefe, herausg. von de Bette, Bb. 5. S. 778.

c) 3. B. in Schriften wie die von Carl Beder: Doctor-Martin Luther in ben hauptzilgen seines Lebens geschildert. Leipzig 1856. Bergl. die Anzeige von Sigwart in Reuter's Allgemeinem Repertorium. 1858. 1. S. 41 ff.

d) Stahl, die lutherische Kirche und die Union. Eine wissenschaftliche Erörterung der Zeitfrage. Berlin 1859. S. 11 ff. Ferner: Entgegnung auf die Einwürse. — Anhang zur zweiten Auslage des Wertes: Die lutherische Kirche u. s. w. Berlin 1860.

in Beziehung auf Zwingli der Wahrheit sonst manche Concession ; zu machen nicht umbin gekonnt hat, seine Eingenommenheit ite ze gewisse theologische Lieblingsvockrinen, sowie gewisse politisch zie krichliche Idiosphukrasieen des modernen Lutherthums nicht so wet zu bemeistern im Stand gewesen ist, um in seiner Zeichum wie zwingli's Künste unangewendet zu lassen, welche mit der Plats der Wahrhaftigkeit nicht bestehen können, ebendarum aber sichen dauch der "wissenschaftlichen Erörterung einer Zeitfrage" nicht zum Ruhm gereichen »).

Allerdings hat es Zwingli zu keiner Zeit an Schut gegel folche Anfeindungen gefehlt. Seitdem mit ber Berausgabe feine Werte 1543 ber züricherische Freundestreis zugleich eine Appe logia Zwinglii ausgehen ließ b), haben die Landes, und 🖛 fessionsgenossen bes schweizerischen Reformators die wiederhilm groben Berleumdungen beffelben niemals stillschweigend i Auch bat es bie Bietat ber Nachwelt Zwingli wenig ale ben übrigen Reformatoren fehlen laffen an ben in tanuten Zeichnungen auf Goldgrund, wie fie bem banterfallt Bergen und dem Familiengeifte ber Confessionen fo naturlich fin Aber für die tiefere geschichtliche Erfenntnig ber Gigenthumlicht bes zwingli'ichen Reformationswertes bat ber Ratur ber Sache min weder die eine noch die andere Classe von Schriften im Ganja bedeutendere Frucht getragen. Ueberhaupt find ber Zeichum eines treffenden Gesammtbildes von Zwingli fowohl burch nim mirte überhaupt, als burch speciell schweizerische Autoren längen Zeit manche hinderniffe entgegengetreten, von denen wenigstent turz die Rede sein muß. Zwingli bat nämlich ein Recht, nicht bloß als Theolog und als religiöser Reformator, sondern and als patriotifcher Staatsmann und politischer Reformator be trachtet zu werben. Er ift nach Rante's treffenber Bezeichum

a) Bergl. D. Stahl und die Union; in Hollenberg's benticher 3th schrift für driftliche Wiffenschaft und driftliches Leben. 1859. Rr. 29 f. — Barmann, Zwingli und D. Stahl; in berfelben Zeitschrift Rr. 34 f. Zur Rechtfertigung Zwingli's (gegen ben Anhang des ftahl'ichen Berlet ebend. 1860. Rr. 40 u. a. m.

b) Giefeler, Rirdengeschichte, Bb. 3. 1. S. 326.

ber größte Reformer, welchen bie Schweiz jemals gehabt bat. Er war bas nicht etwa blog aus natürlichem Intereffe fur biefe an fich fo wichtige Seite bes menfchlichen Lebens, fonbern gerabe bie besondere Richtung feiner religios = reformatorischen Thatigfeit batte ibn unausbleiblich auf bas Bebiet ber Bolitit geführt und führen muffen. Run ift Zwingli befanntermaßen mit feinen politischen Entwürfen gescheitert; er ift für fie fogar Rur um fo gemiffer ift es jedoch, bag. zum Opfer geworden. obne eine gründliche Orientirung über bie bamalige politische Situation ber Schweiz Zwingli's Reformationswert burchaus nicht zu versteben ift a). Aber man barf fich barüber nicht täuschen: Die kubnen, idealiftischen Entwurfe Zwingli's, Die außere Unabhangigfeit, wie bie sittliche Integritat feines Beimathe landes ficher zu ftellen burch energische Ueberwindung ber verberblichen Reigungen feines Boltes, und vor Allem ber Großen besselben, zu auswärtigem Soldnerdienst, sowie die bavon ungertrennlichen Blane einer ben Machtverhaltniffen, wie bem Bilbungestande ber einzelnen Cantone ber Gibgenoffenschaft entfprechenden Umgestaltung ber Bunbesverfaffung, haben aus vielen Gründen in ber Folgezeit unter ben Schweizern felbft im Bangen wenig Bunft genossen. Es baben Jahrhunderte bazu gebort und große Beltereigniffe, um für Zwingli's verfruhte politische Bebantenwelt unter feinen Boltsgenoffen wieber Raum zu fchaffen und ben, ohnehin feineswegs etwa blog blinden, Biderftand gu befiegen, welchen biefer Bebantenwelt gerabe biejenigen Claffen entgegenzuseten gewohnt maren, welche in Republiken Die Belehrten und Befdichtichreiber ju liefern pflegen: die boberen Blieberungen ber republifanifchen Gefellichaft, bie ariftofratifchen Rreise. Dienach tann es nicht auffallen, bag bie schweizerische Geschichtschreibung ber Zeichnung bes Reformators als Staatsmann weniger mit Borliebe, ale mit einer gemiffen Burudhaltung fich zugewendet hat, und der Patriotismus eine Bervollständigung des Charafterbilbes von Zwingli nach ber politischen Seite bin langere

a) C. Peftalogai, Seinrich Bullinger, Leben und ausgewählte Schriften. Elberfelb 1858. G. 48.

Reit, als man meinen follte, schuldig geblieben ift. Aber auch von bem Intereffe ber reformirten Confessionegenoffen außerhalb ber Schweiz muß Aehnliches behauptet werben. Zwingli hatte freilich nicht bloß auf die Schweiz, sonbern auf Oberbeutschland mächtig eingewirkt. Aber unvergleichbar größer war boch ber Wirkungs treis, welchen sich seit seiner bauernden Niederlassung in Genf Calvin zu ichaffen wußte. Mit ibm gewann ber burch Zwingli begründete reformirte Thous der Kirchenverbefferung erst seine Entwickelung in großem Styl und erhob fich ju europäischer Ausbreitung und Bedeutung. Durch Calvin wurde Genf bie Metropole bes westeuropäischen Protestantismus, und man nammte biefen nach Calvin, nicht nach Zwingli. Zurich felbst und bie Rirchen ber übrigen deutschen Schweiz beugten fich mehr und mehr ber Uebermacht biefes gewaltigen Beiftes. Für bas Interesse ber Reformirten außerhalb ber Schweiz trat baber ber erfte feiner maggebenben Beifter vor bem zweiten mehr in ben Sinter Ohnehin aber mar ein theilnehmendes Sichversenten in bie politische Geschichte bes kleinen Landes, welches Zwingli feinen Sohn nennt, ein Detailstudium seiner inneren Bartei tämpfe, eine forgfältige Abwägung ber Ginwirkungen, welche von biefen Rampfen auf Zwingli theils ausgingen, theils fie von ibm erfuhren, fo unerläglich bergleichen zu Bewinnung eines richtigen Gefammtbilbes mar, war im Ausland nicht Bebermanns Sache, auch nicht die Sache ber lediglich von theologischen Intereffen erfüllten Fach- und Compendiengeschichtschreibung ber erften Jahrhunberte bes reformirten Protestantismus 2). Genug: mag barin auch etwas Beschämenbes für unsere theologische Geschicht schreibung liegen, so wird es barum nicht minber mahr bleiben,

a) Schon Calvin fehlte es an Berftändniß für das fpecific Rationale an Zwingli's Bestrebungen, und es bleibt dadurch seine Auffassung Zwingli's bei aller Schätzung, welche er ihm zu Theil werden läßt, nicht bloß eine einseitig theologische, sondern bei dieser Auffassung bleibt ihm auch die Bietät der schweizer Theologen gegen Zwingli dis zur Ungerechtigkeit unverständlich. Bgl. meine Schrift: Die Conflicte des Zwinglianismus, Lutherthums u. Calvinismus in der bernischen Landestirche. Bern 1842. S. 32 ff. 144.

bag wir bie erften gelungenen Zeichnungen bes wirklichen, geschichtlichen Zwingli zweien Geschichtschreibern nichttheologischen Berufes zu verbanten haben. Mit gewohnter Meifterschaft bat Leop. Rante 4) flar und pracis bas Bilb Zwingli's als patriotischen Staatsmannes inmitten ber schweizerischen und beutichen Complicationen gezeichnet und neuerdings ift biefes Bilb bes Reformators von Seiten eines hervorragenben ichweizerischen Belehrten, 3. Cafp. Bluntichlib), auf's Glücklichfte unb Die Spuren ber von biefer Seite Bielfeitigfte ergangt worben. gewordenen Forderung haben fich feitbem auch in ber Fachfirchengeschichte, so weit fie nicht fortgefahren bat, fich bloß confessionaliftifchen Praoccupationen bienftbar-ju machen, an ben Tag gelegt, wie - um nur wenige Beispiele anzuführen - ein Blid in ben betreffenden Abschnitt von Giefeler's berühmtem Lehrbuch, sowie in ben furgen biographischen Abschnitt ber Monographie von Sigmart über bas zwinglische Lehrspftem erfennen läßt.

Indessen auch bie von confessionalistischer Befangenheit freieren Bearbeitungen der Kirchengeschichte in der neueren Zeit haben doch disher mit einem Mehr oder Weniger, sei es von Lod oder von Tadel, überwiegend an den Seiten von Zwingli's Person und Wirksamkeit gehaftet, vermöge deren der schweizerische Reformator verslochten ist mit dem Allgemeinen der Bewegungen seines Zeitalters, mit dessen theologischen Streitobjecten, überschaupt mit demjenigen, was seine Arbeit im Ganzen und Großen Gleichartiges hat mit dem Thun seiner reformatorischen Zeitzgenossen. Ja es hat sich unvermerkt in der kirchengeschichtlichen Betrachtung eine Art von feststehendem Reformatorenthpus gesbildet und man hat diesen, wenn auch nicht in gleicher Einseitigkeit, wie es von Stahl geschehen, doch viel zu ausschließlich der Person und Wirkungsweise Luther's nachconstruirt. Das geschichtlich Unzulässige eines solchen Versahrens liegt auf der

a) Rante, bentiche Geschichte im Zeitalter ber Reformation. Berlin 1839. Bb. 3.

b) Bluntichli, Geschichte ber Republit Buric. 1848. Bb. 2.

Denn eine Geschichtsbetrachtung, welche, anftatt bem concreten Benius jedes ihrer Beroen gebührenbe Rechnung m tragen, einen einzelnen berfelben als ben allein möglichen Thous eines reformatorifden Borgebens ju Grunde legt, vermag einer zumal fo ausgeprägten Besonderheit, wie biejenige Zwingli's, ift unmöglich gerecht ju werben a). Daber gebort es nicht jum Ungewöhnlichen in unfern Tagen, auch von gemäßigten Lutheranern abschätige Urtheile über Zwingli ausgeben gu boren und oft genug Reformirte etwas fleinlaut baneben fteben zu feben. Wir unsererseits sind ber Meinung, bag, wer Zwingli nur in's Auge faßt ale Reformator ber beutschen Schweiz in bem Sinne, in welchem Luther ber Reformator Deutschlands mar, ale Lebrreformator, ale Begründer eines unterschiedenen reformirten Lehrbegriffe, einer von ber lutherifchen wie von ber romifden abweichenden Abendmahlslehre, als Bertreter einer eigenthumlichen Theorie theologischen Determinismus, als Schöpfer ber einfachsten Form protestantischen Cultus und einer antibierardifchen Rirchenverfaffung, mit biefem Allem noch feineswegs bas berausgefunden hat, mas für Zwingli's reformatorisches Wirken unferes Grachtens gerabe bas am meiften Charakteriftifche ift. Denn ohne basjenige vertleinern zu wollen, mas von Zwingli, und zwar im Laufe eines furgen Lebens, an theologifchen Leiftungen ausgegangen ift, fo bleibt fo viel gewiß, bag feine Bebeutung weniger auf bem Gebiete ber Doctrin und theologischen Belehrfamfeit, als bemienigen bes unmittelbaren Lebens, meniger in einer von bestimmten Lehrvoraussetzungen ausgehenben ftrengen Entgegensetzung gegen bas Paganifche und hierarchifche, als in einem generellen prattifchen Bemüben liegt, von Allem abzulenten,

`-

a) Es hat diese verlehrte Aufsaffungsweise unter anderen auch den Rachtheil gehabt, daß dadurch einerseits der Begehrlichkeit unserer obliggten Durchschnittsbildung das Geschäft erleichtert worden ift, den Theokraten Zwingli auf Grund seiner Aussprache über Abendmahl, Erdsunde und Seligkeit der Heiden zu einem Helben ibrer Art religiösen Freisinns umzustempeln, andererseits dem schon gezeichneten Consessionalismus Borschub geleistet wurde, indem er dem Borwurf der Ketzerei auch den einer vorwitzigen Einmischung in die Politik und eines auf so unchristlicher Bahn verdientermaßen gesundenen Untergangs beischgen konnte.

mas von ber Erfenntnig ber praftifchen Beilszwede bes Evangeliums abführt ober biefelben verbunkeln konnte. Auf bem Bebiete ber theologischen Shstematit ift Zwingli ichon von Delanchthon und fpater von Calvin übertroffen worden; die Brivatfrommigkeit bat fich zu jeber Zeit mehr von Luther als von Zwingli angezogen und genahrt gefühlt; an ber Simplicitat feiner Cultusformen fann man ein Ungenügen empfinden. gegen wird fich nicht erweifen laffen, bag irgend einer ber übrigen Reformatoren eine beutlichere Borftellung gehabt babe von dem Evangelium als errettenber Macht für bie Menschheit, irgend einer von ihnen einen lebendigeren Trieb empfunden babe, basfelbe als Salg für bie Erbe, als erneuernbes Ferment für bas öffentliche Leben gur Unwendung gu bringen, fo frei von pfaffischem Beift, mit folder Energie und fo viel prattischem Berftand für die Reupflanzung beffelben gewirkt und fo unbeirrt ftets ben Rern und bie Sauptfache bes Chriftenthunfs im Auge behalten zu haben, ale Zwingli. Uebertroffen haben burfte aber Amingli alle feine Zeitgenoffen nicht etwa blog an Freiheit von engherzigem Dogmatismus, sondern auch an Intereffe, aus ber gemedten religiöfen Innerlichkeit Ergebniffe zu gewinnen für bas außere Leben, in bem Drang, aus ber himmlischen Gefinnung Früchte hervorzuloden für ben irbifchen Wanbel und bas menfchliche Bebaren im weitesten Umfang, in bem Gifer fur Drganisation ber driftlichen Frommigfeit in ber Form ber Societät, in bem Bemühen, Die Gemeinschaft driftlicher Frommigfeit gum reinigenben und belebenben Mittelpunkt zu erheben für bie Sittenbilbung bes burgerlich socialen Lebens, in ber Thatigfeit, driftliche Grundlagen ju fchaffen für bie burgerlichen Inftitutionen, in ber ungebrochenen religiöfen Buverficht, in bem freubigen Ibealismus und baneben boch ber praftischen Rüchternheit und Energie, mit welcher er bas Bange feiner großen Aufgabe in Angriff nahm.

Das Verständniß historischer Perfönlichkeiten hängt bekanntlich in sehr vielen Fällen ab von ihren Strebungen und ihrer ge-sammten Urt und Beife zugewandten ober abgewandten Zeitstimmungen nicht bloß ber Mitwelt, sonbern in bemselben Grabe

auch ber Nachwelt. Wir wagen baber ichließlich bie Behauptung, bag einer gerechten Schätzung Zwingli's, einem einbringenberen Berftandniß seiner Bedeutung im Rreise ber Reformatoren, in ber fpateren fonft unbefangeneren Zeit bennoch gerabe ber fort bauernbe Mangel an Erschloffenheit für bie fachlichen Intereffen, welche ju feinen unterscheibenden Lebenszielen gebort haben, hinderlich geworden ift, ja dieß vielleicht nicht minder als in ben vorangehenden Jahrhunderten die Unfabigfeit, festgewurzelte Borurtheile abzustreifen, ber theologische Sag, bie bogmatische Bornirtbeit. In unseren Tagen mangelt es nicht an Shmptomen, baß man für Lebensziele, wie biejenigen, welchen 3mingli, wenn auch unter manchen Berirrungen, zustrebte, im Allgemeinen mehr Intereffe und Berftanbnig gewonnen bat. Darauf grünbet fic bie Soffnung, daß die hiemit folgende, wiewohl in dem begrenzten Raum einer Zeitschrift nur fragmentarische Nachlese auf bem Bebiete ber Arbeiten für Zwingli vielleicht willfommen fein und nicht gang ohne Frucht bleiben werde.

T.

Es find besonders einige, wie uns scheint, bisher nicht genugsam beachtete Gesichtspunkte, durch deren Festhaltung das genauere Berständniß von Zwingli's Individualität und reformatorischen Bestrebungen, vornehmlich bei einer Bergleichung mit Luther, bedingt sein dürfte.

1) Eine burchaus charakteristische Eigenthümlichkeit Zwinglis besteht vor Allem in seinem lebenbigen Sinn für das menschliche Societätsleben in der Gesammtheit seines Umfangs, in der steten Beziehung seines Interesses auf ein sociales Ganzes, in der unterbrochenen Berknüpfung, in welche er das kleinere Ganze, für welches er jeweilig arbeitet, mit einem Größern und Allgemeinern zu setzen weiß. Auf jeder Lebensstufe läßt sich bei ihm jene Beziehung wahrnehmen; in ihren Ursprüngen aber liegt jene Berknüpfung seiner Sinnesweise mit dem Größern und Allgemeinern unzweiselhaft über Zwingli's Auftreten im eigentlichen wirkenden Leben weit zurück. Ueber die entscheidende Bedeutung der aus dem häuslichen Leben und der frühesten Jugenderziehung empfangenen Eindrücke für die spätere Entwickelung und Sinnesweise großer

Manner branchen wir hier tein Wort zu verlieren. Was ein jumal fo reich ausgestattetes Gemuth in jenen früheften Jahren aufgenommen, bas feinit und gahrt nach und fommt, fei es als fruchtbringenbe Rraft, fei es ale Urfache von hemmungen und Lahmungen, im fpatern Leben jum Borfchein. Man wird nicht behaupten wollen, daß die Jugenderziehung Luther's der Entwickelung einer abnlichen Sinnesweise gunftig gemefen fei. Die barte Schlägezucht in Saus und Schule, welche Luther burchgumachen batte, die Religiofitat ber fnechtischen Furcht vor Bott und fogar vor bem Beiland, bie ibm nach feinen eigenen Beständnissen anergogen mar, vermochten, abgeseben von Anderem. amar bie Reime einer großen und ftarfen Geele in bem Rnaben nicht zu erstiden. Luther's Bersoncharafter ging vielmehr aus einer folden herben Bucht, nachbem fie einmal glücklich übermunden war, nur um fo mehr jur Freiheit geftählt und ju gediegener Starte berangereift bervor. Aber für ben Anfang raubte fie boch Luther'n die Frifche und Freudigfeit in feinen Begiehungen gu Gott und Menichen; anftatt bas jugendliche Gemuth lebenbig ju erschließen, brangte fie baffelbe icheu in fich felbft jurud unb pflanzte jene Stimmung, welche endlich in feinem Bergicht auf bie weltliche Chrenlaufbahn, für welche er von feinem Bater beftimmt worden mar, in feinem Gintritt in's Rlofter und feinem Ausscheiben aus bem burgerlichen Leben und Beruf ihre alleinige Befriedigung ju finden glaubte. Ueber Zwingli's Anabenzeit feblen une leiber abnliche speciellere Berichte, wie wir fie über Luther namentlich ben Aufzeichnungen Rateberger'sa) verbanken. Aber mas wir bavon missen, bas gibt uns auch bie Erflärung, wie in bem jugenblichen Gemuth, ungeachtet ber Rnabe frubzeitig umgefehrt wie Luther nicht zum weltlichen Beruf, sondern jum Dienft ber Rirche bestimmt mar und unter bie Bflege eines geiftlichen Dheims fam, jene fociale Sinnesweife gepflanzt marb. Richt ein hervorstechenbes religiofes Element, fondern die Baterlandeliebe ift bei Zwingli das fruhefte Medium

a) Nenbeder, die handschriftliche Geschichte Rateberger's liber Luther und seine Zeit, Jena 1850, und der betreffende Artitel in Herzog's Theol. Realencyflopadie, Bb. 12.

awischen bem Ich und bem Allgemeinen. Sie wird in Anaben geweckt in einem Baterbaufe, welches ben aniehn Mittelpunkt bes lanblichen Gemeinwefens bilbete, welcher Baterbaus angehörte, und in welchem bas jugenbliche Gemut unberührt bleiben konnte von dem Reflex, ben bie öffen Angelegenheiten bes Lanbes gerade bamals bis in bie th Rreife, ja bis in bie armfte Butte marfen. Als Zwingli gi wurbe, mar noch tein Jahrzehnt verfloffen, feitbem bie Go ibre glorreichen Siege über Rarl von Burgund erfocten ! Ihrer Theilnahme an biefen blutigen Rampfen verbanti Lanbichaft Toggenburg, Die engere Beimath 3mingli's, ibre Befreiung von ber Oberherrlichkeit bes Abtes von St. & Wie oft mochte unter bem Dache bes Ammanns von Wil bon biefen Begebenheiten bie Rebe fein, und bem Rnabe legenheit gegeben sein, zu lauschen auf die Erzählungen bes! bon ben Siegen, welche bie Tapferkeit ber frommen Gibge nach felerlicher Unrufung Gottes über ben machtigen gen fochten hatte! Aber auch die Rehrseite dieser Begeben tonnte ber jugenblichen Wahrnehmung nicht fremb bleiben, lich einerseits bie Sabsucht und Ueppigkeit, welche in Folge ber lung ber reichen Rriegebeute unter ben Siegern angefangen einzureißen, andererfeite bie feitbem entzundete Begier, berfelb frobnen burch Gintritt in ben Solbnerbienft frember gurften welchen biefe unter lodenten Anerbietungen warben. in ber Note einen Zeitgenoffen barüber reben, wie bie ( bie Sittenreinheit, bie außere Unabhangigfeit ber Gibgem icaft bebrobt mar burch biefes Golbnermefen, meldes, wi oberften Rreisen bes Bolles ausgehend, bis in bie nieberften bi verlodend und verberbend wirfte a). Benna: biek Uebel !

a) Myconii narratio verissima civilis Helvetiorum belli (Capelli per modum dialogi congesta in Stäublin's und Tafchirust's' chiv I, 2. S. 41 ff. theilt über diese Materie Folgendes mit: Pension a principidus malum iam Helvetiam (ut nosti) sic ceperat, ut omi nihil nisi luxus esset et libido. Cum vitiis itaque prima congressimo cum fonte vitiorum. Conatus enim ille perpetuus abolere pi siones, malum tam pestilens, ut in Helvetiis quicquid unquam interpretatione, probi, iusti, humani totum haec pestis aboleverit, e diveno si

in ben Tagen, ale Zwingli Anabe und Jungling mar, ber Gegenftanb bes machsenben Unmuthes gerabe in jenen Regionen bes ehrenfesten und wohlhabenden Bauernftandes, zu beffen Bliebern Amingli's Bater gehörte, und in einzelnen Begenben ber Schweiz batte jener gerechte Unmuth ju Anfang bes fechszehnten Sabrhunberts fogar icon in fturmischen Auftritten ber lanbleute gegen bie berrschenben Oligarchieen sich Luft gemacht. Dieß waren bie Ginbrude, unter benen Zwingli beranwuchs, und bei ber Babrbeiteliebe, welche ihm ale hervorstechenber Zug nachgerühmt wird, tonnte ohne untindliche Frühreifigfeit eine Theilnahme an bem Allgemeinen, ein in feiner Art entschiedenes Urtheil überbie öffentlichen Calamitaten ichon in jungen Jahren fich bilben. Diejenigen unter une, beren Jugendzeit in bie Beriobe ber frangöfischen Berrichaft über Deutschland und ber nachfolgenben Freiheitefriege fiel ober ju beren Jugenbeinbruden noch bie unmittelbaren Nachwirfungen jener Periode gehoren, werden am leichtesten verftebn, mas bier gemeint ift. Go wenig fie auf ihre eigene Art von jugendlicher Antheilnahme an ben Geschicken Deutschlands, auf ihr lebenbiges Gefühl für bes Baterlands Unglud, Schmach, Noth, Gefahr und Sieg den Borwurf frühreifen,

tem quicquid est pravum, malignum, iniustum, ferum introduxerit. Novit vir bonitatis amans, quod iustitiae Dei non foret locus inter eam perniciem. . . . Et quamvis prima illa, quibus convenerit nobis cum regibus quibusdam, a recto non ita multum abfuerint, posteriora tamen sic libertatem exemerint, ut iam non liberi Helvetii, sed miserrimi principum servi condigne vocaremur. . . . Obligavimus nos ad votum principum, certo militum numero conducto, unde unde colligerentur. In causa fuerunt annuae pensiones privatis distributae. Per hoc effectum, nam potentes erant, ut quicquid illi peterent, nos reciperemus. Auch unter bie geringen Leute wird Gelb ausgestreut. Tum iuventus a laboribus educi, non statim contra hostem aliquem, sed ad otium, nam initio distribuebantur in civitates, ut audito, quod Helvetii adessent, hostes principis a bello inferendo deterrerentur. Sic pacata fuerat principis ditio: illi vero corrumpebantur otio. . . . Ubi domum redierant, otio iam adsueti, coronatis pleni, nihil norant nisi voluptatibus indulgere, bibere, ludere, saltare, libidinari et pessimo exemplo seducere alios; sed et contemnere vere dicere liceat omnem honestatem: hoc est, ut uno verbo dicam, sic vivere domi, quemadmodum fort didicerant. Aehnlich Bullinger, Ref. Gefchichte, Bb. 1. S. 4.

anticivirten Befens tommen laffen werben, ebenfo wenig werden fie Zwingli's innige Betheiligung an ben vaterlandifden Dingen migverftehn, welche nicht minder gefunden und naturwüchsigen Ursprungs war. Nur ba verbient jene Antheilnahme ben bezeichneten Borwurf, wo sie aus einer forcirten Berftandes entwickelung ihren Urfprung nimmt und in altklugem Raifonniren verläuft, nicht aber wo fie burch bie fittlichen Ginbrude ber Weltbegebenheiten erzeugt wird und auf dem lebendigen fittlichen Bathos ber Jugend für Ehre und Schmach, Recht und Unrecht, Die Scheinbluthe folch' forcirter Ber-But und Bofe rubt. ftanbigfeit fallt fruhzeitig ab und bringt es felten gum wirflicen Mannesalter ber Berftanbigfeit. Die lebenbige Regfamfeit bes sittlichen Inftinkte bagegen ift eine wirkliche Blüthe, auch wenn fie erwacht an einem Gegenstand, welcher nach feinem Gefammb umfang noch über bie jugenbliche Beurtheilungefraft binausliegt, und bringt zu feiner Beit bie Frucht jenes ebenfo machtigen, als gebiegenen fittlichen Ernftes, mit welchem man fpater Zwingli an ber vaterlandischen Aufgabe arbeiten fieht. Diefer Sinn begleitet Zwingli fortan burch's Leben, burch alle Stufen und Wirfungs freise beffelben hindurch, bis bie lettern fich immer mehr erweitem, bas Wirken innerhalb bes amtlichen Berufes fich bectt mit bem providentiellen Birken für bas Große und Allgemeine, und bas früh erwachte sociale Interesse sich vollendet in der reformatorischen Aufgabe. Es murbe ein großer Fehler fein, biefe Seite ber Entwidelung Zwingli's zu überfehn ober zu unterschaten. aus ibr erklart sich junachst bie ebenso innige, als natürliche Berflechtung feiner firchlich = reformatorischen mit feinen patriotischen Intereffen. Es tann gegen ibn ber icon von Zeitgenoffen geborte Borwurf nicht erhoben werben, er babe fich in Ungelegenbeiten gemischt und in Regionen zugebrangt, welche bem geift lichen Berufe fern liegen. Denn abgefebn von ber Frage, ob Baterlandsliebe etwa bloß als beibnische Tugend gelten foll. laft fich ba von einer unbefugten und tenbengibfen Ginmifdung nicht reben, wo es fich um bie Pflege, um ein Auswirten von Intereffen hanbelt, von benen wir von Rinbesteinen an erfüllt gewefen find, die gu unfern primitivften Lebensintereffen geboren.

Aber nicht bergleichen fteht bier in erfter Linie. Die bobe Bebeutung ber focialen Sinnesmeife Zwingli's wird erft volltommen ermeffen mit ber Ermägung, wie viel bie fruhe Bewohnheit lebenbiger Ginreibung in ein größeres Banges, einer unbefangenen, begeifterten hingabe an allgemeinere Zwede bagu beitragt, ben naturlichen Egoismus in allen feinen Beftalten nieberauhalten, wie fie namentlich fcutt gegen Ifolirung in Stanbesund Fachintereffen, ein gesundes Begengewicht bilben bilft gegen bie fcweren Bersuchungen boctrineller Eigenlebigfeit, bewahrt bor Berfentung in religiöfen Selbftgenuß und ein Bemuben um bie reine Bahrheit, bas für biefe am Ende gleichwohl feinen anbern 3med fennt, ale in getrofter Buverficht auf eine vermeinte Selbstawectlichfeit fich immer nur um Die eigene Achse gu breben; wie fie eine prufenbe - Bachfamteit rege erhalt über bie Wirfungen ber eigenen Ibeenwelt beim Binausgeben in bas wirkliche Leben, aufmerken lehrt auf ihre Berwirklichung im gesellschaftlichen Organismus; wie fie endlich benbigen Gifer bie Sand bietet, aber auch aus ihrem angesammelten Schat von praftifcher Beisheit, Rlugbeit, Umichaulichkeit und besonnener Dagigung bie Mittel barbietet und bie Wege Beigt gur Ausgestaltung bes Evangeliums in ber Societat. Mit einem Wort: biefe fociale Sinnesweise ift es gewesen, welche Zwingli befähigte gur-Bofung einer nicht lediglich theologischen, lebrhaften, fonbern einer firchlich-focialen Aufgabe.

2) Bon seinen resormatorischen Erkenntnissen verdankte Luther sast nichts einer eigentlichen Unterweisung durch Andere. Ohne eine Führung durch Lehrer hatte er sich an der Handere. Ohne eine Führung durch Lehrer hatte er sich an der Hand der Schrift aus seiner kirchlichen Befangenheit und mönchischen Blindheit Schritt für Schritt bis zu jenen Erkenntnissen — man darf den Ausdruck wohl gebrauchen — hingetastet, welche von da an in so großartiger Weise in ihm ihren Bertreter finden. Als ihm Melanchthon's gelehrte Hüssen und Einflüsse zu. Gute kamen, war für Luther die innere Krisis in der Hauptsache schon vorüber. Ganz anderer Art war die Erziehung Zwingli's zum Reformator gewesen. Er hatte in der Theologie bereits den Unterricht eines solchen Lehrers genossen, wie Thomas Whttenbach von

Biel war. Es ist bekannt, mit welcher Hochachtung und Singebung Zwingli biefem gelehrten und frommen Lehrer folgte und was er 1503 bereits aus feinem Munbe zu boren bekam. Multa. bezeugt Leo Juda), ber Mitschüler Zwingli's bei Buttenbad. quae posteris temporibus ab aliis prodita sunt, providebat et praesagiebat, ut de indulgentiis papisticis et aliis rebus, quibus Romanus pontifex stultum mundum aliquot iam seculis dementaverat. Er pflegte auch jungern Mannern voraus zusagen, wie Rub. Balther, Zwingli's Schwiegerfohn, er gahltb), bag bie Zeit nicht mehr ferne fei, ba bie fcolaftifche Theologie muffe abgethan, und bie alte Lehre ber Kirche ernenent werben, wie fie von den rechtgläubigen Batern aus ber beiligen Schrift überliefert ift. Begen ben Ablag bat er eifrig gerebet. Seinen Schuler Zwingli fpornte er jum Lefen ber beiligen Schrift an, und wenn Zwingli verfichert, er habe von Whttenbach querft gelernt, bag Chrifti Tob bie einzige Bezahlung für alle unfere Gunben fei, fo zeigt er uns felbst ben Weg zu ber Quelle ber Ueberzeugungen, bie er als Mann verfocht o). Somit bat

a) Giefeler, Rirdengeschichte, Bb. 3. 1. G. 131.

b) Cbenbaf. S. 132.

c) Stabl, Entgegnung, S. 6., fucht bas in bem Bericht über 28 pttenbad enthaltene Beugniß fur bie frubzeitige Unterweisung Zwingli's in ben evangelifden Seilemahrheiten burch bie Bemerfung gu entfraften: "Daß Chrifti Tod allein und nicht Pfaffen und Dieffe und Balfahrten unfere Bezahlung ift, tonnte man bamale zweifelsohne nicht blog bei Byttenbach, fonbern an vielen Orten boren. Aber wie biefe Bezahlung uns gu Gute fommt, welches bie Bebeutung bes Glaubens ift, bat 3wingli bei Whttenbach nicht gehört ober (!!!) er hat es wieber vergeffen." Es erwedt fein gutes Borurtheil, eine zuversichtlich ausgesprochene biftorifde Affertion, wie hier gefchieht, im gleichen Athem wieberum in eine Alternative aufgelöft gu febn. Gefett aber auch, man babe bamals Aeugerungen wie die myttenbach'sche wirklich an vielen Orten boren fonnen, fo ift ber Ginn, welchen biefelbe in Byttenbach's Mund batte, wohl hinreichend verbilirgt theile burch bie bem evangelifden Lehrbegriff zugethanen Dlanner, burch welche fie ber Nachwelt aufbewahrt worben ift, theile burch bie Dertlichkeit, an welcher fie gefcab. Denn baf im bafel'ichen Clerus icon fruhe und befonbers um bie Beit Byttenbach's auch fonft Spuren einer tiefern evangelifden Beileertenntnig berbortreten, wie nicht eben "an vielen Orten", ift langft nachgewiefen. Bergl. Bergog, Leben bes Joh. Defolampabius, S. 39 ff.; Sagenbach, Leben bes Joh. Defolampabius, S. 34 ff.

3mingli fein Studium ber Theologie mit feften Befichtspunkten begonnen, mit miftrauifcher Rritif gegen bie Scholaftifer, gegen bas gange Spftem ber romifchen Lebre, mit ber Ueberzeugung, baß bie reine Lehre weiter zurüdliege und bag bie Schrift alleinige Quelle ber Bahrheit fei a). Sene Gefühle unbegrenzter Chrfurcht vor ber Institution ber Kirche, wie sie in Luther lebten, barf man . baber bei Zwingli nicht fuchen; fie tonnten in ihm nicht Wurzel geschlagen haben. Seine Stellung zu berfelben mar von vornberein eine fühle, fritisch-nuchterne; er fant fich in ben Organismus ber Kirche, aber er lebte nicht barin. Stellte ibn auch ber Standpunkt, welchen er einnahm, ber Rirche nicht entgegen, fo boch gegenüber in einem nicht mehr zweifelhaften Bewußtfein bes Unterschiebs amischen seinen Ueberzeugungen und bem romischen Dogma. Genug: bas, mas bei Luther erft bie Frucht langen . und ichweren Ringens gewesen mar, wurde Zwingli'n icon fertig entgegengebracht, bie innere Unabhängigfeit von ber Autorität ber Rirche, mar bei ihm icon bie Mitgabe feiner theologischen Erziehung.

So viel ift gewiß, baß eine formelle Losreißung von ber Gemeinschaft ber römischen Kirche, wenn sie ihm geboten schien, Zwingli'n keinen innern Kampf kosten konnte; nicht minder, daß, wenn er sich einmal zu einer Absage dieser Art entschloß, diese Absage sicher eine ernste und gründliche war. Um so wichtiger ist es, sich die Impulse klar zu machen, durch welche schließlich diese Absage herbeigeführt wurde. Sie kamen, wie bei Luther, mehr von Außen, als von Innen.

3) Die Studien beider Männer treten in gewissen Perioden ihres Lebens bestimmter als bisher unter die Antriebe eines gewissen Pslichtgefühles, welches aus der amtlichen Stellung beider erwächst. Bei Zwingli beginnt diese Periode schon 1506 mit dem Antritt seines Pfarramts in Glarus, bei Luther 1508 mit seiner Anstellung an der Universität Wittenberg und namentlich 1512 mit Annahme der theologischen Doctorwürde und der damit verbundenen Verpflichtung auf die Bibel. Wie merkwürdig

a) Sigwart, Ulrich Zwingli, S. 12.

individualifirt fich aber auch biefes gemeinsame Bflichtgefühl Manner je nach ber befondern Natur ihrer Reigungen und M Es verleibt ihren praktifchen Beftrebungen einen unterfci Charafter. Bahrent Luther, feitbem er Lehrer ber Phili geworben ift, anfangt, fich mit einer gemiffen Bitterfeit geg felbe gu erfullen, vertieft fich 3mingli um biefe Beit net Bibel in die Schriften bes Bicus von Mirandola. Gig hat gezeigt, wie groß ber Einfluß bes Bicus auf Zwingli' logischen Ibeengang geworben ift. Aber mas er um bie ftubirt, die Philosophie wie bas neue Testament, insbe bas Evangelium Johannis und bie paulinischen Brief ftubirt er für prattifche 3mede. Er lernt, um zu lehren, predigen, um burch Erfenntnig ber Wahrheit ein driftliche zu pflanzen .). Denn - erzählt Mitconius im Leben 3 - percipiebat, quam multa nosse oporteret, cui mt docendum Dei gregem commissum esset, inprimis sc Dei necessariam — tum orationem. Die Ausbildung ji biger ift ihm eine hauptangelegenheit, vornehmlich zu biesel ftudirt er bie Classiker. Luther bat umgekehrt um bi zu allem Andern mehr Neigung als zum Predigen; er n genothigt werben. Um fo eifriger ift er in Beftreitung ftoteles und ber icholaftifchen Schulbaupter; felbft it Prebigten läßt fich ber Ginflug ber überwiegenb theo Richtung feiner Studien fpuren. Auch fie fteben zwar u Antrieben einer Amtspflicht, bes Unterrichts ber afab Jugend. Wie aufrichtig ift bie Freude, welche Luther an ben Tag legt, bag an ber Universität sichtlich bie ? jener Saupter und bamit auch bie Babl ber Brrthumer nehmen begriffen ift, welche unter bem Schut jener bi verbreitet maren! Aber ber Ratur ber Sache, wie perfi Beburfnig gemäß ftubirt Luther, naber betrachtet, boch ! bem Intereffe fich felbst innerlich mehr Licht ju verschaf bie Wahrheit zurechtzustellen, als, wie Zwingli, zugleich ! Bedanken an eine Berwerthung bes Bewonnenen auf bi

a) Sigwart, Ulrich Zwingli, S. 13.

biet ber firchlichen Braxis. Beibe Manner befinden fich am Solug ihrer Borbereitungszeit auf einem Standpunkt, welcher fie mit ber firchlichen Autorität unvermeiblich batte in Collisionen verwideln muffen, wenn fie barauf ausgegangen maren, ibn gerabezu polemisch zur Geltung zu bringen. Aber febr abmeidenber Art ift auch bier bie Richtung, in welcher bei Luther und bei Zwingli ber beginnenbe Abfall jum Borfchein tommt. Bei Luther wankt sichtlich bas Bertrauen zu ber maßgebenben theologischen Autorität, aber bie firchlichen Gebrauche und Ordnungen find um jene Beit noch in teiner Beife Begenftand feines prüfenden Nachdenkens geworben. Zwingli bagegen, ber Pfarrer, nimmt baran ein febr nabeliegenbes Intereffe. Er hat bamals nicht nur icon jene Brunbfage über Bufe, Gunbenvergebung aus Gnaben und Gerechtigfeit aus bem Glauben in fich gur Reife gebracht, welche wir fennen lernen werben und beren Reime er ohne Zweifel bereits Wyttenbach verbankt, fondern hat auch bie Pflicht ber alleinigen Berehrung Gottes lebendig ertannt und folgerecht sowohl von ber Bermerflichkeit bes Berkbienftes, als ber Unzuläffigfeit ber Beiligenverehrung, bes Reliquiencultus, ber Ballfahrten und ähnlicher Uebungen ber firchlichen Frommigfeit fich überzeugt. Bas bas Bervortreten beiber Manner mit ihren Ueberzeugungen betrifft, fo ift Luther's Saltung innerhalb feiner Sphare icon entschiebener aggressiv. Aber biefe Art von Saltung gegenüber ber überlieferten theologischen Doctrin ift zu Unfang bes sechszehnten Jahrhunderts etwas so gar Ungewöhnliches nicht, vielmehr ein abschätiges Urtheil über die scholaftische Theologie und Philosophie fogar in Rom etwas fo häufig Borkommendes, daß Luther's freiere Bewegungen gar nicht als eigentliche Provocationen gegen bie Rirche in Betracht fommen. 3mingli bagegen ale Pfarrer in Glarus vermeibet eher Unlaffe, burch Bervortreten mit feinen Ueberzeugungen Unftog ju geben, als daß er folche gesucht hatte. Glarus ift, wie fich zeigen wirb, für Zwingli bie Bilbungeftatte eines tiefern religiöfen Ernftes und zu mehrerer Rlarheit und Bestimmtheit reifender Ueberzeugungen. Bas fein Berbaltniß zur Gemeinde betrifft, fo melbet Myfonius ausdrücklich: Interea gratiam evangelicam

ita promulgabat, ut de ceclesiae Romanae abusu nikil wil admodum parce commemoraret. Volebat veritatem cognitam in cordibus auditorum agere suum officium: nam veis perceptis et intellectis haud difficulter falsa cognoseimus). Genug: nicht etwa ein polemisches Berhältniß zur Kinche, serbern seine Stellung zu ben politischen Machthabern bes Cantons als Gegner bes beabsichtigten Werbvertrages mit Frankricht bie Ursache, daß Zwingli das ansehnliche Pfarramt auszugebn und an dem Wallsahrtsort Einsiedeln eine untergeordnete Bildelle anzunehmen genöthigt ist.

4) Aber wie wichtig wird für ibn ber mehrjährige Aufentich an einem ber Mittelpunkte bes romischen Aberglaubens! De Berfetzung nach Ginfiebeln ift für Zwingli, was für Luther i Berührung mit Tegel nach beffen Auftreten in ber Rabe wu Wittenberg. Beibe fühlen baburch zum ersten Dal fich 📫 gerufen zum reformatorifchen Sanbeln. Inbeffen wie vericien motivirt und vorbereitet ift biefes Handeln bei Diesem und ich Rur einzelne betrübenbe Wahrnehmungen, welche a ber begrenzten Region bes Beichtstuhls bis in bie stille Belle be Monche und Gelehrten vorgebrungen, find es, welche guther ben Blan rufen. Es ift lediglich ein einzelner Buntt, an welche fein Beugeneifer erwacht, und, fachlich betrachtet, in wie befte bener Form und Abgrenzung! Gine magige Unterftutung w Seiten ber firchlichen und weltlichen Obern, wie fie 3winf 1519 gegen Samfon zu Theil wurde, ein gewiffes Dag von the beit auf Seiten seiner Begner, wie fie bie Curie ebenfalls 3ming gegenüber einzuhalten für gut fanb, -- und wer weiß, ob Butter nicht ein gehorfamer Sohn ber Rirche geblieben mare! 3mingli b gegen, welche Ausbeute von Erfahrungen und Ueberzeugungen, von benen Luther's Seele um jene Zeit noch teine Abnung batt, brachte er aus Bfarramt und Studien, aus bem Relblager aus der heimath nach Ginfiebeln mit und welche Summe te neuen tam an bem Wallfahrtvort bingu! Bisber batte er beitnisches Wefen im Boltsleben vor Augen gehabt und belämpfi;

a) S. 9.

bier tam bingu beibnifches Wefen in ber Religion felber. Der Menge gegenüber, welche an ber Stätte bes Aberglaubens aus Nabe und Ferne jahrlich, wochentlich, ja taglich ab- und zuftromte und welche er mit feinem Borte nur ein einziges Mal zu erreichen zufrieden fein mußte, tonnte er Bewiffens halber nicht fcweigen. Aber auch bier läßt fich Zwingli noch nicht zu einem aggreffiv-polemifchen Borgeben treiben. Er thut taum wie Luther, welcher aufängt, gegen ben Ablag "fauberlich zu predigen" und bie Leute ju belehren, "bag man Befferes thun konne, bas ficherer mare, benn Ablag lofen". Er begnügt fich auch bier, bas lautere Wort Gottes nach bem jeweiligen Degevangelium bes Tages zu predigen a) und wider ben verberblichen Aberglauben wirten zu laffen, und bewegt burch fein Prebigen bekanntlich Biele gur Umtehr von ber Ballfahrt. Aber bei einer abnlichen Burudhaltung es bewenden ju laffen, wie im Pfarramt zu Glarus, in welchem er auf mehr als einem Wege ben Folgen ber in ber Stille langft erfannten Irrthumer und Digbrauche ber Rirche batte prattifc begegnen konnen, vermochte er in Ginfiebeln nicht mehr. Nur fehrt er fich nach einer anberen Seite, als ber Bemeinbe. Er ermahnt 1516 in einer Bufchrift ben Bifchof von Conftang, bas flare Wort Gottes in feinem Bisthum frei predigen zu laffen und Digbrauche und Aberglauben in ber Rirche abzuthun, widrigenfalls er und feine Freunde nicht umbin konnen murben, die Wahrheit an's Licht zu stellen und bem Brrthum zu wiberfechten. Aehnliche Berfuche macht Zwingli bei bem Carbinal Schinner und bem papftlichen Legaten Bucci. Es

a) Zwingli's Uslegen ber Schlußreben von 1523, Berte I, 253. Ein heftiger Gegner, Salat in f. hanbschriftl. Beschreibung (bei Schuler S. 357.), sagt Zwingli in Einsiebeln nach: "Er fing an zu rütteln, boch so listiglich, baß er nicht zu begreisen war, bazu man sich keines anbern, bann bem Christenglauben gemäß und gleich versehen hätte." Zwingli's berühmte Predigt am Tage ber Engelweihe, von welcher Bullinger, Resormationsgeschichte I, 8., berichtet, und in welcher berselbe gegen Heiligenverehrung, Ballsahrten und Gelübbe eisert, fällt bekanntlich nicht in biese Zeit, sonbern in das Jahr 1522, wo Zwingli und Leo Jud zur Engelweihe in Einsiedeln predigten. Gieseler, Kirchengesch. III, 1. S. 138.

ift ihm ber Mühe werth, die Probe anzustellen, ob von der Hierarchie selber noch etwas zu erhoffen sei. Die Mühe zigt sich als verloren. Aber Zwingli hat von seinen vergeblichen Bersuchen wenigstens den Gewinn, daß er dieß nun bestimmt weiß. Er ist in Betreff der Kirche wieder um eine Ersahrung reicher als Luther und unterhält sich schon in Einsiedeln mit Capito de deiiciendo Papa a).

5) Was den sachlichen Erwerb betrifft, welchen 3wind und Luther aus ber Periode bavon trugen, welche ihnen mi bem Willen Gottes zur Borbereitung auf ihren reformatorifden Beruf bienen follte, fo ift man-awingli'scher Seits gewohnt ge wefen, ber unabhängig von Luther gewonnenen Uebereinstimmung mit Letterem in allen Sauptpunkten ber religiöfen Uebergengmi fcon frubzeitig einen zuversichtlichen Ausbruck zu geben. Se äußert fich Zwingli fcon 1523 babin: "Luter ift, als mich be bunkt, fo ein treffenlicher Striter Bottes, ber ba mit fo großen Ernft bie Gidrift burchfundelet, als bheiner in tufend 3on uf Erben je gibn ift, - und mit bem mannlichen unbewegter Smut, bamit er ben Papft von Rom angegriffen bat, ift im bheiner nie glych worben, ale lang bas Papftthum gewähret i boch alle anbren ungescholten." Zwingli will zwar nicht wi Luther benamt fein; "benn", außert er, "ich feiner lehr # wenig gelefen hab, und hab mich oft finer Bucher mit Stuf ? maffet (enthalten), nur bag ich ben Bapftlern gnug thate. ich aber finer Gichrift gelesen bab (fo vil Dogmata, Beft und Meinungen, und Sinn ber Gidrift antrifft: be finer Spanen nimm ich mich nut an), bas ift gemeinlich fe mi besehen und gegründt im Wort Gottes, bag nit müglich ift, baff abein Creatur umteer" b). Aehnlich einer ber beften Ropfe m genauesten Beobachter aus bem zwingli'schen Rreis, ber bernife Stadtschreiber Balerius Anshelm: "Gloch im Ingang bif 340 [1519] - ift bem ftarten Luther machtig augetreten ber f Ulrich Zwingli. . . . Hat auch diß felig Fürnehmen fber Priff

a) Giefeler a. a. D. G. 138,

b) Uslegung bes XVIII. Art., Berfe I, 255.

alleift des Wortes Gottes] mit folicher Frucht erstattet und usgeführt, bas ba, wie zu Bittenberg, schnell ein munderbar großer Bulauf, Gottes Bort ju boren, ift worden, und ein Achtung, als ob Luther und Zwingli, fo boch enandern wht gelegen, und boch nur von Sorfag bekannt, abgelernete Lehr predintint, und ber Sach vereint marint. Da aber die göttliche Wahrheit flarlich anzeigt und bewhft, bag mo ihr Wort nach ihrem Beift luter gehandlet wird, bag es um und um ihm felbst gloch, und um glyche Lehr, Glauben und Frücht gebare und bringe" a). bem Aufflammen bes Sacramentstreites bat es freilich bas ftricte Lutherthum in feinem Intereffe gefunden, Die bier fo ftart bezeugte Glaubenseinheit zwischen beiden Reformatoren in allen andern Buntten in Abrebe ju ftellen, ober, wie bieg von Stahl geschehen, nur als eine erft mit der Zeit durch Luther's theologifche Einwirfung auf Zwingli bis auf einen gewiffen Grad bergeftellte gelten zu laffen. Fur eine nicht burch Barteiintereffen befangene Betrachtung bagegen legen fich bie Beweise enger Bermanbtichaft ber Meberzeugungen beiber Manner zahlreich und beutlich genug an ben Tag. Ueberall begegnet man objectiv benfelben Bedanten, nur in verschiedenem Grabe ber subjectiven Durcharbeitung und bier und ba in unterschiedener Art der theologischen Bermittelung. Inobesondere jene innere geiftliche Logung von bem Joch bes Gefetes ju ber Freiheit ber Rinber Gottes in ber Rechtfertigungegnabe ift nicht etwa eine Errungenschaft Luther's allein, fonbern auch Zwingli's. Man tann fich über Diefen Artitel nicht bestimmter aussprechen, als es 3mingli 3. B. in folgenden Worten thut: Christus haec omnia perpessus Quod si nostris operibus aut nostra innoest pro nobis. centia mereri salutem potuissemus, frustra fuisset mortuus. Gal. 2, 21. Potest ideirco Evangelii ratio nune breviter sic capi.... Est enim Evangelium, quod in nomine Christi remittuntur peccata: quo nuncio laetiorem nunquam intellexit ulla mens...... Cum enim per poenitentiam homo in cognitionem sui venerit, nihil nisi desperationem ultimam

a) Balerius Anshelm, berner Chronif, V, 368.

i

i

1

1

•

1

ì

invenit. Unde iam cogitur se omni parte diffisus ad misericordiam Dei confugere: quod ubi coeperit, terret iustitia. Iam Christus ostenditur, qui iustitiae divinae pro nostris admissis satisfecit. Ei ergo quum tunc fiditur, salus invenitur: ipse enim est misericordiae Dei infallibile pignus. Qui enim filium pro nobis expendit, quomodo non omnia nobis cum illo donabit? Rom. 8, 32. Terrent igitur iustitia Dei et mens sibi omnium malorum conscia. Quid enim non omnes cogitamus et consultamus? quas non versamus spes voluptatum, rerum gloriaeque cupiditatis? Unde quum sic terreant iustitia eius, ad quem properamus, conscientia nostra, quae properantes in desperationem adigit, succurrit huic angustiae Christus Dei filius: hoc enim redemptore, hoc advocante, hoc pro nobis omnia impendente, licet omnia apud patrem sperare a). Wie ware auch ohne einen hoben Grab von primitiver Uebereinstimmung zwischen Beiben bie Thatsache au erklaren, bag Zwingli in jenen Ausbruden lebhafter Anerkennung von Luther rebet, wie möglich, bag 1529 in Marburg in wenigen Tagen ein Confensus zwischen Schweizern und Sachsen formulirt werben tonnte, welcher fich mit Ausnahme bes Abendmahls über alle wichtigeren Lehrpunkte erstrecte? Dabei braucht ber Unterschied zwischen beiben Reformatoren nicht überseben zu werben. Luther bat fich feinen Glaubensbefit burch fcmere, beiße Rampfe errungen. Gin Beburfnik feines inwendigen Menfchen bat ibn auf gemiffe Lehrstude, welche bas Wefen bes driftlichen Gnabenheils im Gegenfat ju ber jubifden Werkgerechtigkeit am bestimmtesten ausbrucken, bingeführt zum Troft für fein zerriffenes Gemuth. Die allem gefetlichen Befen ein Enbe machenbe Lehre von ber Rechtfertianna burch ben Glauben an ben Berfohnungstob bes Erlofers mar fein theuerftes Eigenthum geworben, und zwar biefe Lebre rein für sich und in ausschließlicher Anwendung auf sich, bevor er

a) Commentar de vera et falsa rel Opp. III, p. 198. 194, vergl. mit p. 198. Uslegung des XV. Art. nach Marc. 16, 16.; Werfe I, 208., fiber die Bebeutung und Natur des Glaubens.

ibre Confequengen für bie bergebrachte firchliche Doctrin und ihren Bufammenbang mit einem gangen Shftem von neuen Erfenntniffen auch nur abuete. Er bat fie junachft gemiffermagen für fich felbst entbectt, b. h. aus jahrhundertlanger Bernachläffigung wieber an's Licht gezogen, ftellt fie aber ebenbefhalb fo entschieben in ben Borbergrund, bag er mit ber Reit von ibrer Grundlage aus erft alle weiteren evangelischen Ertenntniffe gewinnt und fich vermittelt. Bon Zwingli bagegen werden wir gerabe in biefer Beziehung weiter unten Qude reben laffen. Dier nur fo viel, daß von ihm weber fich behaupten läßt, daß er jene Lehre aus einem subjectiven Bedurfnig von abnlicher Tiefe gesucht, noch bag er fie für fich ervbert und von Neuem Go weit fie nicht in Whttenbach's an's Licht gezogen babe. Unterweifung ihm entgegengebracht worben ift, bat Zwingli fie einfach ba geschöpft, wo er überhaupt die lauteren Quellen driftlicher Wahrheit mußte. Er bat ffe in gleicher Reihe mit anberen Bahrheiten gewonnen burch bie rubige, betrachtenbe, forschende und prufende Arbeit bes Bibelftudiums. Jene Luther'n fo wirksam beruhigende Ueberzeugung, bag wir nicht burch unfere Werte unfere Seligfeit von Gott verbienen konnen, fonbern bag ber Gerechte seines Glaubens leben wird, ift auch fur 3mingli ber Mittelpuntt evangelifcher Beileertenntnig. Aber nicht ift fie, wie bei Luther, weber fein fruhefter, noch viel weniger langere Beit fein eingiger unterscheibenber religiöfer Befig. Bielmehr besteht gerade barin bas Abweichenbe feiner religiöfen Erkenntnig. entwickelung von berjenigen Luther's, bag fie von Unfang an weit weniger fragmentarisch ift, baß feine Ertenntnisse von Unfang an nicht bloß vereinzelte finb, an benen fich fein inmenbiger Menich festjaugt und auf lange Zeit bin genugen läßt, fonbern bag fie icon im Beginn ale Glieber fich einreihen in eine größere Rette mit anberen gleichzeitig gewonnenen, welche bem mahrheitedurftigen Geift von nicht minberem Berth find. 3mingli's reformatorifches Erkenntniggebaube ermachft nicht aus ber Reproduction gemiffer vernachläffigter biblifcher Ibeen, fonbern ber gange Reichthum ber Schrift, ben er vor fich ausgebreitet fieht, wird von Zwingli ausgebeutet und zu einem geschloffenen

Bangen ber Erfenntnig verarbeitet. Er ftellt auch nicht ein ein gelnes Lehrstud als bas principale voran, fonbern bas Brincipale ift ihm die "Klarheit und Smuffe bes Worts Gottes" .), Dit ber Leuchte beffelben tritt er beran an bas überlieferte Rirchenthum und scheibet an bemfelben bas Falfche von bem Bahren. Darum ift fein reformatorifches Borgeben nicht blof planmakiger. entschiebener und ftrenger im Bergleich zu ber genialen Sorglofigfeit, mit welcher Luther bestehen und gemabren lagt, mas nicht geradezu mit bem principalen Lebrstud unverträglich fic ermeift, fonbern auch feine gange Dogmatit, fo wenig fie in gewiffen Theilen bie Tiefe Luther's erreicht, vollständiger, einheitlicher und harmonischer. Schon fruhzeitig muß Luther bie Erfahrung machen, bag bie Bredigt vom Glauben allein nicht unter allen Umftanben für bie große Menge fich guträglich ermeift. weil die Leute badurch von Bucht und Ordnung fich bispenfirt halten b). Schon die Bisitationsartitel feben fich baber befannter maßen genöthigt, in Betreff ber Rechtfertigungelehre einzulenten. Aber ein fo überwiegend individueller Ton, von maggebenben Autoritäten in Geftaltung ber Frommigfeit einmal angeschlagen, schließt fich in ber Regel nicht mit anberen Tonen fo raich m einem harmonischen Accord zusammen, als man vielleicht ju munichen findet. Defhalb hat nicht blog Luther felbft zu flagen über thatfachliche Aeußerungen von Gefetlofigkeit in feiner witter

a) Sehr richtig bemerkt Gaß in seiner Geschichte ber protestantischen Dogmatik (einem Buch, welches an feinen und treffenden Bemerkungen über
die Entwickelung der Reformation und des Protestantismus von keinem
Werke ähnlichen Inhalts übertroffen werden durfte), Bb. 1. S. 83., von
der schweizerischen Resormation: "Man hatte mehr kritisch und reinigend
nach der Schrift, als durch Reproduction gewisser vernachlässigter biblischer Ibeen und Boranstellung positiver Sähe reformirt. Wie consequent wird das biblisch Ungerechtsertigte gestrichen! Wie sichere exegetische Resultate liesern die öffentlichen Religionsgespräche, wie entscheidend endigen die Disputationen, während sie in Deutschland oft nur
die Wirkung haben, Eindruck zu machen, die Parteien und ihren Geist
zu prüsen!"

b) Bergl. Die Meußerung, welche Cberlin von Gungburg aus Litter's Mund bariber borte, bei Rante, beutiche Gefchichte, Bb. 2. 6. 36.

c) Giefeler, III, 2. S. 137.

berger Gemeinde, fonbern auch bie principielle Gefetesfturmerei Aaricola's und Amsborf's thörichte Erhipung, wiber bie guten Werke bleibt bem lutherischen Lehrfreis nicht erspart. ber Concordienformel tommt die Materie vom Berhältnif awischen Glauben und Werken theoretisch zum Abschluß. Für ben zwingli's ichen Lehrfreis bagegen bat es eines folden Umweges burch allerlei Brrthumer nicht erft bedurft. Die breitere Basis ober genauer ber meniger blog aus ber individuellen Seelenerfahrung beraus gemählte Standpunkt Zwingli's auf bem Boben ber Schrift erlaubt ibm nicht, bas, mas bort neben einander ftebt, auch nur für einen Augenblick in ber Weise von einander ju fonbern, wie Luther zu thun fich gewöhnt hatte. Sebr richtig bemerkt Baga) von ber Rechtfertigungelehre in Zwingli's Commentar de vera et falsa religione: "Aus bem Glauben tommt auch bier bie driftliche Bemahrung ...., aber biefen Glauben beftet Zwingli weber fo birect an ben Act ber Rechtfertigung, noch . scheibet er ibn mit lutherischer Scharfe von ben Werfen, zieht ihn vielmehr fogleich in bas Element ber Beiligfeit und prattifchen Thatigfeit binein. Gine Beforgniß, in Bertheiligfeit gu verfallen, findet nicht ftatt, ba bie Frommigfeit von vornberein nur als res und experimentum bestehen fann." Auf lutherischer Seite blieb bie Bewohnheit Zwingli's und feines Lehrfreifes, bas Dogmatifche und bas Ethifche einander fo nabe ju ruden, als möglich, und beibe organisch zu verbinden, nicht unbemerkt. Denn Melanchthon berichtet bem Churfürsten Johann von bem marburger Gefprach unter Anderem Manches von "unschicklichem" Reben und Schreiben ber Schweizer in ber Rechtfertigungelebre, nicht genugsamen Treiben bes Glaubens u. bgl.

"Nun haben sie", fügt er hinzu, "Unterricht in biesem Artikel von uns, so viel in ber Gil geschehen mögen, empfangen. Je mehr sie bavon höreten, je baß es ihnen gefiel, und sind in allen diesen Stücken gewichen, wiewol sie zuvor öffentlich anders geschrieben" b). Allein das Bisherige zeigt, daß Melanchthon's

a) Befdichte ber protestantischen Dogntatit, 1, 97.

b) Giefeler, III, 2. G. 147.

Diek war ber Standpunkt Zwingli's, als er Burich, bem "forberiften und oberiften Ort ber Gibgenof bem Schauplat feiner eigentlichen reformatorischen ! berufen wurde. Luther hatte bis zu jenem Jahre bin Aufmerksamkeit von gang Europa auf fich gelenkt. & bagegen mar bis babin außerhalb ber Grenzen feine lanbes noch taum etwas verlantet. Wie verschiebe maren bie Anlaffe, burch welche bie beiben Dann Rampfplat gerufen worben waren! Seit ber I batten gablreiche Begner bafür geforgt, Luther'n imn ben feinerseits gern vermiebenen Rampf mit ben fir toritäten zu verwickeln. Seine Wegner finb bie welche ben Ablag vertheibigen, und fo ift Juhalt un Schriften, in welchen Luther feine Sache führt, bis ! aus atabemischetheologisch. Sein Auftreten in Beibe feine Disputation mit Ed in Leipzig 1519 zeigt Lut falls noch gang in ber gelehrt-theologischen Sphare. fangt er an, mit ber Schrift "an Raiferliche Majeftat lichen Abel beutscher Ration" jum großen Bublicui Bang anbers Zwingli! Irgenb welche theologische

platz eines bewegten städtischen Lebens berufen. Die Gegner des fremden Söldnerdienstes, die Männer, welche lebendige Einsicht in das Berderben gewonnen haben, welches auf diesem Bege in die Eidgenossenschaft eingedrungen ist, die Personen, für welche es längst die vornehmste Angelegenheit ist, der sittlichen Fäulniß zu wehren, der politischen Auflösung entgegenzuwirken, von welcher sie die Zukunft des Baterlands bedroht erblicken, die Partei einer schweizerischen Nationalresorm in der Stadt Zürich ist es, welche in dem gesinnungsverwandten Zwingli ein anserlesenes Berkzeug kennen gelernt hat zur Mitardeit an der Heilung der tiefsten Schäben des eidgenössischen Gemeinwesens und welche dessen Berufung zum Leutpriester am großen Münster in der vollen Zuversicht durchsetzt, mit ihm ein Licht auf den Leuchter gestellt zu haben.

hier ist baber ber Ort, einen Rückblick zu werfen auf bie' Spuren jener socialen Sinnesweise Zwingli's, von welcher oben bie Rebe war.

Dit seinem erften Auftreten im amtlichen Leben fieht man -3wingli feine Stellung nehmen inmitten ber öffentlichen Canbesintereffen. Der zweijährige Aufenthalt unter ben humaniften in Wien tann bie Entwickelung biefer Sinnesweise nicht gebemmt baben, ba er bort ftets mit Babian und anbern ganbsleuten in engfter Berbindung lebte. Zugleich ift jene Stellung nicht bas Ergebniß eines Dranges ju vorwitiger Einmischung in Dinge, bie ibn nicht angeben; im Wegentheil ergibt fie fich febr naturlich aus einer gemiffenhaften Auffaffung feines feelforgerifden Berufes. 218 Bfarrer ju Glarus in bas Boltsleben unmittelbar bineingestellt, tritt ibm ber verborbene Buftanb feiner Gemeinde im Busammenhang mit bem Sittenverfall ber gangen Gibgenoffenichaft ebenfo unmittelbar unter bie Augen. Bas er als bie Birtung vielbeklagter Uebelftanbe icon ale Anabe bat bezeichnen boren, bas betommt nun ber reifenbe Mann gu ichauen im Bereich feiner amtlichen Beobachtung. Aus bem lebenbigen Bflichtgefühl bes Bfarrere und mit aller Macht ber Berebtfamteit tritt er baber ben Uebeln bes Reislanfens und Benfionswesens in Glarus entgegen.

Es ist ichon ermähnt worben, bag burch bie Freimuthigfeit, mit welcher er bie Reigungen ber Machthaber bes Cantons ju Beibem rügt, Zwingli fich zuerft einen Namen erwirbt, fich aber auch die ersten Feinde erwectt, die ibn nachmals von dort vers treiben. 216 Zeugniffe für Art und Grab, in welchen er bamale von jenen Bedanken erfüllt ift, bienen bie beiben allegorischen Dichtungen aus ben Jahren 1510 ober 1511, ber Labhrinth und bas Kabelgebicht vom Ochfen und etlichen Thieren, bie erften schriftlichen Denkmale, welche von Zwingli bekannt find. Sie beziehen fich auf die genannten öffentlichen Rothstände und im Bangen tommt in ihnen ichon diefelbe Betrachtungemeife ber Sache zum Borfchein, welche er nachmals 1522 in ber Schrift "Ein göttlich Bermanung an bie von Schwhz" a) ausführlicher entwickelt, nemlich : bas Bemeinwefen mit Auflösung bedrobt burd bas Einbringen von ichnöber Selbstfucht in Beig. Ueppigfeit, Boffart, Unzucht, Gewaltthätigkeit bis in bie unterften Schichten; bie Selbstfucht ber Untern aber gepflangt, genährt und gehalten burch bas boje Beifpiel und bas verberbliche Borgeben ber Regierenben. Diefes Umfichgreifen eines ausbrudlich als "beibnifch" bezeichneten Weltfinnes hat nach Zwingli feinen tiefften Grund barin, bag "in uns ift gar tein Gottes lieb", und - fragt er -"bat uns Chriftus bas geleert?" Es gilt alfo, Die Liebe Gottes wieder zu erweden, die Reinigkeit und Bucht feines Wefetes, ben Behorsam gegen Chrifti Bort, Die Nachfolge feines Borbilbes wieber berzuftellen.

So viel ist klar: sobald sich in Glarus Zwingli's religisse Gebankenwelt theoretisch zu vervollständigen und praktisch zu vertiesen anfängt, tritt dieses lebendiger geweckte religiöse Interese in nahe Berbindung mit dem patriotischen. Das Einflußreiche dieser Berbindung erzeigt sich aus seiner ganzen folgenden Geschichte. Ohne jene lebendige Betheiligung seines Gemüthes an der öffentlichen Wohlfahrt wäre Zwingli bei dem regen Studieneiser, der ihn in seiner glarner Periode beseelt, wehl mit der Zeit ein berühmter Gelehrter geworden, ein begeisterter

a) Berfe II, 1. 286.

Mitarbeiter Luther's in Aufbedung bes schriftwibrigen Brrthums auf bem Bebiet ber Religion, aber ichwerlich ber Urheber einer originalen Beiftesbewegung, ber Subrer ju einer burchgreifenben Aber ohne jene Bertiefung bes politisch-Lebenserneuerung. patriotischen Interesses burch Berknupfung mit bem religiösen. ohne burch ernfte Beschäftigung mit ber Schrift, wie fie in ber glarner Beriobe bei ibm eigentlich erft begann, gu ben letten Grunden des öffentlichen Berberbens binabsteigen gelernt zu baben. ware Zwingli vielleicht ber größte Reformer, bagegen ficher nicht ber Reformator ber Schweiz geworben. Erft das harmonische Ineinanbergreifen beiber Strömungen feines Intereffes bilbete in ihm biejenigen Gigenschaften aus und brachte biejenigen Strebungen ju allmäliger Reife, welche ibm im Bergleich ju ben gleichzeitigen reformatorifden Beiftern fein unterfcheibenbes Beprage verleiben. Der praftisch = sociale Horizont, ber ibm vor Augen fteht, läßt es nicht zu, bag fein religiöfes Leben etwa lebig-'lich in ber Pflege bes eigenen religiofen Bedürfniffes fich genugthut ober in bem perfonlichen, aus ber erweiterten theologischen Orientirung gezogenen Bewinn felbstbefriedigt fich abschließt; umgefehrt aber findet Zwingli erft auf bem Boben tieferer evangelischer Ertenntnig, ben er fich erobert, jugleich ben Weg jum Birten für bie allgemeinern Zwede, ju welchem er fich innerlich und außerlich gebrangt fühlt; erft fie gibt ibm für baffelbe ein beftimmtes Biel. und Richtmaß. Den reformatorischen 3mpuls gewinnt Bwingli aus ben Antrieben feiner focialen Sinnesweise und biefe Antriebe find fo machtig, bag fie ibn mit innerer Rothwendigfeit in einem Stude fogar binausführen über bas Biel, bas Luther thatfachlich erftrebt und feiner Natur und Erziehung nach, wie nach ber lage ber Dinge fich fegen mußte; ben reformatorischen Inhalt bagegen, die innere Kullung für ben reformatorischen Beruf icopft er aus bem Reichthum bes göttlichen Wortes, aus ber Schärfung feines Bemiffens als Chrift und Blieb eines Bemeinwesens, wie als Seelforger, an bem beiligen Ernft biefes Wortes.

In keinem ber verschiedenen Stadien feines öffentlichen Les bens hat Zwingli biefe Berbindung der religiöfen mit ben pa-

. 1

triotisch-socialen Antrieben mit Bewußtsein verleugnet, wiewohl in ben späteren Jahren jene über diese thatsächlich ein beträchtliches Uebergewicht gewinnen. Aber in ber factischen Entwickelung bes Ineinander beider ist kein Sprung, keine Art plötlich hervorbrechender Bewegung wahrzunehmen; in allen seinen Lundgebungen entfaltet sich Zwingli's Genius nur schrittweise, allmälig.

Schon oben ift barauf aufmertfam gemacht worben, bag 3mingli's Auftreten in Glarus noch nirgends eine offenfive Stellung zur römifchen Rirche burchbliden läßt. Die religiblen Ibeen, welche in ben genannten Dichtungen ber glarner Anfangszeit zum Borfchein tommen, find noch gang allgemeiner Art. Sie hatten in biefer Geftalt auch aus bem Munbe eines gut romifc gefinnten Briefters bervorgeben fonnen. Bollfommen richtig bemertt Sigwart, bag Zwingli's Zweck um jene Beit-nur ber ift, bie Schweizer zu ihrer früheren Ginfachheit und Sittenreinheit, zur alten Freiheit und Biederfeit gurudguführen. Ibeal ift jest nicht bie apostolische Rirche, sondern bie Schweig gur Beit ihrer Freiheitetampfe" a). Wie gang und gar fein Denten bamale noch entfernt ift, sich gegen Bapft und hierarchie ju richten, zeigt fich besonbers in bem zweiten jener Bedichte, wo er ben Bapft ale ben treuen und guten Birten bes Ochfen barftellt, unter beffen Bild er bie Gibgenoffen allegorifirt. Erft in Einsiedeln tritt bei Zwingli bie Wendung gur Aggreffion ein. Zwischen 1511 und 1516 liegen aber für ibn fünf volle Jahre. Wie er biefelben benutt bat, bas ift uns gludlicher. Weife von ber Geschichte aufbewahrt worden. Reben ben flaffischen fest er mit brennenbem Gifer feine theologischen Studien fort, lernt mit größter Anftrengung, weil ohne außere Nachhulfe, Griedifd. fcreibt fich bie paulinifden Briefe mit eigener Sand ab, lemt fie auswendig und ftubirt fie fortwährend mit ben Erflarungen ber beften alteren und neueren Eregeten, bes Drigenes, Chrofoftomus und Erasmus; ebenfo menig bleibt ibm ber Schriftsteller fremb, welcher fo nachhaltig auf alle Reformatoren gewirkt bat: Augustin. Befand fich Zwingli mabrend biefer Jahre nicht in

a) Sigwart, S. 10.

1

einer Uebungsschule, welche bazu angethan war, sein geistliches Leben genau, wenn auch nicht an bemselben Punkte zu weden, boch an benselben Stoffen aufzunähren, an benen um bieselbe Zeit Luther erstarkte? Wir wissen, wie Luther, wir wissen aber auch, wie Zwingli biese Uebungsschle benutt hat. "Ich lese bie Doctoren", schreibt er, "wie man einen Freund fragt, wie er es meine." Da er aber einsah, baß nur ber heilige Geist bas Berständniß ber heiligen Schrift vermitteln könne, blickte er, wie Mykonius erzählt a), zum Himmel auf und suchte zum Lehrer ben heiligen Geist, und indem er Gott darum in ernsten Gebeten anslehte, ward ihm immer mehr verliehen, in den Sinn der heiligen Schrift einzudringen b).

Man wird biese Schilberung bes Berhältnisses beiber Factoren in Zwingli's Wesen im Allgemeinen ber Birklichkeit entsprechend finden muffen. Dagegen ist bereits von Baxmann
(Deutsche Zeitschrift 1859. S. 274.) barauf hingewiesen, wie
Stahl, welcher obige Stelle abbruckt, bas Uebergewicht gerabezu umkehrt, und was bort nur Färbung ist, gerabezu zum

a) My conius p. 7: Ceterum postquam ex Petro didicerat scripturam non esse privatae interpretationis, in coelum suspexit, doctorem quaerens spiritum, precibusque supplicans, largiretur, quo sensa divinae mentis erui quam rectissime possent. Et ne vel se ipsum imagine spiritus falsa vel alios deciperot, quae scripta sunt contulit et obscura claris elucidavit, ut nemo non videret spiritum doctorem, non hominem, ubi scripturam in medium proposuit.

b) Wenn in diese Bertode pon Zwingli's Leben die erste engere Bertulpsung seines tieser geweckten religiösen Sinnes mit seinem patriotischen Pathos sällt, so ist es höchst interessant, zu beobachten, wie verschiedenartig disher diese Berknühpsung gesast worden ist. Ranke sagt: "Bas ihn zum Resormator machte, war nicht jenes tiesere Berständnis der Idee des Glaubens und ihrese Berhältnisses zur Erlösung, von welchem Luther ausgegangen, sondern vor Allem, daß er bei seinem wahrheitsuchenden Studium der Schrift Kirche und Leben mit dem allgemeinen Inhalt derselben in Widerspruch begriffen sah. . . Die Aufgabe seines Lebens suchte er vielmehr darin, die Republit, die ihn aufgenommen, religiös und stitlich umzubilden, die Eidgenossenschlacht zu ihren ursprünglichen Gesetzen zurückzusühren. . . Seine ursprünglichen Gestigtspunkte waren moralisch politischer Ratur; es ist kein Zweisel, daß auch sein religiöses Bestreben hierdurch eine eigenthümliche Kärbung empfing." (Deutsche Geschichte, Bb. 3. S. 53.)

Wefen felbst macht. Stabl fagt (S. 12.) von Luther; "Die Entwidelung und die Wirtfamteit feines Lebens ging von In beginn bis an's Ende nur auf bas Eine: 411 Bas muß ich thm, baß ich felig werbe?"" Umgetehrt mar 3 mingli guerft bief ben Bang ber humaniftische. Bilbung und ihrer Intereffen ge gangen. Richt bie Frage: "Wie foll ich felig werben?", fonben bie Frage: "Bie erreiche ich für mich und für mein Boll eine abnliche Größe, wie die bes flaffischen Alterthums?"" war m fprünglich fein Beweggrund. Er nahm nachber aufrichtig und wan auch ben evangelischen Beweggrund in fein Gemuth auf, aber i jene aufzugeben, ohne eine Bekehrung, ohne ein Bewußtfein ifm fcarfen Begenfages, fondern inbem er beibe ineinander men Durch fein ganges Leben bindurch ftellt er die natürlichen & genben, bie auch bei ben Beiben fich finden, ber driftliche Frommigkeit und Beiligung gleich. Es ift fower zu fagen, w ber Brennpunkt seines Strebens war, ob bie Berstellung schweizerischen Gibgenoffenschaft in ihrer alten Sitteneinich Einigkeit und außeren Unabhangigkeit ober bie Berftellung Das Wort Gottes erscheint ihm wenigftet Reiches Gottes. lange Zeit nicht sowohl als bochfter Zweck, benn als Mittel ein tuchtiges ichweizerisches Bolfsthum. . . . . Er bat in feine gangen leben und Wirten mehr bas Geprage bes Bolfstribus als bes Apostels. So war benn auch fein Tob, ben er fir to Glauben und bas Ziel feines Lebens erlitt, nicht ber Tob i Marthrers, fonbern bes Staatsmanns."

Man hat wohl ein Recht, über diese Abschilderung Zwinstelle zu staunen. Abgesehen davon, daß ihr der oben gerügte ledigite Luther's Persönlichkeit nachconstruirte Reformatorentypus Parunde liegt: wie läßt sich allein schon beim Hinblid auf Bytter bach's Unterweisung und den ernsten und lebendigen Antheil weben Geschicken des Baterlandes, den Zwingli von jeher nach behaupten, er sei zuerst "bloß" den Gang der humanistische Bildung und ihrer "Interessen" gegangen? Denn ein protisches Pathos dieser Art und zumal ein von Selbstsucht so siehen Bathos, wie dassenige Zwingli's, lag den humanistischen Indere essen bekanntlich fern genug. Zwar macht Stahl dem spelan

Zwingli die ebige Concession in Beziehung auf ben "evangelischen Beweggrund". Aber abgesehen von der Frage, welche von Bagmann (S. 273.) an ihn gerichtet worden ift, ob ber Bergenes fündiger auch fo magt, bag bas Ueberwiegen ber einen Bagichale bie andere leer erscheinen läßt, bat man wohl noch weiter ju fragen: woher weiß Stahl, daß Zwingli für fein Boit und vollende fur fich nach einer abnlichen Groge, wie bie bes flaffifden Alterthums, getrachtet babe? Sagt nicht Mytonius in einer icon oben angeführten Stelle mit beutlichen Worten: Coepit igitur huc omne conferre studium, si qua ratione res tam pestilens aboleri, maiorum probitas restitui posset? Ferner Bullinger, Ref.=Gefc. 1, 259., ergabit, wie Zwingli predigt "vom allten ftand ber Ephgenoffen, wie einfellt und fromme luth vor 3hten gewesen, bie groffe Sing und traffliche Buab von Gott gehept, jegund habe fich bas vertert. ftraffe es Gott fo ernftlich. Und une werbe nitt mogen gehulffen werben, wir nämind benn wieberumm an unser forbern fromfeit, uniculb und einfalltifeit. Sunft wurdint wir fur und fur rhien, fallen und gulett gang gerfallen, ja gerfcmattern. Gott werbe ben übermuot nitt Inden."

Man follte boch mabrlich erwarten burfen, bag einer fo schweren Anklage anf thorichten Sochmuth eine ernfte Befinnung vorangegangen ware. Bon einem folden Sochmuth batte es für 3mingli freilich einer "Bekehrung" bedurft; für das bingegen, was Zwingli wirklich im Sinne lag: bie Errettung bes Baterlandes aus brobendem Berberben - bafür bedurfte es feiner "Befehrung". Der alte Beweggrund und ber neue Beweggrund tonnten nicht bas Bewußtsein eines unvereinbaren Gegensates ermeden; ber fittliche Bemeggrund und ber religiofe Beweggrund schlossen sich ihrer Natur nach harmonisch zusammen. Beweis batte Stabl endlich fur bie fo fcblechthin ausgesprochene Behauptung beizubringen vermocht über Zwingli's Gleich ftellung ber natürlichen Tugenben ber Beiden mit den Früchten ber driftlichen Frommigfeit? Auf andere Inftangen ber frahl'ichen Untlage werden wir ihres Orts jurudtommen. Sier nur noch Die Erinnerung, bag vom Marthrerthum auch ber Staatsmann

nicht ausgeschlossen ist, so wenig als vom Reiche Gottes ben Bolkstribun, ja daß im Prophetenstand des alten Bundes ein Bolkstribunat vorhanden war, wie je eines. Schließlich soll hin kinnicht die Frage aufgeworsen werden über die Quasität Luthert, etwa als er die Schrift an den christlichen Abel deutscher Ratin er ausgehen ließ, oder als er die Bulle und die Decretalen verbrande und im Bauernkrieg an die Fürsten seine Ausprache richtet. Denn diese Thatsachen haben längst ihre Benennung empfange in werden dieselbe behalten, so sehr auch manche Schattings wie des heutigen Lutherthums geneigt sind, zwischen dem schattings und dem späteren Luther ungünstige Vergleiche anzustellen.

Benug: ein folches Leben und Weben in ber beiligen Sink ein folch' angelegentliches Bemüben gerabe um biejenigen Ital berfelben, welche bie tiefften Zeugniffe vom Begenfat ber Gim und Gnabe enthalten, ein fo ernftes Fleben um bie Erlending it bes beiligen Beiftes, wie fie von Zwingli berichtet werben, i boch mahrlich nicht Zeichen eines etwa blog theoretischen Bo kehrs mit ber evangelischen Wahrheit, eines bloß intellectus stischen Abmachens nach Art ber humanisten. Es ift with möglich, fie auch nur zu benten ohne Unterftellung ber gane Berfonlichkeit unter bie Bucht beffelben Beiftes, ohne bie mit fenbe Ertenntnig bes großen Begenfages awifchen Reich Gott und Welt, ohne innere Aufforberung jum Rampf gegen St und Gunbe, ohne Inbetrachtnahme aller bisherigen gebeit ftrebungen unter bem Gefichtspunkt bes Rampfes mit ber Ba ohne eine gereinigte und vertiefte Wieberaufnahme alles beffet was bem beiligen Geifte nicht widerftrebt, unter bie beiligente Untriebe biefes Beiftes. Dit vollem Rechte bat es fcon gitt bervorgehoben, bag Zwingli allerbings ju ben Raturen geficht, welche leichtere Uebergange, weil weniger fcroffe Begenfate fich haben, ale zu ben augustinischen und lutherischen. "G tonnte auch Zwingli nicht fo, wie Luther im Rlofter ju Ein in bie Tiefen ber Gemiffensunruhe bis gur Bergweiflung bind steigen ober hinabgestürzt werben. Er stand bem driftliche Gerechtigfeitsprincip und ber Glaubensfreubigfeit bes Ge geliums von Saufe aus naber. Aber gewiß bat er bes Appfell

Baulus Briefe so gut in sich durchlebt, wie Luther, hat dieselben nicht bloß abgeschrieben und auswendig gelernt, sondern als christlicher Theolog auch in sein Herz geschrieben und inwendig gelernt. Als ein bloßer Reflexionstheolog im modernen Sinne, ohne eigene christliche Lebensersahrung, hätte er nimmermehr ein Reformator von echtem Schrot und Korn werden können, wie er doch wirklich gewesen ist, nur auf seine Weise. Ebenso tief betrübt über die Berwahrlosung seines Bolkes und ebenso ernst bekümmert um das wahre zeitliche und ewige Heil desselben, wie Luther, ist er mit ebenso starkem Gewissenstriebe, wie dieser, an sein großes Werk gegangen, um des christlichen Bolkes Leben und Gewissen nach dem ewigen Rechte Jesu Christi von der Last wiederchristlicher Satungen zu befreien" a).

Erft aus biefer Fortbildung feines Innenlebens erklart fich bie Stellung, welche Zwingli feit ber Berfetung nach Ginfiebeln jur romifchen Rirche einzunehmen begann. Die nemliche Bflicht, burch welche er in Glarus fein feelforgerifches Gemiffen gebrungen gefühlt batte, fich bem öffentlichen Berberben entgegenzustellen, und beren Erfüllung feine Bertreibung von bort zur Folge gehabt batte, mußte Zwingli als bie Pflicht ber ichweizerischen Rirche überhaupt ansehen. Aber von ber Kirche, welche in Ginfiebeln ihr Befen trieb, von ber Rirche, welche in ihren Bifchofen trot aller Mahnungen biefes Treiben ftillschweigenb gemabren ließ, von ber Rirche, auf beren Oberhirten in Rom ber Bormurf ber Solbnermiethe und Benfionsspendung fo fcmer laftete, als auf irgend welchem ber weltlichen Monarchen, von ber Rirche, bie, anftatt ihre Gläubigen bavor zu beschützen, sich an oberfter Stelle felber mit verberblichen Lodungen und feelengefährlichen Berfuchungen beflectte, - von biefer Rirche fonnte

a) Lild'e, Bemerkungen über bie Geschichte und die richtige Formulirung sowohl bes Unterschiedes als ber Bereinigung ber lutherischen und reformirten Kirche, in besonderer Beziehung auf die akademische Festrede von D. Semisch über die Unionsversuche ber protestantischen Kirchen, besonders in Preußen, und D. Schenkel's Abhandlung über das Brincip des Protestantismus, in der Deutschen Zeitschr. Jahrg. 1853. S. 53.

Zwingli nichts mehr hoffen. Abgefeben bavon, bag bas But thum eine große Summe von politifchem Unbeil über bie Biller gebracht bata), weiß Zwingli, bag bie Rirche, welcher er bis ber als Priefter gebient bat, fowohl nach Willensrichtung un ben Perfonlichkeiten ihrer Sierarchie, als nach ber Beidaffe ta beit ihres Lehrgangen jener Aufgabe, welcher er fich jugement - fühlt, weber zugethan, noch gewachfen ift. Er bat erfannt, bit ma nicht nur zwischen bem geoffenbarten Willen Gottes und bet Belt, fonbern auch zwischen bem geoffenbarten Billen Gotte Li. und ber Rirche ein ichroffer Begenfat besteht. Das firchlick Chriftenthum ift ausgeartet in eine falfche Religion gur Bo tehrung bes urfprunglichen Berbaltniffes amifchen Gott mit; Menfchen. "Es muß alfo" - fcbließt er weiter - ibas wie Berhaltniß, bas Berhaltniß ber Abhangigteit bes Denfon allein von Gott wieder bergeftellt werben, und biefes ftell i in ber ersten Kirche bar, wo bie Gläubigen sich rein an bu geoffenbarten Willen Gottes hielten. - So steht die Rothweite feit einer Reformation fest; ihr Ziel gleichfalls; bie Rirche nach ben Borichriften bes Evangeliums leben" b) und nach keinen anbern.

Durchdrungen von diesen Grundsätzen, beherrscht von diese Anschauungsweise der Dinge, tritt Zwingli sein Amt in Bird an. Mit den Thesen und den darauf folgenden Streisschiffer Luther's, welche in unglaublicher Raschbeit ganz Europa durch flogen, durchzitterten damals reformatorische Gedanken aller Orde die christliche Gemüthswelt. Wer könnte es für möglich salen, daß Zwingli's inwendiger Mensch von dieser Bewegung unergriffer geblieben wäre? Fragen, welche er selber sich längst vorgelst und beantwortet hatte, sah er plötzlich auf dem großen Schwplatz der europäischen Christenheit wie Meteore auftauchen wie ihre Beantwortung, — wie mußte sie ihn befriedigen und seine eigenen Sache immer gewisser machen! Für sein Absehen, wordes auch damals bestehen mochte, war ihm — das dar inte

a) Chriftoffel, Il. G. 180.

b) Sigwart, S. 27.

überfeben werben — unerwartet in ber öffentlichen Stimmung Europa's ein über alles hoffen und Bermuthen mächtiger Rückbalt zu Theil geworben. Er burfte getroft Sand anlegen an bie Aufgabe, welche er fich geftedt hatte. Aber eben über bie Beschaffenheit biefer Aufgabe barf man fich teiner Tauschung bingeben. Bu Anfang bes Jahres 1519 war noch teine ber großen reformatorifden Schriften Luther's ausgegangen; noch war feine ediche Bulle an's Licht getreten und bie Decretalen in Wittenberg nicht verbrannt. Die Bewegung hatte ihre Spige noch nicht erreicht, fich noch feinen Ramen gegeben; bie Gahrung ber Gemuther mochte noch fo groß fein, an eine Reformation bachte Diemand, am wenigsten Luther felbft. Bier ift nun fo viel gewiß, bağ Zwingli, als er in ben neuen Wirfungstreis eintrat, im Unterichieb von Luther, bereits mit festen Besichtspunkten feine Aufgabe in Angriff nahm, aber, wohlbemertt, jugleich in einer Begrenzung, bie nicht außer Acht gelaffen werben barf. Reformation ber Rirche, b. b. eine Reformation mit großem öfumenischen Absehen, lag Zwingli bamale gerate fo fern als Luther. Was er junachft unternahm, war nichts Underes, als bas, mas er von Ginfiebeln aus von ben ichmeigerifchen Bifchofen begehrt, womit er diesen gebrobt hattea). Sie hatten feinen Borftellungen tein Behör gegeben; ohne ihre Autorisation unternahm er nun getroft auf eigene Berantwortung, wozu er fich gern genug von ihnen autorifirt gesehen hatte: frei bas flare Wort Gottes ju predigen. Sein Biel bestand in nichts Anderem als in einer

a) Bultinger, Ref.-Geschichte I. S. 10, erzählt, daß Zwingli von Einfiedeln aus den Bischof von Constanz ermahnte, "das er fry liesse in sinem Bischum predigen das rein und klar wort Gottes, und gedende, wie man der kylchen zu hilf kumme, mitt abnemmen der groben vilfaltigen mißbrikchen und superstitionen. Sömlichs spe er schuldig, vermöge sines Bischofslichen Ampts. Denn wo das nit beschöhe, werde und spe zu besorgen, daß sich hierumm allerlen unradts hnrisse. Er, der Zwingli, und andere me, die den irrthum merkind, und des wort Gottes berichtet spend, werdint nitt fürkummen können, denn das sp die warhent offnen und unwarhent widersechten milisind. Darum wöse er vorhin den Bischofs trünglich gewarnet haben, daß er imm dise Sach, sinem ampt zugehörig, wölte lassen angelägen sin das unradt sukredummen und alles mit zuter ordnung beschöfen möge."

rettenden That für die Schweiz, einer Nationalreform im Anschis an die Männer in Zürich und der übrigen Schweiz, welche sie längst dafür ausgesprochen hatten, aber eine Nationalresom, unternommen mit religiösen Mitteln, vollführt auf der Grundlage des Wortes Gottes, eine Geltendmachung des Evangelinnst als Heilsmacht zur Reinigung und Zurechtstellung der dung schwacht zur Reinigung und Zurechtstellung der dung schwacht gur Reinigung und Zurechtstellung der dung schwacht gebensentwickelung hindurch ihn begleitet und auf jedem dieser Stadien an Reise gewonnen hatte, sing Zwingli in Zürich mit gesteigerter Energie zu arbeiten. Erst durch die Art, wie and diese Aufgabe faßte und in Angriff nahm, wurde er von dem driftlich begrenzten Ausgangspunkt des staatsresormatorischen auf den breitern Boden des kirchenresormatorischen Wirkens hindiese geführt.

Behalt man biefen begrenzten Ausgangspunkt Zwinglis in Auge, so erscheinen freilich feine Bestrebungen und bie Ding welche fich mabrent ber nachften brei Sahre in Burich begaben verschwindend flein neben bem europäischen Aufseben, welche schon burch Luther's Thesenstellung erregt wurde, und vollends 📂 Bergleich zu bem großartigen Drama, welches fich in ben nachte Jahren seit 1520 von Wittenberg aus vor Raiser und Reich vor bem Papft und ber gangen tatholifchen Rirche abgufpitte Auch fette fich langere Beit biefe Auffaffungsweife in anfina. öffentlichen Urtheil feft. Auf ben wittenberger Reformator, if auf Zwingli find bie Blide ber Welt mit fteigenber Spanne gerichtet. Die Borgange in Burich, fachbem ihr eigenthunich Wesen bestimmter hervortritt, werden ba, wo man von im Notiz nimmt, lediglich befaßt unter ber allgemeinen Rategent ber luther'ichen Bewegungen, wie fie von nun an aller Dim zu Tage treten. Sogar in ber Schweiz felbst beißen 3ming Daher bat es wenige und feine Unbanger "Lutheraner" a). Befrembenbes, bag auch Luther bis auf bie Reit ber Dische tionen über bas Abenbmahl von ben fcweizerifden Berging

a) Gieseler, II, 1. S. 141.

im Gangen wenig Rotig nimmt, fich auch fpater lediglich an bie feiner Art wiberftrebende Außenseite ber bortigen Dinge balt, und bie inneren Beweggrunde Zwingli's, bie Busammenbange ber reformatorifden Begebenheiten in ber Schweiz ihm verborgen bleiben. Gleichwohl mare es nicht zutreffend, wenn man behaupten wollte, daß Zwingli mit feinen patriotifch focialen Beftrebungen einen Factor in fein Wirten aufgenommen habe, ber feiner Natur nach bie Bebeutung ber von ihm ausgehenben reformatorischen Bewegung neben ber luther'ichen, welche rein auf ber Grundlage und unter bem Untriebe allgemeiner religiöfer 3been und nur unter gelegentlicher Begleitung patriotischer Wallungen fortfdritt, abgefchmacht habe und habe abichmachen muffen. Gegentheil bat Zwingli ber engen Berknüpfung zwischen feinem evangelischen Bahrheitsbrang und einem patriotischen Beburfniß eine Richtung bes driftlichen Intereffes ju verbanten, welche ton in einem wichtigen Stud über Luther, hinausgeführt bat. Gerade baraus hat er bas geschöpft, mas ihm bei genauerer Betrachtung anftatt einer nur relativen eine absolute Bebeutung unter ben Rampfgenoffen bes erften Zeitalters ber Reformation Um es mit wenigen Worten auszusprechen: fichern bürfte. Die Triebfraft bes lutherischen Princips bat fich abgeschloffen in ber Umgestaltung ber subjectiven Frommigfeit und ber bogmatischen Theologie; biejenige, von welcher man Zwingli bewegt fieht, tonnte ihrer Natur nach barin allein nicht ihr Genuge finben, fonbern fühlte fich jugleich gebrangt, Sanb anzulegen gur -Reformation ber Rirche ale focialer Inftitution, ober, um uns eine befannte Unterscheibung ju Rute ju machen: ber Intherische Protestantismus lernt in Absicht auf Die Rirche frubzeitig fich begnugen mit einer unfichtbaren Rirche, ber Broteftantismus Zwingli's tommt nur gur Rube in ber Ausgeftaltung ber Rirche ale socialen Organismus in fichtbarer Erscheinung.

Wir hoffen, daß sich die Behauptung begründen lassen wird, daß nicht, wie Stahl meint, im Gegensatz einer mhsterischen zu einer antimhsterischen Abendmahlslehre, sondern in der Ansfassung der kirchlich-socialen Aufgabe die tiefste Burzel des Unterschiedes zwischen den beiden Reformatoren zu suchen ist.

bas Gegentheil. Die mpftische Gottinnigfeit ift nicht : bes Bflichtenfreises ber Nachstenliebe; aber mag ibre liebe auch von Bergen tommen, fo wird fie boch in fich innerhalb ber Baffive halten und Berührungen Augenleben eber flieben als fuchen. Die Autobibat förbert in bem, ber biefe Babn beschritten, leichter etwa und Edichtes, als ein nach allen Seiten offenes und al Man wird nicht behaupten wollen, bag bie ! Bilbungebebingungen, benen Luther unterftellt mar, i wirtungen geblieben find auf bie gesammte Richt Strebens, auf Reigungen und Abneigungen in feine Leben, ja, bag in ihnen manche Ginseitigkeiten und beffelben ihre Erflärung finden. Befonders wird fich leugnen laffen, bag in Folge beffen Luther in ungleich Mag prabisponirt mar zu einer Thatigfeit, welche gi bas Bebiet bes außeren Lebens fich erftredt, als 3m fich mit Borliebe auf biefem Gebiete bewegt unb Wie beutlich tritt biefe unferschiedene Brabispe fühlt. ber Manner junachft in folgenben Bugen bervor! Streben bleibt, nachbem er ben Troft für feine innere beit gefunden, fortwährend concentrirt in ber Burechtft

von ber offenbaren Sünbe, welche im Irrthum ihre Wurzel hat. Luther's Endzweck ift, ben ihm Besohlenen ben alleinigen Weg zur Bergebung ber Sünbe, zum Sündentrost zu weisen; Zwing-li's Endzweck ist, in ihnen zugleich die Liebe Gottes zu entzünden und zum Leben nach der Richtschnur des Wortes Gottes und zur Ehre Gottes sie anzuleiten. Luther's Gedankenwelt behält unter allen Umständen eine ganz überwiegende Bezogenheit auf das Inwendige; Zwingli's Gedanken bekommen zugleich eine immer umfassendere Bezogenheit auf die höchsten Interessen des äußeren empirischen Lebens. Bei Zwingli wird in Folge seiner wechselnden Lebensstellungen und der Mannigsaltigkeit seiner Erfahrungen eine größere Bielseitigkeit der Interessen auch nicht im engsten Sinne zu fassenden, religiös-theologischen Interesses thatsächlich nicht hinaus.

Man ist gänzlich irre gegangen, wenn man die unterschiebene Eigenthümlichkeit Luther's und Zwingli's wohl versucht hat auf die Gegensätze von theoretisch und praktisch, von handelnd und nicht handelnd zurückzuführen. Denn dürste man es wohl im Ernst wagen, den ergreisenden Hervordringungen Luther's z. B. auf dem Gebiete der Volksberedtsamkeit und Volksschriftstellerei die Eigenschaft des Praktischen abzusprechen? Was aber das Handeln betrifft, so ist es gewiß einer der trefslichsten, sein Wesen bezeichnendsten Aussprüche Zwingli's, wenn er sagt: Christiani hominis est non de dogmatis magnisice loqui, sed cum Deo ardua semper et magna facerea). Sigwart hat daher

a) Quo pacto ingenui adolescentes formandi sint, praeceptiones pauculae Huldr. Zwinglio authore. Opp. IV. p 158. Die kleine Schrift, seinem Stiessohn Gerold Meier gewidmet, ist voll solder Zeugnisse von Zwingli's Ideal chrisklicher Mannhastigkeit, durch welche über sein eigenes Berhalten Licht verbreitet wird. Z. B. S. 152: Deus-enim, ut est Endelechia, quae immota cuncta versat et movet, eum etiam, cuius pectus ad se traxerit, desidere non patietur. Quae quidem sententia probationibus non constat, sed usu: soli enim sideles experiuntur, quam nihil otii det suis Christus, quamque hilariter in negotio eius iucundeque versentur; p. 155: Principio ita secum reputabit ingenua mens: Christus sese pro nobis exposuit nosterque sactus est, ita et te oportet omnibus expositum.



esse, non te tuum putare, sed aliorum: non enim ut no nati sumus, sed ut omnibus omnia fiamus. Solas igitu fidem, constantiam a teneris meditabitur, quibus reipul stianae, quibus patriae, quibus sigillatim omnibus sit Languidae mentes sunt. quae hoc solummodo spectant.

Tiefe - bes Einbringens in bie religiöfen Ibeen und eine fo urfraftig originale, bis jum Berichwenberischen reiche Brobuction berfelben, wie fie eben nur ber Borgug von wirklich ichopferifc. angelegten Raturen zu fein pflegt; bei Zwingli gewiffermagen icon ein Schöpfen aus zweiter hand und ein weit minberer Reichthum, aber bafur eine bebeutenbe Ueberlegenheit in confequenter Durchbilbung und in ber unermubeten Anwendung bes Bei Luther in Darlegung feines Gebankenftoffes eine mitunter bis in's Bigarre fich verlierende Formlofigfeit, welche ftete ben gangen Gabrungsproceg ber urfprünglichen . Erzeugung mit zum Borfchein bringt, und - was ben Inhalt betrifft - etwas Fragmentarifches, was ben ungleichmäßigen Umfang jener Gabrung in Absicht auf bie Mannigfaltigfeit ber Begenftanbe bes religios fittlichen Intereffes verrath; bei Zwingli bagegen taum eine Spur von abnlicher Tiefe und Starte ber primitiven Innenbewegungen, baber natürlich nicht ber gleiche Reichthum an bem mannigfaltigen Bewinn, welchen Luther aus feinen inwendigen Rampfen und Babrungen bavon getragen batte, bafur aber ichon von Unfang an eine Ausprägung feiner Bebantenerrungenschaft in einer flaren und beftimmten Begriffsform, in gefchloffenem Busammenhang bes Ginzelnen mit bem Bangen und einer über Luther weit hinausgebenben Bielfeitigfeit ber Intereffen. Luther's reformatorifder Zeugeneifer entgundet fich an einem einzelnen Buntte bes herrschenben Spftems; burch Angriffe provocirt, gewinnt er, ohne es ju fuchen, Schritt fur Schritt neues Terrain, bis er fich unerwartet auf ber Bobe neuer, alles Bisherige in Frage ftellenber Unschauungen und Brincipien befinbet; 3mingli bagegen ift über biefe langft mit fich im Reinen und fein gesammtes reformatorisches Borgeben ift nur bie bebachtsame, schrittweise Anwendung berfelben. Luther's Borzug ift ber größere Reichthum an innern Seelenerfahrungen, 3wingli's Borgug ber ungleich größere Umfang außerer Lebens. - erfahrungen. Beibe Manner betraten gleich muthig ihre Rampfesbahn und ichritten gleich unerschroden auf berfelben vor. wie verschieben erzeigen sich auch bier im Uebrigen ihre Charaftere! Bei Luther ungeftumes Borgeben unter ber Uebermacht bes Theol. Stub. Jahrg. 1862.

Bathos, teine Sorge um ein Wort zu-viel, teinerlei Schen wer einem trotigen Berharren auf einer einmal betretenen Ban, niemals die geringfte Aengitlichkeit um die Folgen eines ich fichtlosen Sichgebenlaffens, um einen Schritt von unberechneter Tragmeite, aber baneben bann und mann freilich auch ein plate liches Ablaffen, ein verbroffenes Ginlenten ober Umlenten Dagegen bei Zwingli feine Spur von foldem Bathos, behutfamt Unfichbalten, Schen por allem Unreifen, porfichtiges Bermeibet jebes vorgreiflichen Schrittes, aber bafur - fo viel an im liegt - feinerlei Zurudweichen auch nur eines Schrittes bit von dem gewonnenen Terrain, rubige Restigkeit und Encue im Fortfchreiten auf ber einmal betretenen Babn, lebenbir ti Ueberzeugung von bem Gefährlichen jebes Schwantens, jeglie Halbheit; endlich eine Selbstbeherrschung, die ihn nie will 🏗 Endlich: bei Luther in glaubensvollem Aufschwung bes Gemittet: bie Bewohnheit fühner Anticipation des Bufunftigen, aber bania t Mangel an ber erforderlichen Gebuld, an gesammelter mit und Rüchternheit bes Beiftes, eben beghalb im Bangen weit Gefchick zu eigentlich organisirenber Thatigleit; bei 3min bagegen nicht bloß ein lebhafter Drang zur Organisation, sonden anch eine feltene Fähigkeit zu praktischer Sineinbilbung Meuen in das Borhandene und, wo es geboten schien, völligem Neubau auf ben Trummern bes Alten. Worte: bier eine Begabung und Richtung von überwiege theologisch=bogmatischer und firchlich-paftoraler, bort eine ander von ebenfo überwiegend theologisch politischer und fichie focialer Natur; baber bier ber Rampf gegen ben Irribum vollenbend in einem Syftem, welches in bie boctrinelle Britfund freiheit feinen bochften Stolz fest und in berfelben fein abfolie Genuge findet, bort eine congressio cum vitiis, ein Luni gegen bie Gunbe, welcher feinen Zielbunkt nur finbet in Umbau einer civitas Papae ju einer civitas Dei, ju im beiligen Gemeinbe Gottes.

Die angestellte Bergleichung dürfte vorläufig die aus ber Personcharakter resultirenden Anhaltspunkte zur Erkläring ber Thatsache barbieten, weßhalb von Seiten Luther's die 1828

gestaltung bes religiöfen Lebens nicht jugleich von einer principiellen Reugestaltung bes firchlichen Societatelebens begleitet gewesen ober eine folche von ibm mit einiger Ausbauer angestrebt worben ift. Diefe Thatfache bat um fo mehr Auffallenbes, ba von Luther 1520 mit ber Berbrennung ber Decretalen eine fo offene und fturmifche Rriegeerflagung wiber bie Rechtsordnungen, auf benen ber Beftanb ber romifchen Rirche rubte, ausgegangen war, mabrend von Seiten Zwingli's ber Bruch mit ber Sierarchie weber mit folch' folenner Oftentation factifch bewerkftelligt, noch Reigung und Bathos - freilich auch nicht in gleichem Mage perfönlicher Anlag - zu bergleichen vorhanden empfangt auch baburch bie baufige Erfahrung ihre Beftatigung, baf bie aus bem fturmischen Bathos momentan aufflammenbe Thatfraft nicht basjenige leiftet, mas ben, obwohl viel mäßigeren, Schwingungen einer ftetig gesammelten Thatfraft, welche aus einer bereite langer bas gesammte leben beberrichenben Bemutherichtung ibre Nahrung schöpft, gelingt und an nachhaltiger Energie ju Bebote ftebt. Much ift bie Berbrennung ber Decretalen in Luther's Leben nicht ber einzige Fall, in welchem es ben Manifestationen bes rafch emporlobernben Affects an bem entsprechenben bleibenben Ergebniß mangelt. Auf bas Bormartsprallen folgt bie und ba ein -ebenso plotlicher Rudprall. Ja bas gesammte reformatorifche Borgeben Luther's empfängt burch biefe Ginmifchung bes Affects und ber Stimmung etwas Ungleichmäßiges. Es ift fast burchweg bedingt burch momentane Situationen, insbefonbere, wie Luther felbst gesteht a), burch bie Reigungen von feinen mannigfaltigen Gegnern, von beren Angriffen er mehr vorwärte geftogen wirb, ale bag er fich in einer felbstvorgefetten Richtung confequent fortbewegt hatte. Der auffallenbe Umfcwung aber in Luther's Wefen ungefahr feit 1525 ift neuerbings von ben verschiedenften Standpunkten geschichtlicher Auffassung anerkannt worden. Indessen mangelte es in der an-

a) De captivitate Babylonia ecclesiae im Debications criten: Velim, nolim, cogor in dies eruditior fieri, tot tantisque magistris certatim quotidie me urgentibus et exercentibus etc.

gezeigten Weife Luther nicht bloß an ber Begabung für bas focial Organisatorische, sondern bas Interesse bafür ist bei ibm aus gebunden burch die Nachwirkungen feiner einstigen tiefen Cip wurzelung in bie romifche Rirche. Es muß bier an Ausführungen verwiesen werden, welche wir anderwarts in binreichenber Bil ftanbigfeit gegeben zu haben glauben a). Gerade in biefer bie ficht ist Zwingli bas reine Begentheil von Luther. Signati if bemerkt über Zwingli: "Er war ein Mitglied ber tatholifden Rirche, aber ein unbewußtes; er fant fich in ihren Organismut, aber er lebte nicht barin; bie Autorität bes Bapftes als Riche fürsten erkannte er an, der Stellvertreter Gottes war nim nicht: er las Meffen und verwaltete fein Amt, aber nicht in Sinne ber Hierarchie; religios in feinem innersten Bemitt, haben ihn die römischen Formen ber Frommigfeit gar nie be rührt, und wenn er bem Ablag, ber Beiligenverehrung ben Rin ertlart, fo bat er nicht mit feiner eigenen Bergangenheit gebrocht; er hat nur birect angegriffen, was ihm von Anfana fred war" b). Damit ift nun freilich zu viel gefagt. Gin Blid in im Schrift Zwingli's aus ber glarner Beriode vom Jahr 15129 läßt nicht verkennen, bag. es eine Zeit gab, wo auch er 🚾 Bapft mit einer gemiffen religiöfen Devotion ergeben im Aber so gewiß bas ift, so gewiß läßt sich von Zwingli nicht haupten, mas Luther aus ber Zeit, ba er bie Thefen anfolis noch von sich gesteht: haereham enim id temporis magni

a) Meine Abhandlung: fiber einige Sauptmomente in der geschichtiges Zwischen Staat und Kirche, in Dobe's Zeitschrift für Kirchenrecht, Jahrg. I. Heft 3. S. 456 ff.

b) Sigwart, S. 9.

c) De gestis inter Gallos et Helvetios ad Ravennam, Pepiam aliisque locis, Opp. IV. p. 167: Hunc itaque Christianous matris [ber römischen Kirche] statum intuentes confoederati malo per culosoque exemplo futurum existimant, si cuilibet tyrannorum per rabie communem Christi fidelium matrem impune permittant incessed sedulo raptim habitis conventibus strenue accisas ecclesias Italiaque res resarcire statuunt. Den Bapst Julius II. nenut Inius beatissimus Christi vicarius und antistes, das Benehmen Ludwig's III. gegen ihn und dessen Absicht, antipapam, ut ainnt, cacodaemosis in stinctu creare, durchaus verwerssich u. s. w.

quadam superstitione Romanae tyrannidis a), geschweige benn aus ber Zeit gebn Sahre fruber, von welcher er bekennt: "3ch war zu Rom auch fo ein tobter Beiliger, lief burch alle Rirchen und Rlüfte, glaubte Alles, was bafelbft erlogen und erstunken ift" u. f. w. b). Mit einem Wort: Zwingli mar, ale er fein Wert in Zurich begann, nicht mehr firchlich gefeffelt. Cbenbarum aber ift auch fein Bruch mit ber römischen Rirche, sobalb die Rothwendigfeit bagu offen an ibn herantritt, alebalb ein grundlicher und vollständiger. Sein fociales Intereffe läßt es nicht ju, bag er zaubert, biefen Bruch zu vollziehen. Aber bas nemliche Intereffe nothigt ihn auch, an bie Stelle bes hierarchischen Organismus, bem er mit ben ihm Befohleuen ben Ruden gelehrt bat, einen neuen Organismus ju feten. Er muß, und zwar nicht, wie Luther, in allmäligem Sichgeftaltenlaffen ber Dinge, fonbern fofort auf einen folchen Organismus Bebacht nehmen und feine gange Rraft baran feten, ibn ju ichaffen. Denn er hat feine Rirche mehr im hintergrund, wie Luther, er wird nicht bingehalten burch hoffnungen auf Lowen und Baris, auf allgemeine ober Nationalconcilien, er ift nicht beengt burch Rudfichten auf Raifer und Reich; es mangelt ihm enblich nicht an einem festen Substrat, an nachhaltigen Stutpunkten für ein Birken nach biefer Seite bin. So fcreitet Zwingli unverzüglich vor und fein Abfeben begnügt fich auch beghalb nicht mit einer gereinigten Theologie und Boltslehre, es ift vielmehr unmittelbar gerichtet auf eine gereinigte Rirche.

## III.

Die firchliche Schöpfung, welche burch Zwingli in Zürich und weiterhin in ber beutschen Schweiz in's Leben gerufen wurde, ist weber eine im Ganzen volltommene, noch im Einzelnen tabelfreie. Man wird sie sogar in Hinsicht auf ihre Grundanlage, die theokratische Zusammenfassung von Staat und Kirche, als mit einem verhängnisvollen Fehler behaftet bezeichnen müssen.). Gleichs

a) De captiv. Babylon., f. oben.

b) 233 a l ch, V, 1646.

c) Das Rabere in meiner obigen Abhandlung in Dove's Zeitschrift, S. 463. 469.

wohl wird eine unbefangene Betrachtung die mehrbezeichneten specifischen Sigenschaften Zwingli's anzuerkennen und gerade in manche der gewöhnlichsten Tabelsäußerungen nicht einzustimmen vermögen. Zu diesem Zweck soll hier ein Blick geworfen werden auf Zwingli's Gemeindehildung, Cultusorganisation und sein Berhalten als Theolog.

Die Rirche ift fur Zwingli icon im Anfang nicht mit eine Inftitution binglicher Art, b. h. eine facramentalisch erwade fene hierarchie ale Eragerin magischer Beilekrafte, auch nich bie Bergeistigung biefes binglichen Rircheninstituts nach Art ba fpatern theologischen Amtelirche im Lutherthum. Die Rirde ift ibm vielmehr bie auf Grund bes gottlichen Wortes fic an erbauende und bamit auf gottlicher Stiftung beruhenbe 06 meinde ber Gläubigen. Gine folde Gemeinde fucht er baba por Allem ihrem unfichtbaren Saupte als fichtbaren und ge glieberten Leib zu gewinnen. Bie bat Zwingli biefe Gemeinte schöpfung bewertftelligt? Die Untwort ift febr einfacher Int Auf bem Wege, wie in ihm perfonlich bie religiofe Umwandlung ju Stande getommen ift, gang auf bem nemlichen Weg fucht " fte auch unter ben Zurichern zu vollbringen. Die Burgeriche bon Burich, gunachft berjenige Theil berfelben, von welchem fett Berufung burchgefett worben war, ift lediglich patriotifd, fit Erfte noch teineswegs in irgend bebeutenbem Grabe religibl # geregt. Bas man bon Zwingli erwartet, ift jener von Glan ber bekannte driftliche Freimuth in Aufbedung ber Schaben be Baterlands, nicht eine Rirchenreformation. Aber burch bie Ge walt feiner Bredigten weiß Zwingli biefe Regung bes fittlicht Beiftes unter feinen Anbangern auf -abnliche Beife religibs ? vertiefen, wie er bas an fich felbst erfahren hat. Bartel Schritt für Schritt in ben Bereich feiner religiöfen Bent binüber; er weiß beren Enthusiasmus für feine Berfon nach mi nach zu einem fachlichen umzugestalten, auf basjenige binuber zuleiten, mas ihm felber bie Seele erfüllt. Es gelingt ibm bet immer Mehrern und insbesondere bei ben Sauptern bes fleinen Staatswesens, bem Gebanten ber Nationalreform eine evangelije Unterlage zu geben und in biefer Form zugleich zu einer reli

Fen Angelegenheit, jur Bemiffensfache ju erheben, ben Biberreb verantwortlich zu machen nicht bloß vor bem sittlichen Pflicht-Thi gegen bas Baterland, fonbern vor Gott felbft. Genug: unter mer Einwirkung bilbet fich bie Borftellung von einer Solibarität Efchen ber Nationalreform und ber Rückfehr zu Gottes lauterem Bemertenswerth ift, bag Zwingli auch bei feinen guorte. ber Anfangen fich enthält, burch Angriffe auf bie verwundbaren eiten bes römischen Glaubensspftems bie Gemuther zu entzunden auf bem Wege ber Berneinung, burch bie Burge ber Bole-Et nach rafden Erfolgen zu trachten. Bielmehr verrichtet er in m ersten Jahren noch ben Mefgottesbienst und wibmet fich Len Theilen feines Pfarramte a); aber zugleich macht er ben mfang bamit, ein positives Glaubensfundament in ber Gemeinde L legen, getreu feinem ftete geübten und ausgefprochenen Grund-3, ben Trug ju fällen burch Berfundigung ber entgegengesetten Bahrheit b). Zwingli thut, was er sogleich bei Annahme seiner Bahl fest und entschieden erklärt hat: Er wolle die Geschichte Jesu Frifti, unferes Erlofers, nach bem Evangelium Matthäi predigen, amit bas Bolt nicht langer, wie bisher jum größten Nachtheil r bie Chre Gottes und für bie Seelen ber nach ihm genannten briften, Chriftum nur bem Namen nach tenne, mabrend ibm ine Befdichte und fein Beilswerf gang unbefannt bleibe. 'tbe baber über bas ganze Evangelium Matthai, Bers auf Bers, spitel auf Rapitel, predigen, ohne menschliche Erläuterungen, bie er sich überhaupt nicht binde, sonbern bloß aus bem well ber heiligen Schrift, bem Beifte gemäß, ben er bei forgtiger Bergleichung und nach herzlichem Gebete finden werbe; Les Gott und feinem einigen Sohne ju Rob und Ehren und rechtem Beil ber Seelen, zur Unterrichtung im mahren lauben c). Auf ben Matthaus ließ Zwingli bie Apostelgeschichte

<sup>1)</sup> Bullinger, I. S. 30.

o) Bergl. Die treffliche Aussprache Zwingli's in Der Auslegung Des Artitels XX. Der Schluftreben, Berte I, 268. und bei Giefeler III, 1. S. 143.

<sup>3)</sup> Uslegung bes XVIII. Art. Berte I, 254. Giefeler, S. 140. Sier

folgen, "bas man baraus erlernte, wie anfangs bas Evangelium 🖢 3 gepflantet und bie driftenlich told uffgebauen fve. Demie hab ich gepredigt, die erft Epiftel pauli, zu bem Thimotheo, dorum bas fo ouch bie tylchen unberricht, und barinn bie Schäfli Chift ir pflicht und Schulbigfeit erlernen mogenb. Diempl aber ettliche nitt racht und wol, von bem Glouben bieb is tenb, prediget ich die epistel zu ben Galathen, miles bemnach erft bie ander epiftel zu Timotheo. Und bamitt wie bin man die leer pauli, borumm er nitt einer der zwölffen geweite kit verachtete, prediget ich ouch beibe Epiftelen petri, und zeigt wie aller apostlen nur ein einige, gloch lutende leer were. Daruf erklaren ich jegund bie epiftel pauli zu ben bebrevern, bu mendlich barus lerne, was herrlicher und großer gutem un Chriftus zugeruft und gaben, bas er unfer einiger obrifter priefter, und volltommen opffer fbe, für unfer fund, unfer einiger mit ler, fürbitter und Sehland: borumm wir nitt anderer mittlen, fürbittern, prieftern beborffind, biempl wir alles in Chif habenb" a). Dieg charafteriftische Bemüben, von Anfang an in startes und breites Fundament biblischen Glaubens zu legen, so reich gesegnet, daß erzählt wird: "Da ward bald ein in fenlich glöuff von allerlet menschen, insonderheit von bem gemeine man, ju bifen Zwinglis Evangelischen prebigen. er Gott ben vatter prhit, und alle menschen alein uff Gott Sun, Jesum Chriftum, alle ben einigen Bebland, vertrumen lertub. Zwingli felbst ift verwundert über diefen Zudrang und aufct enblich: "Und hab fie also mit Milch erzogen, bis bas ihre & lich, bie vor ftart wiber mich-warend, ftart banach allein Git anhangtenb" c). Dazu trat seit 1525 bas treffliche Institut f gelehrte, wie vollsmäßige Bibelerklärung, bie nach 1 Cor. 14 fogenannte "Prophezey", welche Zwingli in Berbindung mit

und im vorhergehenden Citat hatte Stahl, S. 20., Auffoing finde tonnen über die Urfache, weshalb Zwingli gerade biefen Lingus einhielt.

a) Bullinger a. a. D. S. 31. nach Zwingli's Archeteles.

b) Cbenbafelbft, G. 12.

c) Uslegung bes XX. Artifele.

feinen geiftlichen Mitarbeitern gründete, so wie die popularen Bibelauslegungen, welche Osw. Myfonins an die Stelle des Bespergottesdienstes treten ließ a). Im nemlichen Jahre endblich erschien auch der erste Theil der züricher Bibelübersetung, von den züricher Predigern in Schweizerdeutsch abgefaßt b).

Es ift febr gewöhnlich geworben, Zwingli's Reformation eines ungestümen Berlaufes zu beschuldigen und in mehr als einem Stud gegen ibn perfonlich ben Borwurf eines übertrieben rigoriftifchen Borgebens zu erheben. Gine unbefangene Betrachtung tann biefen Bormurf in einzelnen Studen nicht abweifen, in andern wird fie Zwingli um fo entschiedener bavon freisprechen burfen. Denn immer wird es etwas Unbegreifliches behalten, bag ein Mann, welchem Mytonius ichon in ber Jugend nachrühmt: in musicis supra aetatem excellebat, ut solent qui natura sunt ad artem aliquam promtiores, bem in Glarus unb fpater feine mufitalifden Reigungen fogar üble Rachreben augieben c), ben Ginflug bes Befangs auf eine würdige Feier bes Gottesbienftes, ben fein Freund Defolampabius fo lebenbig preift d), so ganglich zu vertennen vermochte, bag 1527 in Burich > nicht nur ber Chorgefang, sonbern auch ber Gemeinbegefang abgeschafft und bie Orgel im großen Münfter abgebrochen murbe. Die alteften Berichte geben über biefe Thatfache mit auffallenber Rurge binmeg o), ebenfo über bie Grunde berfelben, vielleicht weil

a) Bullinger a. a. D. G. 289.

b) Chriftoffel, S. 96. Giefeler, III, 1. S. 140. 2, 404.

c) Bullinger, Reformationsgeschichte I. G. 8. 31.

d) Dekolampadius rechtfertigte den Gesang deutscher Psalmen damit, "daß ber Lobgesang ein Wert der Engeln, eine Erquidung des Geistes, eine Anreizung zum Gebet, eine Borbereitung zu andächtiger Anhörung des Wortes Gottes" u. s. w. und als "nicht nur der Clerisei oder den Schillern, sondern männiglich geboten sei". Hottinger's helvet. Kirchengeschichte III, 293.

e) Bullinger a. a. D. S. 418. erzählt: "Die Orgelen in ben tylchen sind nitt ein besonders allts werd, insonders in bisen Landen. Diewyl sp benn ouch nitt wol stimmend mit der Apostolischen leer 1 Cor. 14., ward Zürych die orgelen in dem grossen münster, des 9. Decembris, in disem 1527. jar, abgebrochen. Denn man fürohin weder des gesangs noch orgelens in der tylchen wolt." Lavater (de ritidus et institutis occlosiae Tigurinae, 1559, p. 42.) melbet: Morem cantandi multis de

schutz zu nehmen, nicht mehr ben Muth hatte. Denn auf Männer wie heinr. Bullinger und seine Zeitgenossen mußte es unsehlbar Einbruck machen, daß die zuricher Rirche mit dieser Maßregel gänzlich allein blieb nicht bloß unter ben Schweizerkirchen, sondern unter den Kirchen reformirten Bekenntnisses überhaupt. Ja, es scheint nach Lavater's Bericht in der obigen Rote die Abschaffung des Kirchengesangs selbst in einzelnen Städten des zuricher Gebiets entweder überhaupt nicht oder wenigstens nicht auf die Dauer durchgesetzt worden zu sein.

Eine andere Bewandtniß hat es mit dem Bilberverbot in ber guricher Rirche. Was die Gintheilung bes Decalogus betrifft, welche ben Unhaltspunkt bot, um in ber gesammten reformirten Rirche bie Bilber ju entfernen, fo bat bie unbefangene Wissenschaft bekanntlich längst für die Richtigkeit ber zwinglischcalvinischen entschieden. Aber ebenso bestimmt ift anerkannt worden, bag bie Folgerungen, welche aus ihrer richtigen Gintheilung von ben reformirten Theologen gezogen wurden, viel ju weit gebenber Art maren a). Man muß fich wundern, bag ber fonft fo flare Beift 3mingli's folche Folgerungen ziehen und mit Argumenten fechten tonnte, wie biejenigen in ber "Antwurt an Balentin Compar" b). Manche berfelben erinnern burch bas Befuchte und Untriftige lebhaft an bie Argumente Luther's bei bem marburger Colloquium, von benen Berehrer bes großen Mannes fo peinlich berührt werben. Es ift baber offenbar nicht bas Zwingenbe feiner Gintheilung bes Decalogus allein, mas Zwingli in biefem Buntt fo unnachgiebig machte. treffen Zwingli in einem einzelnen Buntt auf einer Auslegung bes Decalogs, welche frei, ja febr frei genannt werben tann und

causis (?) ecclesia Tigurina non recepit, tempus sacris destinatum coetibus duntaxat auscultationi verbi Dei et precibus impendens. Interim tamen moderatum cantum, sive publice in coetibus sacris fiat, sive privatim domi, nequaquam improbat. Nam et Vioduri et Heinas (duo sunt municipia ditionis Tigurinae) psalmos vulgari lingua cantast.

a) Geffden über bie verschiebene Eintheilung bes Decalogus und ben Ginfing berselben auf ben Cultus, hamburg 1838, S. 31 ff.

b) Werte II. Abth. I. S. 20-58.

welche in ber calvinischen Rirche feine Gnabe gefunden bat a). Da Zwingli perfonlich feineswegs ohne Runftfinn mar, ja felbft bekennt, für feine Berfon Freude ju haben an bilblichen Darstellungen, sobald fie ihm nur nicht in ben Rirchen entgegentreten, ba er es endlich für nöthig erachtet, fich ausbrücklich barauf au berufen, bag er weber ben Anfang gemacht, Bilber ju fturmen, noch bagu gereigt habe, fo ift aus allem biefem gu fchließen, bag 3wingli überwiegenbe Grunbe noch anberer Urt gehabt haben muß, fo ftreng auf bem Bilberverbot zu bestehen. Offenbar fteben nun bier bie in Ginsiebeln gemachten Erfahrungen über ben Bilberbienft und Alles, mas fich baran fnupfte, in erfter Linie, und wer je in unfern Tagen an Ort und Stelle Zeuge von bergleichen war, wird gegen Zwingli mabrlich Untlage nicht erbeben. An ben Bilberbienft knupfte fich ja jene gange Summe bon Aberglauben, Betrug und Wertbienft, beren volleverberbenbe Wirkungen Zwingli bort aus langerer Anschauung beobachtet batte. Es mar ibm nicht unbefannt, welch' bochft gefährlichen Reig für ben geiftlichen wie für ben finnlichen Menfchen bie romifche Rirche burch bie Ballfahrten ihrer Gläubigen zu bevorzugten Bildern ausübt. Darum will er mit ber Ents fernung alles und jeden Anlasses ein = für allemal bem Unwesen ein Ziel gesett miffen. Dag man mehr zu einem Ort laufe, ale ju einem anbern, außert 3mingli, habe feinen Grund barin, bag bie Bilbniffe und Bogen ba feien; wenn bie nicht ba waren, so bore alles Laufen von felbst aufb). So fommt Zwingli in ber Schrift an Bal. Compar zu bem Schluß: wenn bie Bogen (Bogen und Bilber find ihm aber völlig gleichbebeutenb) von Gott nicht verboten waren, fo muffe man fie boch abthun um ber Gefahr willen c). Dieg praftische Moment ift fichtlich bas für ibn ben Ausschlag gebenbe. Die Aufstellung von Bilbern an gottesbienstlichen Stätten wurbe feiner Sittenreform hinberniffe bereitet haben, bie beabsichtigte lobreigung von ber romifden Rirche murbe baburch unvollständiger geworben fein, als

a) Giefeler, III, 2. S. 406.

b) Beffden, G. 37.

c) a. a. D. S. 44.

fie für bie Beftaltung eines neuen Bemeinschaftslebens nach feinem Dafürhalten bleiben burfte. Auch sonst pflegt Zwingli baran ju erinnern, bag ichwere Rrantheiten nicht burch blog "linbe Dittel" geheilt werben fonnten. Rur von feinem eigenthumlich firchlichreformatorifchen Standpuntt-aus findet baber eine Magregel ihre Ertlärung, welcher gegenüber man zwar Luther's Nachficht gegen bie Bilber theoretisch vielfach Recht geben tann, aber nicht ohne mit in Rechnung zu bringen, wie febr Luther's reformatorifche Zwedfetung gerabe in Abficht auf Geftaltung eines religiöfen Gemeinschaftelebens von berjenigen Zwingli's überhaupt fich unterscheibet. Dag burch ben zwingli'schen Rigorismus bem gewiß auch im Chriftenthum berechtigten Qunftintereffe Gintrag geschehen sei, ift freilich leicht einzusehen. Man wird bas baber auch Stabl nicht zu febr verübeln burfen, wenn er etwa in bem Bilberverbot einen ber Buge jenes "hausbadenen" Befens gefunden haben follte, bas er Zwingli'n' Schuld gibt. wird aber ber Reformirte ben Lutheraner baran erinnern burfen, bag ein gleicher Ernft in Losreigung ihrer noch fehr fcmachen Neophyten aus einem geschichtlich überlieferten Lebenszusammenhang und bas gleiche Beburfnig eines burch ftrenge Berbote gebuteten gesellichaftlichen Zusammenschluffes schon ber Rirche ber erften Jahrhunderte die Nothwendigkeit auferlegte, von funftlerischem Schmud ihrer gottesbienftlichen Derter abzuseben, ja bag es ohne einen folchen beilfamen Rigorismus, burch eine gefetliche Beschränkung ber Sphare bes Erlaubten zu Gunften bes Nothwendigen, weil burch die Umftande Gebotenen, bamals wie später taum zu einer gesellschaftlichen Schöpfung gekommen sein wurbe. Es burfte baber nicht gang unbedentlich fein, in Beiten wie bie unfrigen burch Bervorhebung von lediglich afthetischen Rategorieen, wie bie bes "Sausbackenen", im Umfang bes drift lichen Gebietes ben gewiß berechtigten Borrang bes ethifden Intereffes vor bem afthetischen verringern zu belfen. Die Summe ' von Opfern aber, welche ber reformirte Rigorismus auch außerhalb bes 'zwingli'schen Reformationsbereiches ber Christenheit in ber Sphare ber Runft abverlangt hat, biefelbe hat er ihr ficher reid. lich erfett burch feine focialen Schöpfungen in Rirche und Staat.

Vergleicht man die zuricher mit der sächsischen Reformation in Beziehung auf die Raschheit ihres äußern Berlaufs, so erzeigt sich folgende Doppelreihe von Thatsachen.

In Bittenberg beginnt bie evangelische Brebigt feit Enbe bes Jahres 1517. 3m December 1520 verbrennt Luther bie papftlichen Decretalen. 3m folgenden Jahr 1521 tritt icon eine furfürstliche Commission in Bittenberg auf in Betreff ber Abichaffung ber Deffe und erklärt fich zu Bunften ber Abichaffung. Bu Enbe bes nemlichen Jahres erfolgt auf Anftiften von Cariftabt und Dibbmus ber berüchtigte Sturm gegen bie bapiftifche Meffe und bie gange bisherige Orbnung bes Gottesbienftes, ju Beihnachten 1521 aber bie erfte Feier bes Abendmables unter beiberlei Beftalt. Nachbem Luther am 7. März 1522 von ber Wartburg nach Wittenberg gurudgefehrt ift, tritt er ben Erceffen ber Schwarmgeifter entgegen, erflart aber ichon in ber zweiten feiner Bredigten: "Solches red' ich nicht barum. bak ich bie Deffe wollt' wieber aufrichten, fonbern lag fie liegen in Gottes Ramen; weil fie gefallen ift, fo fei fie gefallen." So bleibt es bei Abichaffung ber Deffe und ber Abendmablefeier 3m Jahr 1523 verfaßt Luther feine unter beiberlei Bestalt. Schrift von Ordnung bes Gotteedienstes, fo wie fein Taufbuchlein. 3m December bes gleichen Jahres erscheint feine Formula missae et communionis pro ecclesia Wittebergensi, im Jahr 1526 feine beutsche Meffe und Ordnung bes Gottesbienftes.

In Zürich beginnt die evangelische Predigt zu Neujahr 1519. Bon ba an versließen volle drei Jahre, bevor in Gottesdienst und kirchlicher Sitte irgend eine Aenderung erfolgt. Erst im April 1522 wagen es einige Bürger, das Fastengebot zu übertreten, welches Zwingli als menschliche Satung bezeichnet hat und zu bezeichnen fortsährt, aber nicht ohne, von der Obrigkeit befragt, die eigenmächtige Uebertretung zu misbilligen. Im August 1523 wird in Zürich eine deutsche Taufagende eingesührt, und erst im September dieses Jahres beginnen vereinzelte Excesse, wie die Zertrümmerung der Ampel in der Münsterkirche und in einigen Kapellen, so wie der Umsturz eines Erucifizes vor dem Stadtthor Sie waren die Folge einer Erörterung über die Bildersache

welche nicht lange vorber begonnen batte, aber feineswegs burch Amingli, sonbern burch eine Schrift von Beger angeregt worden war, und wurden noch hart bestraft »). Zwingli bagegen fin wohlbemertt erft um biefe Beit an, ben Deftanon jum Gegenftand von Angriffen zu machen b). Am 26. October 1523 mutte ein öffentliches Religionegefprach abgehalten über Bilber un Meffe. Aber noch wurde aller leibenschaftliche Gifer gegen bette burch ftrenge Strafen im Bugel gehalten. Rur bas warb matgegeben, bag im December bie Bilberfdreine in ben Rirden p fcoloffen und jedem Briefter freigeftellt werben folle, ben Die gottesbienft zu verrichten ober nicht. Als Bfingften 1524 in bet Landschaft burch bie Begereien ber Wiebertaufer ber Bolleftum gegen Bilber, Altare und Tauffteine jum Ausbruch gefomme war, murbe mit ftrengen Strafen bagegen eingeschritten. 3mc murbe wenige Bochen nachher von Seiten bes Rathes ben ein gelnen Landgemeinden die Erlaubnig ertheilt, "wofern es ben mehreren Theil unter ihnen gefällt", die Bilder zu entfernet, aber nur unter ber Bedingung, bag foldes im Beisein be Pfarrers und einiger bagu verorbneten ehrbaren Manner = Bescheidenheit und ohne Aufruhr geschehe, also genau fo, wie auch Luther in der britten Predigt gegen Carlftadt im' fall be Bilberabschaffung gehalten miffen wollte .). Ueberbieß galt in nur von den Bilbern, welche nicht Brivateigenthum maren. De gegen: "wenn auch jemand in feinen eigenen Roften Bilber machet, mag er biefelbigen für fich felbft zu feinen Santa nehmen, ohne daß ihn jemand daran hindern folle" d). 284 bagegen bie Meffe betrifft, fo beschloß ber Rath, "bag biefer 34 man . . . . mit ber Deg noch ein Butli ftill ftunbe, bif w fcmuten were ber Bilber abthun" . Und fo gefchah es. 34 früher als am 13. April 1525 erfolgte in Zürich bie 📫 Abendmahlsfeier unter beiberlei Beftalt.

a) Chriftoffel, G. 108.

b) a. a. D. S. 107.

c) Beffden, G. 100.

d) Bullinger, Reformationegefc. I, 173.

e) a. a. D. S. 172. 263.

Nach den vorstehenden Thatsachen zeigt sich keine Beschulbigung weniger begründet, ale bie oben ermähnte a). Ja, mare nicht ber fpatere Unfang ber evangelischen Bredigt in Burich mit in Rechnung zu bringen, fo murbe umgefehrt zu fagen fein: mit ber Cultusreform ging man in Wittenberg viel rascher voran als in Burich. Indeffen, jenen fpatern Anfang mit in Rechnung gejogen, burfen andererfeite gewiß bie follicitirenden Wirfungen nicht überfeben werben, welche von ben Borgangen in Bittenberg auf Burich ausgeben mußten. Jebenfalls ift und bleibt es bochft beachtenswerth, daß, als in Wittenberg die Feier bes Abendmahls unter beiderlei Beftalt längft in Uebung getreten mar, man in Burich noch nein Bytli" bamit zu warten befchloß. beiben Orten murbe auf bas zögernde Borgeben ber Reformatoren ein beschleunigender Drud geubt burch eine Schwarmerpartei. Aber auch hier muß mit hinweifung auf die Chronologie baran erinnert werben, baf bie Schwarmgeisterei in Wittenberg nicht etwa ein Absenter war von ber Schwarmgeisterei in Burich b) und daß, wenn Carlftabt und die Zwidauer ein Recht zu haben glaubten, von Luther ein rascheres Borgeben zu forbern, nachbem biefer mit ber Decretalenverbrennung einen fo fühnen und folgereichen Unfang gemacht batte, Zwingli ben gurcherischen Wiebertäufern einen gleichen Unspruch nicht in die Sand gegeben batte.

Genug: man wird bei einer Bergleichung beider Männer Zwingli das Lob nicht versagen können, daß, mit so voller und oft herber Consequenz er auf die Lostrennung der züricher Kirche vom Papstthum in thesi drang, in praxi ihm in den genannten

tryben und leeren".

a) Die gesetzlose Bilberstürmerei auf bem gurcherischen Landgebiet und 1529 in Basel so wie anderwärts ist begreislicher Weise ebenso wenig Zwingli zuzurechnen, als Luther'n die Excesse der Carlstadt und Didymus und die roben Frevel des sächsischen Landvolkes und Abels, über welche die wittenbergischen Theologen noch 1538 so bitter zu klagen haben. Richter, Geschichte der evangel. Kirchenversassung, S. 88.

b) Bullinger, Ref. Geschichte I, 237., bemerkt ausbrücklich, "wie sich Münter, bie uffbin in biese Landtsart gethan, und ba ju imm Grebel, Mant und enbere unrüwige geister kummen und ben widertouff, uß bem Münter gesogen habend. Den habend sp ouch Zürnch angehept zu

Stüden eine Moberation eigen war a), welche ihn gegen Luther keineswegs in Schatten stellt. Diese Moberation ist um so höher anzuschlagen, je fester bei Zwingli die Gesichtspunkte waren, nach welchen er sein Resormationswert begann, je mistrauisch-kritischer er ber Ueberlieserung gegenüberstand, je weniger er verhehlte, daß Luther allzu nachgiebig sei b) und schwere Krankheitszustände durch linde Mittel allein nicht geheilt werden könnten . Er ist sich seiner Pflichten gegen schwache Brüder und blöbe Gewissen lebendig bewußt. Es sind dem Wesen nach

a) Uslegung bes XX. Art. Werke I, 268: "3ch hab nit gethon, als jet etliche thund, bie, fo fie anhebend predigen, gubenb'fie gum erften bas Fürbitt ber Beiligen berfür; und fo man ihnen wehren will, fprechend fie: habend nit die Boten auch jum erften anzeiget, bag bie Abgötte nit Götte, sunder Goten marind? Alfo, fot ich befind, bag man fich an ber Beiligen Fürbitt verlaffet, bas aber bheinen Grund hat, foll man nit bas jum erften anzeigen? Antwurt ich: Rein, es bat bie ein anbre Bfielt, ale bernach wol ermeffen werben mag. bab es alfo ze Sanden genommen: ich bab bas mahr Beil, Chriftum Jejum, eigenlich anzeigt und finf glebrt, wie fie fich zu ihm follind alles Buten verfeben, ju ihm loufen um alle Rothburft. - Sab alfo bamit Die fründliche Gnad Gottes ben Dienschen geliebet, und bas gwuß anzeigt, und wol gwußt, bag Gott mit finem wort murten wurde; bab auch ben Ginfaltigen vorggeben [nachgegeben], alfo bag ich oft gefprocen bab, fo fo bafflicher ftrittend: Bolbin, wellend ihr fiberein fimer Inliegen ben Geligen flagen, fo will ich mines allein Gott flagen. Laft febn, welcher fahrt ben gwüfferen Beg. Und bab fie alfo mit Dilch erzogen, bis bag ihro etlich, bie bor ftart wiber mich warenb, ftart barnad allein Gott anhangtend. Denn fo marend innen worben, wie fits ber herr ift ... band bie füßigfeit bes alten myns embfunden und habend ben numen nummen wellen trinten; auch ale fo bie band an Bfing gelegt, hand in nummen wellen hinter fich fehn. Alfo rat ich noch bitbytag benen, fo bas gotte wort verfündend, bag fy bas Seil eigenlich prebgind us bem flaren eigenlichen wort Gottes. Go wird ber trof in ben einigen Gott wol machfen; es wird auch ber Betrug ber fallden Soffnung wol binfallen."

b) Uslegung bes XVIII. Art. Werte I. G. 255: "3ch weiß oud, bag er vil nachgibt in etlichen Dingen ben bloben, bag er vil andert banblen mocht, indem ich nit feiner Meinung bin" u. f. w.

c) Commentar. de vera et falsa religione, Opp. III, 226., gegen Erasmus und seine Anhänger: Belli homines! an unquam viderunt gravem morbum levibus [remediis] curari? Lenti morbi levibus curantur.

biefelben Grunbfage, auf welchen um biefelbe Zeit Luther's Borhalte gegen bie Schwärmgeister beruben a). In unzweibeutiger Beife macht er von benfelben Anwendung bei Anlag ber Faftengebote in ber Schrift "vom Erfiesen und ber Freiheit ber Speifen, - bom Aergernif und Berboferung" b). Aber auch, ale bie Religionegefprache bas Resultat einer Reinigung bes Cultus geliefert haben, foll bei ben Reformen Alles ordentlich jugeben. Unter ber Controle seiner praktisch focialen Sinnesweise steht enblich auch Zwingli's Berhalten als Theolog. Es ist nichts fo bezeichnend fur ben blog theologischen Standpunkt, ber fein anderes Intereffe kennt als bas ber Doctrin, als mit jedem feiner Funde fofort auf ben Blan hinauszusturmen und, es tofte, was es wolle, die oberen und die unteren Dlachte bafür in Bewegung au feten. Das Bathos felbst für bie unzweifelhafte Bahrheit tann auf biefe Beife zu Zeiten bie ichablichften Birtungen bervorrufen, geschweige benn ber offenbare Brrthum unabgegohrener Beifter. Die Agricola, Amsborf, Flacius, Ofiander, Mörlin u. A. verfinnlichen lebhaft biese antisociale Richtung ber reinen Doctrin, und nach bem Zeugnig ber Geschichte ift fie bas Ber-- hangnig bee lutherischen Rirchenthums geworben. Von nichts ift Zwingli fo fern, ale von folchem Bebaren. Giner feiner ebelften Eigenschaften ift bie Besonnenheit, mit welcher er auch in theologischen Materien Sachen und Worte lange Zeit überlegt, bevor er bamit in bie Deffentlichkeit tritt. Er weiß, baß nicht Alles frommt, und ift fich bes Unterschiebes bewußt zwischen bem Bemeinbebeburfniß und bemjenigen ber Wiffenschaft, zwischen "Lyblichen Tob foll ber Mensch ehe Religion und Theologie. Inben, benn er einen Chriftenmenfchen verärgre ober gefcanbe", fagt Zwingli in ber fiebenundvierzigften feiner Schlufreben o). Auch Luther erinnert bie Schwarmgeister: "Die Liebe erforbert's, baß bu Mitleiben habeft mit ben Schwachen, bis fie auch im Glauben ftarfer werben; alfo haben alle Upoftel gethan" d).

a) Guerite, Lehrbuch ber Rirchengeschichte, Bb. 3. S. 97.

b) Chriftoffel, S. 53.

c) Berte I. S. 153.

d) Guerite a. a. D. S. 98.

Theol. Stud. Jahrg. 1862.

Aber wie weiß Zwingli zugleich biefem Grundfat treu zu bleiben! Längst ift er zu feiner von Rom abweichenden Abendmablelebre gelangt; aber bis am 29. August 1523 seine De canone missae Epichiresis erscheint, halt er bamit zurud, bis 1525 bulbet er ben Defigottesbienft. Er bat fich langft feine von ber luther's ichen abweichende Theorie über ben gleichen Begenstand gebilbet, aber wie forgfältig behält er fie vorerft bei fich! a) Luther's Abendmahlslehre begt er ben Argwohn, bag aus ihr gelegentlich bas Bapftthum wieber hervormuchern konne, und wie febr bat icon bas fechszehnte Jahrhundert, gang abgefeben von bem unfrigen, biefen Argwohn beftätigt, aber wie befonnen und - magvoll ift feine Saltung im Abendmableftreit, wie ernftlich trägt er Sorge, daß burch Berhandlung in lateinischer Sprace bie Bemeinde mit ber Streitmaterie unbehelligt bleibe! welch' richtigem Tact äußert er sich über die Erwählungs-Man hat Zwingli's Berhalten gern auf Rechnung feiner Liebe zum Frieden gefett. Aber Friedensliebe ift nicht bas vollfommen bezeichnende Motiv für Zwingli's Berhalten. Auch Luther kämpft ja nicht aus bloßer Kriegs- und Streitlust, und es ware ungerecht, ibm in genere bie Liebe jum Frieden absprechen zu wollen. Sein Fehler ift ber, bag er bie Grengbestimmung zwischen Frieden und Krieg fich flar zu machen ber abfaumt, bie juftanbigen Bebiete beiber nicht unterscheibet. Ueberwiegend ober jedenfalls in einem Grade bom theologischen Pathos erfüllt, mit welchem die Entwickelung bes focialen Intereffes je langer besto weniger gleichen Schritt balt, wirb Luther burch ben natürlichen Drang jenes Bathos für irrthumefreie Berftellung und Bewahrung ber Doctrin, immer mehr einer

b) Ep. ad Fridol. Fonteium 25. Ian. 1527, Opp. VIII, 21: Sed heus tu, caste ista ad populum et rarius etiam: ut enim-panci sunt vere pii, sic pauci ad altitudinem huius intelligentiae perveniunt.

a) 3 wingli an Whitenbach 1523, Opp. VII, 297: Ex-his omnibus, puto, sententiam nostram, doctissime praeceptor, capis, non quod etiam nunc ita doceam: vereor enim, ne porci in nos conversi dirumperent tum doctrinam, tum doctorem: non quod tanti faciam tumultuosam vitam, sed ne; quod recte sancteque doceri poterit, dum intempestive doceretur, damni quiddam aut tumultus Christo daret.

ernben Polemit zur Beute, fo bag ibm gulett in feinem rhaltniß jum theologischen Gegner neben bemjenigen ber reinen octrin jebes andere Interesse abhanben tommt. Awinali ba= gen ist so wenig geneigt als Luther, in Sachen ber Doctrin bes bloken Friedens willen Concessionen zu machen; er ift i von einer ichwächlichen Friedensliebe, welche belangreiche itereffen preisgibt, blog um bem Rampf für biefelben ju entben. Bas ibn von Luther unterscheibet, ift nur, bag bei ibm n boctrinellen noch andere Intereffen gur Geite geben. Meben mbhaftem Tefthalten an feiner Abendmablelehre fommen baber a feiner Seite immer wieber Manifestationen eines praftischen riebensgeiftes jum Borichein, beffen gefunde Burgel nirgend tberemo zu suchen ift, ale in ben machtigen Antrieben ber fo-Men Sinnesweife, welche nicht vergift, bag ben Forberungen Doctrin die Forderungen religiofen Gemeinschaftslebens ebentrig gegenübersteben, und welche zu ber Ginficht führt, bag lein aus ben Mitteln ber rein theologisch gefaßten Doctrin ben fbau eines religios focialen Gemeinwefens, einer Rirche, in griff nehmen zu wollen, ber richtig verstandenen Natur bes maßenden Nactors gemäß ein vergebliches Bemuben bleiben mufte.

Soweit bie Eigenthumlichkeit ber zwinglischen Reformation ber bargeftellt worben ift, lagt fich ihre nabe Bermanbtichaft ber calvinischen nicht verkennen. Beibe unterscheiben fich ber Reformation Luther's in charafteriftischer Beise baburch, ber Gebanke ber Rirche als Societat lebendig in ihre Aufe mit aufgenommen ift, nur bag bie Rirche als Societat im lvinismus vollständiger zur wirklichen Erscheinung fommt und gemeinsame Eigenthumlichkeit beiber in Cultus und Sitte r eine jum Theil noch icharfere Auspragung empfangt. Diefes rwanbtschafteverhältniß läßt sich natürlich nicht aus einem Beren Busammenhang beiber Reformatoren erklären. Calvin mit Zwingli's Schriften befannt gewesen und bat ige Zeit in Basel und Strafburg unter ben Ginfluffen ber inglisch = oberdeutschen Reformation , gelebt. Aber Calvin hat te in allem Wefentlichen feste und geschloffene Bilbung und ischanungeweise, wie feine Institutio zeigt, bereits aus Frant-

reich mitgebracht, und ein irgend maggebenber Ginfing von Amingli's Theologie und reformatorischer Art auf Calvin läft fich nirgends nachweisen, eber eine abstogenbe Birtung jenes auf biefena). Gleichwohl ift bie calvinische Reformation ber zwing li'fchen im Beift unleugbar vermanbt. Ein Zeugniß bafur ift, bag mabrend ber Jahrzehnte, in welchen Beinrich Bullinger at ber Spite ber Schweizerfirchen ftanb, ein Mann, ber von bem lebendigften Befühl ber Bietat für Zwingli burchbrungen ma, und als Zwingli's Nachfolger im Umt über beffen tirdlich Schöpfungen mit fast angstlicher Treue wachte, Die genfer Rirde unter Calvin mit ben Rirchen ber beutschen Schweig zu einem engen Berband fich jufammenschließt. hiermit kommen felbst verständlich bie bekannten Ableitungen ber calvinischen Rese mation aus bem unterschiebenen Beift ber romanisch-celtischen Bolter Europa's in Wegfall und es muß eine andere Urfache für biefes Bermanbtichaftsverhaltnig aufgefucht werben. Da wird schwerlich irre geben, wenn man in biefem Interesse af bie bemerkenswerthen Analogieen hinblickt, welche neben manden Unterschieden zwischen ben öffentlichen Buftanben in Benf mb in ben Hauptlandern bes Calvinismus, Frankreich, ben Rieber landen, Schottland, einerseits und benen ber Schweiz anberer feite fich wahrnehmen laffen. Mus ihnen empfing ber refer matorische Antrieb und Gang hier wie bort feine verwandt Man barf nicht vergeffen, welches bie Zeit mar, in welcher ber Calvinismus auftrat. Der frifche Aufschwung be Lutherthums und Zwinglianismus fällt in bie zwanziger, breifige bis vierziger Jahre bes 16. Jahrhunderts; ber Calvinisms bagegen erscheint erft in ben fünfziger Jahren auf bem Be und noch länger dauert es, bevor er als mitbeftimmenber facht in bas Große ber Bewegung bes Zeitalters eingreift. wichtig, bieß nicht außer Acht zu laffen. Denn fo ift es gelommen, bag Luther und Zwingli ihren Zeitgenoffen eine neue religik Welt aufschloffen. Das hat Calvin nicht gethan; im Gept

<sup>`</sup>a) Bergl. meine Schrift: Die Conflicte des Zwingliauismus Lutherthums und Calvinismus in der bernifchen Zanbeb lirche, S. 33. 143.

zil, Die eigentlich religiös schöpferische Beriode ber Reformation er bei feinem Auftreten fcon vorüber. Go flaffifch feine chriften find, bor allen feine Institutio, fo ift boch feine tzige berfelben eine eigentliche Reformationsichrift in bem Ginn, e bie Schriften Luther's und Zwingli's. Der reformatorifche urchbruch mar ichon geschehen; bas protestantische Dogma ar in feinen grundlegenden Theilen ichon fertig, feine inneren egenfage hatten fich bereits formirt. Calvin's Arbeit war efentlich nur eine, wenn auch meifterhafte, Shitematifirung und racifirung eines langft in ber Circulation befindlichen und gur rundlage von praktischen Gestaltungen geworbenen religiösen Aehnlicher Art waren bie Erscheinungen auf bem aferen Bebiet. In Deutschland, in ber Schweiz und im Rorben atten bie Schwankungen in ber territorialen Ausbreitung bes Der fluffige Buftanb, rotestantismus begonnen aufzuhören. elder Reiches und Lanbftanbe, Cantone und Stabte, Ronige nb Fürften, einzeln und in Gruppen, bemfelben bald mehr, alb weniger geneigt zeigt, mar bier vorüber. Jeber hatte bereits ime Partei ergriffen. Neben ben geiftlichen Fürften vertraten in Jeutschland unter ben bedeutenberen weltlichen Territorialherren m. noch Defterreich und Baiern bas fatholische Intereffe. Aber im übrigen Europa hatte man allenthalben fefte Bofition nommen: bie spanischen Sabsburger in ben Rieberlanden, Balois in Frankreich, die Stuarts in Schottland, die Tudors Sie alle mit ihrer ausgeprägten geschichtlichen England. bfiognomie und mit ber Summe ber politifchen Ueberlieferungen er Saufer einerseits und ber Protestantismus andererseits, Rigftens feimartig in jenen Ländern bereits in allen feinen chtungen entwickelt, hatten einander bereits in's Untlig geschaut. e meiften jener vertommenben Ronigsgeschlechter verhehlten bt mehr ihre grundliche Abneigung gegen ben Protestantismus. weftliche Europa befindet fich beghalb um biefe Zeit in - beftigften Erregung. Die Bevolkerungen find zerfallen mit romifchen Rirche, aber auch mit ben Beschützern berfelben, en Regenten, und ebenfo mannigfach zerspalten unter fich. Berall barren große religiös - politische Fragen ihrer Lösung.

Kaft nirgende findet ber Protestantismus in den oberften Gewalten Befpannte Buftanbe biefer boppelten Art aufrichtige Freunde. find es, vermoge welcher bie beutsche Schweiz jur Beit Zwingli's und ber europäische Westen gur Zeit Calvin's fich in Parallele stellen laffen. In Folge berfelben tommt bier und bort ein abnliches reformatorisches Bedürfnig jum Boricein, und es wird baburch bem Bang ber Reformation eine gleichartige Gleichwie Zwingli's Reformationswert Richtung vorgezeichnet. feine eigenthumliche Richtung empfängt auf und burch bie öffentlichen Nothstände feines Beimathlandes, fo fieht fich auch Calvin's reformatorischer Benius bie Aufgabe zugewiesen, bie wiederum auf ben Leuchter geftellte Lehre ber Bibel als Sauerteig wirken zu laffen auf fittlich und politisch, wie religiös gerrüttete Wesammtzuftanbe. Nicht blog in Benf, nein! auf allen Bebieten, nach welchen er vordringt, find es große fociale Rrifen, welche ber Calvinismus porfindet und in welche er als erregendes, aber zugleich als reinigenbes und ordnungstiftenbes Ferment eingreift. Das Rampfgebiet ift für ibn nirgends ein blog religiofes ober ein firchliches im rein religiöfen Sinn; nirgenbe tritt ibm . ber römifch-tatholische Glaube lebiglich als folder entgegen, fonbern überall in einer bestimmten Solibarität mit bynastischen Interessen - und Regierungsprincipien. Go liegt es in ber Ratur ber Umftanbe, bag Calvin und feine Mitarbeiter, wie Zwingli, nicht blif Individuen, fondern fleinere und größere Nationalitäten in's Auge ju faffen haben. Go ift auch für Calvin bas Evangelium nicht bloß eine Rraft, felig ju machen alle Ginzelnen, welche baran glauben, nicht blog ein Troft für befümmerte Ginzelgewiffen, nicht bloß bie Ueberwindung feelengefährlicher Irrthumer, fonbern zugleich bas Beilmittel für öffentliche und allgemeine Schaben, bas Element ber Reinigung und Erneuerung für größere gefell fcaftliche Berbanbe und ber Grundstein, folche auf bemfelben aufzurichten. Weil bie romifche Rirche burch ihren Abfall von ber . Wahrheit folche Berruttung und Berberbnig verfculbet bat, fo brangt auch bas Interesse bes calvinischen Brotestantis mus ju einem nicht blog rafchen und entschiebenen, fonbern auch fo vollständigen Bruch mit berfelben, bag er alle Mittel auf-

bietet, bie Glaubigen auch bis auf bie lette Fafer aus bem unbeiligen Zusammenbang berauszureißen. Mit biefer völligen · Lossagung von einer antichriftischen Rirche, welche bie Beiligen Bottes verfolgt, ift baber auch für eine fo eminent organisatorische Ratur wie Calvin von felbft bas Bedürfnig einer neuen Ordnung bes driftlich-focialen Lebens gefett, ber Berfaffung ber chaotifchen Maffe von Gläubigen, halbgläubigen und irgendwie evangelisch Angeregten unter ein ernftes Befet, unter bie Bucht beilfamer Ordnungen. Gbenfo wenig, als feiner Zeit 3mingli bavon ausgeben tonnte, ift baber auch Calvin in ber Lage, bas, mas Luther ju feinem Ausgangspunkt machte: Die Freiheit bes Chriftenmenichen, auf fein Panier zu fcreiben; vielmehr geben beibe Begrunder bes reformirten Protestantismus aus von ber Bucht und bem Beborfam unter Bottes Befet, und wenn bei bem Einen wie bei bem Anbern jenes Bort bes Apostels in gleicher Beltung ftebt, burch welches Luther'n einft ber Friebe ber Geele wiedergegeben worden war: "Der Berechte wird feines Glaubens leben", Bal. 3, 11., fo fteht für fie bei ihrer Berfundigung ftets bicht baneben: Die Frucht aber bes Beiftes ift Liebe, Freube, Friede, Gebutd, Freundlichkeit, Butigleit, Glaube, Sanftmuth, Reuschheit; wiber folche ift bas Gefet nicht; welche aber Chrifto angeboren, die freuzigen ihr Fleifch, fammt ben Luften und Begierben", Gal. 5, 22-24. Auch ist von anderer Seite 2) bereits barauf hingewiesen worben, wie start von Calvin bie Abhangigfeit bes Menfchen von ber Gemeinschaft, bie Nothwendigkeit einer Erziehung zur Religion, einer Bucht in berfelben bervorgehoben wird, fo bag tatholifche Schriftsteller in feiner Hervorhebung ber Autorität ber Kirche fogar eine Ueberforeitung ber Grenzen bes Protestantismus, eine auffallenbe Annaberung an ben Ratholicismus gefunden haben. unfere Robbeit und Tragbeit und bie Schwachheit unferes Beiftes außerlicher Bulfe bedurfen, burch welche ber Glaube entfteben und wachfen tonne, fo bat une Gott folche Bulfe gegeben und

a) Bergog in beffen theologifder Realenchtlopabie im Artitel "Calvin", Ø. 519.

biefen Schatz in ber Rirche niebergelegt. Die Rirche ift unfere Mutter. Schon biefe einzige Benennung zeigt, wie nütlich und nothwendig es fei, fie zu tennen. Denn wir tonnen nicht . anders jum leben eingeben, als wenn fie uns in ihrem Schoofe erzeugt, an ihren Bruften ernahrt, unter ihrer Obhut und Sous balt, fo lange bis wir, von biefem fterblichen Leibe befreit, ben Engeln gleich fein werben." Mit biefen Worten beginnt bie Entwickelung ber Lehre von ber Rirche im 4. Buch ber Institutio nach ber Ausgabe von 1559. Gewiß gehört zu ben ebelften Eigenschaften Luther's bie unübertreffliche Urt, wie er in bie Einzelgewiffen hineinzusprechen weiß; es liegt etwas Bergbewegenbes in feiner fteten Sorge um biefelben, um ihre Troftung in innern Nöthen, um ihre fichere Wegführung aus ben Gewinden gefährlicher Brrthumer, in feiner Bindication bes Evangeliums im Unterschied vom Befet, in feinem Bemüben, Die Babl ber Seelen zu mehren, welche aus bem Glauben gerecht und in Chrifto frei geworben finb. Aber bas wird eine unbefangene Betrachtung ju leugnen nicht im Stanbe fein, bag es auf ber überall nur feinen individuell-perfonlichen Lebenverfahrungen nachgebildeten Bafis, welche Luther ber Frommigfeit negeben batte, ju febr fehlt an hinweisungen auf ben unerläglichen Bemeinschaftecharafter ber letteren, ja bag es in ber von Luther eingefchlagenen Richtung nicht eben leicht mar, eine fichtbare, wohl conftituirte Bemeinschaft bes religiofen Lebens ju verwirklichen. Luther ließ neben ber Bezogenheit auf bas Berhaltnig bes Gub jecte zu feinem Gott bie baraus abfolgenbe Bezogenheit auf bas Berhaltniß ju ben Miterlöften nicht genug bervortreten. Begriffe "Freiheit" und "Glaube" waren in ber Anfangszeit von ihm fo ausschließlich accentuirt worben, bag er befanntlich fpater große Mühe batte, fie geborig ju limitiren. Es mar mit feiner Art, biefe Begriffe in Anwendung ju bringen, bem Difbraud viel vorgegeben und namennich bie Bebeutung bes Gefetes als Buchtmeifter auf Chriftum gu febr in ben hintergrund gebrangt. Ebenbarum ift es nichts Beringes, fonbern ein in bem großen Bang ber göttlichen Provibeng Borgefebenes und Bewolltes um jenes Streben Zwingli's und Calvin's, neben ber Aurechtftellung

bes Berhältnisses bes Menschen zu seinen Gott auch bas Berhältniß bes Menschen zu Seinesgleichen zur Sprache und zur Geltung zu bringen, um jene hinlenkung bes allgemeinen Interesses auf die Bebeutung eines gesellschaftlichen Berbandes der Gläubigen, um eine Anwendung des Evangeliums als reinigendes Element für den gesellschaftlichen Berband der Menschen überhaupt, um die geordnete Zusammensassung von Nationen unter dem Panier des Wortes Gottes, um die Herstellung nicht bloß der inwendigen Freiheit des Christenmenschen, sondern auch der Zucht und des Gesetzes Gottes unter den Unmündigen, Schwachen und Berächtern, mit einem Wort: einer heiligen Gemeinde zur Ehre Gottes.

2.

## Ueber bas Subject ber Weissagung Jes. 52, 13—53, 12.

Bon Lic. D. W. Kleinert.

Herr Canbidat Bleek hat durch bie aus ben hinterlassenen Papieren seines seligen Baters veröffentlichte Auslegung des Abschnittes Jes. 52, 13 ff. die Leser dieser Blätter sich lebhaft verpslichtet. Denn unter benen, die an besonnener und vorurtheilsfreier theologischer Wissenschaft Gefallen haben, ist wohl kaum Einer, der nicht mit Freuden an den edeln Dahingeschiedenen sich erinnern ließe und auch diese monumentale Probe der ruhigen Gedankenklarheit, und des feinstnnigen Tactes des großen Exegeten willsommen geheißen hätte.

Bei ber aphoristischen Art freilich ber Beröffentlichung — es sollte ja nicht eine wissenschaftliche Abhandlung, sonbern ein Denkmal gegeben werben, und beshalb kam es auf möglichste Pietät gegen ben Wortlaut an — war es unausbleiblich, daß eine Menge Fragen offen bleiben ober nur muthmaßlich im Sinne des Berstorbenen gelöst werden können. Und gerade bei bem

vorliegenden Stüde sind biese beiläufig entstehenden Fragen so primärer Natur für die Exegese, daß dieselbe ohne nebenhergehenden Excurs über Person, Gegenstand 2c. der Weissagung kaum zu verstehen ist, ja von den meisten Exegeten nur als Bei werk eines solchen Excurses behandelt worden ist.

Das veröffentlichte Fragment läßt auch ertennen, bag ein folder Ercurs von bem Berfaffer gewiß am Anfange bes gangen Abschnittes Jes. C. 40 ff. gegeben worben ift, wenn auch nur mit ber relativen Ausführlichkeit, bie in bem praktischen 3med eines Collegienheftes liegt. Denn mahrend die Frage, mer Gub ject in biefer Beiffagung fei, nicht erlebigt werben kann obne ausführliche Mitberudfichtigung ber zugehörigen Stude in C. 41., 42., 49., 50., finben fich bier (S. 181.) nur furze, beutlich ben Charafter ber Rudbeziehung an fich tragenbe Bemerkungen bon specieller Wichtigkeit für den vorliegenden Abschnitt, die — mahrscheinlich weil bas Grundlegende und Beftimmtere icon vorweg genommen mar - nicht allzu pragnant gefaßt find, wie benn ber Anecht Gottes bald als ber fromme, treue Berehrer und Diener bes mahren Gottes, ber mabre Berehrer Jehovah's (S. 181.), balb ale ber mahre Ifrael κατά πνευμα im Unterschied von ber Maffe bes Boltes (S. 182.) bezeichnet, balb bie Erfüllung feiner Schicffale in ber Befreiung bes gangen Boltes Ifrael aus bem Exil (G. 181.) gesucht wirb.

Diese Wibersprüche sind freilich äußerlich gering, aber nicht unbedeutend für den, der sich mit der Geschichte der Exegese dieses Abschnittes genauer beschäftigt hat. Sie liegen zum Theil in der Natur der Sache und bedürfen darum einer um so sorgfältigeren Erwägung. Ich hoffe daher, nichts Ueberstüssiges zu thun, wenn ich, um diese Lücke des bleet'schen Fragments auszufüllen, mit gebührender, sei es auch hier und da widersprechender, Berücksichtigung desselben mir in Folgendem die vielsach, auch sichen Weissaung desselben Wistern, behandelte Frage um das Subject der Weissaung Jes. 52, 13 ff. zum Borwurf nehmen und den Bersuch machen werde, der wissenschaftlichen Beantwortung bieser Frage, die in den letzten Decennien sich immer mehr Bahn gebrochen hat, eine vollständige und theilweise nene Begrindung

und eine pracifere Faffung ju geben. Denn bas oben bemerkte Schwanken ber Berfonbestimmung trifft noch lange nicht fo febr Bleet, ale beinahe bie meiften anderen Eregeten, fo weit fie nicht ihre hermeneutische Afribie auf bem Bolfter ber birecten Deffianität ausruhen laffen. Und gerabe biefe Frage tann nicht oft und grundlich genug behandelt werben. Denn noch bat fein Ausleger bie gange Tiefe biefer Weiffagung fo ausgemeffen, baß nicht bem Nachfolgenben ber Aufschluß neuer Seiten bes Brophetenwortes und neuer überraschender Erfenntniffe übrig ge-Und andererseits ift auch fein anderer Buntt im blieben mare. gangen alten Testament so wie biefer bagu geschaffen, ben Spruch jum Ausschlag zu bringen, ob bas alte Testament aus fich, b. h. mit ben vorhandenen Mitteln menschlicher Bernunft und nach bem Beifte Gottes, ober nach bogmatischen Schematen ausaulegen ift, und somit ben einzigen und Sauptgrundsat ber Bermeneutif bes alten Teftaments an's Licht zu ftellen.

## I, 1.

Die Person, mit der sich die Weissaung Jes. 52, 13 ff. beschäftigt, wird gleich in dem ersten Berse derselben bezeichnet als Lere. Der Sprechende ist Jehovah. Es ist also der Knecht Gottes, von dem alles Folgende ausgesagt wird. Nur das Eine wird nicht ausgesagt, wer der Knecht sei. Wir musse beshalb anderweitig nach dieser Bestimmung umsehen.

Zunächst ift unsere Betrachtung eingeschränkt auf ben Abschnitt ber Schrift, bem die Weissaung angehört, Jes. 40—66., bessen Zusammengehörigkeit gleicherweise von ber Antikritik, die ihn dem Jesaias, und der Kritik, die ihn einem Späteren zusschreibt, anerkannt ist, während sein Zusammenhang und die Einheit der Autorschaft mit E. 1—39. vielsach angesochten, also bei der Untersuchung vor der Hand beiseite zu lassen ist.

Auch genügt für's Erste ber Abschnitt C. 40—66. vollommen, uns über die Berson bes auf aufzuklären. Es findet sich nämlich die Benennung durch in mehreren Stellen bieses Abschnittes in einer durchaus eigenthümlichen Beise angewendet: 41, 8 ff.; 42, 1 ff. 18 ff. 24. (43, 1 ff.); 44, 26.; 49, 1—6. 7—9.; 50, 4—11.; 52, 13—53, 12. Während sie an ben nicht

achlreichen Stellen bes alten Testaments, wo sie sonst gebraucht ist, keine Schwierigkeit bietet, ba die so bezeichnete Person entweder ausbrücklich beigefügt ist — wie beispielsweise Abraham Ps. 105, 42., Moses Ps. 105, 26., David Ps. 18, 1.; 26, 1. 132, 10. 144, 10. (vgl. 2 Sam. 7.), Hiob Hi. 1, 8., Essatin Jes. 22, 20., die Propheten 2 Kön. 17, 13., Jer. 26, 5. Knechte Gottes genannt werden —, oder der Name allgemeine Bezeichnung des Frommen a) ist = pryk, wie Ps. 19, 12. 14.; 109, 28.; 113, 1.; 116, 16.; 119, 17. 23. u. d.; 135, 1. 15. 143, 12., hergenommen von seinem Eiser, Gott zu dienen ("", Ps. 25, 100, 2. 102, 23.); so ist sie hier nur in den ersten Stellen beiläusig erklärt und tritt dann als terminus technicus, als Amtsname ohne als Erklärung auf.

Die schon burch biesen Umftand begünstigte Annahme, baf biese Stellen bes Abschnittes Jes. 40 — 66. zusammengehören, wird bei näherer Betrachtung zur unumstößlichen Gewißheit, ba nicht bloß die ausreichendsten und triftigsten äußeren Argumente die Einheit des Berfassers und der Beziehung bekunden b), sondern der innigste innere Zusammenhang zwischen ihnen statisfindet, wie die genauere Betrachtung weiter unten ergeben wird.

Daraus folgt benn, daß auch ber ' ' in allen biefen Stellen nicht völlig verschiedene Dinge bezeichnen kann, sondern nur ein und dasselbe Subject, sei es auch nach perschiedenen Seiten ber Erscheinungsweise hin. Es hat auch dem Propheten gar nicht daran gelegen, in Räthseln zu reben und das Subject der Beiffagung änigmatisch zu verhüllen, wie etwa Chrysostomus de obscuritate prophetarum den Propheten solche

a) Bgl. hengstenberg, Christologie, 2. Aufl. II, 230. Um breit, Romerbrief, S. 154. Savernid, Theologie bes A. T., S. 223.

b) Bgl. gegen hitig, Anobel, die C. 50, 4—11. ausscheiben, havernick a. a. O. S. 223. gegeu ben Berf. des exeget. Handbuchs, VI, 53 fl., Augusti, Einl. in's A. E. 249 fl., Stänblin über Zes. 53, welche 52, 13 fl. ausscheiben, de Wette, de morte Christi expiatoria, p. 36 seq. ben Ewalb und Schenkel, Stud. u. Kritt. 1836. S. 982 fl. (vgl. Umbreit, Anecht Gottes S. 52. u. zu Zes., S. 509.), die sich jenen Aussegern anschließen, nicht widerlegt haben. Ihre Argumente widerlegen sich durch Bergleichung von 53, 3. mit 49, 7. 50, 6.; — 53, 7. mit 42, 2.; — 53, 1. mit 49, 8. 9.; — 52, 15. mit 49, 8.

Absicht unterschiebt aus Nütlichkeitsgründen: διά τὸ δεῖν συσχιάζεσθαι, ώστε μη τα βιβλία αὐτα έξαλειφθηναι. Sonbern gleich in ber erften Stelle, wo er bes Namens " דבר fich bedient, gibt er bie ausbrudliche Erklarung: bu Ifrael, met Rnecht; Jakob, ben ich erwählt habe, Same Abraham's, ber mich liebte. Das Bolt Ifrael ist ber Anecht Gottes. tlarung wirb aus 41, 8. wieberholt in ben Stellen 44, 1. 2.: 44, 21. ("ich habe bich gebilbet, bag bu mein Rnecht mareft"), 45, 4.; 48, 21.; 49, 3., wie benn auch 42, 1. bas "Ifrael" . von der Septuaginta wieder ausbrücklich, aber unnöthiger Weise fupplirt wird. Sie wird auf's Rlarfte bestätigt burch Epitheta wie אשר בחרתי בו, עם בחירי, 41, 8.; 42, 1.; 43, 10. 20.; 44, 1. 27.; 45, 4.; 48, 5.; 49, 7., auch burch 65, 9. 15.; 66, 14., wo die einzelnen Ifraeliten עבדים ליי genannt werben. Die Thaten Gottes gegen ben שבר, bie im weiteren Berlauf ber Beiffagung erwähnt werben, find großentheils bekannte Thaten Gottes am Bolt, beren Erwähnung ben Pfalmen und Bropheten geläufig ift: Die Berufung 41, 9. 11.; 43, 1.; 48, 12.; 49, 1. (vgl. Bf. 33, 12.; Um. 3, 2. mit 2 Mof. 19, 5 f.; 1 Mof., 18, 12.; 5 Mof. 7, 6.; von Colln, alttestamentliche Theologie, S. 252.); bie Eigenthumserklärung 41, 9.; 43, 1.; 48, 12.; 49, 16. (vgl. \$\beta\_i. 28, 9.; 47, 5.; 65, 5.; 74, 2.; 77, 16.; 106, 5.; 135, 4.; 147.; 148, 14.; 3ef. 1, 3.; Ser. 10, 16.; Hof. 11, 1. mit 2 Moj. 19, 5.; 5 Moj. 4, 19.; 7, 6. 9. 29.; 27, 9.; 32, 9.; 1 Sam. 10, 1.; Micha 7, 14.; Eblin a. a. D.; Lut, bibl. Theologie, S. 234., und namentlich Ilgen, de notione filii Dei, in Paul. Memorabil., VII. p. 156.). Auch die in unferem Abschnitte fo haufige Bezeichnung Gottes als Erlöfers bes Bolfes Ifrael, refp. bes Anechtes Sottes, — 41, 14.; 43, 1. 14.; 44, 5. 22 f.; 47, 16. 48.; 49, 7.; 51, 10. 11.; vgl. 35, 10.; 52, 3.; 62, 12. - gehört hieher; benn wenn fie auch ihre specielle Beziehung auf bie geweiffagte Befreiung bes Boltes aus bem Exil haben mag, fo ift boch bas bei a) ber Art Appellativ Gottes, bag bie Gleich.

a) Die Erlösung ift ein Rauf, ein Rüdfauf, Bf. 78, 54.; Jef. 11, 11.;

artigkeit in Bezug auf bie anberen unzähligen Stellen bes alten Testaments, wo Gott als Erlöser Israels gepriesen wird, nicht zu verkennen, auch 52, 4. ausbrücklich hervorgehoben ist. Bgl. Ps. 106, 10.; 77, 16.; 78, 35.

Bei bem Bewicht folder außeren Zeugniffe konnte es nicht fehlen, daß die Erklärung bes "vom Bolt Ifrael unter ben Eregeten, bie nicht bie birect meffianische Auslegung für Glaubenebogma bielten, fast burchgangig bie entschiebenfte Bei stimmung erhielt, wenn auch unter verschiebenen Mobificationen. Ru nennen find namentlich bie Septuaginta (val. auch bas Urtheil ber jubischen Apologetif bei Origenes contra Celsum, ed. Spencer, p. 42.) —, Jachaki, Abenesra, Rimdi, Abarbanel, Lipman (ספר נצחן f. 131.), Schufter (Mono graphie), Telge, Stephani, Eichhorn, Rofenmüller (ameite Ausgabe), Ammon, Augusti, Doberlein, Sigig, Benbewert, Röfter (Monographie), Supfelb (Bfalmen, II, 349.), Bleek; - Rabbi Alfchech (Berfasser ber Glossen gum שרך יעקב), Paulus (Memm. III, 173—192.), Ammon, v. Colln (bibl. Theologie, I, 326.), Maurer, Emalb, Rnobel, Thenius (Biner's Zeitschrift, II, 1, 405 ff.); -Edermann, Batte, Bed (Monographie), Lug, Savernid (bibl. Theologie, S. 222 ff.); - gewiffermagen auch Umbreit, Delitich, Sofmann, Dehler.

Man hat dieser Feststellung des Anechtsbegriffs aus den äußeren hilfsmitteln, die die Diction des Propheten darbietet, die Stellen 44, 26. und 43, 10. entgegengehalten. Was zunächst 43, 10. betrifft, so ist dort verrieden Prädicat zu und und die Stelle somit ein Beweis für unsere Ansicht a). Und selbst wenn wir mit hofmann (Schriftbeweis, II, 1, 146. und Stier var als zweites Subject betrachten wollten, würde der Parallelismus weit eher auf ein mit dem und nahezu identisches, als auf ein durchaus neues Subject schließen lassen. — In

<sup>45, 13.; 52, 3.; 44, 22.; 48, 11.,</sup> gegenüber bem Bertauf, Bf. 44, 13, b. i. ber Preisgebung Ifraels an bie Geifelvollter.

a) Bergl. Delition in ber Zeitschrift filr luth. Theologie 1851, II. G. 275.

44, 26. wird ebenfalls eine Unterscheidung bes עבר als eines Einzelnen vom Bolf gefunden. Das würbe allerbings aus ber Ertlärung folgen, bie ich bei allen Eregeten angetroffen babe. Aber angesichts ber völligen Isolirung biefer Stelle - fie allein wurde für ben "Anecht" eine aparte Erflärung forbern - lobnt es fich boch, biefelbe einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Und ba scheint es mir gang auf ber Sand liegend, auch bier ben שבר wom Bolf zu verstehen. Für רבר ift bie Bebeutung res mindeftens ebenso baufig als bie Bebeutung verbum; ebenso sind für השלים bie Bebeutungen in integrum restituere, ad perfectionem adducere burch bas Stammwort So ergibt sich auch unter Festhaltung ber מבלם gesichert. Bebeutung "Bolt Ifrael" für 729 ein vortrefflicher Barallelismus (vgl. אַנ אָב, Blan, Borhaben, Supfeld ju Bf. I, 1.). da auch מלאכיר gar nicht etwa von Propheten verstanden werden muß, fonbern ebenfo gut vom Bolt ale Mehrheit ausgesagt werben tann, wie מלאך vom Bolt ale Ginheit ausgefagt ift 42, 19., wie ja auch ber Blural עבדים 65, 9. 14. 15.; 66, 14. bom Bolt gefagt wird, mabrend es fonft te beigta).

So bleibt es babei, daß fich aus ber Diction bes Propheten äußerlich nicht nachweisen läßt, daß das Bolf Ifrael nicht ber Anecht Gottes sei, daß sie vielmehr die stärksten Argumente für diese Annahme barbietet. Eines freilich, was sonst vielfach von Eregeten (Rosenmüller, Gesenius, Umbreit, auch Lut) zu

a) Ich verkenne die Gewagtheit biefer beiben Erklärungen nicht, und namentlich erscheint mir die von 44, 26. gegenüber der vortrefslichen Antithese, welche nach der gewöhnlichen Erklärung B. 25. mit 26. bildet, bebenklich (obgleich auch durch meine Fassung biese Antithese, wenigstens dem Inhalt nach, nicht ausgehoben ist). Aber gesetzt auch, sie wären unmöglich, was nicht der Fall ist, so ist doch immer das Nächtliegende nicht, auf als "hergebrachte" Bezeichnung der Propheten zu nehmen, wie Delitzsch und Hospmann ohne zureichenden Grund thun, sondern auf delitzsch und Hospmann ohne zureichenden. Das gibt sür 43, 10. der Bergleich mit 45, 6. an die Hand, wo der Zwed der Sendung des Errus ganz mit denselben Worten ausgedrückt ist, wie 43, 10 f. der Iwed der Sendung des Knechtes Gottes. Und ebenso schein mir die Rückeziehung auf 44, 26. unverkennbar, mit der das und 44, 28. und das unsu 46, 11. vom Errus ausgesagt sind.

Gunsten unserer Ansicht premirt zu werben pflegte, das ich in 53, 8., "das offenbar auf eine im Anecht Gottes begriffene Mehrbeit hindeute", hat kein Gewicht. Denn ich kann die von Martini, Hensler, Hengstenberg, Steudel, Ewald, Hövernick erkaunte Beziehung besselben auf ver ("der Schlag, der ihnen bestimmt war") nicht nur nicht mit Bleek für unnatürlich halten, sondern ich halte sie für die dem Sinn und der Grammatik angemessenste.

Scheint somit die Deutung bes in vom Bolf Ifrael icon außerlich binreichend begrundet (benn bieg lette Argnment tann fie entbehren), ift es nach ben Grundgefeten aller Auslegung ichon mehr als mahricheinlich, bag ein und baffelbe Bort bon einem und bemfelben Schriftsteller in gufammenbangenben Reben nicht in völlig verschiebener Bebeutung gebraucht fein fann, fo bleibt noch bas Schwerere übrig, biefe Deutung auch als innerlich begrundet nachzuweisen. Das Schwerere: benn es finden fich von biefem שבר in unferer Weiffagung fo mertwurbige und eigenthumliche Dinge gesagt, wie fie fonft im alten Teftament, vom Bolt Ifrael behauptet, faum vorzufommen icheinen. Bir feben une junachft auf bie vorhergebenben Stellen, welche mit ber -unseren biefes Subject gemein haben, verwiefen, um mittelft berfelben von bem allgemeinen Begriff bes Boltes Gottes eine Brude zu ichlagen zu bem Berftanbnig biefer tieffinniaften Brophetenrebe im gangen alten Teftament.

Freilich ist auch so bie Aufgabe nicht bedeutend erleichtert. Denn wie in C. 53. das Schwerverständlichste, so ist in C. 41—52. das Berschiedenste vom Anecht Gottes ausgesagt. Und boch wird, wenn irgend der Beweis für vollständig zu erachten sein soll, nachgewiesen werden müssen, daß in allen Stüden der Anecht Gottes derselbe sei. Gelingt das bei einem oder dem andern Stüde nicht, so ist auch die Geltung unserer Deutung surückewiesen werden müssen, wie Hengstenberg mit Recht bemerkt (Christologie, 2. Ausg. II, 277.) Es bleibt dann auch uns nichts sibrig, als uns auf die direct messenische Erklärung zurückzuziehen. Aber in der That erspart eine sorgfältigere Betracktung die Nothwendigkeit solcher Resignation.

Es stellen fich nämlich bie Berichiebenbeiten ber oben angeführten Weiffagungen als bie allmälig immer bestimmter merbenbe Ausführung ber anfangs vagen Beftimmung bes Rnechts Gottes als Bolt Ifrael heraus. Denn icon bie erften Reben vom Rnecht Gottes weisen einen innern Wiberspruch in biefer Bestimmung nach, ber ber lofung bebarf. In 41, 8 ff. wirb ber Rnecht Gottes angerebet als bas Bolf Ifrael, von Gott erwählt, B. 8., entsproffen aus bem Samen Abraham's, ber Gott geliebt hat, 41, 8. (51, 2.), von ben Enden ber Erbe berufen, B. 9. a), und ju feinem Dienft geftartt, 10. 13. 14. Dief will Gott jest endlich troften, 40, 1., nach langer Dubfal und icheinbarer Berftogung. Gie mar nur icheinbar, 41, 9., baber foll Ifrael fich nicht fürchten, 10.; benn balb tommt bas alte Beil, B. 11 ff. Mit furger Bufammenfaffung bes Inhalts biefer Berfe, um ben Busammenhang festzustellen, folieft fich 42, 1. an, bringt jedoch balb ein boppeltes Renes bingu.

Einerseits wird ber Ruecht Gottes bezeichnet als Trager bes beiligen Beiftes, B. 1., ju bem 3med, als ein Licht ber Beiben, 42, 6., Gerechtigfeit unter bie Bolter zu bringen (upwin), B. 1. (Das ift nicht "Religion", ober "Gefet", wie Bigig und Bengstenberg in ber erften Auflage ber Chriftologie meinen, biefer mit Berufung auf bie Ueberfetung bei Matthaus: zul ἐκβάλη εἰς νῖκος τὴν κοίσιν, το bie κοίσις bie vera religio bezeichnen foll! Freilich ift bem Juben Berechtigkeit Religion unfer Begriff Religion, ber außer bem practifchen auch theores tifche und afthetische Momente enthält, geht ihm ab -, Die Frommigfeit beißt ibm mpnu und beruht auf bem Befet und ber Befegesbeobachtung, Bf. 119. Aber mehr beweifen bie von Bengftenberg angezogenen Stellen Jef. 51, 4. und Bf. 25, 9. auch nicht, und bas genügt nicht, um fofort für wow Religion ju fubftituiren.) Es ift flar, bag in biefen beiben Beftimmungen, aufammengehalten mit 41, 8 ff., jener ibeale Begriff bes Boltes,

a) Das ift Bezeichnung ber Außerorbentlichfeit feiner Berufung, bgl. 43, 1. ähnlich ber Berufung vom Mutterschoof, 44, 2. 46, 3 49, 1. 5. Gegen Gesenius, hitig, Umbreit, Knobel, die an das Zurudrusen aus ber ägyptischen Knechtschaft benten.

Theol. Stud. Jahrg. 1862.

Ifrael umgrenzt ift, ber auf klarer Erkenntnig feines speciellen göttlichen Berufe ruht und, auf biefer Grundlage entwickelt, Bemeingut aller altteftamentlichen Schriftsteller ift. Die Ausgiefung bes beiligen Beiftes ift treibendes Princip alles gottgemirkten Lebens, 1 Dof. 1, 2., alfo auch namentlich bes in Gott erneuerten Lebens, Bf. 105, 5., und als foldes Babe Bottes an ben Gerechten, Pf. 51, 13., und barum auch an die von Gott jum Beiletrager ermablte und berufene Bolfegemeine Ifrael, Bef. 63, 10 f., die in ihrer idealen Geftalt oft bezeichnet wird als Gefchlecht ber Gerechten, Bf. 89, 68. (vergl. Supfelb ju Bf. 16, 3.; Bertheau, über bie meffidnifche Reicheherrlichkeit, in Dorner's Jahrbb. IV. S. 340.), in bem die Gerechtigkeit feit Ubraham erblich ift ("גרע אב" 3ef., 44, 3.; Pf. 105, 6. 19, 37., vgl. namentlich auch Jef. 65, 23.), als bas Bolf Gottes, Bf. 33, 12., bas heilige Volf, 3 Mof. 11, 44., Gott geweiht, Bf: 89, 6. 8., 114, 2., Jef. 62, 12., Jer. 2, 3., vgl. 2 Mof. 19, 6., 3 Mof. 19, 2., 20, 7., 21, 6., 4 Moj. 15, 40., 16, 3., 5 Moj. 7, 6., 28, 9., ein Bolt von Prieftern, Pf. 89, 6 ff., Jef. 61, 1., vgl. 2 Mof. 19, 6., Dan. 7, 21., 8, 24., von Gefalbten und Propheten, Pf. 105, 15.

Der beilige Beist aber wirkt in ben Gerechten prophe tifch, fofern er gu frober Berfundung ber erfahrenen Thaten של מונים ברות נכון) . 57, 15. 73, 28. 96, 2. ברות נכון) 57, 7. 78, 37. 112, 7.) und jum lauten Lobe Gottes, 51, 17., mit einem von Gott geöffneten Munbe, 73, 28., und Gunber ju Gott bekehrt, 51, 15. So daß ber Prophet auch schlechtweg איש רבת ש genannt wird, Sof .9, 1. (Umbreit, Romerbrief, S. 164 ff.), womit von einer befondern Art bes Ginwohnens gottlichen Beiftes im Menschen gar nichts gesagt ist. So ist denn die prophetische Miffion, die, wie wir gesehen, als zweites Moment bem Anecht Gottes in unfern Berfen zuertheilt wird, Gerechtigkeit unter bie Bölker zu bringen, nichts als die vollkommene ungehinderte eregreia bes heiligen Geiftes und nothigt feineswegs zur Annahme eines von Ifrael verschiedenen Subjectes. Bielmehr öffnet bieft Erklarung ein neues und klares Berftanbnig bes beigefügten לאמה, B. 3., bas von verschiebenen Auslegern verschieben, aber

ift fo erklart worden ift, bag es mehr wie ein unnuges Giniebsel aussieht. Ift nämlich Grund und Wefen ber menichben, (namentlich ber Bolte-) Berechtigfeit Ifraels nach ber beanten alttestamentlichen Unschauung ber Bund mit Gott, fo B natürlich, daß die (prophetische) Berbreitung bieser Gerechtigit unter die Erdbewohner geschieht nach ber Bunbestreue, tf Grund und mit ber Bunbestreue. Das ist nun. Denn mit n beiben Begriffen מהסר ראמת wird im ganzen alten estament die Grundmefenheit bes Bundes mit Gott bezeichnet Bf. 89, 28. 57, 4. 11. 59, 11. und an ungabligen Stellen), . zwar, bag ber eine bas Moment ber Gnabe, ber anbere bas r Berpflichtung bervorbebt (baber benn jenes auch oft mit ר, 69, 17, 77, 10, 79', 8. u. o., biefes mit ברק und השפם, 86, 5. 13. 71, 2. 85, 11 ff. u. o. vertauscht wird), doch so, B jedesmal zwischen ben beiden Begriffen bie innigste Berbung gebacht wirb, wie benn bie Erbarmung Gottes Bef. . 18. ale Werk feiner Gerechtigkeit bezeichnet ift feine Un-Buung, bie zu ben Grundanschauungen bes Berfaffers von - 40-66. gebort). Thatsächliches Fundament aber bes von tt mit feinem Bolte geschloffenen Bundes ift die Berbeigung, b burch Abraham's Samen alle Bolfer ber Erbe follen gemet werben, und somit ift, wenn bieg jest burch ben Rnecht ttes geschehen foll, bas nichts weiter, als die vollfommenfte thatigung ber Bunbestreue Bottes. -

Mit der in den beiden besprochenen Momenten enthaltenen idein herrlichkeit des Anechtes Gottes tritt aber sofort in schneidenden iderspruch die Unscheinbarkeit seiner Erscheinung, 42, 2.3. Idere Diener Gottes, wie Kores, der berufen ist, äußerlich das stegluck wieder herzustellen, 45, 1 ff., sind mit größerer Macht derberborgenen Schätzen" begabt; die alten Propheten sprachen arf und zur Berhärtung, Jes. 6, 10 ff., der Knecht Gottes ist Imm, 42, 2., und hat keine Macht auszulöschen und zu zerbrechen, 3. Auch bei Auslegung bieser beiden Pradicate des Knechts ist

<sup>1)</sup> Bergl. Supfelb gu Bf. 4, 4.

bie Eregese uneinig. Die Stummheit hat man fast allgemein von ber bescheibenen Saltung bes Rnechtes erflart; Calvin: il ne fait pas grand bruit; Cler., Rosenm .: eius imperium non multa loquendo sibi favorem multitudinis conciliat; Bengstenberg, Umbreit, Bevernic, hofmann: im Gegenfat jur Bewalt bes weltbezwingenben Berrichers wird er fein Wert in Demuth und Stille ausrichten; Anobel bentt gar blos an bie Bescheibenheit ber Rebe. Stummbeit ift nicht Bescheibenbeit, Gemuthlichfeit; in Diesem Sinn ift ber Anecht Gottes burchaus nicht ftumm, wie fich aus 49, 2. ergiebt. Bielmehr explicirt ber Prophet felbft 53, 7 f. Die Stummbeit bes 'y vom ruhigen Tragen feiner Leiben; und biefe anthentifche Erklärung entscheibet auch für unsere Stelle. Roch unbegrundeteren Deutungen ift der britte Bere unterlegen, ba bier ber für Manche entscheibenbe Umftand bingutam, bag man fic auf die befannte Anwendung bes Berfes in Matth. 12, 18. als eine unzweifelhaft normirende Erklarung berufen tonnte. Aber biefe gelegentliche Unwendung macht feineswege Unfpruch barauf, Auslegung zu fein; und nach ihr bas geknickte Rohr und bas glimmenbe Docht von Glaubensanfängen ju verfteben, ift eine bem gangen alten Teftament frembe und frembartige Metapher. Und mas foll ein Auslofchen ber Glaubensanfange, ausgesagt vom ", ", von beffen Berfon wir bis jest nichts Anberes gebort haben, ale bag er bas Bolf Ifrael ift? Enblich weift bie außere Antithese ber Stamme הבע und רצץ in Bere 3. und 4. nach ben Grundregeln prophetischer Diction auch auf einen innern Begenfat bin. Und biefer ftellt fich fofort beraus, menn - wir mit Berangiehung ber nabeliegenden Barallelftellen Jef. 36, 6. und 43, 17. ale Objecte bee Anelofchene und Berbrechene bie Beigelvolter nehmen, welche ber Berr über Ifrael ichidte, und bie 36, 6. und 43, 17. ale gefnictes Robr und ale glimmenbes Docht, auch sonft oft als Stumpfe 2c. bezeichnet werben. Der Sinn von Bere 2-4. ift fonach folgenter: Dein Anecht tragt rubig feine Leiben. Dbgleich er jene Beifelvoller trog ihrer Erbarmlichfeit nicht vernichten fann (משבור und ישבור dun imperff. potentt. wie יפפר 1 Mos. 32, 31., 5 Mos. 18, 21., Br. Sal. 11, 2., Hiob 8, 1., Pf. 39, 7. 92, 7.), wirb er boch nach

ber Bunbestreue Gerechtigfeit hinaustragen und felbft nicht vernichtet werben, bis er fie eingeführt haben wirb.

Der Begenfat zwischen ber berrlichen Miffion und ber unscheinbaren Erscheinung bes Anechts tritt somit in biesen Bersen gang beutlich hervor, und fofort stellt fich bie Frage: woher biefes Elend ber Erscheinung? mober bie Leiben, Die ber Rnecht ju tragen bat und ftumm erträgt? Der Prophet läßt bie Frage nicht ungelöft. Schon ber nachfte Abschnitt, ber vom Anecht Gottes handelt, bringt eine Antwort, 42, 18 ff. Bon Gott geht bas Leiben aus, B. 24., und ift megen Ungehorfams und Berftodtheit über ben Rnecht verhängt, B. 18 ff. 24. wird er verachtet und gerftreut, in Boblen verftridt (non inf. abs. eines von no abgeleiteten Siphile, vgl. Befenius, Emalb, Ditig g. Stelle), in Befängniffen verftedt, bem Raub ohne Rettung preisgegeben, Bere 22. Die angeführten Urfachen bes Elenbe, bie eignen Gunden, werben auch im Folgenden wiederbolt dem Bolf Ifrael vorgehalten; Treulofigkeit, Taubheit, Bartnadigfeit, 43, 8: 48, 1., Gottlofigfeit, 43, 22 ff. 65, 1 ff., find ber Grund ber ichweren Strafen, 43, 28. Und biefelben Tauben und Blinden, von benen 42, 18. die Rebe ift, find es ja, burch beren Erlöfung fich ber herr verherrlichen will, 42, 16.

Das ist eine Erklärung und Lösung des Widerspruchs, und boch wieder keine. Denn der Gegensatz ist jetzt aus dem äußern Gebiet der Erscheinung in das innere, sittliche übergetragen. War er vorher ein Gegensatz zwischen elender Erscheinung und herrslicher Mission, so ist er jetzt der zwischen göttlichem Beruf und innerem Berderben und Schuldbelastung. Es kommt, um die Frage noch schwieriger zu machen, das dunkte Prädicat und und bingu, welches dem Knecht 42. 6. beigelegt wurde. Denn das wohlseile Kunststück, statt und als beliebund, zu erklären das wohlseile Kunststück, statt unstatthaft, und un ist offenbar ebenfalls das ifraelitische Bolka), wie sich aus dem Sprachgebrauch des ganzen Abschnitts 40 — 66., aus dem Gegensatz der und aus den

a) Bergl. Umbreit, Knecht Gottes, S. 10.; Maurer, Knobel 3. St.; Schenkel a. a. D.; Stier, Hävernick a. a. D. S. 228.; Hofmann, Weiss. u. Erf. I, 258., Schriftb. (2. Aust.) I. 152. gg.; Köster, Beck u. A.

alten Bersionen ergiebt, von benen nur ber einzige Araber ber Polhglotte ben Plural (عهد لا جناس) übersetzt. Es ist somit ber Knecht Gottes ber Bund bes Bolkes Israel. Das aber ist nach bem, was wir bisher erkannt haben, soviel als ber Bund seiner selbst, und bas ist ein Absurdum.

Aber hier giebt fich auch bie Lösung bes Rathsels. Der -Bund feiner felbft tann ber Anecht nicht fein, folglich muß ein Unterschied fein zwischen Anecht und Anecht, zwischen Bolt und Bolt. Und zwar ist ber Unterschied ber einer ibealen Berson von gotte lichem Beruf und eines realen Collectivums von Berfonen, bie um ihrer Sanbe willen geftraft werben. Aber boch tann bei ber Einheit ber Begiehung ber Unterschied nicht ber zwischen zwei total verschiedenen Subjecten fein. Das ifraelitische Bolt, bas wir 41, 8 ff. als Rnecht Gottes haben, muß bie Befenbeiten in fich haben, die beiben Beftimmungen zugleich entsprechen. Und in ber That tann bieg allein ein Bollsbegriff; nur im Begriff eines von Bott ermablten Bolfes liegt bie Möglichfeit zugleich einer ibealen Ginheit und gottlichen Miffion und zugleich einer realen fündigen Bielheit, je nachdem man fich an bas Befen ober an bie Erscheinung halt. Das ifraelitische Bolt ift bie ibeale Berfon, bie, als Same Abraham's von Gott ermablt, mit bem beiligen Beift ausgeruftet ift; um Berechtigfeit unter bie Boller ju bringen, und ift jugleich ber Rnecht Gottes, ber, blind und taub, um feiner Gunbe willen jum Elend verbammt und in elender Erscheinung ift. Das ift ber Unterschied, ber, 41, 8 ff. noch latent, nun im 42. Capitel herausgesett ift. Und bas ift ber folgenreiche Brrthum ber Mehrzahl unter ben oben genannten Auslegern, daß fie immer nur eins von beiden haben finden wollen, entweder die effectiv fündige Befammtheit, ober in ichlechter Bermittlung eine fünblofe Mehrheit in ber realen Befammtmaffe bes Bolts, bie von einigen fogar auf ben Prophetenftand eingeschränkt worben ifta) Bielmehr ift mit bewunderungewürdigem Tieffinn und prophetischer Erhabenheit in biefen wenigen Berfen bie gange Geschichte bes Bolfes Gottes niebergelegt, bas ber

a) Bgl. fiber biefe Bericiebenheiten Hengstenberg, Christol. 2. Ausg. II, 357f.; Sofmann, Schriftb. II, 1, 147. (2. Aufl.); Savernic a. a. O. S. 223 f.

err zum Heilsträger erforen hatte, bas nach ber ibealen Bürbe, er ihm in seinem Plane angewiesen hatte, sein Sohna), . 80, 16. 87, 4. 6., Jes. 4, 3., Jer. 3, 14. 19., Ez. 11, 1., Teseschurun (welchen Namen unser Prophet 44, 2. aus 5 Mos. 2, 15. 33, 5. 26. für ben Knecht Gottes wieder aufgenommen ut), sein Sproß, Jes. 60, 21. 5, 7. 4, 2., sein Gesalbter, Dasiel 9, 25. 26., 1 Sam. 2, 35 b), war, und bas in Sünde und erstocktheit seinen Planen blind und taub aus dem Wege ging.

Bas ber "Bolksbund" zu bebeuten habe, ift jett klar; in er Ibealpersönlichkeit bes Bolks, in diesem character indelebilis, en Gott dem Bolk durch seine Berusung aufgeprägt hatte, findet pet und sort die Bersöhnung Gottes und seiner Rathschlüsse mit em sündigen Effectivbestand des Bolkes statt, gerade so, wie durch pee Angehörigkeit an den Leib Christi die sündige Christenheit imerfort in Christo gerechtsertigt wird. Durch den Jeschurun, s den vor Gott angenehmen Mittlered des neuen verheißenen undes (Jer. 30 — 33.), wird der alte, durch Berstocktheit zerstenheit dur Keinheit wieder hergestellt, und darum heißt Er kondmisch der Bolksbund d).

<sup>)</sup> Ilgen a. a. D.; Umbreit, Römerbrief, S. 160 f.; Savernid; S. 126. Delitifc, bibl. - proph. Theologie, S. 242 f.

b) Bergl. Fries in Dorner's Jahrb. 1859, S. 260. Gal. 3, 16., vgl. B. 29. mit Rom. 4, 13. 16. Tholuc, A. T. im N. T. 1832, S. 52 f.; theolog. Ang. 39. Nr. 31-34.

<sup>)</sup> Bergl. Delitich, Schlugbemertungen zu Drechslers Jes. Comm. S. 366.; Hofmann, Schriftb. II, 1, 152.

t) Hofmann meint im Anschluß an seine tenbenziöse Ibentificirung von Dund und Prund, I, 414 f., auch hier von einem "Gesetz bes Boltes" reben zu müssen, II', 1, 153. Run ist allerdings im A. E. das Gesetz Giegel und Grundbedingung des zwischen Gott und Ifrael geschlossenen Bundes und baber recht wohl möglich, daß an vielen Stellen, die Hosen mann mit Glud alligirt, beide Uebersetzungen allensalls gleich gut passen. Aber damit ist noch keine Ibentität begründet und keine Ursache vorhanden, die durch so alte und einstimmige Zengnisse begründete Uebersetzung "Bund" anzussechten. Muß doch auch Hosmann an Stellen wie 2 Chron. 34, 31 fs., 2 Kön. 11, 17. selbst das Merkmal der Bechselseitigskeit, das den Bund vom Gesetz unterscheidet, dem Dund zuerkennen. Und auch die Uebersetzung: Gesübbe, mit der er sich hier aus der Schlinge zieht, paßt nicht einmal immer, wie z. B. Ps. 50, 5., 1 Sam. 18, 3., wo die Bedeutung "Bund" ganz unzweiselhaft ist.

In ber ganzen mit bem Refrain 48, 22. abgeschlossene Capitelreihe bildet die entwickelte Antithese eine Grundanschauung; 43. 44, 1 ff. 45, 4. nach ber idealen Seite, ben Knecht Gottes preisend; 48. nach ber realen, die Sunde Ifraels rügend.

Aber die Lösung des Widerspruchs ist boch nicht vollkommen. Auch an dem Bolk als realer Bielheit hat Gott Bohlgefallen, 42, 21., und der da leidet, ist nicht blos die Bielheit der Sünder je nach ihrer Sünde, sondern auch das Bolk als Ganzes: der Heilsträger, 42, 2. 3. Und da dieser Widerspruch dis E. 48, 22. noch nicht gelöst ist, bleibt seine Lösung noch vorbehalten.

Sie ist die Aufgabe von E. 49—53. Gleich am Anfang dieses neuen Abschnittes führt der Prophet den Anecht und zwar redend wieder ein, den Gott berusen hat, 49, 1., vgl. 41, 9. 43, 1., vom Mutterleib, 49, 1. 5., vgl. 44, 2. 43, 21. 46, 3., und beschützt, 49, 2., vgl. 41, 10. 43., den die von erwarten, 49, 1., vgl. 42, 4., der geschaffen ist zu Gottes Berherrlichung, 49, 3., vgl. 44, 21., 43, 21 u. 63, 12. 14. 64, 8. Jetzt werden die Wirkungen des heiligen Geistes (42, 1. 44, 3.) an ihm sichtbar: die Energie in Aussührung seines Beruss, 49, 2., vgl. 41, 15. 42, 4.; seine Unermüblichteit, die er das Recht gepflanzt haben wird: denn ob er wohl vergeblich gearbeitet hat, das tröstet ihn, daß Gott-sein Recht und seine Mühsal kennt, 49, 4. 3etzt wird auch seine Mission als verschlich gearbeitet dat, das tröstet ihn, daß Gott-sein Recht und seine Mühsal kennt, 49, 4. 3etzt wird auch seine Mission als verschlich gearbeitet dat, das kröster ihn, daß Gott-sein Recht und seine Mühsal kennt, 49, 4. 3etzt wird auch seine Mission als verschlich nur, sondern auch die Heiden zu Gott geführt werden, 49, 5. 6.

Die Berse 49, 1—6. enthalten somit nichts Reues. Das Subject ist, wie schon aus ber Menge ber Berührungspunkte hervorgeht, noch immer berselbe Anecht Gottes, wie in ben oben besprochenen Stücken, und wird Bers 3. ausbrücklich noch einmal als "Ifrael" bezeichnet. Nur klärt sich ber Gegensatz immer mehr, und zwar ist es nicht mehr die sündige Vielheit, die sich mit dem Namen Ifrael "uneigentlich und widerrechtlich schmüdt"

a) Bergl. Sitig, Sofmann jur Stelle gegen Sengftenberg, ber bier seine Balfton für bestimmte Borberverkundigungen treibt, fich in eine bebentliche Rabe jur Prabestination ber Sunder zu begeben.

(Bavernick), fondern ber ibeale Ifrael, wie ja in bemfelben Sinn ber Rame auch Bf. 24, 6. 73, 1. gebraucht ifta).

Bon biefen feche Berfen find, mas fcon Calvin und Bitringa erfannt, Die neuern Ausleger aber meift verkannt haben, Bers 7 - 9. offenbar zu trennen. Das geht schon aus bem Bechfel ber rebenben Berfon hervor, bie im Unfang ber Rnecht felbft, jest wieder ber Brophet im Namen Gottes ift. Die "bramatifche Unlage", auf welche von Tholud und Bengftenberg biefer -Berfonwechsel gurudgeführt wirb, reicht an und für fich zu feiner Erflärung nicht aus. Es tommt nämlich baju, bag gegenüber ber blogen Bufammenfaffung bes Früheren, wie fie in Bere 1-6. enthalten ift, B. 7-9. Die hinweifung auf einen neuen Bebantenzusammenhang geben und zugleich Anfang beffelben finb. Für bie Berfe 1-6. ergiebt fich fomit gang biefelbe Bedeutung für ben zweiten Abschnitt, welche 41, 8 ff. für bie Capitel 42 ff. hatte: eine außerlich fundamentale. Nur bag, mahrend 41, 8 ff. ben Begriff bes Rnechts aus ben allgemein befannten Wefenseigenschaften bes Boltes Gottes vorläufig jufammenfaßt, bier bereits alle die Momente zusammengestellt find, bie fich im Fortfcritt ber Beiffagung ale für bie jetige Miffion Ifraele mefentlich ergeben haben: C. 49, 1-6. ift eine C. 40-48. que fammenfaffenbe Introduction jum Folgenben. Der Anecht tritt rebend ein. Es ift nicht anbere möglich, ale bag bei biefer Benbung ber prophetischen Rebe bie Ginheit bes Rnechts einen gang individuellen Charatter annimmt, und bag unwillfürlich ber Brophet fich felber, ben Schreibenben, ale Reprafentanten bem gebachten Rebenben substituirt. (Abenefra, Umbreit.) Doch ift bieß lange nicht in bem Grabe ber Fall, wie es auf ben erften Unblick fcheint. Bere 4., ben man immer auf eine gang indroiduelle Erfahrung beuten zu muffen glaubte, zwingt nicht bazu. יבע, gewöhnlich aufgefaßt ale Bezeichnung einer (prophetischen) Thatigfeit, Die ein transitives Object erforbere, findet sich Slob 9, 29. in gang ahnlicher Phrase (להבל) gebraucht in ber

a) Röfter: servus, qualem autor mente conceperat. Zu eng, vielmehr: servus, qualem Deus esse voluerat.

Bebeutung: (vergeblich) Recht fuchen; und bas pagt bier ebenfo vortrefflich zu ber zweiten Salfte bes Berfes, wie zu bem, mas icon 40, 27. im Gingang bes Bangen vom Rnecht Gottes, b. i. vom Bolt Ifrael, gefagt ift, bag es fich grame, von Gott verlaffen zu fein und von ihm tein Recht erhalten zu konnen in feinem Glend; es pagt ebenfo vortrefflich ju ber Berbeigung 65, 23., bag . Ifrael furber nicht mehr Rettung und Rechtsfpruch im Elend fuchen folle (לא יגער לריק), bie mit beutlicher Rudbeziehung auf unsere Stelle geschrieben ift. Richt minber fceint auch Bere 6. ber Prophet volltommen bavon burchbrungen gemefen zu fein, bag er nicht im eignen Namen, fonbern im Namen Ifraels rebet, und es icheint mir neben ber gewöhnlichen Ueberfetgung, bie bas ל nach בריים und בריים - final auffaßt, ebenso gerechtfertigt, bie Gate mit b gu coordiniren : Es genugt mir nicht, bag Du mein Rnecht feift, es genugt mir nicht ... Ifrael jurudzuführen, sonbern ich habe bich auch gum Licht ber . Beiben gemacht, bamit mein Beil bis an bie Enben ber Erbe vorbringe. Die Berbindung von bor mit b, die befremben konnte, ift auch 2 Ron. 20, 10. ju finden; und überhaupt ift bie Fortfetung jeber abhängigen Conftruction burch b c. inf. im Bebräischen ebenso gewöhnlich, wie im Frangofischen Die Ablosung ber Bartiteln si u. f. w. burch que. - Es ift also nicht im Geringften nothwendig, mit vielen alten - Izchafi, Rimchi, Abenefra x. - und ben meiften und tuchtigften neuen Bearbeitern biefer Frage - Umbreit, Debler, Delitich, Savernid, hofmann - von bier an ben Begriff bes Anechtes über fich felber binauszuführen und plöglich "nothgebrungen" ein gang neues Substrat für biefen Begriff anzunehmen. Es mare nicht gerechtfertigt, ben Propheten um ber Gottlichteit und Grofartigfeit feiner Anschauungen willen von ben Regeln bes Dentens zu bispenfiren, nach benen ein concreter Begriff, mogen auch bie mannichfachften bialectischen Benbungen von ber Unbestimmtheit gur Beftimmtheit in ibm vor geben, boch immer nur ein und baffelbe Gubftrat haben tann. So geiftreich auch hofmann zwischen 48, 22. und 49, 1. jupplirt: also wird bann ber reben, ber bann Brophet fein wirb: fo gewagt icheint mir biefe Ergangung, bie einer Berbefferung gleichumt. Und mag auch immerhin die göttliche Weltregierung Individualisirung des Anechtes Gottes in einer Einzelpersonsteit lange nach der Weissagung vollzogen haben: der Prophet aut diese Realisirung höchstens durch einen Spiegel & alriquare: 8 jenseits der Heilsträgerschaft des Boltes Israel liegt, ist ihm 8 alle dem Neuen und Thpischen, was er verkündet, etwas ierschlossens oder wenigstens hier Abliegendes (s. u. III.). weist auch durch die ausdrückliche Bersicherung in Bers 3. 1e wohlmeinende Bemühung der Exegeten auf's Entschiedensteruck, seinem Theologumenon ein anderes Subject als den tael unterzuschieden; freisich nicht den Israel, welcher Bielheit, ndern den, welcher gottgeordnete Individualität im Heilssan ist.

Und biefe ideale Seite bes aus C. 40 — 48. herübergekomenen Wegensages ift es auch, welche von 49, 7. an bis zur Berbnung bes Begenfates ausgeführt mirb: 49, 7 - 9.; 50, -11.; 52, 13-53, 12., in welcher alles einzelne Biberechenbe: bie erhabene Sache bes Anechtes aus 42, 1 ff. 44, 1 ff. ber niebern Erscheinung aus 42, 2. 3. 22. in eine bobere Gint aufgelöft und aufgehoben erscheint. Schien oben auf ben en Anblid bas Elend bes Anechts gerechte Strafe für feine inbe, so war bamit noch nicht ertlart, wie fich ber geiftige ber in ber beftraften Bielheit feine zeitweilige Auspragung ib, ju biefem Elend verhalte. Jest wird es ausbrudlich auch efem vindicirt. Die Leiden 49, 7., bgl. 42, 22., muß auch - beilevermittelnbe Rnecht 49, 8., vgl. 42, 6., tragen. Er er-Et ben Ramen win min. Diese Form tann ich nicht mit >fmann mit ber befannten jesajanischen בהר שלל , חש בז in Biebung fegen, benn min ift fein Prateritum, wie win unb m. (Stier.) Sonbern entweber mochte ich, fprifche Berbin-Agen, wie معال منا بدير بنيا vivus animâ, requiescens animâ benb, tobt) - abnlich bem boragischen integer vitae - vereichend, übersetzen: contemtus quod ad vitam (so auch Häverd), ober noch lieber mit hinficht auf hebraifche Ramenbungen, wie פּרָה אַל, Dei redemtio, i. e. a Deo redemtus, Dof. 34, 28. wind-nin überseten! Berachtung ber Menschen werachtet von ben Menschen. (wid findet sich in diesem Sinn auch Ez. 22, 25. Spr. 11, 25. gebraucht.) Daran schließen sich die anderen Prädicate verwandten Inhalts: die Leute ansekelnd, ein Knecht der Könige, 49, 7., vgl. 42, 22. Wie um die endliche Lösung noch überraschender zu machen und die Begier der Leser noch mehr zu spannen, wird die Paradozie solcher dem zu herrlichem Zweck gesandten Knecht beigelegten Prädicate noch vermehrt durch die Beistügung, daß gerade der Anblick dieses Clendes die Könige zu Zittern und Ehrsucht bringen werde, 49, 7. Die Ausstührung dieses Paradozons ist es auch, mit der sich noch 49, 8 f. und 50, 4—8. beschäftigen.

Bengftenberg tann fich ben Triumph nicht verfagen, anzuführen, bag alle bie Ausleger, bie ben Rnecht Bottes vom Bolte Ifrael verfteben zu muffen behaupten, an biefem lettermabnten Abschnitte, 50, 4 ff., gestrauchelt find, mit Ausnahme bes einzigen Paulus, auf ben es aber gar nicht antomme, weil er auch bier nicht bas Bolk Ifrael, sonbern nur bie Auswahl Ifraels zum Subject mache. Das ist allerbings verfehlt. Aber bie Inconfequeng ber Uebrigen bleibt barum boch unbegrundet. Berabe bier finbet fich bie einzige Stelle, wo vom Rnecht Bottes ein pluralifches Prabicat ausgefagt wirb: er habe לשוך למרדים, er höre בלמרדים, B. 4. Und baß biefer Plural nicht ganz bebeutungslos ift, zeigt bas offenbare Bezugeverbaltnig mit 49, 18., wo Gott ber מלמר Sfraele, und 54, 13., wo bie Rinder Ifrael למורים Gottes genannt werben. Alle Brabicate ferner, bie ber Anecht in biefem Stude fich rebend beilegt, find nicht absolut neu, sonbern nach beiben Seiten bin vorbereitet burch bas Borhergehenbe und bas Folgenbe vorbereitenb, fo bag bas Stud nicht willfürlich aus bem Zusammenhang ber Beiffagung herausgeriffen werben barf. Die Schilberung bes Elenbs hat ihre Parallelen und Anknupfungspunkte 49, 7. 51, 7. 53., bie ber prophetischen Miffion und Energie ihre Grundlage in 42, 1. 6. und namentlich in 49, 6. Wie 49, 8. bas בריח-עם fo findet hier das אור-גויים feine Explication, benn die Angerebeten, find wie aus B. 10. 11. hervorgeht, Beiben und

Abtrünnige (vgl. B. 10. 11. mit 49, 26.), benen noch kein ins scheint, B. 10.: eine Berwandlung bes Zuhörerkreises, die schon an 45, 22. ihren Borgang hat. Nur so gefaßt, ist das Stück überhaupt verständlich und nicht nur verständlich, sondern sogar nothwendig im Zusammenhang. Denn die Paradoxie und Spannung ist in demselben auf's Höchste gesteigert; die letzte Lösung des Widerspruchs kann jett nicht mehr ausbleiben.

2.

Und zwar stellt fich für biefe lösung ein Doppeltes zu beantworten:

- 1) Wie tommt ber gerechte Rnecht ju folchen Leiben?
- 2) Wie verhalten sich die Leiden zu seiner prophetischen . Würbe?

Daß ber Abschnitt 52, 13—53, 12. sich mit Beantwortung bieser Fragen beschäftigt und nicht blos mit ber Berherrlichung Ifraels, bas ist's, was ich gegen bie von Bleet gegebene allzemeine Inhaltsangabe glaube festhalten zu mussen und erweisen zu können.

Um jeboch zu biesem 3med mich auf bie eigene Eregese Bleet's berufen zu konnen, will ich balb einige erklärende Bemerkungen jum achten Berfe bes 53. Cap. voranschicken, bei bem ich mit biefer Eregefe mich nicht einverftanben erklaren Bon bem dan Schluß bes Berfes ist schon oben gerebet worben. Cbenfo verschieden wie über diefen Buntt find auch die Meinungen der Eregeten über die Anfangsworte "מעצר רממשפט רר: Ewald: aus Drangfal und Gericht. Knobel, Umbreit: aus Bedrangnif und Bericht. Bengstenberg: burch Bleek: burch Drangfal und Straf-Drangfal und Gericht. gericht. Alle biefe Ueberfegungen ftugen fich auf eine und biefelbe-Auffassung bes שבר, auf eine ungleiche bes שנה. bag bas ar fo verschieben aufgefaßt wirb, erregt ben Berbacht, baß eine innere Rothwendigfeit bes Gebantens allen biefen Auffaffungen fehlen mag, und die genauere Betrachtung erhebt ben Berbacht zur Bewifcheit. Denn mas heißt es, bag ber Rnecht aus Bedrangnig und Bericht, ober bag er burch biefe Dinge hinmeggenommen werbe? Elend foll geschildert werden, aber

aus Bedrängniß erlöft zu werben, ift eine Boblthat; und andere feits ift zur Bezeichnung eines Inftrumente bie Brabofitim fehr lau und wenig pracis. Run findet sich aber im 3w fammenhang unferer Reben eine gang verwandte Stelle, 42, 22, wo bie Baft, mit ber ber Rnecht hinweggeriffen wird, burd bit Mangel eines bindernden Erlofers bezeichnet ift. bochft paffende Bedante - benn Saft ift Rennzeichen ber Bewall thätigkeit - ift auch bier fofort vorhanden, wenn wir m, wie es oft fteht, privativ und bas Substantiv הצל gemäß ber Bebeutmy bes Stammes בער, prolibere 1 Kon. 18, 44., ale "hemmiß, "Sinberniß", auffaffen. Man tann entgegenhalten, baf bie Bebeutung fonft unerhört fei. Aber auch in ben beiben anden Bebeutungen, Die Tur haben fann, Bebrangniß Bf. 107, 39, m Unfruchtbarteit, Spr. 30, 16., ist es meines Wiffens anag dephevor und reines Berbalabstract. Und will man bem inexauditm aus bem Wege geben, fo bat es am Enbe auch nicht viel gege fich, ftatt bes unbebeutenberen Abstracts שבי bas bebeutung vollere Barticip wir zu lesen und nach ber angegebenen Bebet tung bes Berbums zu überfeten. Es ergiebt fich fo ber Sim: Hilflos (ohne Hindernig, ober ohne Einen, ber ba hemmet) und rechtlos ift ber Anecht bghingeriffen: eine wo treffliche Schilberung ber haft ber ungerechten Executiona).

Noch schwierigerer Auslegung sind die Worte, die duch in Accente zum 2. Glied des Berses gemacht sind: Accente zum 2. Glied des Berses gemacht sind: Arter an eine Erklärungen sind höchst mannichfaltig und die im immer gekünstelter als die andere; vergleiche die Aufzählungen in Widerlegungen bei Hävernick a. a. D. und Bleek. Es sonnt dazu, daß bei der Erklärung, die Hävernick selbst mit Ench, Umbreit, Hofmann (Schriftb. II, 1, 198. 2. Ausg.) empsiehlt: in zeitgenoffen anbelangt, wer bedenkt zc., die absolute kusten des Accusative unmöglich ist; denn von den drei von Hövenst und Hofmann angeführten Analogieen gehört Ps. 74, 15.

a) Die Ueberfetgung hofmann's, Rlidert's, habernid's: aus haft wie Gericht, ift außerlich minbestens ebenfo gewagt wie biefe und bei einmal biefelbe innere Begrunbung für fich.

bierber; in 1 Mof. 47, 21. ift na Anticipation bes ectaccusative, und in Deb. 9, 34. ift nu bie Praposition: Auch Bleet's Erklärung, jugleich bie ber LXX., scheint matt, und bie Auffassung ber Construction von mit nicht hinreichend gerechtfertigt. 3ch meine, bag bie Schwierigfich auf's Ginfachfte loft, wenn man bas gange vermeintliche Salied aufloft und bie erften beiben Worte ju ber erften, bie enden gur zweiten Balfte bes Berfes ichlagt. Dann ist nu gewöhnlich Rote bes Accusative, und bie Conftruction ift febr häufige unperfonliche bes Baffive mit bem Accufativ ben Benealogieen ber Benefis genugsam bekannt - (ein & ähnliches Beispiel, wo fogar bas Actib mit bem Accusativ 2. Subjecte conftruirt ift, ift 1 Cam. 17, 34: ge tam ber e und ber Bar, בא הארי ואת-הדוב (בא הארי); und bas דור bes chtes Gottes ift natürlich gang baffelbe, wie Bf. 73, 15. bas רב בכר בכר bas Geschlecht ber Gottessöhne, b. i. bie gerechten neliten. - Sonach ift 53, 8. ju überfeten: Bilflos unb htlos ift er und fein Gefchlecht, binmeggerafft; r bebenkt, bag er hingeriffen ift aus bem lanb r Lebendigen, in Folge ber Gunbe meines Bolts,

Wenden wir uns nun zu dem Inhalt des ganzen Abschnittes, sind die beiden Fragen, die nach der obigen Auseinandersung aus dem bisherigen Ideengang als Borwurf dieser hließenden Weissaung resultirt haben, zum Theil schon in 22, 69. behandelt. Da ist gezeigt, daß der Gerechte leiden sie, damit durch seine Rettung der Herr sich verherrliche (wie r 49, 3.). Aehnlich beginnt auch in unserem Abschnitt die ung der schwierigen Frage um das Leiden des Gerechten mit schon 50, 8 ff. angedeuteten Tröstung, den Leiden werde l, Wiederherstellung, ja das größte Glück solgen (vergl. mann II, 1, 159.). Dann aber wird die Lösung gegen 22. 69. ungleich vertieft. Nochmals wird die paradoze Antise aus dem früheren als Thema vorangestellt, die Niedrigs, ja die äußerst häßliche Erscheinung des Knechts einerseits, ererseits die Bewunderung der Könige und der Jubel der

c Strafe, bie ihnen bestimmt mar?

Beiben, 52, 14 f. a) Die Borer werben aufgemuntert, auf Gottes Sand zu merken, 53, 1., eine Aufforderung, namentlich an bie blinde und taube Erscheinung bes Rnechtes gerichtet, vergl. 42, 22., wie ja folche Aufforderungen bei Bfalmen und Propheten fehr gewöhnlich find, um die Bichtigkeit bes Folgenben zu urgiren. — Hiernach werben die tiefen Leiden bes Knechtes nochmale ausführlich geschildert, nicht bloe bie ichon ermabnten: Berachtung, jämmerliches, burch Schmerzen entstelltes Aussehen, 53, 2 1., vgl. 49, 7. 42, 22. 50, 6., ertragen mit ftummer Gebuld, B. 7., vgl. 42, 2. (woraus bie Ibentitat bes Subjects mit bem der früheren Stude offenbar hervorgeht, bie außerbem burch bie bem ifraelitischen Bolf öfter beigelegten Brabicate ירנק, פירש, פירש, Sef. 5, 7. [vgl. \$f. 89, 9 ff., 16. 18. 44, 2 ff., 68. 71, 30. 80, 9., und bee Deuteronomiume Grundanschauung ift bas Gepflanztsein Ifraels burch Gott], 4, 2. 60, 21. marfirt b) und burch Bergleichung von 52, 13. 53, 10 ff. mit 49, 8. 9., 52, 15. mit 49, 8 bestätigt wird), sonbern auch neue Leiben. Dhne daß Jemand fich barein legte, ohne Recht und Gerechtigkeit wird er verurtheilt und jum Tobe geführt, fein ganges Geschlecht wird nicht verschont, und Niemand nimmt fich folch' Elend zu Herzen, B. 8. Und nicht blos fein Tod ift schmählich, sondern er wird auch begraben mit Uebelthatern und burch Greuel Reichgewordener c) B. 9., er, ber ohne Gunbe ist, B. 9. 11.

Diese Leiben aber sind keine verdiente Strafe, B. 4., wie man meinen sollte, sondern "unsern Tod trägt er, unsern Schmerz", B. 4.; "unsere Sünden sind die Ursache", B. 5; "die Sünde meines Bolkes und die biesem von Rechtswegen zukom-

a) הידה, vgl. Bleet 3. St., beffen nach Schelling's Borgang adoptirte Lesung mir aber wegen ber Ungewöhnlichkeit ber Berbindung bes fingularen Berbums mit bem pluralen Subject nicht so gut scheint, als bie masorethische bes natürlich cousaits zu faffenden Siphil.

b) Bef. 11, 1. hat mit unferer Stelle nicht bie geringfte Bermanbticaft.

c) Diese von Bleef gegen hengstenberg und andere Exegeten vertheidigte Fassung bes בשרו ergiebt fich sofort aus ber Antithese, wirb auch duch hi. 27, 19., vgl. B. 18., bestätigt.

menbe Strafe", B. 11., trägt er in Erfüllung bes bochften Rathsichlusses, ben nur Benige begreifen können, B. 4. 1. 11., bes Rathichlusses Gottes, ber es also gefügt hat, B. 6. 10.

So lichtet fich bas Dunkel. Der ibeale, b. i. funblofe, mit ber bochften Burbe befleibete Anecht leibet burch Anbere und Die Löfung bes Rathfels, warum Gott fein für Unbere. Antlig nicht blos von ben Gunbern, fonbern icheinbar auch von bem Blan, ben er mit Ifrael hatte, und ben Berbeigungen, bie er Ifrael gegeben, abtehrte, nach welcher ber Brophet mit feinem Bolt, 40, 27., bange ausschaute, aber nicht ohne bie gemiffe und troftenbe Zuverficht, bag er fie mit Gottes Beift noch geben werbe, 40, 27., bag Gott miffe, mas er thue, und Alles jum Beften hinausführen merbe, 45, 9 ff.; 49, 4. - biefe lofung tritt an's Tageslicht. Das gange Bolf muß leiben, auch in feiner Bedeutung als Beilsträger, als Ifrael nach bem Beift, muß losgeriffen werben von ber Stätte, bie ihm als Beiletrager gutam, von Jerusalem und bem Tempel, muß entbehren bes Davibiben, in beffen Berrichaft bas Beil fur Ifrael beruht, bamit bie Sunbe ber Sunber, bie ja eine allgemeine mar, gefühnt wurde, bamit bas Bolt mit Gott wieder verbunden (ברית-עם) und bie Beiden erleuchtet werden (ברית-עם). 3bee ber Stellvertretung ift es, burch bie bas Problem allein gelöft werben tann und gelöft wirb. - Es haben fich allerdinge Stimmen erhoben, bie, fei es aus Abneigung gegen biefe religible Anschauung, fei es aus übertriebener exegetischer Bemiffenhaftigfeit, um nicht etwas ben Religionsbegriffen bes alten Testamentes frembartiges hineingutragen, biefe 3bee auch hier geleugnet haben. Aus biefem Beftreben find die gesuchten fombolischen Erklärungen vieler Rabbiner, Martini's in ber Monographie über unfer Capitel, be Bette's (de m. Chr. exp. p. 45 seg.). Steubel's (es fei irgend ein Rugen gemeint, ber bem Bolf aus biefem Tob erwachse), Stier's (unfere Strafe tragen = mit une biefelbe Strafe tragen und burch unseren Uebermuth gepeinigt werben), Doberlein's, Bauer's, Gabler's, Edermann's, Bretschneiber's, Lude's (Johannes, I, 470.), Lug's bervorgegangen, bie zum Theil ichlagend von Bengftenberg und 48 . Theol. Stub. 3ahrg. 1862.

Bavernick miberlegt find. Die Grunbe, mit benen jene Eregeten ibre Meinungen ftuten wollen, find in ber That fchwach. Dag ein Theologumenon ber Art ju Chrifti Zeiten unerhort gemefen fei (be Bette, Gfrorer, Beller, Lut), wiberlegt fich burch Bergleichung von Joh. 1, 29.; Matth. 20, 28.; 1 Cor. 5, 15.; 15, 3. Freilich ift ber Gebrauch, ben Matth. 8, 17. von ber Sauptftelle unferes Abichnittes macht, befrembend, aber er fteht mit feiner offenbar nicht eregetischen, sondern anwendenden Auslegung allein, und z. B. ber ganze (1.) Betrusbrief ftebt auf ber unferigen, die auch bei Justinus Marthra) als allgemein anerkannte erscheint. Auch Philo icon bat ja bie Ibee einer Sühne bes Menschengeschlechts burch ben Menschenabel (opp. ed. Mangey I., 165. de sacrif. Abel §. 3., vgl. Dorner, Beschichte ber Chriftologie I, 47.). Und batten felbst Chrifti Zeitgenoffen nichts von Stellvertretung in unferem Abschnitt gefunden, fo zeugte bas bochftens für ihren Mangel an Berständniß, nicht aber bafür, bag nichts bavon in ber Beiffagung Denn wie will man sonst bas wie B. 10. erklaren, ba boch bekanntlich einem jeben Subnopfer - und eine Battung bes Sühnopfers ist bas Schuldopfer — eine stellvertretenbe Araft innewohnt, 3 Mos. 17, 11., da zudem die Brädicate ירשיעני ,מצריקי 50, 9. barauf vorbereiten, daß es fich um eine Subne von Gott aus, um ein Gerecht prechen banbeln foll. Ferner werben bem Leiben, das ber Anecht freiwillig übernimmt, 53, 12.6), Erfolge zugeschrieben, bie einfachen, nicht bestimmt

a) Apol. I, 31. p. 73. A. of. 48. p. 84. C. 54. p. 90. A. B.

b) Richt bas Boll bringt bas Opfer bar, wie Hofmann meint, Schriftbeweis II, 1, 208. Denn nirgend ift bas Boll Subject, sondern immer
ber Anecht direct ober indirect; bas muß ich wegen des offenbaren
Parallelismus mit B. 12. auch für den 10. Bers behaupten. Es land
diesem Parallelismus zusolge hier nur IDD Subject sein: wenn er (= seine Seele, wie oft) sein Schuldopfer gestellt haben wird. Daß
dabei die geistreichen Bemerkungen, welche Hosmann an seine Erklärung
der Stelle knüpst: ("das Boll entledigt sich des Anechtes Gottes, wie
man sich eines, so lange man es bei sich behält, das Gewissen beschwerenden und vor Gott verklagenden Dinges entledigt" 20.) Grund und
Boden verlieren, kann uns nicht klummern. Auch nicht, daß bei strenger
Festaltung am sactisch Gegebenen, der Idee der Stellvertretung, die ja

ficirten Leiben nicht gutommen tonnen. Durch biefe Buch-נחסר) און namlich במרסר) B. 5.; zum Unterschied von wirklichen fleiben, vgl. Siob 5, 17. Delitsch in Bergog's R. E. 113. u. z. Bebräerbrief S. 613.), meint ber Prophet, en wir, bie ber Guhnung beburfen, bie wir vorber wie cafe in ber Irre gingen, geheilt und gerettet. - Und bamit icht blos die erste von ben vorliegenben Fragen, fonbern bie zweite beantwortet: es ift nicht nur nachgemiefen. bie Leiben feinen Wegenfat zu ber prophetischen fion bes Anechtes Gottes bilben, fonbern fie erhalten ibre lung innerhalb berfelben: Worte allein haben nichts genutt, 1.; erft biefes Factum hat Erfolg, 52, 15.: bas Beil es ift benen gegeben, welche burch ibre Gunbe von Bott ieben waren; gerabe burch Leiben ift fein Beiletrager, icheinverlaffen, ber rechte Beiletrager geworben und Bottes Blane auf's herrlichfte binausgeführt, B. 10. - Die Gunber , beren Gunde gefühnt wird, find offenbar bie Tauben aus 23.; "mein Bolf", 53, 8., bas vorliegenbe ifraelitische Bolf alb, Umbreit, hofmann, Schriftbeweis, gegen higig unb nann, Beiffagung und Erfüllung), bas bes Bunbesbruches big war und gerabe barum eines bwin beburfte, benn bas fühnte Bunbesbruch (Riehm in biefer Zeitschrift 1854, ff.); aber auch ben Beiben wirb ber Bugang offen, לרבים 11., auch ihre Sunbe gefühnt, 53, 11. 12.: fo erhalt bas מרר בריים und ארר בריים feine foliegliche volltommenfte Ertlarung. Die im Fortgang ber Beiffagungen immer mehr in ben telpunkt getretene Frage, wie die Birklichkeit mit ber : ju vereinen fei, wie bie berrliche (B. 10 ff.) Berwirtng ber Ibee in ber Erscheinung berbeigeführt werben folle,

anch Hofmann wider Willen (freilich nur als brittes Moment) als vorliegend anerkennen muß (S. 209.), seine an unseren Abschnitt geknüpste ebenso kunftvolle wie wundersame Bersöhnungslehre ("die fremde Sünde läßt sich der Anecht zur Leidenslast werden, damit diesenigen, deren Sunde sie ist, der Leidenslast, welche sie ihnen werden würde, nachdem sie ihn und dieß erkannt haben, ledig gehen", S. 213.) ein höchst spontanes Ansehen erbält.

bie Frage um bie Wefenseinheit in ber Doppelfeitigfeit bes ין "ד ift somit gelöst. Der Anecht wird gerecht burch bie Leiben bes Anechtes; bas Bolt wird als fünbige Daffe gerecht burch bie Leiben, Die über baffelbe nach Seiten feiner beilevermittelnben Gunblosigfeit ergeben. Das ift ber ftufenweis entwidelte Inhalt aller Stude, bie bom Anecht Gottes handeln, und ba 52. 13-53. 12. Die Krone und bas lette Blied biefer Stufenreihe ift, fo fann es gar nicht zweifelhaft fein, wer bas Subject biefer Beiffagung ift. Der Rnecht Gottes ift tein am berer in C. 53., als in C. 41. 42. 44. 49. 50. barüber außer ben bereits genannten Eregeten auch bie Monographieen von Schufter und Rofter; Richter in Bertholbis fritischem Journal, 1-80. 113 ff.; 225 ff.; Dorner, Geschichte ber Christologie, I, 20.; Bertholdt, de ortu theol. vett. Hebr. I, 135).: bas hat fich mit gleicher Evibeng aus ber außerlichen Bergleichung ber Capitel und aus ber Ergrundung ihres inneren Rusammenhanges ergeben. Auch an anderweitigen Argumenten mebr untergeordneter Art fehlt es nicht für bieß Enbrefultat unferer Untersuchung: bie Leiben bes Anechtes find biefelben, bie bas Bolt im babylonischen Exil zu tragen gehabt bat, wie theils aus ber Ratur bes Exile ju fchließen ift, theils auch burch Ez. 37, -12. 13. ausbrücklich bestätigt wirb (v. Colln, I, 328.); ber Anecht foll Saamen feb'n und lange leben, 53, 10., und mit begen, bie er begludt bat burch feine Reuntnig ber Blane Gottes, 53, 1. 10. (vgl. Umbreit g. St. gegen Bengftenberg, ber bem Anechte bie Lehrthätigfeit mit Unrecht absprict), eine weltlich geschilberte Bludfeligfeit genießen, 53, 11, 12. Aehnliches ift im ganzen alten Testamente nur ben Ifraeliten verheißen, fonft Riemandem. Ja noch mehr: bie Urverheißung, 1 Mof. 22, 18.; 26, 4.; 28, 4., an Ifrael, bağ burch Abraham's Saamen alle Bolter ber Erbe gefegnet werben follen: gerabe bie ift hier vom Standpunkt bes altteftamentlichen Sebers aus in ihrer Erfüllung nachgewiesen. Denn Abraham's Saame, 1 Dof. 22, 18. und bier 41, 8. und öfter, ift nach bem Gefichte Treis bes alten Teftamentes nicht Chriftus, fonbern bas Boll Ifrael, Bf. 105, 6., (wo Bengftenberg II, 221. nur burch Disachtung bes Parallelismus anders erklären kann), 69, 37. (vgl. Rückert, Meyer, be Wette zu Gal. 3, 16., Tholuck, altes Testament im neuen Testamente, S. 67 s. und wenn Hengstenberg meint, daß das ifraelitische Boll beshalb nicht Subject unserer Beissaung sein könne, weil es nicht sanst und stumm gewesen sei, 42, 2. 53, 7., so liegt die Widerlegung bieses Einwandes auf der Hand. Denn mag man Zeitalter und Autorschaft dieser Reden bestimmen, wie man will, soviel ist klar, daß sie nicht mit dem Israel zu Issael zur Zeit des Exils zu thun haben: und daß, die da zu Israel zur Zeit des Exils zu thun haben: und daß, die da zu Israel sich hielten, nicht tobsüchtige Schreier gewesen sein mögen, wird wohl Hengstenberg selbst auch ohne Hinweis auf den 137. Pfalm zugeben.

3

Man könnte biefer Auffassung bes Anechtes Gottes und fpeciell bes Subjects von Jef. 52, 13-53, 12. ben Borwurf bes Ubstrufen machen. In ber That vindicirt fie ben Propheten eine Art, religiöse Anschauungen und Ahnungen bialectisch ober vielmehr theosophisch zu behandeln, wie fie fonft im alten Teftament nicht gewöhnlich (wenn auch burchaus nicht ohne Analogieen) ift. Die Unterscheidung zweier Seiten eines begrifflichen Concretums, die ibeale Fassung eines collectiv Erscheinenben als Einheit ist etwas burchaus nicht so Ginfaches und so mit. ben Sanben Greifbares, wie g. B. bie Begiebung ber einzelnen Stude, wenn man fie aus bem Bufammenhang berausreißt und fofort nach außerlichem Unfeben gu birect meffianischen Drakeln stempelt. Darum haben benn auch ben obigen Borwurf namentlich bie Exegeten, bie fich auf bie lettere Seite neigen, erhoben, wenn auch nicht mit benfelben Worten; und genau betrachtet reducirt fich hierauf auch ber Ginwurf, bag niemals vom Anechte Gottes ein plurales Bradicat ausgesagt

a) Dhgleich zugegeben werben muß, bag bie Berufung Pauli, Gal. 3, 16., nicht allein, wie Biele geglaubt haben, nicht gleich ben Galatern felbst unverständig (Tholuck), sondern daß sie durch den rabbinischen Sprachgebrauch volltommen gerechtsertigt ift. Bgl. Geiger in der deutschmorgenkändischen Zeitschrift, 1858, S. 107 f.

fei, was boch geschehen fein mußte, wenn er ein ganges Boll Saben wir biefen Ginmurf icon nach feiner Meugerlich. teit als unbegründet ertannt, fo ift er auch feinem Inhalte nach unmahr. Es ift gar nicht abstrus, ein ganges Bolt als Ginbeit aufzufassen und bemgemäß sprachlich auch singulariter zu be-Wie oft wird von ber "Wittme" Jerusalem in bem banbeln. Abichnitte C. 40-66. gerebet! fo baß fich auch Bengftenberg au 40, 5. veranlaßt fleht, bier von Zion ale neiner ibealen Berfon" ju reben. Bang perfonlich ift auch bie Faffung Babels C. 47., abnlich wie C. 13. 14. Und bas find Dinge, bie in ber Anschauung aller Bolter und Sprachen fo tief und gemeinschaftlich begründet find, bag ohne alle Erflarung nur barauf hingewiesen werben barf. - Es ift ferner auch gar nicht abftrus, einem Bolte feiner Ginbeit in ber 3bee nach ibeale Brabicate beizulegen, bie auf ben erften Anblic fich mit ber burch bie Gunbe gerklüfteten Ericheinung ichlecht reimen. So finben wir gerabe zu unferm Abichnitte Bef. 52, 13 ff. ein auffallenbes Analogon bei Fichte in ber britten Rebe an bie beutsche Ration, wo er von ber Guhne ber Sunben ber Deutschen burch bas Leiben Deutschlanbs, bes Bolfes, rebet; ein Analogon naturlich nur insoweit, ale überhaupt von Analogieen zwischen Profanrednern und beiliger Schrift bie Rebe fein tann. Rann Soldes fcon menfchlicher Tieffinn bei einer Bolteinbivibualitat thun, bie außerlich gur Beit taum noch bie Spur ber Ginbeit und 3w fammengehörigkeit an fich batte, wie vielmehr wirb es bem göttlichen Tieffinne jugeschrieben werben tonnen bei einem Bolle, bem burch feinen Beileberuf von Zeit feiner Entftebung ber bet individuellfte Charafter aufgeprägt mar!

Doch tann bie Apologie unserer Auslegung mit ber Ablehnung bes Borwurfs ber Abstrustität noch nicht zu Enbe sein. Auch ber Einwurf liegt nahe: Wie ist es erlaubt, aus einem großen Ganzen, wie die Weissaungen Jes. 40—66. sind, einige Stüde, in benen — vielleicht zufällig — dieselbe Bezeichung wiederkehrt, herauszulösen und gerade ihnen mit Umgehung bes Dazwischenliegenden einen nothwendigen inneren Zusammenhang vindiciren, aus ihnen eine einzige zu Grunde liegende Ibee ent-

ideln zu wollen? Auch biefer Ginwurf ift gemacht worben, mn auch begreiflicherweife nicht von ben birect meffianischen Blegern, die er ja in noch weit größerem Maage als uns fft, und die nothgebrungen fich bei bes Chrhfoftomus Ausuch beruhigen muffen: τοῦτο προφητείας είδος, μεταξύ διαπτειν καὶ ἱστορίαν εμβάλλειν καὶ μετά πάντα διεξελθεῖν πάλιν. Unfere Auffassung nöthigt une nicht zu biefer ι τὰ πρότερα. ima ratio unfere Buflucht zu nehmen. Schon bie obige Beichtung bat oft auf bie eregetischen Bezilge reflectiren muffen, : in den bagwischenliegenden Reben oft auf die Abschnitte gemmen werben, bie vom Anechte Gottes handeln. Freilich auch 6 genügt noch nicht. Die wunderbare - nicht blos burch s bekannten Refrains bezeichnete - Symmetrie, die in Diefen eben berricht; funftvolle Uebergange, wie ber von ber Feier s allmächtigen Jehovah zu ber fpeciellen Bethätigung feiner Amacht in ber Sendung bes Chrus, 44, 24 ff. (3 + 2 + 1 Bers it gang symmetrischem Ausbau ber Bebanten; B. 26. ift offenbar balbiren); feine Borbereitungen und hinmeife auf fpater mmenbe Aufschlüffe - bas Alles läßt uns abnen, bag wir ir nicht eine blos efftatische Busammenreihung von abgeriffenen kateln baben, fondern bag bie Göttlichkeit bes Inhalts fich auch ber Bottlichkeit ber Form jum Ausbruck gebracht babe. Und un wir beshalb auch nicht einen angftlichen Ausbau nach abe warten burfen, weil bergleichen bas machtige Wogen bes proetifchen Rebefluffes nicht julagt, fo muffen wir boch wenigftens en planmäßigen Fortschritt ber leitenben Bebanten vorausjen und aufzusuchen uns bemüben.

Und bazu giebt uns schon bas erste Wort der Reihe die ste Anleitung. Die Rede will eine Trostrede sein: sie besut mit angig; und zwar eine Trostrede an das israelitische Mt. Ihr Thema ist erstlich die Gewißheit, daß Gott d sein Wort ewig ist, 40,6-8., und daß er auch die Macht it, sein Wort auszussihren, b. i. zu helsen, da mit ihm Nieand verglichen werden kann, B. 9 ff.; und zwar Beides cht als Thema einer beliebigen Auseinandersetzung, sondern en als Thema einer freudigen Trostbotschaft, B. 9. u. ö.

Ihr Thema ist zum Zweiten bie Gewißheit, bas bie Bahrhaftigkeit und Macht Gottes auch jetzt im Elend ans Seiten Israels stehen und Israel beshalb nicht zagen fel, B. 27 ff.: auch bieß offenbar ein Trost.

Es wird bemgemäß in ber weiteren Ausführung ein Det peltes zu erwarten fein:-bie Bethätigung ber Allmacht und Bale haftigfeit Gottes burch Rettung feines Boltes; bie Bethatigung feiner Beisheit burch Aufbedung bes Plans, nach bem er et jett leiben läßt. Ober mit anberen Worten: seine angerliche und feine innerliche Bethatigung an Ifrael, Ifraels wirkliche äußere und Ifraels ibeale Rettung. Und bas ist auch ka Plan bes Bangen. Die außere Rettung Ifraels ift in bem burch ben Refrain abgegrenzten erften Abschnitte, E. 40-48., it Doch gerfällt bieß zweite Gill ibeale E. 49-66. bargeftellt. wieber in eine Doppelreibe, ba auch am Schluß von C. 56. fc Und in ber That hat die ibeale Retting ber Refrain finbet. eine boppelte Seite; fie ift rechtfertigenb für Rad C. 49-56., boppelt verbammenb für bie, bie fich nicht net fertigen und überzeugen laffen, 57 - 66., wo fich in bief to gericht a) bie Ibee vom beiligen Enbreich paffend einfügt. Im bie Rechtfertigung von Ifrael ift wieberum theils eine Enw rettung (δικαίωσις), nämlich bie Erklärung bes Plans in M Leiben, bie ber Beiletrager Ifrael zu tragen bat, 49-53.; thell eine beiligenbe Rechtfertigung burch ben neuen Bund und bit neue Beileherrlichkeit, 54-56. - Das scheint mir bie And tektonik bes Gangen, und mas bisber von Gingelnen bie und ! an Merkmalen ber Sinntheilung beigebracht worben ift b), f fich, fo weit es richtig bemerkt ift, vortrefflich in biefe Ueberfich

Soviel aber ist klar, baß nicht irgend etwas Frembes, eine Dogmatisches ober Chronologisches Centralbegriff bes eines ober anderen Abschnittes sein kann, sondern überall ist et be Bolk Ifrael und ber Trost, ber ihm werden soll, worum fe

a) Diefes ift so fehr Hauptmoment in ber Beiffagung, baß es am to Inhalt bes Refrains bilbet.

b) Bergleiche bergleichen namentlich bei Sengften berg (2. Ans.), I S. 192, 193.

Tungen verwahren, die, wie Anobel's, ein rein chronologisches Hema zu Grunde legen, oder, wie Hong sten berg's, jeder ihe ein anders gewendetes Subject — Kores, den persönlichen essias, die Herrlichkeit des Messiasreichs — substituiren, oder e Hos mann, meinen, im ersten Theil sei von Iehovah und en Gögen u. s. w. die Rede. Es ist überall von Israel, nur en Israel die Rede. Und giebt schon dieß ein günstiges Borscheil für unsere Aufsassung des aus als Israels, so mehren b die Gründe dafür noch bei speciellerer Betrachtung der Eructur.

3m erften Abschnitt nämlich ift bie Rebe von ber angerden Erlösung Ifraels. Der Stoff bringt es bier mit ), daß die Ordnung dronologisch ist: und so schlingt fich benn I bie prophetische Rede um die Bergagtheit Ifraels im Glenbe, 27., und bie Aussicht auf Chrus, 40, 27 - 44, 28., um bie tunft bes Beile, C. 45., ben Fall Babele, CC. 46. 47., ben Saug ber Ifraeliten, 48, 20 f.; fo amar, bag bie beiben ochen, Rores' Antunft und Babels Fall, ebe ihr Eintritt geert wirb, in ihrer Bebeutung für Ifrael nachgewiesen werben, . 1., 21.; 43, 16.; 44, 28.; 46, 1. Das ift bas Meuferliche. biefen hiftorischen Rahmen ift ber boppelte Sauptinhalt ber De eingefaßt: ber Troft Ifraels: fürchte bich nicht, in bem A Anfpruch auf Rettung nachgewiesen wirb, ba es Gottes echt ift, 41 - 42, 3., schließend mit bem bithprambischen frain, 42, 10 ff., und ber Troft Ifraele, wie es zwar ber ttung unwürdig fei, aber Gott um feinetwillen bas nicht feben wolle, 42, 14 - 44, 23., wieberum ichließenb mit bem ithprambus, 44, 23.; beibe Abichnitte von giemlich gleicher :rejabl (73-68.) und burchzogen mit reichlichen Ausführungen n ber alleinigen Macht und Wahrheit Gottes gegenüber ben eibengöttern' (warum, f. ob.) gewöhnlich in Form bramatischer Erausforberung zum Streit: 41, 1. 21.; 43, 9.; 44, 6., wobei ottes Bolt ben Zeugen abgeben foll, 43, 9.; 44, 8. Daran ellest fich ber Uebergang 44, 24—28., ber auf geistvolle Weise immer mehr fich verbichtenber Darftellung von ber allgemeinen

Bethätigung ber Allmacht Gottes binüberleitet zu bem bevorftebenben Act biefer Bethatigung: Rores' Unfunft. Auch biefe geschieht wegen Ifraele und burch Bottes Banb, 45, 1 ff., und Ifrael ift auch in C. 45-48. in abnlicher Beife, wie oben, bei weitem bas Meiste gewibmet: 45, 8-25.; 46, 3-12.; 48, 1-20.; wieberum-unter gablreicher Anrufung ber Beibengötter, fich und ihre Schutlinge ju rechtfertigen vor Jehowh im Beugenproceg, 45, 20.; 46, 8.; 48, 17. Roch baufiger aber als im erften Abichnitt, C. 41-44., treten bier bie Borbereitungen auf ben Inhalt ber folgenden Capitelreihe bervor. Wie ber C. 57 - 66. burchgeführte Gegensatz bes Schicksale ber Bottlofen zum Schicffal bes gerechten Ifrael icon 41, 28 ff., 42, 17., 48, 1 ff. vorgebildet ift und in Bezug hierauf ber Name Gottes im ganzen alten Testament so häufig nicht gebraucht ift, wie in unsern Capiteln, fo tritt mit Energie ein auch bie hinbeutung auf jene Seite bes Troftes, mit ber fich C. 49 u. b. ff. befchäftigen wirb. Schon 40, 27. mar bas Bolt aufgeforbert worben, fich nicht zu beflagen, bag fein Weg vor Je bovah verborgen und fein Recht von Jehovah überfeben icheine. Freilich Gott ift ein verborgener Gott, 45, 15., aber mit bem herrn foll niemand rechten, 45, 9 ff.: Ifraels ift boch bas Beil, benn Gottes Wort ift emig (40, 6 ff.). Go bereitet ber Prophet feine Borer barauf vor, bag er ihnen noch enthullen will, wie fich Gottes Wort und Ifraels Elend ausgleichen, wie fich Ifraele Elend verhalte zu feinem beiletragenden Beruf.

Und so erhalten wir aus der Gesammtbetrachtung von 40—48. basselbe Resultat für das Berständniß von E. 49—53., welches aus der Betrachtung der einzelnen vom Knechte Gottes handelnden Abschnitte resultirte, und können, da der Zusammenhang von E. 49—53. theils oben speciell dargelegt ist, theils aus der Bergleichung mit E. 40—48. sich ergiebt, von der Fortsetzung der begonnenen Inhaltsdigestion über E. 49—66. Abstand nehmen. Denn unser Zweck, nachzuweisen, daß unsere Aussallung vom Knechte Gottes in den Zusammenhang der Beissaungen Jes. 40—66. ohne allen Zwang hineinpaßt und nach der zunächstliegenden Exegese von diesem Zusammenhang ersordert wird, ist erreicht

Bu biefer Nachweisung muß aber noch bie andere hinzutreten, daß die Auffassung nicht blos in diesen Zusammenhang
paßt, sondern auch der ganzen religiösen Anschauung des alten
Testaments nicht fremdartig ist. Es ist ja von vornherein bei dem
Tiefsinn dieses Theologumenous und bei der durchgängigen Beziehung der Weissaung auf Israel anzunehmen, daß sie zu den
übrigen prophetischen Weissaungen sich nicht wie ein heterogenes
Einsahsuck, sondern wie die Krone und Bollendung verhalten
wird; und wenn sich dieß nicht erweisen ließe, müßten wir
glauben, in falsche Tiefen gerathen zu sein.

Aber in ber That verhalt es fich fo. Die perfonliche und theale Auffassung Ifraels als בן יל , בן יל גמח , ישורון, בן יל c. ift ale gemeinsame Auffaffung bes gangen alten Testaments wieberholt von une urgirt worben; ebenfo ift nachgewiesen worben, bag bie tennzeichnenben Prabicate, mit benen ber Anecht beim erften Auftreten belegt wirb, bem ifraelitischen Bolt nach biefer 3bealgeftalt gutommen und öfter beigelegt werben. Aber die Brophetie tommt unferer Fassung nach naber: auch Beremias 30, 10. 46, 28.; auch Ezechiel 37, 25. gebrauchen für Ifrael bie Begeichnung "עבר רל", und Jeremias a. b. a. DD. hat fogar wörtlich bie bem Unfrigen geläufige Formel: אל-תירא עבדי יעקב. Freilich ift bamit noch nichts Unaloges und Begrunbenbes für bie eigenthumliche Beftaltung beigebracht, bie ber Anechtsbegriff bei unferem Propheten erhalt; weber Jeremias noch Ezechiel benten baran, eine folche Durchführung bes Begriffs, fei es vorausaufeten, fei es zu geben, wie wir fie tennen gelernt haben. Aber tropbem ift es nicht nothwendig, ju meinen, dag bei diefer eigenthumlichen Durchführung bie göttliche Erleuchtung, ber allerbings bas Befte babei jugeschrieben werben muß, auf eine tabula rasa gebaut babe. Sie bat, wie immer, auch bier an Begebenes angefnüpft.

Es ist ja nämlich ber Wiberspruch zwischen Ibee und Ersicheinung bes ifraelitischen Bolles nicht etwa von unserem Propheten erst aufgebeckt worben, sonbern, wie er in ber Natur ber Sache lag, mußte er auch balb erkannt werben. Das Censtrum, worum sich die Ibee ber wahren Gestalt Ifraels als eines

Boltes Gottes breht, ift ber Bund mit Gott; baran fub bie bin Der Mittelpunkt bes Bunbes ift bid 1:1 Berbeikungen gefnübft. Befet; Befetesübertretung ift Bunbesbruch; ift bie Beite In übertretung allgemein, fo ift ber Bunbesbruch allgemein mit knit bas Bolt ift von feiner Ibee abgewichen, ift nicht mehr " w, ki nicht mehr " 72, fondern eine Boltsmaffe, fo gut und foldlicht lie als bie Anberen. Das erfannte icon hofea, wenn er bem i gewichenen Bolte bas Prabicat eines Bolles Gottes entien wiffen will und erft bas wiederbergestellte wieder als "Bit Gottes" gelten läßt, CC. 1. 2. Und auf biefem Biberiprick gerade erbaut sich die sittliche Aufgabe ber ganzen Broblett ki innerhalb ihrer alttestamentlichen Stellung. Das angis ift ber Brennpunkt ihrer gangen Birkfamkeit. Und nicht minber ling auch hier ber Rern ihrer Bebeutung fur bie Geschichte ber & ku ligion Gottes, für bas Chriftenthum. 3m Bertrauen auf it 12 Sicherheit von Gottes Berbeißungen mußten fie die "Wiebentift" von ber Bufunft erhoffen. Db ihnen babei ber Bund felbft mb feine Wieberherstellung — worauf es hauptfächlich antam ober bas Wertzeug, beffen fich Jehovah zur Wieberherftelling bes Bundes bedienen follte, ber משרה, in ben Borbergrud trat, ist nicht wefentlich und bei ben Berichiebenen verschieden. Nur foviel ift gewiß, bag bie tlarften, ausgeführteften und tieffen Berkundigungen ben Bund felbst in ben Borbergrund stellen: | | (außer ber unfrigen) Ber. 30-33., Jef. 32, 1 ff. und ber gant Ezechiel, und bag über bie Perfon bes gottlichen Wertzeugs, bet Meffias, teineswegs Uebereinstimmung berricht, ba er fir be meiften ein Davibibe, für ben Berfaffer von Jef. 40-66 Chrus ift, 45, 1. - Die Wiederherstellung aber ift ihren Wefen nach nicht ein blos Aeußerliches; fie muß innerlich fein, ba fie eine geistige ift: fie muß im Wesen barin besteben, M ber Bund "in bie Bergen gefchrieben wirb". Es entfteht bie Frage, wie bieg bei ber gegenwärtigen Gunbe bes Bolles p fcheben foll?

Diese Frage findet sich bei ben ersten Propheten so gelok, baß sie eine Läuterung bes Bolles burch ein Strafgericht wer künden, aus der sich Gott einen beiligen Rest retten werbe.

Das ift bas Theologumenon von ber Scheerith, Am. 5, 8. 15.; 9, 8.; Mich. 5, 6 f.; Beph. 3, 12 ff. 2, 7 ff.; Ser. 3, 14.; 4, 27.; 5, 10. 18.; 23, 3.; vgl. Jef. 46, 3.; 49, 5., bas auch in bem fymbolischen Ramen שאר ישרב, Bes. 7, 3., seine Ausprägung finbet und namentlich in ben anerkannt authentischen Studen bes Befajas wiederholt ausgeführt wird, 1, 9.; 4, 2. 3.; 6, 13.; 13, 17 f.; 17, 31 f.; 32, 5. Diefer beilige Reft, Jef. 6, 13., 4, 2. 3., Mich. 5, 6., foll nach Entfernung ber Schladen und Bergeffen alles vergangenen Unheils, Mich., 5, 9 ff., vgl. Sach. 13, 9. Mal. 3, 3. in integrum restituirt werben, Jes. 1, 25 ff.; 8, 25.; Beph. 3, 11. — Das Strafgericht tam, bas Bolf warb becimirt, wie es bie Bropheten geweiffagt hatten, aber bie Berbeifung brach fich wieberum an ber in bie Augen fallenben Bergenshärtigfeit ber Ueberbleibenben. Wo war ba die Frucht bes Strafgerichts? Und wie foll nun bie Wieberherstellung vor fich geben? Das find bie beiben Fragen, Die unfer Brophet gur Bofung übertam: bie Betrachtung mußte fich vertiefen: und ba fant fich eine Untwort auf beibe Fragen zugleich. Das Strafgericht, das über das ganze Bolt fich erftreckt, ist trot bes Gegenscheins boch Bermittler ber Bieberherftellung: inbem ber Ifrael, von Gott gewürdigt, fein Beil auf ber gangen Erbe auszubreiten, bas burch bie Gunbe ber Gingelnen veranlagte Strafgericht gang und willig tragt, leibet und buft er für bie Ginzelnen und für die gange Belt: bas Beil tommt nicht blos trot bes Leidens, fondern burch bas Leiden: bas vertunbet ber Prophet ber Scheerith 46, 3.; 49, 5. So finbet in ber Beiffagung unferes Propheten alle Beiffagung ihren Abfcbluß und eine bobere Erkenntniß mar nicht mehr möglich. außer bei benen, bie bie volltommene und Enderfüllung in Chrifto feben fouten.

Diese Deduction sett bie Abfassung von Bes. 40 — 66. wenigstens nach ber Zeit bes Beremia voraus, eine Frage, bie uns
bei ber Erklärung selbst nicht kummern durfte und überhaupt
bas Gebiet unserer gegenwärtigen Aufgabe überschreitet: benn
ber Sinn ber Reben muß offenbar berselbe bleiben, ob sie nun
ber alte Besajah ober ein Anderer geschrieben hat. Das ist

aber flar und icon bier ju ermabnen, bag bas Berftanbnig von Jef. 40 - 66. und in specie bas Berftanbnig bes Berhaltniffes von Jef. 40-53. ju Jeremiah und Ezechiel ohne biefe Borausfetung unmöglich ift, und bag bieg ber vorzüglichfte Grund ju fein fcheint, bie gange Capitelreibe bem Jefajas abgufprecen. Denn das ift mohl begreiflich, bag ber Berf. von Jef. 40-66. ben allgemein gehaltenen Begriff bes שבר beim Jeremias fic aneignete und zu bem in seiner Art einzigen Theologumenon ausbilbete; bas ift fogar auf ber Sand liegenb. Denn batte, wie Bengftenberg meint (II, 221.) erft Jef. 40-66. biefe Bezeichnung Ifraels eingeburgert, fo mußte fie fich in ben angeblich fpateren Schriften boch in eben ber Beftalt und Bebeutung vorfinden, die sie in biefen Capiteln hat, ober boch wenigstens nicht in einer unvolltommneren. Das ift unmöglich, bag bieß so ausgebildete Theologumenou, wenn es von bem befannten Jefajah herrührte, von Jeremiah und Ezechiel fo gang follte überfeben morben fein, bag ihnen ber שבר mieberum all gemeine Bolfsbezeichnung warb und nicht Trager bes beeits bestimmten Begriffes blieb. Und ebenfo tann nicht begriffen werben, wie nach biefer lofung bes Broblems Jeremiah wie berum auf die von ben alten Propheten gefeierte arrud gurud tommen tonnte. Und wenn oft bas bier vom שבר Ausgefagte fich im Jeremias, und zwar mit specieller Beziehung auf biefen Bropheten, wiederfindet (Sofmann, Schriftb. II, 1, 197.) follen wir etwa annehmen, Jeremias habe es gewagt, Beiffagungen und Schilberungen biefes folchen שבר auf fich zu beziehen? Das ware mehr als fühn, mabrend fich bas Umgefehrte leicht begreift.

II, 1.

Es erübrigt noch, bag wir unsere Auffassung bes Rnechtes Gottes nicht blos als haltbar, sondern auch als die einzig haltbare nachweisen, indem wir die von anderen Erklärern bagegen aufgeführten Positionen widerlegen, so weit sie nicht schon im Detail der Eregese widerlegt sind.

Es find unter ben entgegenstehenben Auffassungen namentlich breierlei zu berücksichtigen: bie, welche bie Weissagung auf einzelne historische Perfonlichkeiten vor Christo beziehen; bie, welche fie auf ein anderes Collectiv als bas Boll Ifrael beziehen, und bie birect meffianische, Auffassung.

Die erste Klasse von Erklärungen, benen ber Knecht Gottes ein gewisses historisches Individuum (außer Christus) ist — Abarbanel: Josiah, Saabja, Seibel, Grotius: Jeremiah; R. Gaon, Bogel, Koppe, Augusti, Bauer: Chrus i. s. w. — sind theils so absurd, daß eine Widerlegung nicht tohnt, theils von Gesenius, Hengstenberg und Anderen hinreichend widerlegt. Reines von den genannten Subjecten vereinigt in sich alle die Prädicate, die dem Knechte Gottes beisgelegt werden.

Wir wenden uns baber sofort zu ben Erklärungen, benen bie collective Seite bes Anechtsbegriffes eingelenchtet bat, bie aber bem Begriff ein anderes Collectiv als bas Bolt Ifrael untergefcoben baben. Unter biefen ift namentlich zu berüchfichtigen bie Spothese, bag ber Anecht Gottes ber Brophetenstanb fei, bie, von Rofenmüller aufgestellt, von be Bette, Gefenins u. A. aboptirt wurde und eine felbstständige Darftellung burch Schentel (Stud. u. Rr. 1836, S. 982 ff.) gefunden bat. Benn Schenkel, um biefe Spothefe annehmbar zu machen, gegen bie unfrige einwenbet, bag bas Bolf Ifrael ein groß Land gehabt und nicht folch Unglud erlitten habe, wie in unferm Capitel geschilbert ift, daß bagegen die Propheten es in ber That erlitten batten (fo auch hofmann, Schr. II, 1. 197.); bag ferner ber Brophet feinen Grund gehabt habe, es burch folche überfdwengliche Schilderungen ber ihm beschiedenen Berrlichfeit, feiner Burbe und Borguge ftolg zu machen: fo ift auch bagegen an bemerken, mas icon oben gejagt ift, bag bas Land ber Exulanten - von benen jebenfalls bie Rebe ift - nicht nur nicht groß, fonbern gar teines mar. Und hat ber Prophetenftand fo große Leiben erlitten, wie Schentel meint, fo bat er fie nicht ohne, fonbern mit Ifrael erlitten. Was aber bas' Weden bes -Stolzes im Bolt anlangt': wer war benn im ifraelitischen Bolt, ber bie jenem ibealen Anechte Gottes beigelegten Brabicate auf feine empirifche Berfonlichfeit beziehen tonnte? Wer in ber Ericheinung entsprach bem bier gegebenen Bild vom mabren Ifrael,

bas noch bazu nicht allein steht, soubern bem Bi. 44, 23. ge gebenen völlig entspricht a)? Riemand hat ihm entsprocen, Rie mand wird ihm völlig entsprechen, ale ber, in bem bie Beif fagung ihre folugliche Erfüllung fand, Chriftus. Und batte Giner, ber fo groß war, baß alle bie bier gebanften ibealen Bradicate auf ibn pagten, überhaupt ftoly werben tonnen? -Satten Die Propheten bieg Motiv überhaupt gefannt und bie bebenkliche Folge geschent, so batten fie nur Strafe und Unbei verfünden durfen. Aber ibr Beruf, und namentlich ber tet unfern (40, 1.), war auch ber, zu tröften. — Und endlich, # bie Beiffagung barnach, Stolz zu erregen, fo mußte fie offenber ben Stoly bes "Prophetenftanbes" ebenfo febr erregen, all bu bes Bolles. Und ber Hochmuth ber Propheten ist boch nicht etwa verzeihlicher ober natürlicher, als ber bes ganzen Bollet? Ebenso wenig Gewicht bat ber andere Ginwand, bag bas i bifche Bolt nur verbiente Strafe erlitten babe, und beshalb fin Leiben teine stellvertretenbe Bebeutung haben tonne (S. 999.) Ist auch die Bramisse in gewissem Sinne mabr, 2 Ron. 7, 13 ff; 21, 16.; Reb. 9, 26.; 2 Chron. 36, 15 f., und von unferm Bropheten in diesem Sinne auch anerkannt, 42, 18 ff., fo bet boch ebenso fest, bag bie Leiben Ifraels relativ ärger ward, als bie Leiben anderer Bolfer, Die größere Schuld trugen, m namentlich in Beziehung auf bie ausnahmsweise Stellung, it Ifrael um ber Treue feiner Bater willen zu Gott hatte, fo bit Gottes Mitleid gegen Ifrael ausbrudlich Gerechtigfeit genant werden konnte, Jef. 30, 18., val. 50, 8. Und waren auch bie Ifraeliten verschulbet: ber mabre Ifrael, ben Gott zu Ansführung feines Beiloplans auf bie Welt fanbte, bas Bertzeug Gotte, war rein und schuldlos; er hatte mit ber Gunde ber Belt'nicht au schaffen. Und sind Wunden und Tod, Begräbnig im frembet Land und unter Uebelthatern, bie bem Rnechte Gottes F bictirten Leiben, die Leiben bes Prophetenftandes: wie fommt

a) Köfter, in ber Monographie, Bengstenberg 3. St. — Subielb. Bfalmen, II, 349., leugnet die Berwandtichaft, ohne Grund. Datie Bradicate hochgegriffen und ideal find, nimmt auch er S. 350. an, we ben Pfalm der Selbstüberhebung ju beschuldigen.

es, daß Jes. 30, 26., Hos. 13, 14. sie als zukünftige Leiden bes Bolkes verkünden, daß Ez. 37. sie ausbrücklich als Leiden bes Bolkes neunt?

Ebenso verhalt es fich auch mit bem Bofitiven biefer Sppothefe. Bunachft tann man nicht eigentlich von einem "Prophetenftanb" in Ifrael fprechen. Denn bie Busammenfassung aller Propheten unter bie Bezeichnung eines Stanbes wiberftrebt ber altteftamentlichen Geschichte, Die une nur von einzelnen Bropheten berichtet. Die Ineinefetung aber und Berfonification - benn eine Personification ift offenbar bem Anechtsbegriff zu Grunde liegend - einer Angahl von Individuen, die feine Ginheit bilben, ift etwas ber Sprachanalogie Widerstrebenbes, und in ber That tommt auch die Berfonification des "Prophetenstandes" fonft nicht im alten Teftament vor. Auch liegt in ber Confequeng biefer Unficht, bag bie Leiben bes Prophetenftandes vor bem Eril erfolgt fein muffen, zu einer Zeit, wo Ifrael noch in Glud und Richtet sich nun bie Troftrebe C. 40 - 66. an bie Ehren mar. Ifraeliten im Exil, wie reimt es fich, bag bas Leiben ber Bropheten bor bem Exil fühnend gemefen fein foll für bie gur Beit bes Erile herrichenben Gunben und bag nach biefer Guhnung boch noch bas Strafgericht nothwendig ward? Und bamit bangt bas entscheibenbe, von Schenkel eingeräumte Moment zusammen, bag biefe Auffaffung bie Bufammenhangelofigfeit ber bom Rnechte Gottes handelnden Stude mit dem übrigen Inhalt von C. 40-66. vorausfest, fo bag wir ju ihrer Wiberlegung nicht genothigt find, auch auf bas Bebenten Sitig's einzugeben, ber mit Recht bemertt: "Die Unschicklichkeit fpringt in bie Augen, welche barin lage, daß die bisherige traurige Lage und die kunftige Herrlichfeit bes Bolfes auf bie Propheten eingeschranft murbe, wie wenn biefe als ächte κατακυριεύοντες των κλήρων das Bolt allein ausmachten." -

Daffelbe wie gegen biefe Spothefe ift auch gegen bie neueste Auffrischung berselben von Hofmann einzuwenden. Denn wenn auch Hofmann, durch Havernich's begründeten Einspruch veranlaßt, statt bes Prophetenstandes das "Prophetenthum" (Schriftbeweis), "den Propheten schlechthin" (Weissag. u. Erfüll.) gesetz wissen Theol. Stud. Jahrg. 1862.

will, so ist bamit in ber Sache nichts geanbert; benn bie Berfonification bes "Brophetenthums" ober "Brophetenberufe" ift bem alten Testament ebenso fremb, wie bie bes Bropbetenstanbes. Die typischen Schilberungen bes Brophetenloofes aus bem Beremiab, bie Sofmann berbeigiebt, find burchaus individueller Ratur, und bie allgemeine Bahrheit, Die fie haben, ift burchaus nicht bie bei ben Leiden bee Rnechts Gottes jur Aufchauung gebrachte: namentlich ift ihnen bas Moment ber Stellvertretung burchans fremt. Daber bat benn auch hofmann biefen Standpunkt nicht . in feiner Ginfeitigfeit burchzuführen gewagt, fonbern, wie auch Umbreit, nebenber auch ber Beiffagung ben Schein birecter Meffianität zu mahren gesucht, bat endlich - wie ebenfalls Umbreit - auch aus ber von uns vertheidigten Auffassung ent lebnt, mas ihm genehm ichien (bas Subject ber Beiffagung ift "bas Bolt Ifrael in feinem prophetischen Beruf"), fo bag wir an mehreren Bunften uns gang mit ibm einverstanben erflaren tonnen, obgleich freilich biefer Eflecticismus jum Brobuct mehr einen Cento, ale bie über ben Extremen ftebenbe Wahrheit ju baben icheint.

Entschieden noch verwerflicher als die Erklärung vom Prophetenstand ist die (auch nur einmal aufgetretene) vom Priesterstande (versochten von dem Versasser der aussührlichen Erklärung sämmtlicher Weissaungen des alten Testaments, 1801). Denn paßt auf den Prophetenstand offenbar Vieles von dem, was dem Anechte Gottes zugeschrieben wird, so paßt auf den Priesterstand gar nichts.

Uebergehen wir die Auffassungen, welche wie wir bei dem van an das ifraelitsche Bolk, aber theils nur an das empirische Frael, theils an einen gerechten Theil desselben, theils nur an das Ideal (Batte) oder gar nur an einen bloßen abstracten Begriff (Bech) Iraels denken — sie haben in der Darstellung selbst ihren Plat, ihre Würdigung und resp. Berichtigung gefunden —, so bleibt nur noch eine kritische Beleuchtung

2.

ber birect meffianischen Betrachtungsweise übrig. Unter birect messianischer Auffassung verftebe ich nicht biejenige, welche in diesen Capiteln Berkündigungen findet, die sich in Christo verwirklicht haben — benn solche muß jede, nicht bloß christliche, sondern jede historische und wissenschaftliche Auffassung finden —, sondern diejenige, welche meint, der Prophet habe, losgerissen von seiner Zeit, seinen Umgebungen, seinem Bolk, als passives Werkzeug der göttlichen Inspiration nichts verkündet und nichts zu verkünden die Absicht gehabt, als die Geschichte des davidischen Messias, Jesu Christi.

Auch diese Auffassung hat zahlreiche Bertreter, von den alten Kirchenlehrern Justinus M., Iren., Hier., Aug., Theodoret, Epr. dis auf Luther und von dem dis auf Geier, I. D. Michaelis, Lowth, v. d. Palm, Rieger, Roppe, Dathe, Cube, Hensler, Hausi, Hezel, Rocher, Roos, Krüger, Beupel, Werner, Lindemann, dis auf Jahn, Steudel, Sack, Reinse, Stier, Schmieder und dis auf Hengstenberg, der diese Ansicht unter den Neuern in der ersten Auflage seiner Christologie mit größter Schärfe aufgestellt und versuchten, und der den meisten Anspruch hat, als wissenschaftlicher Repräsentant derselben angesehen zu werden.

Mit speciellen Argumenten ift gegen biese Auffassung nicht viel anzufangen, ba sie sich, wenn es ihr unmöglich wird, bieselben zu widerlegen a), sofort hinter das Bollwert ihrer allgemeinen Begründung und ihres exegetischen Standpunktes, der, wie sie behauptet, durch ihren Glauben und das neue Testament normirt ist, zurückzieht. Doch können, ehe auch wir zum Allgemeinen übergehen, die bedeutendsten äußerlichen Gegenargumente der Bollständigkeit halber nicht übergangen werden, soweit sie nicht schon in der oben ausgeführten Exegese ihre Erledigung gefunden haben.

Für's Erfte ist bas Gewißheit, baß in bem ganzen Abschnitt, ber für die Entwickelung bes Knechtsbegriffs zu betrachten war, weber ber solenne Titel bes erwarteten Messias im alten Testament: הרך דרך dem Rnecht

a) Die wiberlegbaren — bie Mehrzahl ber von Gefenius beigebrachten — bat hengstenberg in ber ersten Auflage ber Christologie I, 2, 364. jum Theil gang gut und treffend wiberlegt.

. Gottes beigelegt wirb. (Hofmann, Schr. B. II, 1, 162. Delitiff, Schlugbemerkungen zu Drechsler's Jes.-Comm. S. 378. Dehler in Bergog's Real Enc. IX, 421.) Ausbrudlich wird bement, baß Jehovah Ifraels König ift, 41, 21.; 43, 15., und auch in ber Beit bes Blude fein wirb, 43, 5., mabrend überall, wo fonft ber Meffias birect geweiffagt ift, er als ber Berricher Braels ge feiert wirb, und mabrend es gerade bier Roth that, bei ber for ftigen Dunkelheit ber Beiffagung bie Ibentitat ihres Gubiett mit bem Davididen ausbrudlich ju beftätigen. Ja noch mehr, all ben weltlichen Schimmer, ber fich um biefen gufünftige Berricher nach ben Boffnungen Ifraels ausbreitete, fammt ben Mamen ריבר und ber Würbe משרח trägt ber Prophet auf einen Fremben, ben Cyrus, über, 44, 28.; 45, 1. "Das ift eben bel munberbare, Bielen unglaubliche Neue, welches bier querft p weiffagt wird und bas fich nun erft entwickeln und beftätigen fc baß bas göttliche Werkzeug ber Erlöfung und Erhöhung girath Reiner aus feiner eigene Mitte, tein Deffias im alten Sinne, for bern Rores, ber Befieger ber Chalbaer, fein foll," Emalb. Undmem fold eclatantem Beweis gegenüber Bengftenberg fich auf Gille beruft, in benen bem Rnecht Gottes Sandlungen jugeschrieben werben, bie Bott allein autommen, wie bas Bericht über in Uebelthater, 50, 11., fo mar es gerade bei biefer Stelle am Dit, von dem bramatischen Charafter ber prophetischen Rebe # fprechen, ben Bengftenberg fonft fo gern betont. Denn beim 1 befangenen Unblick biefer Stelle leuchtet fofort ein, baf i in biefem Bufammenbang nur von Gott gefagt fein fam, baß fich eine richtenbe Thatigkeit bes Anechtes gar folecht reinen wurde zu der in ben vorhergebenden Berfen von ibm gegebenen schreibung, nach ber er selbst einen Richterspruch (---מר יריטייענר) erwartet. Zubem wäre immer erst nachaweisu bag irgendwo fonft im alten Teftament bem Deffias fold End gericht über die Uebelthater, wie das bier beschriebene, rinbitt wirb. Mit mehr Sug batte fich Bengftenberg auf 42, 34., 51, 3. 4., berufen fonnen. Aber auch in biefer Gleichstellung to Urfachlichkeit Gottes und bes Rnechtes liegt nicht mehr auf gesprochen, ale bag Gott feine eignen Thaten burch ben Inch ausführt, so daß fie als Thaten bes Anechts erscheinen — gleichs viel, wer ber Anecht ist.

Ift somit schon aus ber außerlichen Bezeichnung bes Subjects unferer Weiffagung ju fchließen, bag es ber bom Bolf erwartete und fonft oft verfündigte Deffias nicht ift, fo faut biefe Ertlarung ganz zusammen, wenn man sie auf alle bie oben betrachteten einzelnen Stude anwenden will, in benen vom Rnecht Gottes bie Rebe ift. Bas Bengstenberg gegen Anobel ju 50, 4 ff. bemertt: "Die Exegese bat erft bann ibr Ziel erreicht, wenn fie bei einem Subject angelangt ift, bei bem alle in ben einzelnen qufammengehörigen Beiffagungen vortommenben Buge fich jugleich vorfinden", trifft Niemand fo fcwer, ale ibn felbft. Co tann er bei feiner Auffassung icon mit bem erften Stud, 41, 8 ff., beffen nicht bloß local, fondern innerlich grundlegenbe Bedeutung wir oben erfannt haben, nichts anfangen, weshalb er benn auch bas Stück einfach ignorirt. Cbenfo verfährt er bei 42, 18 ff. 2c.

Zwar hat Bengftenberg fich bemuht, für fo viel übergangene Stellen einen Erfat ju ftellen, und jur Erflarung, wer ber Rnecht Gottes fei, auch bie Stellen 51, 16. 55, 1-5. herbeigezogen. Das ungunftige Borurtheil aber, bas icon bas Fehlen bes Anechtonamens in dieser Stelle erweckt, wird bei genauerer Betrachtung zum Endurtheil. Wie 51, 16. ber Rnecht - nämlich ein bom Bolt Ifrael verschiebener Anecht - ber Angerebete fein foll, ift rathselhaft, ba boch unmittelbar vorher Ifrael und nachber Berufalem bie Angerebeten find und burchaus tein Zwang vorliegt, gerade diesen dazwischenliegenden Bere ale bithprambifche Episode mit Wechsel ber angeredeten Berfon aufzufaffen. Bielmehr ift gerade biefe Stelle ein klarer Beweis bafur, bag ber Rnecht Gottes Ifrael ift. Denn ber Angerebete ift, wie ber Busammenhang giebt, offenbar Ifrael, und er ift boch berfelbe wie 50, 4.; baraus folgt nicht, wie Bengftenberg meint, baß 50, 4. ein Unberer ale Ifrael gemeint fein muffe, fonbern bas Wegentheil. Das 5 final aufzufaffen, ift nicht ber geringfte Grund vorhanden, und hatte Bengftenberg feine Tendeng bier nicht bes Bebachtniffes beraubt, fo mußte ibn vor diefer Auffaffung feine eigne Anmertung zu bem nach 42, 3. bewahrt haben. Richt viel gunftiger ftellt fich für ihn, unbefangen erwogen, ber Inhalt von C. 55, 1-5. heraus. Die Berfe, namentlich B. 3., reben von einem neuen Bund mit bem ifraelitischen Bolt, ber mit ben emigen Davibegnaben verbunden fein werbe. Bengftenberg tann fich bie Benugthuung nicht verfagen, gelegentlich biefer Ermabnung bes Namens David einen großen Triumph ju halten über bie, bie ben bavibischen Messias in Jes. 40-66. nicht finden wollen. Aber ber Triumph scheint voreilig. Das allerbings glaube ich nach Bergleichung von Pf. 61, 8. jugeben ju muffen, bag bier an zufünftige Segnungen gebacht wirb, bie im Befentlichen eins sein werben mit ben bem bavibischen Königthum verheißenen. Aber bamit ift vom bavibischen Deffias felbft noch nichts gefagt und am wenigsten ift etwas von einem bavibischen Deffias gefagt, ber berfelbe fein murbe mit bem C. 40-53. gefchilberten Anecht Gottes, beffen Geschicke mit bem Bere 53, 12. aufhoren, ale Befchide bee Anechte Bottes befchrieben zu werben. Bengftenberg's Auffassung begeht also eine Berwechselung; fie burch bricht auch ben Zusammenhang. Das steht hier gar nicht gefchrieben, bag burch ben Anecht, als burch ben Davibiben, foll ein neuer Bund geschloffen werben, sonbern mit "Euch", b. f. mit Ifrael, mit bem nach ber Gubne verherrlichten Rnecht, foll ber neue .Bund mit ben alten bavibifden Unaden gefchloffen werben; und ber Zeuge B. 4. ift nach ber Analogie ber andem Beissagungen nicht David ober ber Davidibe, sondern Ifrael, wie 43, 10. 12.; 46, 8 ff. So gefaßt erft paffen bie Berfe auf's Trefflichste in ben oben angegebenen Busammenhang und speciell in das Berhaltniß, in welchem C. 49-53. ju 54-56. fteht

Dieß freilich und überhaupt die Stellung der Beiffagungen vom Anecht Gottes zum Zusammenhang des Ganzen genauer zu erwägen, hat Hengstenberg nicht für nöthig gefunden. Mußte es ihm schon mißlingen, in allen einzelnen Stücken, die vom Landeln, das Zutreffende nachzuweisen, so ware jenes ein noch vergeblicheres Bemühen gewesen. Freilich weiß er sich de gegen durch seine entscheidenben allgemeinen Gründe zu beden. Frägt man, warum nur gewisse Abschnitte seiner Auseinander.

fetung über ben Anecht Gottes ju Grunbe gelegt worben und andere übergangen find, fo mehrt er diefen Ginmurf mit bem bermeneutischen Brincip jurud: "Wir scheiben nach ber Erfüllung, mas fich auf bie zeitliche Umgebung ber Beiffagungen und was fich auf Chriftum bezieht" (Chriftologie, 1. Aufl. I. 1, 80.). eine Anficht, die noch antihermeneutischer ift, als der oben angeführte verwandte Ausspruch bes Chrhfoftomus. Menich ift ibm ber Schreibenbe, fonbern ber beilige Beift ichreibt. Der heilige Beift weiß, mas geschehen wird, folglich muß fich in ber Beiffagung Alles auf bas Subject beziehen, bei bem es gerade eingetroffen ift; folglich bezieht fich, mas bei Chrifto nicht eingetroffen ift, nicht auf Chriftum, fondern auf Andere. -Größere Abichnitte tann man allenfalls nach biefem Brincip trennen; 41, 8 ff., 42, 18 ff. tommen fo in Begfall. wie nun, wenn mitten im Busammenhang in bei Chrifto ein= getroffenen Beiffagungen fich etwas findet, bas fich an Chrifto 'nicht verwirklicht bat? Auch ba' weiß Bengstenberg Rath. 50, 6. geweissagte Beschimpfung burch Bartraufen findet feine Beftätigung in ber neutestamentlichen Beschichte. "Daburch wird bie Beiffagung als eine freie ermiefen; es erhellt, bag bie buchftabliche Uebereinstimmung nicht Sauptfache ift, bag fie nur ale Fingerzeig bient auf die wesentliche Conformität." Also ein burch Fiction bewirkter Fingerzeig bes beiligen Beiftes! nur ber beilige Beift, ber geweiffagt bat, ift bie Anerkenntniß eines mefentlichen menschlichen Factore eine Beschränktheit berer, "die wenig fahig find, fich in bas Gegebene ju verfenten, und bie immer bereit find, von ber eignen anschauungelofen Beife ben Magftab zu nehmen" - nun, ber beilige Beift bat auch nach Bengftenberg's Annahme boch gewiß gewußt, mas geschehen murbe: bat er nun etwas als jufunftig verfundet, mas nicht gefchehen follte, fo ift bas fein Fingerzeig, fondern eine Unrichtig-Auch anderweitig finden fich Aussagen vom Rnecht Gottes, Die bei Chrifto ihre Erfüllung nicht gefunden haben, fo wenn 42, 4. 5. gefagt wird: er wird feine Stimme nicht braugen boren laffen, wenn er nach 49, 4. an ber Frucht feiner Arbeit vergagt zc. 2c. Das find allerbings Trivialitäten, Die bei vertiefter

geistiger Auffassung verschwinden, bie bem Ganzen wenig Gintrag thun, sobald man es nicht mechanisch auffaßt; aber fie find barum boch mahr und gegen bie mechanische Auffassung ber Brophetie werthvolle Argumente. Und bag fich Bengftenberg von ihnen gebrückt fühlt, beweift ber Umftanb, bag er balb ein großes Gewicht auf bie wortliche Erfüllung legt (vergl. 3. B. in ber 1. Aufl. I, 2, 373., in ber 2. II, 276.), balb gezwungene Deutungen versucht, um wenigstens nachzuweisen, bag bie Beiffagungen überhaupt erfüllt find (S. 285. 315. 317.). Und wie wenig er Ernft macht mit ber Anerkenntniß ber Freiheit ber Beiffagung, beweift, bag er anbermarte ber natürlichen Confequenz feiner Inficht, ber Prabeftination und zwar ber boppelten, fich nicht zu erwehren vermag. Er läßt (II, 265. 2. Aufl.) C. 49. vorausverfündet fein, daß bie Berfundung bes Beile in Chrifto an bie Beiben erfolgen werbe nach Bermerfung ber Juben, muß fogar, um ben Worten biefen Sinn abzupreffen, ju einer erfünftelten Erklärung bes gor seine Zuflucht nehmen. War es aber icon ju Jefaja's Zeiten ausgemachte Sache, bag bie Juben Chriftum verwerfen murben - und fonft batte es nicht fo beftimmt berfundet werden fonnen -, fo bleibt nur übrig, anzunehmen, bag fie bagu bestimmt maren, sich nicht befehren zu laffen. binter ber Brafcienglehre ber Concordienformel tann fich Bengften. berg hierbei nicht schirmen; benn wenn auch Gott bas Bofe und bie Bofen in emiger Beife vorausmeiß bieg noch keine Prabestination fein soll, so ist boch bas gewiß Prabeftination, wenn er fie in zeitlicher Weife voransverkünden läft.

Aehnlich wie ber Forberung, alle Stellen, die vom Knecht Gottes handeln, auch von Anecht Gottes zu erklären, entledigt fich hengstenberg auch der andern, seine Erklärung mit dem Zusammenhang des Ganzen, mit den Anschauungen, von benen der Prophet ausgeht, zu vermitteln. Thate er dieß, so wurde er ja dieselbe Schuld auf sich laden, wie die ihm widersprechenden Erklärer: er wurde den Inhalt unseres Abschnittes zu einem "Hirngespinnst" herabdrucken. Als ob Alles, was unter sich zussammenhängt und keine sofort mit Handen zu greisende Bezie-

bung bat, ein Sirngespinnft mare! Fragt man, wie fo genaue Beiffagungen ber fernsten Zutunft in einen ganz andern Zusammenbang bineinkommen konnen, wie es möglich fei, bag bie nächfte Butunft Ifraele mit fo überschwenglichen und undeutlichen Farben, bie fernste mit so traurigen und außerorbentlich klaren gezeichnet fei: fo verbirgt fich ber Exeget hinter ben Dogmatifer und ichiebt ben Begriff ber prophetischen Etstafe in Die Lude. Will aber bie prophetische Etstafe Ertenntniffe geben, bie Frucht ichaffen follen, fo tann bas von ihr fdriftlich Fixirte nicht ber logischen Befete überhoben fein, ohne die überhaupt nichts verständlich ift. So tann es 3. B. nicht vortommen, bag jur Bezeichnung bes Subjects einer Beiffagung ein Ausbruck gewählt wirb, ber bicht baneben ein gang anderes Concretum bezeichnet; fo fann nicht ber Busammenhang ber fortlaufenben Rebe burch Aphorismen burchbrochen werben, die fich auf von bem Begenstand total abliegenbe Dinge beziehen. Gerner: ift bie Inspiration ber Propheten Efftafe, fo ift fie eben burchmeg Efftafe und bie gange Beiffagung etftatisch, und man bat tein Recht, bie und ba Fegen berauszureißen, als Product besonders ekstatischer Bustande zu bezeichnen und mit Uebergehung bes Andern zusammenzuflicen. Ift 42, 1 ff. efftatifch geschrieben, fo ift es 41, 8 ff. nicht minber, und bas Subject ift, ba es in beiben Fallen gleich bezeichnet wirb, baffelbe; ift C. 53. ekstatisch geschrieben, fo ift es auch ber Weg burch bie Bufte, C. 40 ff., und gar nicht einzusehen, warum bei biefem bie geweiffagten Ginzelheiten fich lange nicht fo erfüllt haben, wie bei Chrifti Leiben. Und endlich, was will man benn überhaupt mit bem Begriff ber Efftafe? Babrlich, gottliche Gebanten und Bebanten ber erhabenften Butunfteschauung find in ber gangen Prophetie und namentlich in unferer Beiffagung niebergelegt. Aber wenn wir unfere eigene Erfahrung in religiöfen Dingen gu Silfe nehmen: giebt gottliche Bedanten bie Etftafe? Die Etftafe giebt bochftens gottliche Borte, gottliche Befühle: gottliche Bebanten giebt vielmehr bas Gegentheil ber Efftafe, bie bochfte Sammlung, bie Contemplation, bie fich bem Balten bes gottlichen Beiftes bingiebt. Die Ginwirkung bes göttlichen Beiftes ift allerbings eine Ginftrahlung, aber feine frampfhafte, convulfivifche (bas ift nicht Uebernatur, vielmehr Unnatur), fonbern voll gottlicher Rube und Erhabenheit, nicht vernichtend ben menfchlichen Beift, fonbern verebelnb und vertlarenb. Ibre Wirfung wird also nicht möglichste Unklarbeit und Berworrenbeit bes Bebantens und ber Schreibart, fonbern bie bochfte Rlarbeit unb Einheit sein. — Die Analogie ber allgemeinen Erfahrung, die ich beranzuziehen gewagt habe, ift burchaus be-Wann anders, als bei uns, ift benn bie Weiffagung Joel's erfüllt, daß die Babe bes beiligen Beiftes eine allgemeine fein foll? und burch wen anders, als Chriftum? Und wem anbers, ale une, ber Chriftenheit, une, ben Tragern feines Amte, bat Chriftus ben beiligen Beift mitgetheilt? Und ba ber beilige Beift überall berfelbe ift, tann auch feine Wirtung an ben Menschenfeelen nicht qualitativ, fonbern nur quantitativ rerschieben sein. Steht sobin auch fest, bag ber beilige Beift burd bie Berfaffer ber heiligen Schrift ein in feiner Reinheit einziges Dentmal ber Beschichte ber Stiftung bes Bottebreiche auf Erben bat ichaffen laffen, und bag bie Erkenntnig bes Bottlichen, bie er burch seine geordneten Organe in uns wirkt, eine burch bie Sunbe bei weitem getrubtere ift, ale fie in ben Propheten und Aposteln mar: so ift boch barum bie Analogie feines Birkens in uns mit feinem Wirten in jenen von ihm getriebenen Dannern nicht aufgehoben. Für eine richtige und ausreichenbe Reubilbung ber Inspirationslehre — eine bei bem Stand ber Sachen, wie Rothe icarffinnig gezeigt bat, unerlägliche Forberung, beren Erfüllung von unfern meiften, auch orthoboren, Dogmatitern icon angebahnt ift, ba, fo viel ich weiß, feiner ber bebeutenberen mehr bie völlige Bernichtung ber menfchlichen Beiftesvermegen burch ben beiligen Beift lehrt - giebt es außer ber einen Grunblage, ben Thatfachen ber gottlichen Offenbarung, auch nur einen Weg: bie via eminentiae, ausgehend von ber Analogie ber religibsen Erfahrung. Bei einem auf biesen Grundlagen ausgeführten Inspirationsbegriff wird bie Triftigfeit ber oben ausgeführten Argumente fofort fo einleuchtend fein, bag bie birect meffianifche Beziehung unferer Weiffagungen teinen fing mehr haben wirb.

Bu biefer Erkenntniß find nicht nur bie glaubigen Eregeten gekommen, bie, wie Umbreit, Debler, Delitich, Sofmann, im Lauf ber Beiffagung eine innere Entwickelung bes urfprunglichen Bolts--ober Prophetenbegriffe, ber im שבר liegt, gum Deffiasbegriff annehmen, mit benen ich mich in ber Sauptfache einverftanben weiß; fonbern auch Bengftenberg bat in ber zweiten Auflage ber \_ Chriftologie etwas Aehnliches eingeräumt, wenn er ben בבר als "Concentrirung und Botengirung Ifraels" bezeichnet, II, 223., To wie er bier auch ausbrudlich bie Selbstthatigkeit ber Bropheten anerkennt, wenn er (ebend. S. 210.) meint, "bag es in ber Begenwart bes Bropheten bedeutenbe thatfacliche Un-Inupfungspuntte für bie Beiffagung gegeben habe , bag bie Beiffagung auf ber Bafis ibeeller Anschauungen, emiger Bahrheiten berube, bie in ber Gemeinbe bes herrn von ihren Anfangen an eingebürgert find." — Großes Gewicht aber gegen ben eigenen Standpunkt haben biefe Conceffionen auch infofern, ale burch fie ber fonft von Bengftenberg gebrauchte firchliche Autoritatsbeweis erschüftert wirb. Denn von einem concentrirten und potenzirten Ifrael miffen bie alten Rirchenlehrer burchaus nichts.

Man hat vom practischen Standpunkt aus fur bie birect meffianische Auffaffung auch ihren "Realismus" geltent gemacht. Das ift ein Schlagwort ber Zeit. Der mahre Realismus, ber Die Ibee teineswegs ausschließt, ift allerbings bie bochfte Aufgabe ber Biffenschaft. Aber was man heutzutage bisweilen als Realismus ausgiebt auf bem religibfen, firchlichen und auf ans bern Bebieten, ift nichts als bas Beftreben, Brogen, bie vor bem tieferen Denken gerfallen find, burch Umbangen einiger Flitter ben außerlichen Unschein frischer zu geben, im besten Sall bas Bestreben, Wahrheiten, Die in ber tiefften innern Ginbeit bes menschlichen Befens begrundet, aber biefer übergeiftigten Beit jumiber find, ber Menge burch finnlichere Auffaffung ichmachaft ju machen. Gin folder Realismus bat mit ber Biffenfchaft nichts zu thun; bas lehrt auch ber Erfolg. Die moberne Buthat nimmt fich oft gar merkwürdig aus auf bem maffiven Rern ber Auffaffung ber Alten, bie fo lange vollfommen mar und miffenicaftlich zu Recht bestand, als fie ber Ginsicht ihrer Zeit entsprach.

į

## III.

Es bleibt enblich noch übrig, die Stellung, die unsere Auffassung zur messianischen Frage einnimmt, nachzuweisen. Daß bieser Nachweis bei Erklärung ber Weissaungen Jes. 40—53. nicht fehlen darf, haben sogar die Rabbinen gemerkt und biese Lüde nie unausgefüllt gelassen. Dem christlichen Exegeten wird begreiflicher Weise noch mehr baran liegen mussen, sie auszufüllen.

Die beiben Grundgebanken ber Weissaung sind die von ber Missien Ifraels, die Welt zu beseligen, und von der Aussühnung der Sünde durch einen Schuldlosen. Das sind zugleich die Grundgebanken, der eine der ganzen alttestamentlichen Geschichte Ifraels, der andere des ifraelitischen Sühnopfercultus. Grade diese beiden Gedanken endlich sind mit der Idee von dem Gotteskönigthum des Davididen die Factoren, durch die das ganze alte Testament zu einer messianischen Schrift und zu einem integrirenden Theil der christlichen Religionsurkunden wird; denn in Geiste haben alle drei ihre endliche absolute Bewahrheitung gefunden, und Christus war eben Christus dadurch, daß er sie bewahrheitete.

Finden sich biese Gebanken nun ausschließlich und neben einander in einer Weise ausgeführt, die nichts Particularistisches, sondern das Weltheil zum Vorwurf und Ziel hat, so ist in der That dafür zu halten, daß dieß kein Zufall, keine prophetische Willkuhr, kein hirngespinnst, sondern Leitung Gottes ist, um der Entwickelung der alttestamentlichen Religion zu ihrem Ziel, Christo, hin neben der königlichen Seite der Verkündung auch die prophetische und hohepriesterliche als Abschluß und Spitze zu geben.

Wie aber Gott in der Geschichte und burch sie seine Plane auswirkt — benn die Geschichte ist eben nichts, als die Erscheinung seiner Plane in der Birklichkeit —, so ist auch diese Berkündigung hervorgerusen durch und angeknüpft an Thatsachen der Geschichte, ist Auslegung göttlicher Thaten und mit der Berwirklichung der Thaten eingetreten: die Prophetie hat nicht mit einem Mal diesen Abschluß erreicht, sondern ist dazu sertgeschritten. Die Blüthe des davidischen Königthums rief in den Psalmisten, die Erinnerung daran in den Sehern die richtige

\_ 1

geiftleibliche Auslegung ber alten Berbeigungen vom ewigen Ronigthum Juda's bervor. Aber bem fproffenben Beil ftellte fich bie Gunbe entgegen. Che bas Strafgericht tam, hofften Die Propheten von biefem unmittelbar bie Lauterung, aber bie Läuterung reichte nicht, bin und blieb fruchtlos; es mußte auch eine Gubne gefcheben. Und wie fich biefe Gubne vermittelte mit ber uralten und befannten Berbeigung, daß ber Beruf bes Bolts ber prophetisch = befeligende für bie Belt fein merbe: Diefen Gedanken konnte bie in Gott verfenkte Contemplation erft im exilischen Leiben bes Bolfs faffen. (Das Alles aber naturlich nicht ohne, fonbern unter ber nachften und machtigften Beiwirkung bes Beiftes Gottes.) Aber auch jest blieb noch ein Schritt übrig bis zur Wirflichfeit; noch fehlte bie Erfenntnig, baß Ronig, Brophet, Guhnopfer eine Berfon fein murben; Die Berfon bes Ronigs ward vorhergefeben; wie aber bas prophetifche und priefterliche Umt follten ihre Bollenbung finden, bas fah auch unfer Prophet noch erft burch einen Spiegel in einem Wie ber Spiegel Chrifti im alten Testament dunkeln Wort. überhaupt bas Bolf Ifrael ift, fo ift er's auch noch unferem Propheten. Auch ihm haftete Burbe, Amt und überhaupt bie gange Beileanschauung fo febr an feinem Bolf und land, baß auch er zu ber Anschauung eines in Ifrael ale Prophet, Ronig und Briefteropfer menschgeworbenen Gottes noch nicht hinauf tonnte. - Und bas ift feine Berabsetzung feines Ansehens. Much Baulus mar inspirirt, und boch mußte er von feiner Ertenntnig eben nichts Underes ju ruhmen, als bag er burch einen Spiegel ex alriquate febe. Bielmehr tritt Gott aus feiner Burbe ale Beltregierer in bie Stelle eines flugen Machiniften und bie Menichen aus ihrer Burbe als freie lebendige Organe in bie Rolle von unfreien Bertzeugen, wenn man meint, bag er von Beit ju Beit Berfonen ausgewählt habe, um burch fie, willentofe Wertzeuge, feine Blane fur bie fernfte Butunft auf's Ausführlichfte zu Ohren und zu Papier bringen zu laffen und bann burch ebenfo millenlose Wertzeuge biefelben auszuführen.

Nicht bas also ift bie Meffianität unserer Beiffagung, bag fie Chriftum ichaut und erkennt, sonbern bas, bag Chriftus

fie erfüllt hat. Dieß muß ich gegen alle bie Eregeten behaupten, Die, wie Dehler, Umbreit, Delitich u. 2., Die ibeelle Berfündigung ber Sache im Berlauf ber Beiffagung zu einer reellen Berfundigung ber Perfon fich umwenden laffen; benn biefe Umtehrung ift, wie ich oben nachgewiefen babe, unlogisch. Dieg ift auch ber Standpuntt bes neuen Teftamentes. Chriftus nahm Anechtsgeftalt an, lefen wir Bbil. 2., b. b. nicht: ale bie Beit erfüllt mar, fam ber fonigliche Prophet und bas Opferlamm, über bas Gott bas Bolf ausführlich burch bie Propheten belehrt hatte, fonbern bas beißt: als Christus tam, fant er bie Leibenegeftalt bes iculblofen Anechtes, bie fühnende Rraft haben follte, vorgezeichnet, und gerabe biefe Anechtsgeftalt nahm er an unter ben verschiebenen Menichen gestalten, bie er mablen tonnte; burch biefe Leiben ging er gur Berrlichkeit ein, obgleich er bie Bottgleichheit fich batte rauben können. Aehnlich beißt es auch in ber Regel: bas geschab, bas that Chriftus, bamit erfüllt murbe zc., um ju zeigen, bag Chriftus nicht burch bie Beiffagung wie burch ein Fatum beberricht, nicht in ihren Rahmen und ihre Formel wie ein Gefangener eingezwängt mar, fonbern bag er fie aus bem freiwilligen Behorfam, ben ju leiften er getommen mar, erfüllte und baburd zu messianischer Beissagung machte. Go hat er nicht blos eingelne Bruchftude, fonbern bas gange alte Teftament gu einer meffianischen Beiffagung gemacht, und man erweift ihm eine ichlechte Chre, wenn man namentlich aus ben prophetischen Schriften einzelne Stude wieber berausnehmen und zu besonbers und birect meffianischen ftempeln will. Go bat er ein Recht, bie Meukerung bes . Pfalmiften, Bf. 40, 8. - bie man auch ju einer birect meffianischen Beiffagung bat machen wollen - im bochften und volltommenften Ginn nach Job. 5, 46., Bebr. 10, 7. auf fich anzuwenden; benn mabrend David nur auf unvoll tommene Beije erfüllt hatte, was im Buch שלרר gefchrieben war, bat Chriftus Alles, mas bem Ronig, Propheten und Soben priefter ber Gottesgemeine nach bem Gottesbuch ju tonn gutam, auf absolute Beise erfüllt.

## edanken und Bemerkungen.



enbschreiben an die Herren Consistorialräthe D. Reiche Göttingen und D. Meher in Hannover über die seuszende Creatur, Röm. 8, 18—28.

Mon

## Ben.-Sup. D. Röfter in Stabe.

In Ihren Commentaren zum Briefe an die Römer haben :, verehrte Herren und Freunde, die gedachte Schriftstelle mit proßer Gründlichkeit und Ausführlichkeit behandelt, daß ich en beghalb mich gedrungen fühle, meine abweichende Ansicht berselben zunächst Ihnen zur Beurtheilung hiermit vorzulegen. Igen Sie dieselbe billigen, oder berichtigen, oder auch wideren; in jedem Falle wird Ihr Urtheil mir belehrend und miterwünsschliebt sein.

Es möchte zwar icheinen, als ob eine neue Untersuchung ber elle überfluffig, weil erfolglos, fei, indem ber Zwiefpalt ihrer eleger, aller Bemühungen ungeachtet, bis auf diesen Tag fortteht. Das Bort xrloig nämlich, auf bem bie Schwierigkeit uht, wirb, abgefeben von vielen gang fonderbaren und unhaltfen Deutungen, entweber verftanben von ber vernunftlofen bopfung, alfo mit Ausschluß ber Menfchen, ober von ber enfcheit, und zwar mit Ausschluß ber Chriften. Die erstere mahme, welcher auch Sie beiftimmen, ift bie altefte und am eisten beliebte: es erweckt ein Borurtheil für felbige, daß ber ige Ufteri in ber britten Auflage feines Baulinischen Lebrgriffs ju ihr gurudgefehrt ift, nachbem er früher bie von ber lenichheit vertheibigt batte. Wenn ich nun beffenungeachtet ! lettere als bie allein richtige barzustellen unternehme, fo entulbigen Sie meine Rühnheit damit, daß unsere Stelle ja ein mlinisches dogrontor ift, welches bie Forschung immer auf's Theol. Stub. 3ahrg. 1862. 50

Neue herausforbert, und von beffen Berftanbniß fehr wichtige Bahrheiten abhangen.

Ich gebe zuerft eine Uebersetzung ber Worte bes Apostels, und knupfe baran eine Angabe bes Contextes und Gebankenganges.

Römer 8, Bers 18: Denn ich halte bafür, bag bie Leiben ber jetigen Zeit nicht zu achten (unvergleichbar gering) find gegen bie fünftig an uns zu offenbarenbe Herrlichkeit.

- 19. Denn die Sehnsucht ber Creatur wartet ab die Offenbarung ber Sohne Gottes.
- 20. Denn ber Eitelkeit ward bie Creatur unterworfen, nicht mit Willen, sondern durch den unterwerfenden (Gott) auf Hoffnung,
- 21. daß auch die Creatur selbst werde befreit werben von ber Anechtschaft bes Berberbens zu ber Freiheit ber Herrlichkeit ber Kinder Gottes.
- 22. Denn wir wiffen, bag bie gesammte Creatur zusammen seufzet und in Nothen ift bis auf die Gegenwart.
- 23. Aber nicht (sie) allein, sondern auch selbst bie bes Geistes Erstling haben, auch wir (Christen) seufzen in uns, bie Kindschaft abwartend, die Erlösung unseres Leibes.
- '24. Denn burch Hoffnung wurden wir gerettet. Geschauet Hoffnung aber ist nicht Hoffnung; benn was Giner schauet, wie hofft er's zugleich?
- 25. Wenn wir aber, was wir nicht schauen, hoffen, so warten wir ab in Ergebung.
- 26. Ebenso nimmt aber auch ber Geist unserer Schwachbeit sich an. Denn was wir bitten sollen, wie sich's gebühret, wissen mir nicht; aber ber Geist selbst bittet für uns mit unausgesprochenen Seufzern.
- 27. Der aber bie Herzen erforscht, weiß, was bes Beiftes Sinn ift, baß er (nämlich) Gott gemäß für Beilige bittet.
- 28. Wir wissen aber, daß ben Gott Liebenden Alles zum Guten mitwirkt, benen, die nach bem Borsatze (Gottes) Berufene sind. —

Das achte Capitel biefes Briefes folgert aus bem Bemuft-

fein ber Erlofung burch Chriftum, B. 1., ben Befit bes gottlichen Beiftes, B. 4., und aus Diefem Die fünftige Berrlichkeit ber Chriften. B. 11. Aber wie nabe lag bier ber Bebante an ben schweren Contrast ber Leiben ber bamaligen Jünger Jesu mit biefer überschwenglichen hoffnung! Der Apostel mußte jest alfo auf einen Troft für feine Lefer tommen; und er babnt fich bazu ben Uebergang gleichfam beiläufig mit ben Worten: eineo συμπάσχομεν, ίνα καὶ συνδοξασθώμεν, um anzubeuten, baf bie Ertragung zeitlicher Leiben bie Bedingung emigen Beiles fei. Mun ftutt er aber feinen Troft auf eine Rette von Ueberzeugungsgrunden; und baber bas fo mertwurdig gehäufte benn. "Wer mit Chrifto und gleich Chrifto leibet, ber wird auch gleich Chrifto berrlich werben; benn (B. 18.) Die fünftige Berrlichfeit ift unendlich größer ale bie zeitliche Trübfal. Denn (B. 19-22.) bie gesammte Creatur febnt fich nach jener Berrlichkeit; benn fie empfindet miberftrebend ihre von Gott perhangte Gitelfeit; benn unaufhörlich feufzet fie barüber. Auch mir Chriften (B. 23-25.) find biefem allgemeinen Loofe ber Creatur unterworfen; benn unfere Berrlichfeit ift ja, ale eine erft fünftige, Begenftand ber hierauf folgt bann ein zweiter Troftgrund, bergenommen aus ber Fürbitte bes Beiftes, B. 26. 27., und ein britter, B. 28., aus bem Bewußtsein, bag benen, bie Gott lieben, Alles, mithin auch bas Leib, jum Guten bient.

Der Sinn unserer Stelle breht sich um die Frage: was unter der \*xiois zu verstehen sei, welche den Christen gegenüber gestellt wird. Das Wort hat im neuen Testamente erweislich zwei Bedeutungen, eine weitere und eine engere. Es bezeichnet nämlich 1) den Inbegriff aller geschaffenen Dinge, also das Universum, den \*xoqios\*, mit Beziehung auf 1 Mos. 1: "im Ansfange schuf (1872) Gott den Himmel und die Erde." Die Septuaginta haben hier enolyos. Der Gebrauch von \*xilisis, eigentlich erbauen, ist später; und \*xiois sur Schöpfung sindet sich erst in den Apostrophen. Hierher gehört die Redensart ån' åqx\(\tilde{\gamma}\)s \*xios\(\omega\), Mark. 3, 19. und 2 \(\tilde{\gamma}\)ett. 3, 4. 2) insebesondere die Menscheit, sei es, weil der Mensch das vor-

nehmste Geschöpf ber Erbe ist, ober nach bem rabbinischen Sprachgebrauche von בריאה. Siehe Schöttgen, horae hebr. et talmud. zu unserer Stelle. Reiche vergleicht bas französische tout le monde. So Mark. 16, 15: verkündiget bas Evangelium πάση τῆ κτίσει, allen Menschen, wosür Matth. 28, 19. hat: μαθητεύσατε πάντα τὰ έθνη. Rol. 1, 23: bas Evangelium ist verkündigt worden εν πάση τῆ κτίσει, wosür B. 6. εν πάντι τῷ κόσμιφ, welches freilich die Räumlichteit bes Universums bezeichnen kann, aber boch immer mit Beziehung auf die darübefindlichen Menschen. Auch Rol. 3, 10., vergl. mit Sal. 6, 15., wird die καινή κτίσις erklärt durch νέος ἄνθρωπος.

Bei Weitem vorherrschend ist nun, wie gesagt, die Annahme, daß xriois hier die erstere Bedeutung habe: die ganze Welt; abermit Ausschluß der Menschen; also alle vernunftlosen, lebendigen oder leblosen, Geschöpse; und auch R. und M. (verzeihen Sie, wenn ich Ihre Namen im Folgenden, der Kürze wegen, so bezeichne!) billigen diese Deutung. Man findet in unserer Stelle eine phantasiereiche Personisication: Die vernunftlose Schöpsung, welche nach 1 Mos. 3. durch den Sündensall der Protoplasten ihre ursprüngliche Herrlichkeit verloren hat, fühlt gleichsam ein undewußtes Sehnen, jene Herrlichkeit wieder zu erlangen; und diese Sehnen wird dereinst erfüllt werden, da ja die Schist 2 Petr. 3, 4. einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißt. Und damit will der Apostel die Sewish eit der fünstigen Herrlichkeit beweisen, welche den Christen bestimmt ist.

Allein gegen die Richtigkeit diefer Auffassung erheben sich mir große Bebenken. 1) 3ch muß es leugnen, daß Paulus die Größe und Nähe (R.), oder die Gewißheit (M.) des künftigen Deiles beweisen wolle, und berufe mich deßhalb darauf, daß in unserem ganzen Abschnitte nur von Richtigkeit und Erlösung, von Angst und Sehnen, Seufzen und Bitten die Rede ist. Trostgründe, wie wir gesehen haben, will der Apostel aufstellen. 2) Unklar und auffallend erscheint der Gegensat in B. 21 und 23: auch die vernunftlose Schöpfung felbst; aber nicht sie allein, sondern auch wir, die ersten Christen". Man sollte benken, ber vernunftlose Schöpfung könnte nur die vernünftige gegenüber-

fteben; und ebenfo ben Chriften nur bie übrige nichtdriftliche Menschheit. 3) Die angenommene Prosopopoie mochte, in biesem Bufammenhange theils allzu fühn fein, theils wenig zwedgemäß. Benes Sehnen ber vernunftlofen Natur ermangelt ja ber Realitat, felbft wenn man mit bem eblen Schubert eine Tenbeng ber Ratur annehmen will, von ber Unvollfommenheit ber Individuen ju ber Berrlichkeit ber Gattung ju gelangen. Für ben bochften geiftigen Blug im Diob ober ben Bfalmen mochte eine folche Berfonification allenfalls fich eignen; aber fur ben tiefen Ernft bes Apostels, welcher Die Seinigen in bitterfter Roth tröften will, scheint fie mir zu weit bergeholt und barum ber rechten Rraft entbehrenb. Sehr matt ware ferner bas ody exovoa B. 20. und bas hoffen B. 19. und 21., inbem ja bem lefer fogleich einfallen muß, daß bas Bernunftlofe (Thiere, Pflangen, Steine n. f. w.) eben feinen freien Willen und weder Furcht noch Soffnung bat. 4) Gine Berichlechterung ber materiellen Ratur burch ben Gunbenfall lehrt bekanntlich unfer Apostel sonft nirgenbe: er kennt nur ein fittliches Berberben als Folge ber ersten Sunbe, aber tein physisches; auch muß man gesteben, bag 1 Dof. 3. nur ber Ader, aber nicht die ganze Natur von Gott verflucht wirb. In unferem Texte finbet fich feine Spur einer folden Gunbenstrafe; benn auch δια τον υποτάξαντα B. 20. bezeichnet nur Gottes Machtvolltommenheit. Die gange Borftellung ift wohl bauptfächlich aus ber bis jest herrschenden Auslegung unferer Stelle gefloffen.

Für allein richtig halte ich bemnach biejenige Deutung bes Wortes xxloic, welche, wiewohl mit mancherlei Modificationen, zuerst von Augustinus aufgestellt, bann von den Scholastikern angenommen und in der evangelischen Kirche von Lightsoot und Wetstein, von Döderlein, Ammon und Anderen ist vertheidigt worden: daß sie auch den Gegnern beachtungswerth erscheint, erskennt man aus der Umständlichkeit, mit welcher sie bestritten wird. Kxloic hat hier also die zweite oben angegedene Bedeutung: es ist die Menscheit, und zwar, eben so wie Mark. 16, 15. und Kol. 1, 23., die nicht christliche Menscheit

(Juben und Heiben), welche von einem Theile bes Ganzen, nämlich von ber durch ben Besitz bes neufua ausgezeichneten Christenheit, unterschieden wird. Bei der letzteren denkt Paulus aber B. 23. an die damaligen Christen, welche er trosten will; und er bezeichnet sie daher als die analyn rov needuaros, d. h. nach alttestamentlichem Sprachgebrauche das Erste, Früheste (z. B. der Feldfrüchte).

Den Hauptschlüssel zur Erklärung unserer Stelle bietet nur aber bas Wort paraidens, B. 20., welches, ben Septuaginta entlehnt, bie in ben Schriften bes alten Teftaments fo oft unb fo ftark betonte Gitelkeit, Sinfälligkeit, Nichtigkeit ber menschlichen Natur anzeigta). Diese Gitelfeit murbe nämlich von ben Be noffen bes alten Bunbes besonbere tief empfunden, weil ihnen bie hoffnung bes ewigen Lebens noch buntel mar, wie benn bie Bucher Siob und Robelet voll bavon find. Insbefondere aber geboren hierher zwei Pfalmftellen. Pf. 39, 6. beißt es: "mein Leben ift wie Nichts vor Dir: ja, lauter Gitelfeit (ban) fteben alle Menschen ba!" Septuaginta: τὰ σύμπαντα ματαιότης πᾶς ανθρωπος ζων. Ferner Bf. 89, 48: "gebente, welcher (furgen) Lebensbauer ich bin! Zu welcher Nichtigkeit (nrw, ober: warm jur Richtigkeit) haft Du alle Menschenkinder geschaffen? (בראת) " Septuaginta: μνήσθητι της υποστάσεώς μου. μή γάρ ματαίως έκτισας πάντας τούς υίους των άνθρωπων; Right als Folge menschlicher Schulb und Gunbhaftigkeit wirb bier jener Buftanb bes Menfchengeschlechts geschilbert, fonbern als urfprüngliche Fügung und Schöpfung Gottes, baber auch alle Hoffnung fich auf bas gottliche Erbarmen ftutt. Diefe und abn liche Stellen mogen bem Apostel vorgeschwebt baben; und ber Aorist onerayy B. 20. bezieht sich also nicht auf ben Gunbenfall (von welchem jebe Andeutung fehlt), fondern auf ben gott lichen Schöpfungeact. Run empfängt auch bas ovy exovou feinen

s) Eine schilderung bieser ματαιότης entwirst Gregor von Apsia is einer Homilie dum Pred. Salomo. (citirt in Biel. thesaurus in LIL.
 s. v.): ματαιότης έστιν ἡ ἡῆμα ἀδιανόητον, ἡ πράγμα ἀνόνητον, ἡ βουλή ἀνυπόστατος, ἡ σπουδή πέρας οὐκ έχουυα, ἡ καθόλου τὸ ἐπὶ κάνα λυσιτελούντι ἀνύπαρκτον.

naturlichen Sinn: bie Menschheit läßt fich bie irbifche Gitelfeit nicht etwa ftumpffinnig gefallen, fonbern trägt fie, als eine gottliche Unordnung (δια τον υποτάξαντα), nur wiberfirebenb. Der Zusammenhang zwischen B. 18. und 19. ift etwas buntel. er wird aber flar, wenn man bie drei Glieder bes Beweises 2. 19-22. mit einander verbindet. Die gesammte Menschheit erfebnt und hofft einen befferen Buftand (en' ednide, ore urd.). weil fie von einem gemeinschaftlichen Schmerzgefühle burchbrungen ist (συστενάζει καὶ συνωδίνει. Bengel; iunctis suspiriis); wie burfen alfo wir Chriften uns munbern, bag auch wir biefes Loos theilen? B. 23. Gine andere Schwierigfeit icheint barin ju liegen, baf bie Richtchriften fich febnen follen nach ber Offenbarung ber Bottesibhne, also ber driftlichen Berrlichfeit, B. 19., und bag fie hoffen, aus ber Anechtschaft bes Berberbens ju ber Freiheit ber driftlichen dola ju gelangen, B. 21 .: allein biefe Schwierigfeit wird ja noch um vieles größer, wenn wir unter ber zeloig bie unvernünftigen Befchopfe verfteben. Es ift aber erftens zu ermagen, bag gerabe bamale ber ganze Orient und Occident unter ber Tyrannei eines Caligula und Dero feufzte, und bag ein tiefes Befühl von bem sittlichen, bauslichen und politischen Elende jener Zeit nicht blos in edleren Seelen, wie Tacitus, sonbern allgemein berrichend mar. Auch bas Gemengfel aller polytheiftischen Religionen im bomaligen Rom, ale bem neuen Babblon, mußte allen Denkenben als Darum fagt ber Apostel, bag auch bie ματαιότης erscheinen. Beiben (xai avry & xriois) eine Sehnsucht nach befferen Buftanden empfanden; und fo tonuten ihm bie Bemalbe ber bamaligen Dichter von einem golbenen Zeitalter wohl als ein ichmaches Abbild ber driftlichen hoffnung erscheinen. erinnere nur an Birgil's Pollio, jene fast meffianische Efloge. in welcher an bie Geburt eines Rinbes bas redeunt Saturnia regna gefnüpft wird. Zweitens aber ift ja gewiß, bag Paulus bas Beil nur in Chrifto fanb; und barum rebet er auch nur von einem Sehnen und hoffen ber Beiben, B. 19-21., beffen Erfüllung bavon abbing, baß fie fich jum driftlichen Glauben betehrten. Dit, begeiftertem Blide in die ferne

Zufunft sagt er Cap. 11, 25. 26., baß bie Fülle ber Heiben (nicht etwa alle Heiben, aber boch bie Heibenwelt als ein Ganzes) in die christliche Kirche eintreten (elechtz) und dann auch die Berstockung Israel's ein Ende haben werde.

Bon Bers 23. an wird bas bisher Gefagte jum Trofte ber Chriften verwandt. Auch wir (xai αὐτοί, καὶ ήμεῖς), bie erften Chriften, benen querft ber gottliche Beift gefchentt worben, muffen ja um unferes Betenntniffes willen viel leiben: wir theilen alfo jenes allgemein menfoliche Schmerzgefühl über bie irbifche Richtigfeit, febnen une nach bem Befferen, und hoffen auf Erlöfung unferes Leibes, ale bes Inftrumentes unferer Berührung mit ber Welt. Denn unsere Aboption ju Gottesfindern ift zwar inchoativ geschehen, aber ihrem vollen Umfange nach, ale Befreiung von aller Trubfal, noch Gegenftanb ber Boffnung; und bie Gicherheit biefer hoffnung haben wir voraus vor ber übrigen Menschheit, weghalb wir auch nur ftill (εν εαυτοίς) feufgen. Απολύτρωσις του σώματος ήμων tonnte befagen: Erlöfung von unferem (fterblichen) Leibe. Allein ba Paulus bie Auferstehung nicht als eine Bernichtung bes Leibes bentt, fonbern ale eine Entwickelung bes in ihm liegenben eblen Samentorne (1 Ror. 15.), fo wirb man richtiger überfegen: bie Erlöfung unferes Leibes, namlich von feiner irbifchen binfälligfeit, worin wir Chrifto abnilch werben follen (Bbil. 3, 10. 21.). Um biefer großen hoffnung willen alfo tragen wir ftanbhaft (δί υπομονής, B. 25.) bie Trübsal, welche ja bergleichungsweise nur zeitlich und leicht ift (2 Ror. 4, 17.).

Bers 26—28. werben noch zwei neue Troftgründe (& σαύτως) hinzugefügt. In solchen schwachen Stunden (ἀσθενείαις), wo das Leiden schwer empfunden wird, nimmt sich der Geist unferer an, durch Fürditte bei Gott, mit στεναγμοϊς ἀλαλήτοις. Das lettere Wort kann entweder unausgesprochene Seuszer bezeichnen, oder unaussprechliche (benn die Abjectiva auf τος von activen Zeitwörtern haben oft, aber nicht immer, die Rebendedeutung der Möglichkeit, wie Jac. 1, 13. ἀπείραστος, unversuchar). Allein man sieht nicht recht, warum in dem vor liegenden Falle die Seuszer eben unaussprechliche sein sollten;

ch' bem er kavroic, B. 23., werden wir also richtiger an ausgesprochene, ftille Ceufger benten. Das nrevua ift rigens bier fo wenig wie B. 6. und 16. Die Berfon bes iligen Beiftes, fonbern ber von ibm gewirfte driftliche inn, welcher nach B. 16. mit bem menschlichen Bewuftsein fammenftimmt. Es ift bie Wirtung, nicht beren Urheber, wie b baraus ergiebt, bag et fo beftimmt von Gott unterschieben Bott ber Bergensfündiger erfennt feine Gefinnung οδνημα) ale eine Gott gemäße (κατά θεόν). 3ch tann biefe uffaffung nicht für rationaliftisch halten (Dt.); benn fie ift eine tgemäße und findet fich auch fonft in vielen Stellen bes nen Teftaments. - B. 28. wird die bisberige Troftrebe gefcloffen mit bem umfaffenbften Beruhigungegrunde: ben Gott ebenben hilft Alles, also auch bas Leib, jum Beile (eig ayabor), welchem fie nach gottlichem Rathschluffe bestimmt find.

Berftatten Sie mir jest noch ein Baar Borte ber Entgnung auf bie Bebenten, welche Sie gegen biefe Auslegung ber rühmten Stelle erhoben haben. 1) "Man fieht nicht, warum ulus ben Bebanten fo weit verfolgt, bag bie nichtdriftliche enschheit sich nach Erlösung febne" (R.). Allein, wenn er er nicht mehr bie Gewißheit bes Beile behandelt, fonbern ne leibenben Brüber troften will, fo lag es febr nabe, auf : allgemein menschliche Sehnsucht nach Erlösung von ber rifchen Richtigkeit bingumeifen. 2) "Die unbekehrte Beiben-It hat schwerlich jene Sehnsucht nach bem mahren Beile fo gemein empfunden" (R.). Aber Paulus fannte bas tiefe efühl ber irbifchen Gitelfeit icon aus bem alten Teftamente; b wir haben oben geseben, wie ftart baffelbe in ben Beiten s fintenben Romerreichs fich regte. Die Sehnsucht nach bem efferen flog baraus von felbft; und biefe mar es ja eben. elche bem Chriftenthume bamals fo munberbar rafc Babn achte. 3) "Die Nichtdriften, ber xoopiog, maren bem Evanlium feindlich gefinnt: wie konnten fie also auf driftliches eil hoffen?" (Dt.) Dies erklart fich, baucht mir, genugenb raus, bag ber Apoftel bas buntle Gehnen ber Beibenwelt, eichsam prophetisch, auf bas driftliche, ale bas mabre Beil

bezog. 4) "Warum ift B. 20. und 22. weber von bem sunblichen Berberben ber Menscheit die Rebe, welches boch eine Grundlehre bes Apostels war, noch von einer Bekehrung ber Inden und Heiben zum Christenthum?" (M.) Ich glaube, barum nicht, weil Paulus hier Heiben und Christen gleichstellt, als seufzend unter dem Gefühle der irdischen Nichtigkeit, wobei er aber zu verstehen giedt, daß nur die christliche Hoffnung auf Erlösung eine sichere sei.

Fine erhabene Weltanschauung ist es, welche ber Apostel in bieser so inhaltvollen Trostrebe barlegt. Das tiese Gefühl ber irbischen Unvollsommenheit liegt in allen Menschen, Christen und Nichtchristen; und bie baraus entspringende Sehnsucht nach dem Bollsommenen beweist, daß auch die letzteren noch göttlichen Geschlechts sind, und daß ein geheimer Magnet sie zu Christo hinzieht. Denn nur in Christo findet jene Sehnsucht ihre volle Befriedigung; und darin bewährt sich die Bestimmung des Christenthums zum Glauben der gesammten Menschheit.

hiermit, geehrte herren, empfehle ich biefe Beilen Ihrer ftrengen Brufung und mich Ihrem freundlichen Andenten.

Hochachtungevoll

ber Ihrige,

D. Friedrich Röfter.

Stabe, im August 1861.

2.

Historische Analetten aus bem ersten Briefe bes Clemens Rom. an die Corinther.

Bor

Pfarrberwefer Anobel zu Affumstadt in Burttemberg.

1.

Der Streit in ber corinthifden Gemeinbe, welcher bie Abfassung bes Briefes veranlagt hat.

Der Streit, zu beffen Beschwichtigung Clemens Rom. seinen ersten Brief an die Corinther geschrieben bat, fieht -

um bieß gleich jum Boraus ju bemerten - mit ben Parteiungen, Die ber Apoftel Baulus 1 Cor. 3. ermahnt, in feiner Berbindung, gefchweige bag er gar, wie icon berichtet worben ift, mit ben-Clemens felber unterfcheibet in feinem felben ibentifc mare. Brief beibe Streitigkeiten ausbrudlich von einander, indem er Cab. XLVII. fagt: en' aln Selac aveu uatimos enforciles (namico "Saulus) ύμῶν, περὶ αὐτοῦ τε καὶ Κηφά τε καὶ Ἀπόλλω, διά τὸ καὶ τότε προσκλίσεις ύμᾶς πεποιῆσθαι άλλ ή πρόσκλισις ή **ξκείνη** ήττον άμαρτίαν ύμιν προσήνεγκεν προσεκλίθητε γάρ αποστόλοις μεμαρτυρημένοις καὶ ἀνδρὶ δεδοκιμασμένω παρ' αὐτοῖς. Novi de u. r. a. Der Streit, um beffen willen Clemens feinen erften Brief an bie Corinther fcbrieb, mar im Wefentlichen eine Auflehnung gegen bas bestehenbe firchliche Gemeinbeamt, wie aus folgenben Stellen hervorgeht. Cap. III. findet man benselben mit ben Worten: "ουτως επηγέοθησαν οι άτιμοι επί τους εντίμους, οί άδοξοι επί τους ενδόξους, οί άφρονες επί τους φρονίμους, οί νέοι επί τούς πρεσβυτέρους" geschilbert als ein Sich-Erheben ber Geringen ac. über bie Bornehmen ac. Cap. XXI. werben bie Corinther unter Anderem fpeciell ermahnt, bie Borgefetten zu achten und bie Welteften zu ehren. Die wichtigste Stelle ift aber Cap. XLIV., wo Clemens ausbrudlich fagt: Die Manner, welche Rirchenamter befleibeten, fonnen nicht mit Recht von ihrem Dienft entfernt werben, wie fie (bie Corinther) mit benfelben gethan haben (- οὐ δικαίως νομίζομεν αποβαλέσθαι τῆς λειτουργίας. - - 'Ορώμεν γὰρ, ὅτι ἐνίους ὑμεῖς μετηγάγετε καλώς πολιτευομένους έκ τῆς ἀμέμπτως αὐτοῖς τετιμημένης λειτουργίας). Chenfo wird Cap. XLVII. ber Streit als eine Auflehnung ber Gemeinbe wiber bie Aelteften bezeichnet (την — Κορινθίων εκκλησίαν — στασιάζειν πρός τους πρεσβυτέρους). Auch fann Cap. LIV. hierher gezogen werben, fofern es bort, naturlich mit Bezug auf bas Borgefallene, beißt: bie Beerbe Chrifti foll im Frieben leben mit ihren vorgefetten , Aeltesten. Endlich gebort noch hierher (Cap. LVII.) bie Aufforberung an die Aufrührer, fich ben Aeltesten wieder ju unterwerfen (υμεῖς οὖν, οἱ τὴν καταβολὴν τῆς στάσεως ποιήσαντες, δποτάγητε τοῖς πρεσβυτέροις).

Ob nun aber die am Streit Betheiligten gar kein Gemeinde amt baben wollten, alfo überhaupt gegen bas Befteben beffelben fich auflehnten, ober ob fie es nur mit anbern Berfonen befet, alfo blos eine andere Bermaltung beffelben munichten, gebt auf bem Briefe bes Clemens Rom. nicht gang flar hervor. It bas Erftere icheint zu fprechen, bag Clemens fo umftanlich fowohl bie Nothwendigfeit als auch bie Berechtigung eines find lichen Gemeinbeamts nachzuweisen sucht, inbem er C. XXXVII ausführt, bag, wie man bieß an bem Rriegerstande feben tone, nur bann ein geordnetes Busammenwirken möglich fei, wen eine Gesellschaft Borgesette babe, bie bas Gange leiten, und Untergebene, bie bie Anordnungen ber Borgefetten ausfihm Dieß sei gerade so nothwendig wie die Glieberung bes menfe lichen Rorpers, wo auch ein Glieb bem andern, je nach feiner Beschaffenheit, über - ober untergeordnet fei, damit bas Bank besteben konne (vgl. bie Fabel, burch beren Bortrag et cluft bem Menenius Agrippa gelang, bie von Rom weggepofenen Blebejer wieder zur Rudfehr zu bewegen, Livius II, 32., fonk auch Baul. Br. 1. an bie Cor., Cap.-12, 21 ff.). burch die Begabung eines jeden Ginzelnen fei folder aufm Ranguntericied gesett (Cap. XXXVIII: ὑποτασσέσθω ξαστικ τῷ πλησίον αὐτοῦ, καθώς καὶ ἐτέθη ἐν τῷ χαρίσματι αὐτοῦ); gleichwohl konne aber ber beffer Begabte ben minder Begabtt fo wenig gang entbebren, ale biefer jenen, indem Jeber wieder auf ben Anbern angewiesen, und Reiner fich felbft genug, fonben vor Gott Giner fo fcmach und hilfsbedurftig fei wie ber Anben (vgl. Cap. XXXVIII f.). Aber nicht blos burch biefe wer fcbiebene Begabung babe Bott folden Rangunterfcbieb gefet sonbern auch noch burch ausbrückliche Anordnung. Was nämlig ben firchlichen Rangunterschied betreffe (benn um biesen banbelk es sich ja in dem vorliegenden Falle), so seien (Cap. XIIII) von Gott schon zu ben Zeiten bes alten . Bunbes burch Doit besondere Bersonen ju Seinem Dienste auserwählt worden Diese göttliche Ordnung sei burch ben Herrn Jesum und it Apostel (Cap. XLIV.) auch auf die neutestamentliche Gemeink Gottes übergetragen worden (f. auch Cap. XLII.), inden co

in m ð.

Besondere Borgesette: Ausseher und Diener (ποεσβυτέφους XLIV; έπισχόπους καὶ διαχόνους Cap. XLII.) erhalten was ja gar nichts Neues, sondern vielmehr etwas schon Alters her Gebräuchliches gewesen sei (Cap. XLII: καὶ οὐ καινῶς, ἐκ γὰρ δὴ πολλῶν χρόνων ἐγέγραπτο περὶ πων καὶ διαχόνων, wozu Clemens Jes. 60, 17. anführt). Gott sei ein Gott der Ordnung (Cap. XL.) und beswegen auch, daß man in Ordnung Ihm diene, und gemäß Seinen Bestimmungen ausrichte und volldringe XLI.).

Dafür, daß ber Aufstand in Corinth nicht sowohl gegen bas : che Gemeinbeamt an fich, ale nur gegen bie bamale bie altung beffelben inne habenben Berfonen gerichtet gewefen ließe fich auführen, bag Cap. XLIV. eben biefer bestimmindividuen Berechtigung ju ihrem Amte aus ber gemeinlichen Bahl und untabelhaften Amteführung berfelben nach-· sen wird (τους ουν κατασταθέντας - συνευδοκησάσης ·××λησίας πάσης, καὶ λειτουργήσαντας αμέμπτως τῷ ποιτοῦ Χριστοῦ - - οὐ δικαίως νομίζομεν ἀποβαλέσθαι Lurovoyias; f. auch ben Schluß beffelben Capitels). Inbeg it mir bie erftere Annahme: bag bie Auflehnung bem Amt ich gegolten habe, boch bie richtigere ju fein; und bie fo aus Cap. XLIV. citirten Worte tonnen auch für biefen recht wohl fo gefaßt werben, bag Clemens bamit batte i wollen: Auch abgeseben von ber Berechtigung und Rothigfeit bes Umte an fic, wie ich ench biefelbe nachgewiesen , habt ihr um fo weniger Urfache, euch bagegen aufzulehnen, Die Manner, Die bergeit baffelbe verwalten, überhaupt einen lofen Wandel führen, und insbesondere ihren Amtsobliegenn gemiffenhaft nachtommen.

Auf die Urheber biefer Streitigkeiten ift Clemens nicht in sprechen; er nennt sie gleich im ersten Capitel πρόσωπα ετη καὶ αὐθάδη ὑπάρχοντα, und C. LI. redet er von einem tzeuge) des Widersachers (διά τινος τῶν τοῦ ἀντακιμένου), bessen Berführung die großen Berschuldungen herrühren. bezeichnet er in mehreren Stellen seines Briefes als das

Motiv zu biefer Erregung von Unruhen ben Sochmuth: fo ne mentlich C. XIV. εν άλαζονεία; C. LVII. αποθέμενοι την άλά-Τονα και υπερήφανον της γλώσσης υμιών αυθάδειαν, μ. α. μ. womit zusammenzunehmen sind bie vielfältigen Ermahnungen jur Demuth, namentlich burch Borhalten biblifcher Beifpiele (C. XVI-XVIII.). Mit bem Sochmuth bing bann zusammen Mangel an Liebe, welchen Clemens in ber berrlichen lob preifung ber Liebe in C. XLIX. (vgl. 1 Cor. 13.) nicht un beutlich ale bie Quelle bes Aufruhre burchbliden läßt. Beibem ging hervor bie Biberfetlichkeit gegen bie bestebente Ordnung, von ber in Berbindung mit vielfachen eindringlichen Ermahnungen zu Behorfam und Unterwürfigfeit gleichfalle often bie Rebe ift, als von bem Motiv zu ben corinthischen Unruben. - Diefe Wiberfetlichkeit scheint nun nach C. LVII. aunachft burch bie Ausübung ber Rirchenzucht jum Ausbruch gefommen au fein; benn wenn es bort beißt: υποτάγητε τοῖς πρέσβυτέρος καὶ παιδεύθητε είς μετάνοιαν, womit noch zusammenzunehmen tft, mas C. LVI. ftebt, wo Clemens, in feiner liebreichen Beife zu ermahnen, fich felbft auch unter bie Schuldigen ftell, und - wie er bas überhaupt in feinem Briefe bei abnlicha Beranlassungen öfters thut — in der 1. Pers. Plur. sprick: αναλάβωμεν (wieber annehmen) παιδείαν, εφ' ή οὐδείς δφείλι ayaraxteir: fo wird es hieburch febr mabricheinlich, bag bit Aufruhrstifter zu Corinth in irgend eine Rirchenftrafe verfallen gemefen maren, über bie fie aber erbittert murben, und ber ft aus Sochmuth fich nicht unterwerfen wollten. Der Hochmith von bem oben als von bem Motiv zu biefem Aufftanbe bie Rebt mar, icheint in zwiefacher Beife erflart merben zu tonnen: et weber maren bie Aufrührer felbst gerne oben gestanben und mit ben Chrentiteln ber firchlichen Memter gefchmuckt gewesen ( faßt bie Sache 3. B. Wocher, "bie Briefe ber apostolijon Bater Clemens und Bolycarpus", G. 30.); ober aber wollten fie in ihrem Sochmuth wenigstens nicht unten, b. b. nicht im Berhaltniß ber Subordination ju Anderen, fteben, fonten verlangten Gleichheit und Gleichberechtigung ber Bemeinbegliche Dieg icheint in Bufammenhang gebracht werben zu muffer mit

3

1em. mas oben über bie Tenbeng bes Aufftanbes gefagt worden ft: bag berfelbe entweber gegen bas Befteben eines firchlichen Imtes überhaupt, ober vielleicht nur gegen bie jeweilige Bethung und Bermaltung beffelben gerichtet gewesen fei. : Ute rigens - auch ber fo eben berührte Umftand burfte wieber für ie erffere Unnahme fprechen, namentlich wenn man bas wieber amit zusammenhalt, bag Clemens für bie Nothwendigfeit und as rechtliche Bestehen eines Gemeindeamts fo eifrig bas Bort ibrt. Auch ber weitere Umftand läßt fich noch hiefur geltenb lachen, bag bie Urheber bes Aufftanbes, ben Clemens als meelhaft und gottlos, als schändlich, und somit für Christen urchaus unziemlich (E. I. Eérns roig exdextois rov Geov; . XLVII. ἀνάξια τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς) barstellt, benselben ach &. XV. gerade unter bem Bormande bes Friedens (κολλη-· ωριεν - - μη τοῖς μεθ' υποχρίσεως βουλομένοις εἰρήνην) erregt au aben icheinen. Done Zweifel machten fie geltenb, bag bie Demeinde viel friedlicher jusammenleben konnte, wenn bas Ginreifen ber Borfteber, fei es nun burch Ermahnungen und Buechtweisungen, ober burch eigentliche Strafen, gang megfiele. Luf biefe ober wenigstens eine berartige Beschönigung ihrer dmablichen Umtriebe, bei benen fie es überhaupt mit ber Babl rer Mittel nicht febr genau genommen, fonbern namentlich auch grundlofe Berbachtigungen ihrer Borgefetten gur Erreichung ihrer Amede angewendet zu haben icheinen (vgl. C. XXX. XXXV. bie Abmahnungen von Trug und hinterlift, Berleumbungen und Ohrenbläfereien), burfte auch noch bas hinbeuten, bag es ben Unruheftiftern möglich geworben ift, in ber corinthifchen Bemeinde, die boch (vgl. C. I. II. III. XLVII. XLVIII.) juvor ein fo gutes lob hatte, für's Erfte einen fo großen Unhang zu finden, bag Clemens C. XLVII. gerabezu fagen fann: bie Bemeinbe zu Corinth erhebe fich wiber bie Melteften (rgl. auch **Σ.** ΧLVI: τὸ σχίσμα ύμῶν πολλοὺς διέστρεψω, πολλοὺς ές άθυμίαν έβαλεν, πολλούς είς δισταγμόν), und für's Andere Diefen großen Unhang fo lange, ale bieg ber Sall gemefen in fein fcheint, an fich zu feffeln, ohne bag nach Berflug einiger Beit, wie bas ja bei berartigen Borfommniffen gewöhnlich fo gu

Itt.

abu

biti

nier

elem elem

Sty ĝ

it tie

dem

tzirá

alchr

Lion

riid

aten

an i

! Eer

kup

ci J

gehen pflegt, bei Bielen die Besinnung, die sie in Comit wirklich so ziemlich verloren gehabt haben muffen (vgl. E. L. 21/2 τοσούτον ἀπονοίας), wiedergekehrt wäre, und sie bie Berkehrtheit ihres Treibens eingesehen hätten.

Was nämlich eben die Daner ber corinthischen Unruhn betrifft, fo mochte bei ber betrachtlichen raumlichen Entfernung ber beiben. Gemeinden von einander ichon eine ziemliche geit verfloffen fein, bis nur bie romifche Gemeinbe, fei es burd & fanbte von Corinth (vgl. Wocher a. a. D. S. 205.), oberaf irgend einem anderen Wege von den Vorgängen in Grich Etwas erfahren batte. Sobann tonnte bie romifde Gemeinte nach C. I., auch nachbem ihr bie Sache bekannt geworben wa, nicht sogleich von berselben weitere Rotiz nehmen διά τάς αίφηδίους — wie Clemens bort sagt — καὶ ἐπαλλήλους τὰς γνομένας ήμιν συμφοράς και περιπτώσεις; bann weiter erfotbette bie Abfassung bes ungewöhnlich umfangreichen Briefes (59 6 pitel) boch auch mehr ober weniger Zeit, mabrend welcher un S. XLVI. (καὶ ἐπίμονος ὑμιῶν ἐστιν ἡ στάσις) bet Auffland noch fortbauerte; endlich tommt noch bazu bie Dauer ber Reik ber brei romifchen Abgefandten: Claubins Ephebus, Balein Biton und Fortunatus, welche ben Brief bes Clemens ben Corinthern überbrachten. Und erft biefer Brief bat bam ! wie aus bem Zeugnig bes Irenaus (apud Euseb. hist. eccles V., 6.) hervorzugeben icheint, bas Feuer bes Aufruhre in rinth gedampft und fomit feinen C. 59. in Bunfchform at gesprochenen 3med vollständig erreicht.

2.

Bur Geschichte ber kirchlichen Berfassung. So gewiß es schon nach bem Bisherigen ist, baß vor ben Streitigkeiten zu Corinth bereits ein geordnetes kirchliches wereinbeamt baselbst bestanden habe; so ist es doch keine so selleichte Sache, etwas Näheres über dasselbe dem Briefe bei Clemens Rom. mit einiger Sicherheit zu entnehmen. Eleichte der Frage über die Entstehung des kirchlichen Gemeinbeams ergeben sich einige Schwierigkeiten. Clemens leitet die Strung desselben mittelbar von Gott (vgl. auch den Anfang bei

LIII. und Chrifto, unmittelbar aber von ben Aposteln ber. nämlich - fagt er C. XLII. - haben, indem fie burch er und Städte bin bas Evangelium verfündigten, die Erftlinge απαρχάς) berfelben (nämlich ber chriftlich geworbenen Giner biefer ganber und Stabte) ju Auffebern und Dienern für bie gen Gläubigen eingesett. Da fragt fich benn vor Allem, wer ben anagyal gemeint fei. Ift anagyt ber Qualität nach ober eit nach zu nehmen? Fur Letteres ftimmt Gr. D. v. Baur, t er (in feiner Schrift: "Das Chriftenthum und bie drift-Rirche ber brei ersten Jahrhunderte", S. 240.) bie anapyac ejenigen erklart, welche querft ben driftlichen Glauben anmen hatten. Geht man auf bie ursprüngliche Bebeutung offenbar aus bem Unichauungefreife bes alten Teftaments aten und mit bem Opfercultus in Berbinbung ftebenben ude jurud, fo tann man fich ja allerbings in jebem been Lexison überzeugen, bag bie Worke בכוֹרָה, בכוֹרָה, בפורה, ב u. bgl., fo wie auch ראשית inegesammt ben Be-.. ber Zeit nach zuerft" involviren, fo bag bie temporelle itung bes von Clemens (in gang gleichem Sinne aber in ben Schriften bee neuen Teftamente, val. Rom. 16, 5., :. 16, 15.) gebrauchten Ausbrucks "anageit" volltommen tfertigt fceint. Uebrigens ift boch, wenigftens in Betreff Borts באשיח, bem alten Testamente, wie Amos 6, 6. be-, die Bedeutung "ber Qualität nach zuerst" nicht fremb en, und auch bei ben übrigen bem griechischen απαρχή cechenben ober bem Sinne nach bamit verwandten bebraifchen ruden ift wohl mit bem Begriffe bes Erften ber Zeit nach ber Begriff bes Erften ber Qualität nach ju verbinben. Erfte ber Zeit nach, fei es nun eine menschliche ober thie-Erftgeburt, ober feien es zuerft gereifte Früchte bon izen, wirb boch zugleich auch als bas, gebacht, was eine re Bolltommenheit hat (vgl. 1 Mos. 49, 3., 4 Mos. 33, 17.) Das fpater Beborene, fpater Bereifte. Gemiß laffen fich nur hieraus bie fo bebeutenben Borrechte ber Erftgeburt genb erklaren, und gewiß mar nur bieg ber Grund, marum e bie Erftlinge bem herrn bargebracht werben follten; benn beol. Stub. 3abrg. 1862.

nur bas Beste konnte ja wurdig sein, bem herrn geopfert ju werben. Um fo mehr burfte man bienach berechtigt fein, in ber Beit bes neuen Bundes, in welchem ja alle außeren Rufalligfeiten vor bem inneren Werth verschwinden, und wo, wenn biefer innere Berth fehlt ober wenigftens ein geringer ift, bie "Erften" fogar ju ben Letten werben tonnen (Matth. 20, 16.), - um fo mehr, halte ich bafur, burfte man ba berechtigt fein, bei ber anupyn bie Qualitat, bie innere Tuchtigfeit, wenigstens mit in Betracht zu ziehen. Und bieß icheint mir um fo nothwendiger ju fein, ale ja bei biefen Erftlingen bes neuen Bunbes fic feineswegs, wie bas bei benen bes alten Bundes ber Rall ift, irgend ein Grund benten lagt, warum fie als bie Erften gerabe auch bie Beften, b. b. im vorliegenden Falle bie gur Führung bes firchlichen Gemeindeamts Tauglichsten (und auf bie Tauglichkeit mußte boch gewiß zuerft Rudficht genommen werben) ge-Ebenso wenig ift einzuseben, wozu in bem wefen fein follten. Fall, wenn ber Erfte, ber in irgend einer Stadt fich zum Chriftenthum befannte, eo ipso ber Befte gemejen mare jur gubrung bes firchlichen Bemeindeamts, alsbann noch eine befonbere Brit fung (Erprobung) nothig gewesen ware, bie (wenn's auch gleich fein theologisches Eramen in optima forma gewesen sein wird!) benn eben boch nach ben Worten bes Clemens (C. XLII. δοχιμάσαντες τῷ πνεύματι) stattgefunden bat (val. auch E. XLIV: σεδοχιμασμένοι ανδρες sollen ben entschlafenen "Aufsebern und Dienern" im Amte nachfolgen).

Obgleich ich nun aber hiemit ber qualitativen Bebeutung bes Wortes anagen bas Wort gerebet habe, so möchte ich bamit boch keineswegs eben nur biese in's Auge gesaßt wissen wollen, wie z. B. Wocher thut, ber (a. a. D. S. 122. Anmerk. 226.) gerabezu sagt, als "Erstlinge" habe man im alten Testamente bas Ebelste und Beste bezeichnet, baber bei Elemens unter anagen die Ausgezeichnetsten und Würdigsten unter den Glänbigen verstanden werden. Ich glaube vielmehr, daß Beides, die temporale und die qualitative Bebentung des Wortes, zugleich sessyndalten ist, und Elemens sagen will: Die Apostel haben aus den anagen der Luce

nach; alfo nicht: fie haben bie "erften Beften" mit ber 'ung bes firchlichen Gemeindeamts betraut, fondern fie haben eften Erften in Diefes eingefest. Auf Diefe Beife erhalten Die weiteren Worte bes Clemens in C. XLII. (elg eneους και διακόνους) των μελλόντων πιστεύειν ihren guten t. Es ware boch wohl gewiß ein feltsames Unternehmen Ten, wenn die Apostel bie Ersten, die bas Evangelium mommen haben, gleich zu Auffeberg und Dienern beftellt en, die auf die Objecte ihrer enioxony und Siaxovia erst En marten muffen! Eben bas, bag bie Betreffenben zu Aufund Dienern eingesett murben, beweift boch wohl, bag ju beauffichtigenbe und ju bedienenbe Bemeinbeglieber ba Ten find, beren Existenz eben stillschweigend vorausgesett Daß aber bie fünftigen Blaubigen und gerabe nur fie Eführt werben, bamit scheint mir Clemens sagen zu wollen, auch biefe bie enioxonn ber bereits zu biefem 3med auf-Uten Manner, und hinwieberum, bag biefe bereits auf-Uten Manner bie burch bas hinzukommen ber fünftigen ubigen bedingte Erweiterung ihrer diaxoria fich muffen gen laffen. Gie maren alfo ju Auffebern und Dienern beftellt b für bie fünftigen Glaubigen, wie fie bieg bereits waren bie gegenwärtigen.

·Gleichwie nun aber auf biese Weise bie schon bestellten lichen Gemeinbebeamten auch auf die fünftigen Gläubigen ewiesen werben, so werden in einer anderen Stelle umgesehrt die schon vorhandenen Gemeindeglieder wiederum an die digen Beamten gewiesen. Ich meine nämlich die um ihres vandten Inhalts willen mit der eben behandelten Stelle zumengehörige und theilweise schon oben erwähnte Stelle aus XLIV., wo Clemens sagt: Die Apostel haben durch den rn Iesum Christum erkannt, daß über den Namen des Aussamts (rŋs ἐπισκοπης) Streit entstehen werde (wobei wieder Beides gedacht werden kann: ob überhaupt ein solches been solle, oder wer demselben vorstehen solle). Deßhalb — t Clemens fort — haben die Apostel die Borerwähnten ß kann nur zurückweisen auf C. XLII., auf die els ènioxó-

πους και διακόνους eingesetten απαρχάς) aufgestellt und bernach noch bie Bestimmung beigefügt (καὶ μεταξύ έπινομήν δεδώκασιν), baß, wenn biefe zu ihrer Rube eingegangen, andere erprobte Manner beren Dienft übertommen follten. Siemit batten wir benn die Grundlinien einer Ordnung für die Succeffion im firchlichen Gemeinbeamt, - eine Art geiftlichen Erbfolgerechte, ale beffen Autoren bie Apostel angegeben werben. Man fraat nun aber, mo benn in beren Schriften etwas von einer berartigen Berfügung fich finbe. Außer ben von ber Stiftung eines driftlichen Gemeinbeamts im Allgemeinen banbelnben Stellen, wie Ephef. 4, 11., Apg. 20, 28 2c., finbet fich in ben Schriften bes neuen Testaments nichts, was auf bie Ersetung eines burch ben Tob abgegangenen driftlichen Bemeinbebeamten fich bezoge, man mußte benn nur an bie Erfetzung bes Jubas Ifcharioth burch Matthias (Apg. 1.) benten wollen. Bei biefem Kalle bandelte es fich ja aber junächst nur um bie Erganjung ber Zwölfzahl ber Apoftel, und es wird weber von fünftigen Rachfolgern ober Stellvertretern ber Apostel, noch von einer in ber Nachfolge zu beobachtenben Orbnung irgend etwas gefagt, indem man die Stelle aus Bf. 109, 8: מקדתל יקה אחר, aus welcher Betrus die Nothwendigkeit ber Erfetzung bes Judas berleitet, ohne Zwang wohl taum als bas wurde anfeben konnen, auf mas Clemens in ben obigen Borten Bezug nehme. Schon bas fpricht ja bagegen, bag Clemens bie Apostel in ber fraglichen Stelle zuerft Auffeher und Diener einfeten, und fie bann erft nachträglich noch bie genannte Beftimmung bingufugen laft. Es bleibt baber nichts übrig, als bier anzunehmen: citire entweber eine nicht auf uns gefommene apoftolifche Schrift, ober aber: er fei hierin einer von ben Aposteln ausgegangenen, nur munblich aufbehaltenen Trabition gefolgt.

Mit ben zuletzt erörterten Worten bes Clemens ift nun aber blos gesagt, baß bas Umt eines burch Tob Abgegangenen wieber ersetzt werben solle; in bemselben Cap. XLIV. ist aber auch bavon bie Rebe, wer eine solche Ersetzung vornehmen solle, indem Clemens von bem zuvor Gesagten nun auf die betreffenden corinthischen Kirchenbiener, um die es bei dem ausgebrochenen Auf-

e fich banbelte, bie Anwendung macht, und von ihnen (bas fen die bazugesetten Bradicate: λειτουργήσαντας αμέμπτως οιμινίω τοῦ Χριστοῦ μετὰ ταπεινοφροσύνης, ήσύχως καὶ εύσως, μεμαρτυρημένους τε πολλοῖς χρόνοις ὑπὸ πάντων) als von Solchen, die durch die Apostel felbst ober hernach wohl entweber nach ber Stiftung ber Gemeinbe burch bie L. wenn biefe nicht mehr bei ber Sand maren, ober aber em Tobe ber Apostel) burch anbere angesehene Manner τεξύ ύφ' έτερων ελλογίμων ανδρών) eingeset worden sind, Dar unter Zustimmung ber gangen Gemeinbe (ovrevdoxnτης εκκλησίας πάσης). In biefen Worten find burch bie el η bie ελλόγιμοι ανδρες in Beziehung auf bie fragliche on ber Ginfetung gewiffer Berfonen in ein firchliches Umt iche Linie gestellt mit ben Aposteln. Nun fragt fich aber: > aren biefe ελλόγιμοι ανδρες? genauer: worauf gründete sich ren bas Prabicat eddormor? Berr D. v. Baur (a. a. Q. 1.2.) balt fie für bie Notabeln ber Gemeinbe, bie als folde Tlerikalischen Berfonen feien. Es ift nun gwar biefe Une wohl möglich; allein gefagt ift eben boch nirgends, ob Den eddorinor ardges beißen als Laien, ober vielleicht gerabe eines firchlichen Amte, bas fie befleibeten, ober wegen besonders frommen und driftlichen Lebensmandels, ober a einer tieferen driftlichen Erkenntnig, ober etwa, weil fie Iteften (Stamm-) Blieber ber Bemeinbe maren. Jebenfalls at mir, daß es nicht gerade Laien fein muffen. Es tonnten B. recht wohl auch Apostelschüler (val. Tit. 1, 5.) ober igeliften gemeint fein, bie im Namen und aus Auftrag ber tel bie Betreffenben in ihr Amt eingefest haben, wofür nalich auch bas geltenb gemacht werben tonnte, bag, ba fie τοι ελλόγιμοι ανδρες genannt werben, damit bie Apostel selbst itlich auch als eddoring ardges bezeichnet werden. Es find hiebei noch weiter zu beachten die Worte: συνευδοχησάσης εκκλησίας πάσης. Berr D. v. Baur gibt biefen Worten bie eutung: daß die eddogenor ardoes in Gemeinschaft mit πασα εκκλησία zu ben firchlichen Gemeindeamtern gewählt Die ersteren haben bie Bahl geleitet und ben Borschlag

gemacht; bie Annahme beffelben fei aber von ber Buftimmung ber Gemeinde abhängig gewesen, und ba auch bie Ellbymoi ardoeg teine fleritalifchen Perfonen gewesen feien, fo fei es überbaupt noch die Gemeinde, in beren Mitte bas Wahlrecht rube, und bie urfprüngliche Anschauung, auf welche uns biefe erften Anfange ber gangen folgenben Bierarchie gurudführen, fei unftreitig bie Autonomie ber Gemeinben. 3ch will nun zwar biefe Ansicht, bie an Apg. 6. eine Stute bat, teineswegs beftreiten; aber bas mochte ich boch bemerten, bag aus ben Worten bes Clemens biefe Borftellung von ber Bahl eines firchlichen Bemeinbebeamten benn boch nicht nothwendig folgen burfte. Schon oben habe ich barauf hingewiesen, daß die ελλόγιμιοι ανδρες nicht gerabe Laien fein mußten, und bag Clemens mit ben Worten: τούς οὖν κατασταθέντας ὑπ' ἐκείνων — ἀποβαλέσθαι τῆς λειτουρylus (Cap. XLIV.) nicht von driftlichen Gemeindebeamten überhaupt, sondern von den angegriffenen corinthischen Gemeinde beamten fpricht. 3ch glaube baber, bag bie eben bezeichneten Worte bes Clemens nicht, wie herr D. v. Baur thut, in bie allgemeine Formel umgefett werben burfen: "Die nun, bie von ben Aposteln ober nachber von anbern achtbaren Mannern, unter Billigung ber gangen Gemeinbe, aufgeftellt worben, und ihren Dienft an ber Beerbe bes herrn tabellos verfeben haben, tonne man nicht mit Recht aus ihrem Gemeinbeamt verbrangen." Es find in biefer Uebertragung ber betreffenben Stelle bei Clemens nicht nur bie Prabicate weggelaffen, bie ben corinthischen Rirchen bienern gegeben werben, fonbern es ift namentlich auch bas "τούτους" ignorirt, bas Clemens gegen bas Enbe bes Sates an bie Stelle bes zu Anfang beffelben ftebenben "rode" fest. nun aber biefe Stelle nur von ben corinthischen Rirchendienem, fo ift man nicht berechtigt, biefelbe in eine allgemein gefagte Formel umzuseten. Es scheinen mir vielmehr bie Borte: συνευδοκησάσης της εκκλησίας πάσης (bei benen sich ohnehin auch fragt, ob fie fich auch auf bie beziehen, welche bie Apostel ober nur auf die, welche die eddorumor andoes eingesett haben) in biefem Bufammenhange ben Ginn zu haben: 216 biefe Manner, bie ihr verbrangt babt, von ben Aposteln ober von andern am

777

Lefehenen Männern (Einige waren wohl von den Aposteln selber, Andere eben von andern angesehenen Männern eingesett) in ihre Stelle eingesett wurden, da war dieß doch der ganzen Gemeinde cecht; warum ist's euch denn jett nicht mehr recht, da doch diese Männer selbst keinen Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben haben, sintemal sie ihr Amt untadelhaft geführt, christlich gesebt und in der langen Reihe von Jahren seit ihrem Amtsantritt dis jett bei Jedermann Anerkennung gefunden haben?! Eben darum aber thut ihr Unrecht durch deren Entsernung vom Amt. Dieser Sinn der betressenen Stelle ist bei Clemens doch gewiß auch zulässig, und scheint fast besser in den Zusammenhang zu passen als der, welcher sich ergibt, wenn die Worte in der angegebenen Weise verallgemeinert werden. Die Autonomie der Gemeinden würde aber bei dieser Ausfassung freisich nicht so direct aus der fraglichen Stelle folgen.

Nun ift noch zu erörtern bie Frage nach ben Benennungen fowohl bes Gemeinbeamts als auch ber bamit betranten Berfonen, womit bie weitere Frage jufammenbangt, welches bie Sunctionen gewesen feien, bie ben Letteren oblagen Bezeichnungen bes driftlichen Gemeinbeamts felber fommen nur wei Ausbrude vor, nämlich Cap. XLIV. έπισκοπή (zweimal) und Lecrovoyla (breimal) und zwar in folgendem, wohl in's Auge zu fassenden Zusammenhange: Damit nicht wegen ber "έπισκοπή" Streit entstehe, so haben die Apostel gewisse Beamte eingesett, Deren "Leitovoyla", wenn sie mit Tob abgeben, auf Andere über-Beben foll. Solche Beamte, jumal wenn fie ihre Lectovoyla tabel-Los verseben haben (αμέμπτως λειτουργήσαντας), fonnen fraft diefer apostolischen Anordnung nicht mit Recht von ihrer "Leitovoylu" Entfernt werben; es ift vielmehr eine große Gunbe, fie ihrer "Enernonit" zu entsetzen. hieraus ergibt fich benn ohne jeglichen Ameifel, daß επισχοπή und λειτουργία von einer und berfelben Sache gebraucht werben, und zwar wohl fo, bag letteres bie allgemeine, abstracte, erfteres aber bie fpeciellere, concrete Bezeichnung eines und beffelben Umtes ift, bag auf biefe Beife mefentlich als ein Dienft aufgefaßt wirb.

Mit bem Bisherigen hängt aber auch gufammen bie Benennung ber Beamten. Rechnen wir ben Cap. I. gebrauchten Ausbrud ήγούμενοι nebst bem abnlichen: προηγούμενοι, E. XXI., als allgemeine und abstracte Benennungen ab, fo bleiben noch brei Namen (nicht, wie Giefeler, Lehrbuch ber Rirchengeschichte, 4. Aufl. Bb. I. S. 143. Not. 5., meint, nur zwei: επίσχοποι und διάκονοι) übrig, nämlich: πρεσβύτεροι (welches Wort übrigens in 2 Stellen: Cap. I. und XXI., vielleicht nicht sowohl eine firch liche Stellung, als eben nur "bie Alten" im Gegenfate jur Jugend bezeichnen burfte), επίσκοποι und διάκονοι. es Cap. XLIV: Damit nicht über bie "Enioxonii" (nach bem Obigen = Leirovoyla) Streit entstehe, haben bie Apostel bie "προειρημένους", worunter offenbar nur die C. XLII. genannten ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι gemeint fein konnen, eingesett. Hieraus erhellt somit, bag bie έπισχοπή (= λειτουργία) von επισχόποις und διαχόνοις verwaltet wurde. Diese nun ("τούτους") haben die Corinther unrechtmäßigerweise von ihrer "Leitovoyia". entfernt; beghalb preift Clemens bie (burch ben Tob) vorangegangenen "πρεσβύτεροι" glüdlich, weil fie nicht mehr ben ihrer Stelle (ronog) verbrangt werben konnen. Es werben alfo bie gegenwärtigen πρεσβύτεροι ben vorangegangenen gegenübergeftellt. Ferner: C. XLVII. wird ber von ben Corinthern gegen bie mit ber "λειτουργία" (= ἐπισκοπή) betrauten επίσχοποι καὶ διάχονοι (vgl. E. XLII. XLIV.) erregte Aufstand mit ben Worten geschilbert: - rir - Kopur flur exκλησίαν — — στασιάζειν πρός τούς πρεσβυτέρους. Weiter: C. LIV. wird bas friedliche Berhaltnig, in bem bie Gemeinbe, ftatt bes bamals obwaltenben Unfriebens, mit ihren Beamten fteben follte, genannt ein Friedehalten uera two xabeorauerwr πρεσβυτέρων. Enblich C. LVII. werben bie, bie ben Aufstand in Corinth erregt haben und also nach C. XLIV. Die porgesetzten επίσχοποι καὶ διάκονοί (vgl. E. XLII.) and ihrer λειτουργία (= ἐπισχοπή) verbrängten, zur Rudfehr ermahnt mit ben Worten: υποτώγητε τοῖς πρεσβυτέροις. Faßt man nun biefes Alles jufammen, fo. erhellt bieraus fonnenflar, bag bas eine Bemeinbeamt (λειτουργία = επισκοπή) verseben wurde von επισκόπος και διακόνοις, welche, Beibes zusammengenommen, πρεσβύτεροι genannt werben. Es tommen alfo wohl brei Amtenamen bor,

eber es waren nicht brei Aemter, sonbern nur ein Amt, bas >ie πρεσβότεροι belleibeten, bie aber; je nachbem bie eine ober >ie andere Seite ihrer Amtsthätigleit in's Auge gefaßt wirb, >alb επίσχοποι, balb διάχονοι heißen.

Was nämlich die einzelnen Functionen betrifft, in welche Die λειτουργία (= επισχοπή) sich theilte, so findet sich in dem Briefe bes Clemens außer benen, bie icon mit ben Namen Exloxonog und diaxorog angebeutet sind, noch die C. LVII. ben Bresbytern vindicirte Ausübung ber Rirchenzucht. Haben aber πρεσβύτεροι Rirchenzucht gehandhabt, fo ift bamit auch gefagt, Daß fie enioxonor gewesen seien, ba fie ja nur mittelft ber έπισκοπή erfahren fonnten, wo jene eintreten muffe. weiteren Function berer, die mit ber Leirovoyla betraut maren, also ber enloxonoi xai diaxoroi, ist bie Rebe, wenn Clemens biefelben C. XLIV. aufführt als bie αμέμπτως και όσίως προσενέγκοντας τὰ δῶοα. Biemit ift im Wesentlichen ein Dienft bei ber Feier bes heiligen Abendmahls gemeint (wovon unten ein Weiteres), und boch wird berfelbe benen zugeschrieben, bie, wie bie unmittelbar barauf folgenden Worte beweisen, bie entσχοπή inne haben. Alfo auch hieraus ergibt fich wieber bie Ginbeit bes Amts, sowie bie verschiedene Benennung beffelben nach ben verschiebenen Richtungen ber Amtethätigkeit. Aebnlich. wie wir heutzutage mit Unwendung jett gebrauchlicher Termini (bie aber natürlich feine Ueberfetung ber griechischen fein follen) 1. 29. fagen fonnten : ben Rirdenbienft verfeben bie Beiftlichen Als Brediger und Seelforger, fo auch: bie Leitovoylu, επισχοπή berfaben die πρεσβύτεροι als επίσχοποι und διάχονοι. 3ch fann Diebei nicht unterlaffen, noch barauf hinzuweisen, wie ichon und bent Beifte bes Chriftenthums angemeffen bamit ben Worten anferes , Herrn Jesu Matth. 20, 26 f.: og ear Beln er bur εεένας γενέσθαι, έστω διιών διάχονος, και ος εάν θέλη εν δμίν Αναι πρώτος, έστω ύμων δούλος, und ebendas. 23, 11: δ δέ μείζων υμών έσται υμών διάκονος, nachgelebt wurde, wenn ber Bresbyter, ber ale Enloxonoc über bie Aubern binaufgestellt war, zugleich "deaxovog" genannt wurde, als welcher er also auch mieber unter ben Unbern ftanb.

780 Rnöbel

Das Resultat aus bem Bisberigen stimmt sonach gang mit bem überein, was herr D. v. Baur (a. a. D. S. 240 f.) fagt: "Die beiben Ramen (επίσχοποι und πρεσβύτεροι) bezeichnen biefelben Berfonen, je nachdem fie ale bie Saupter und Bertreter ber Gemeinbe ober ale bie bas Bange übermachenben Auffeber betrachtet murben. Die auf biefe Beife bie enloxona mit ben πρεσβύτεροι jusammenfallen, fo scheint auch bie διακονία bas urfprüngliche Element bes driftlichen Gemeibeamts ju enthalten." Was fodann bie diazoroi betrifft, fo fei - wirb weiter gefagt - an bas eigentliche Diatonenamt unftreitig nicht m benten, und wenn Ritichl (bie Entstehung ber altfatholischen Rirche, S. 369.) behaupte, baf diaxoria jebe mögliche Form bes Gemeinbebienftes, also wohl auch bie Gemeinbeleitung bebeute, fo laffe fich bieg nicht in Zweifel gieben, mohl aber werbe bas Richtige biefer Unficht baburch vervollständigt, wenn man auch bei biefer weiteren Bebeutung ben Grundbegriff, von welchem bas Diakonenamt ursprünglich seinen Ramen batte, Die Sorge für bie Dürftigen, nicht aus bem Muge verliere und annehme, bağ bie Bemeinbeleitung insofern Siaxoria genannt wurde, als man fie felbft ale einen aus bem Bedurfnig ber Bemeinbe bervorgebenben Dienft an ihr betrachte. Dan biene ber Gemeinbe, nehme fich berfelben an, hanble in ihrem Intereffe, eben inbem man fie leite. Es fei fonach bas driftliche Gemeinbeamt in feinem urfprünglichen Sinne eine Seaxoria, ein burch bas Beburfniß und bas Intereffe bes Gangen bebingter Dienft.

Schon mit dieser Auffassung des Amts als eines Dienstes will sich benn nun die Ansicht Mancher, daß damals bereits ein Stand der Kleriker über die "lawod ar Jownot" sich erhoben gehabt habe, nicht wohl zusammenreimen. Bon Letteren ist nämlich bei Clemens die Rede in Cap. XL., und man hat eben aus dem Bortommen dieses Ausbrucks auf einen schon damals ausgebildeten Gegensat zwischen Klerikern und Laien, wie derselbe in den späteren Zeiten der christichen Kirche bestand, schließen, oder aber — die betreffende Stelle um dieses Ausbrucks willen für interpolirt erklären wollen (vgl. zu letterem Schröck), christliche Kirchengeschichte, Bb. 2. S. 270.). Allein, -was Clemens in

Der fraglichen Stelle von einem Sobenpriefter, von Prieftern und Leviten fagt, benen eben bie λαϊκοί ανθοωποι gegenüber-Ftanben, bas ift offenbar nicht vom Chriftenthum gejagt, wie Schrödh (a. a. D.) irrthumlich annimmt, sonbern vom Inden-Ebum (vgl. auch Giefeler, Lehrbuch ber Rirchengeschichte, 4. Aufi. 28b. 1. S. 228. Rot. 1.). Denn gleich im folgenben Capitel fpricht Clemens, und zwar bier gang ausbrudlich, von bem jubifchen (jerufalemifchen) hohenpriefter und ben nooeionuérois Astrovoyois, womit er eben auf Cap. XL. zurückweift. Alfo von indischen Leitovoyoic ist in biefem letteren Capitel bie Rede, aber nicht von einer ber jubisch-firchlichen Rangorbnung entsprechenben Glieberung ber driftlichen Sierardie. (3m'lebrigen mag Clemens, ba er ja unter Anderem eben auch aus ber göttlichen Unordnung bes indischen Priefterthums bie Berechtigung bes driftlichen Gemeindeamts beducirt, immerhin an eine gewisse Analogie zwischen ben indifchen und driftlichen Ritchendienern gebacht haben, ohne jeboch ben Bebanten im Einzelnen ftreng verfolgen zu wollen.)

Ebenso wenig aber als ein Stand ber Alerifer als solcher sich bamals icon über bie Laien erhoben batte, - ebenso wenig. finbet fich auch in bem Brief bes Clemens irgend eine Spur bavon, bag unter ben Bemeibebeamten felbft eine icon ausgeprägte Rangordnung bestanden hätte, daß also ber enloxonog, wie bas fich fpater in ber driftlichen Rirche geftaltete, bereits über bie πρεσβύτεροι und διάκονοι sich hinaufgeschwungen gehabt batte, ober von Anfang an über fie binaufgestellt worben ware. pben S. 777 ff. gefammelten Stellen aus bem Briefe bes Clemens beweisen auf's Evidenteste, daß Enloxonor (zu beachten burfte fein, baß, wie auch gewöhnlich im neuen Testament, bei Clemens immer nur ber Plural vorkommt), die als folche auch diaxoroi beißen, eben nur πρεσβύτεροι waren, benn - wie ich oben auseinanbersette - ber Streit eben über bie enioxoni wird ja fpecieller ein Sichauflehnen ber Gemeinde wider die πρεσβύτεροι genannt. Will man bieg nicht anerkennen, fonbern gleichwohl auch bier einen Episcopat, wenn auch nicht gerabe in gleichem, fo boch wenigstens in abnlichem Sinne, wie berfelbe in ber fpateren Rirche auftritt, behaupten, fo muß man ju ungeschichtlichen

Spothefen seine Zuslucht nehmen, wie bas z. B. von D. Thiersch (die Geschichte ber christlichen Kirche im Alterthum, 1. Theil, S. 265 f.) geschieht. Um die so eben gestend gemachte, der Behauptung des Borhandenseins eines Spiscopats in jener - Zeit hinderliche Thatsache aus dem Wege zu räumen, muß nach D. Thiersch der corinthische Bischofsstuhl damals erledigt gewesen sein, zu welcher Annahme aber durchaus keine nöthigenden Gründe vorliegen dürften.

Noch weniger als bas, bag ber Bifchof icon bamals über ben Bresbytern geftanben fei, beweift ber Brief bes Clemens, bag bamale icon ein Bifchof (namlich ber romifche) vor ben anbern Bischöfen irgend einen Borrang gehabt habe. Für biefe lettere Meinung nämlich bat man fich eben barauf berufen, baß Clemens (ber befanntlich nach ber neueren Bablung ber tatholifden Rirche ber vierte romifche Bifchof gewesen fein foll) fic in die corinthischen Gemeinbeangelegenheiten eingemischt babe. Namentlich wirb, wie fich erwarten läßt, von tatholischer Seite biefer Umftand gern bervorgehoben-als eine nicht gang verwerfliche Unterlage für bie cathedra Petri. Bocher (in feiner mehrmale citirten Schrift) balt zwar, wohl im Bewuftfein bovon, auf wie schwachen Fugen biefes Argument ftebe, mit bet Sache ziemlich zurud, tann aber gleichwohl nicht umbin, es wenigstens "fehr auffallend" ju finden, bag bie corinthische Bemeinbe fich mit ihren Ungelegenheiten gerabe nach Rom gewenbet habe (a. a. D. S. 30. Anm. 36.), da ja boch in bem mehr als noch fo naben Ephefus ber von Paulus fo vorzüglich ausgezeichnete Timotheus und in bem ungefahr gleich weit ent fernten Berufalem bamale (nämlich nach feiner Unficht über bie Zeit ber Entstehung bes clementinischen Briefes an Die Corinther ums Jahr 68) noch Johannes und andere Apostel maren. Auf biefe Beife überläßt es Bocher bem Lefer, fic über biefen Sachverhalt feine eigenen Bebanten zu machen und aulest bann natürlich auf bas Refultat ju tommen, es fei eben boch merkwürdig, daß Rom bamals ichon fo boch über Epheins und fogar über Berufalem geftanben fei! Begen ben Berfud, auf biefe Beife fcon in bem Briefe bes Clemens Spuren bes

Bapftthums finben zu wollen, fprechen aber mancherlei Grunbe. Es ift ja icon gar nicht einmal über allem Zweifel erhaben, ob Clemens feinen erften Brief an Die Corinther als romifcher Bifchof gefchrieben habe (wenigstens beweift es bas von Bocher a. a. D. S. 10. hierfür beigebrachte Citat aus Irenaus, adv. haer. III, 3., noch lange nicht). Auch feine Schreibweise ift nichts weniger als papftlich, fo bag Bocher (S. 31.) fich felber barüber wundern und fagen muß, Clemens nehme barin burchaus nicht bas Anfeben eines Befehlenben an und laffe nichts von apostolischem Ansehen bervortreten. Dieg allein beweift' übrigens noch nichts. Es fteht aber meines Biffens auch nirgende geschrieben, bag bie Corinther überhaupt, ober, wie Bocher noch bestimmter weiß (S. 30.), bie Beffergefinnten unter ihnen, feinen anbern Ausweg gewußt haben, als fich nach Rom zu wenben, mas (ebenbaf. S. 33. Unm. 3.) aus bem Bufammenhang und ber Art, wie Clemens Cap. I. fich entschulbige, mit ziemlicher Gewiftheit bervorgeben foll. Bon anderer Seite fucht man bas noch weiter baburch ju befräftigen, bag man 6. L. die Worte: περί των επιζητουμένων παρ' υμίν πραγμάτων bebeuten läßt: Die Dinge, worüber von ben Corinthern) in Rom) angefragt worben fei, was aber Wocher nicht billigt und baber lieber "bei euch bestrittene Dinge" überfett. Beibes ließe Rich wohl vereinigen, wenn man überfette: "bei euch in Frage ftebenbe (ober gestellte) Dinge"; aber - bie Anfrage in Rom ift bamit eben nicht gerettet. Sobann fpricht auch noch gegen bie Unnahme, daß Clemens icon als "Bapft" mit ben Corinthern verlehrt habe, ber Umftand, bag eigentlich nicht er, fonbern, wie bie Ueberschrift bes clementinischen Briefe befagt, die romische Gemeinbe an bie Corinther fchreibt. Das tommt aber meines Biffens fonft nie vor, bag ein "Bapft" fich in biefer Beife binter feine Bemeinde ftellt und gleichsam mit beren Auctorität angethan gegen Jemand auftritk. Wenn je aus bem Umftand, bag man bamale in Rom von ben corinthischen Borfallen Rotig genommen hat, etwas folgen foll, fo ift es - mag nun von Corinth aus eine Anfrage vorhergegangen fein ober nicht (vgl. auch hiezu Cap. XLVII: ή ακοή — - είς ήμας εχώρησεν)

— höchstens nur die römische Gemeinde, ber eine hervorragendere Stellung unter ben übrigen driftlichen Gemeinden zw täme, nicht aber der römische Bischof, und von einer Spur des Papstthums kann in dem Schreiben des Clemens, das durchaus die herzlichste Bruderliebe athmet, die auch ohne vorangegangene Anfrage, oder ohne vorher einen Hilferuf abzuwarten, in der Weise, wie es geschehen ist, einzuschreiten sich für berufen halten konnte, — überall nichts entdedt werden.

3.

Bur Befdichte bes driftlichen Cultus.

Dieber geboren nach ber gewöhnlichen Auffassungeweise ber betreffenden Worte die beiben Capitel XL. und XLI., in welchen aber eigenthumliche Schwierigkeiten fich finden, die eine ausführlichere Behandlung erforbern wurden. 3ch beschränke mich bes halb bier auf einzelne Bemerkungen über bie Sache. Unfang bes Cap. XL. ftebt: πάντα τάξει ποιείν δφείλομεν, δοα δ δεσπότης επιτελείν εκέλευσεν κατά καιρούς τεταγμένους, τάς τε προσφοράς και λειτουργίας επιτελείσθαι, και ούκ είκη η άτάχτιος εκέλευσεν γίνεσθαι, άλλ' ώρισμένοις καιροίς καὶ ώρως ποῦ τε καὶ διὰ τίνων ἐπιτελεῖσθαι θέλει, αὐτὸς ώρισεν κ. τ. λ. Dier mare alfo von bestimmten gottesbienstlichen Sanblungen (προσφοραί καὶ λειτουργίαι) bie Rebe, bie zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten und von bestimmten Berfonen verrichtet werben follen, und ba fragt fich benn vor Allem: was haben bie προσφοραί und λειτουργίαι zu bedeuten? Diese Frage ist um fo wichtiger, als von biefen Opfern und Gottesbienften ausbriidlich gefagt wirb, ber herr felbst habe fie angeordnet und bie naberen babei zu beachtenben Umftanbe festgesett. mir erlaubt, auch hier wieber an bas von Wocher hieruber Gefagte anzufnüpfen. Derfelbe bemerkt a. a. D. S. 119: Dan fragt, wo boch in ben Evangelien und anberen Schriften bes neuen Testaments etwas von folden Anordnungen ftebe. und bie Antwort, bie er auf biefe Frage folgen lagt, ift: Rirgenbs. Dabei läßt fich nun bas Intereffe nicht verkennen, bas er als Ratholit babei hat, für's Erfte bier auf bie mundliche Ueberlieferung binweisen zu tonnen, ba man ja bamals Manches babe

viffen tonnen, mas von ben Aposteln nicht aufgezeichnet mar, and fur's Andere, bier etwas von - in ber driftlichen Rirche Darzubringenden - Opfern zu finden, um bas von protestantifcher Seite fo oft und fo bart angefochtene Defopfer feiner Rirche bamit begrunben gu fonnen; benn - fagt er - es fei aus Allem ju foliegen, bag Clemens hier vorzüglich bie norbentliche" Feier bes beiligen Abendmahls meine. 3ch will nun feineswegs in Abrebe gieben, bag man bie Sache mit einigem Recht fo anseben konnte. Clemens konnte (unter gemiffen Boraussehungen, von benen weiter unten bie Rebe fein wirb) allerdings bier eine munbliche Ueberlieferung ber Rirche gemeint haben, eine Ueberlieferung, bie auf uns nicht getommen Rt, Die aber auch ber tatholischen Rirche wohl ebenso unbefannt th als uns. Es ist zwar nicht richtig, bag im neuen Testamente von barzubringenden Opfern nichts ermabnt werbe. Wenn ich aus nabeliegenben Grunben auch nicht an Stellen wie Rom. 12, 1. παραστήσαι τὰ σώματα υμών θυσίαν ζώσαν κ. τ. λ., ober wie 1 Betr. 2, 5. ανενέγκαι πνευματικάς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Bec x. τ. λ., erinnern will, fo gebort boch gewiß bieber Bhil. 2, 17., wo Paulus fagt: αλλ' εί και σπένδομαι έπι τή θυσία και λειτουργία της πίστεως ύμων (wo also fogar auch bie Onfer und Gottesbienfte bei einander fteben wie bei Clemens), end bann aber besonders noch bie Stelle aus bem Munbe bes Derra selber Matth. 5, 23 f.: Έαν οὖν προσφέρης τὸ δῶρόν του επί το θυσιαστήριον — - άφες εκεῖ το δωρόν σου έμτροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου — και τότε ελθών πρόσφερε τὸ tweor oor, welche Stelle, wie ja Bocher felber (S. 110. Kum. 189.) anführt, ichon von Brenaus (IV, 34.) jum Beweis ungeführt worben ift , bag Chriftus auch in feiner Rirche Opfer ju bringen vorgeschrieben babe. Da nun aber Clemens in feinem Brief auch noch von vorgeschriebenen Orten und Zeiten, lowie von bestimmten Berfonen rebet, die bie Opfer und Gottesbienfte verrichten follen, worüber allerbinge im neuen Teftamente fich nichts finbet, fo konnte er immerhin eine munbliche Era-Dition aus ber Beit bes Berrn Jefu ober ber Apostel bei Rieber-Idreibung ber oben angeführten Worte feines Briefes im Auge

gehabt haben. Für jeben Fall aber follen alfo Opfer auch in ber Zeit bes neuen Bunbes bargebracht werben, wie benn auch Grenäus sagt: Oportet enun nos oblationem Deo facere et in omnibus gratos inveniri fabricatori Deo, in sententia pura et in fide sine hypocrisi, in spe firma, in dilectione ferventi, primitias eorum quae sunt ex creatura eius; unb: Ita id ipsum dedit populo praeceptum faciendarum oblationum, quamvis non indigeret eis, ut disceret Deo servire (vgl. bei Clemen 8: προσφοραί καὶ λειτουργίαι). Sic - fahrt er weiter fort - et ideo nos quoque offerre vult munus ad altare frequenter sine intermissione. Est ergo altare in coelis. Illuc enim preces nostrae et oblationes nostrae diriguntur etc. Solche driftliche Opfer fab Brenaus Dal. 1, 11. vom Propheten geweiffagt, wenn biefer von ber Beit, ba ber Bochfte bas mofaische Opfer verwerfen wirb, fpricht: וגר'ז בכל־מַקוֹם מַקטַר מַנָּשׁ לְשָׁמִי וּמִנְחָה טָהוֹרָה וגר'ז. aber biefe Opfer bes neuen Bunbes, von benen Grenaus fpricht, feinen verföhnenben Charafter baben, alfo mindeftens feine ninen und אַשָּׁמִים fein follten, burfte fcon bie Forberung beweifen, baß sie "in sententia pura" bargebracht werben sollen, womit bas Schulbbemuftfein, bas bei ben Berföhnungsopfern bes alten Bundes vorausgesett ift, nicht harmoniren wurde. folden Bebeutung ber neutestamentlichen Opfer murbe ja auch bas neue Teftament felber im biametralften Biberfpruche fteben, benn: μια προσφορά τετελείωκεν είς τὸ διηνεκές τους άγιαζομένους; und: οὐκέτι περί άμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία; Bebr. 10, 14. 26. Es ware baber, ba man bei Opfern boch vorherrichend eben an Berfohnungsopfer gu benten pflegt, eigentlich gerathener, bei Clemens "προσφορά" gar nicht mit "Opfer", fonbern lieber mit "Darbringung" ju überfeten, indem man, obgleich bie beiben Ausbrücke an sich freilich ibentisch sind, boch eben mit "Opfer" einen intenfiveren Sinu zu verbinden pflegt als mit "Darbringung" 2). Schrödh (a. a. D. Bb. III, S. 222 f.)

a) So macht man es ja 3. B. ber tatholifchen Rirche in Betreff ihres Defopfers fortwährend jum Borwurf, bag fle bei bemfelben ben

eint nun, Irenaus habe unter ben Opfern ber Chriften bloß 18 Gebet verftanben, mit welchem bie Chriften Gott fur bas rob und ben Bein, welche jum Abendmahl abgefonbert murben. intten, Ihm diefe Baben besonders widmeten und Ihn baten. if Er fie zu bem bestimmten Gebrauche beiligen mochte. "So" - fahrt er bann weiter fort - "wie bie freiwilligen Beitrage er Gläubigen jum Unterhalte ber Armen und jum Theil auch er Lebrer ein Darbringen ober Opfern in diefen Zeiten ber irche beißen" (erstere führen ja, soweit fie in ber Rirche beonirt werben, noch beute biefen Ramen), no tonnte auch bie eiligung bes Brods und Weins, von welchen bas beilige Abendrabl gehalten werben follte, jumal mit Bebet begleitet, gar obl biefen Ramen führen." Diefe Anficht von ber Sache wirb nd unterstützt burch ben Anfang bes C. XLI. bei Clemens, o berfelbe - offenbar mit Ruckbeziehung auf C. XL. igt: Έχαστος ύμων, άδελφοί, εν τω ιδίω τάγματι εθχαριστείτω εφ x. τ. λ., und wo er somit die Opfer ober das προσφέρειν it edugioren ju umfchreiben scheint. Es burfte beghalb nur t billigen fein, bag Wocher (a. a. D. S. 120. Anm. 221.) en Anfang bes C. XLI. im Briefe bes Clemens nicht burch: nusquisque in suo ordine Deo gratias agat, Jeber sei Gott a feiner Stelle bankbar, — wiebergegeben haben, sonbern xapioreir in ber pragnanten firchlichen Bebeutung genommen iben will, nämlich vom driftlichen Abendmahl (von welchem auch Juftinus Mart. in seiner Apol. mai. unter bem Ramen iyapiorla rebet). Es burfte hienach wohl angenommen werben, aß Clemens E. XL. unter ben Opfern gang baffelbe meint, obon Irenaus a. a. D. spricht, zumal da in bem Zeitraum, nrch welchen biefe beiben Manner von einander getrennt finb,

Leib Chrifti immer wieber auf's Neue jur Berföhnung für bie Sünden obsere, obgleich ste (Can. et decr. conc. Trid., sess. XXII., cap. II.) ausdrücklich behauptet: Christus, qui in ara crucis semel se ipsum cruente obtulit, incruente immolatur, wodurch der Charafter eines Bersöhnungsopfers eigentlich wegfällt, denn: wober total trieffen (3 Mos. 17, 11.). Auch von einer Beeinträchtigung des Opfertodes Christi kann alsdann nicht wohl mehr die Rede sein.

mobl teine wesentlichen Menberungen im driftlichen Cultus werben porgenommen worden fein; und man wird daber behaupten burfen, baf Clemens C. XL. von ber Feier bes beiligen Abendmable rebe, ale bei welcher gewiffe Dinge Gott bargebracht Nur ist wohl bei solchen Darbringungen nicht ausichlieflich nur an die Abendmahlselemente, Brob und Wein, ju benten, fonbern es burften auch noch bie balb vor, balb nach bem beiligen Abendmabl gefeierten fogenannten Agaben bazuginehmen fein, von welchen fich ja schon in ber Apostelgeschichte. im erften Corintherbrief und im Brief Juba Spuren finben, fo bağ man an ihrem Urfprung icon im apostolischen Zeitalter taum zweifeln fann. "Auf ben Rath ber Apostel" - meint Schrödh (a. a. D. S. 338.) — "fei gewiß eine Anstalt fortgefett worben, Die fo viel gur Erhaltung ber allgemeinen Liebe, Ginigkeit und Bertraulichkeit unter ben Chriften, gur lieb reichen Berforgung ihrer Armen, jur Tilgung ber ftolgen und harten Borurtheile, bie aus bem Unterschiebe bes Stanbes unb Bermögens bei ben Menfchen ju fliegen pflegen, enblich auch aur Unterbrückung ber alten Abneigung zwischen Juben und Beiben, bie nun in Gine firchliche Gefellschaft gefammelt wurben, beitragen konnte." Alles zusammengenommen, wird man wohl mit Thierich (a. a. D. S. 307.) fagen burfen: "Lobgefange, Bebete und bie von ber Gemeinbe bargereichten irbifchen Baben, bas Sinnbilb ihrer Selbsthingabe, find ber Begenftanb biefer Darbringung ober Opferung"; ober mit Brn. D. v. Baur (a.a.D. S. 246.): "Das Opfer ift nur bas Gebet, namentlich bas Dankgebet bei bem Abendmahl mit ben von ber Gemeinde bar gebrachten Baben."

Was ich bisher im Anschluß an den Brief des Clemens "zur Geschichte des christlichen Cultus" beigebracht habe, reihte sich an die beiden C. XL. und XLI. dieses Briefes an, und zwar unter Zugrundelegung der gewöhnlichen Auffassungsweise der betreffenden Worte, wornach δ δεσπότης (zu Ansang des C. XL.) Christus ist, und dann unter dem προσφοράς καὶ λειτουργίας επιτελείσθαι u. s. w. new testamentliche Institutionen verstanden werden. Eben bieses

nte ich oben unter ben "gewiffen Boraussehungen", von benen ich ben Gegenftand bisher behandelt habe. ich Clemens in feinem Briefe balb Gott, ben Bater, balb t, ben Sohn, ichlichtmeg "Berr", aber gleichwohl nicht ohne ältige und consequente Diftinction. Bon circa 80 Stellen. nen bie beiben genannten Berfonen ber Gottheit bas Prabicat cr" bekommen, geht etwa ein Biertel unzweibeutig auf tum, und hier ift burchgangig zopiog gebraucht. Die en brei Biertel biefer Stellen beziehen fich auf Gott, ben r, und hier ist zwischen xύριος und δεσπότης gewechselt, aber er nicht willfürlich, fonbern in ber Beife, bag Clemens einen eigenen Worten burchgangig Seonorne braucht. end, wo. xugiog fteht, was bei mehr als ber Balfte biefer Biertel ber Fall ift, bie Stellen fast insgesammt aus ber uaginta genommen find, wo "Herr" mit "ziolos" wieberben ift. Rur etliche Male bat Clemens, wenn er 3. B. biblifche Beschichte bes alten Testaments freier erzählt, bann r auch - wohl eben nach bem Sprachgebrauch ber Septua-: - xvoios gefett, wo bie Septuaginta 3. B. Jeds hat u. f. w. biefer Bufammenftellung geht jebenfalle mit größter Evibeng or, bag Chriftus von Clemens nicht ein einziges Mal ότης, sonbern immer nur χύριος genannt wird, und bag es illen anderen Stellen (mehr als zwanzig), in benen δεσπότης rucht wird, aus bem Zusammenhang (sie betreffen meist altnentliche Berhältniffe) unzweifelhaft ift, bag Gott, ber Bater, Bott bes alten Bunbes, gemeint ift. Daraus folgt weiter, wenn Chriftus fonft immer confequent zugeog, und Gott, Bater, consequent δεσπότης und κύριος genannt wird, in L. nun nicht auf einmal und gegen alle Regel unter deond-Chriftus verstanden werben barf, sondern bier ebenfalls Dem alttestamentlichen Gotte bie Rebe ift. Damit fällt bann auch bas, was von neutestamentlichen noorpogai und luviae gefagt wirb, weil hienach bei Clemens nicht von lichen, fonbern von Institutionen bes mosaischen Gefetes ochen wird. Die "nooogogai xai deirovoylai" sind die altnentlichen Opfer und Gottesbienfte, und - bie Spothese

von einer auf jene bezüglichen mündlichen Tradition zerfällt in Nichts. Da, wie ich bereits oben nachgewiesen habe, auch die berühmte Stelle am Ende des E. XL. nicht, wie schon geschehen ift, auf's Christenthum bezogen werden darf, sondern vom Judenthum gilt, so fällt auch von hier aus einiges Licht auf den Ansanz von E. XL. und bestätigt bessen Beziehung auf's Judenthum.

Dürfte nun aber auch biefes Resultat aus bem Bisberigen ficher steben, so sind bamit boch die Schwierigkeiten ber beiben E. XL. und XLI. noch nicht alle gehoben. Ueber von bem "Berrn" (nämlich Chrifto) ausbrudlich angeordnete Opfer und Bottesbienfte, über von 3hm beftimmte gottesbienftliche Zeiten, Orte und Bersonen braucht man hienach zwar wegen C. XL fich nicht ben Ropf zu gerbrechen; aber von driftlichen Opfem an reben, bazu gibt auch C. XXXVI., wo Clemens Jesum ben ἀρχιερέα τῶν προσφορῶν ἡμῶν nennt, immerhin noch Anlaß (vgl. auch C. XLIV. - τους αμέμπτως και δσίως προσενέγκοντας τα δώρα .... Und bann heißt es eben bed auch zu Anfang bes C. XL: "Wir muffen Alles orbentlich andrichten, was ber herr - - befohlen hat (πάντα τάξα . ποιείν οφείλομεν, οσα ο δεσπότης επιτελείν εκέλευσεν); und ju Anfang bee C. XLI. steht zu lesen: Έκαστος υμών, αδελησί, εν τῷ ιδίφ τάγματι εὐχαριστείτω θεῷ εν ἀγαθή συνειδήσε ύπάρχων, μη παρεκβαίνων τον ώρισμένον της λειτουργίας αὐτοῦ κανόνα, έν σεμνότητι. Es fceint eben auch hieraus hervorzugeben, bag bas Chriftenthum fich bamals felber in gemiffer Binficht noch fo ziemlich eins mußte mit bem Judenthum, wie es ja auch von Anderen, fo namentlich gerabt in Rom, langere Zeit eben ale jubifche Secte angefeben worben ift, bie man bulbete, weil einmal bie jubifche Religion ju ben religiones publice adscitae gezählt wurde, und bie man erft bann auch zu verfolgen begann, ale ber Unterfcbieb amifchen beiben mehr hervorgetreten war, und bas Chriftenthum fich nicht mehr bes umbraculum licitae religionis erfreuen tonnte, fonbem man vielmehr in den Christen ein tertium hominum genus er blidte, "für beffen rechtliche Exifteng man feine Rategorie batte".

3.

## Die ontologische und ökonomische Trinität und bie Natur in Gott.

Bon Professor D. Gengler in Freiburg.

Es ift in neuefter Zeit bie Unterscheidung ber ontologischen and öfonomifden Trinität icharfer und bestimmter bervorgetreten. as früher. Dieje Unterscheidung scheint mir fo wichtig, bag ich alaube, die Bestimmung des mabren Berbaltniffes beider macht nicht bloß einen mahren Gottes-, sonbern auch Beltbegriff erft möglich. Bor Allem hangt aber die richtige Begründung ber Chriftologie von berfelben ab. Biele unlösbare Schwierigkeiten in berfelben haben ihren Grund in biefem unrichtigen Berhaltniß beiber Formen ber Trinität und in bem Mangel ber Begrunbung bes Gottesbegriffs in berfelben. Damit ich nur gleich meine Anficht in ben Borbergrund ftelle, fo icheint mir bis jest bie ntologische Trinität immer mit ber öfonomischen confunbirt porben zu fein, fo baß jene gar nicht einmal rein an und für ich Broblem ber Begrunbung geworben ift, viel meniger wirklich regründet murbe. Es ift auch gang natürlich, bag bas Befen Bottes zunächst nur phanomenologisch, b. h. nach seiner Erdeinung und Offenbarung in ber Welt, nicht aber an und für ich, unabhängig von biefer, Begenftanb bes Erfennens und ber Begrunbung geworben ift. Die gange alte Welt bat Gottes Befen nur immer in seiner Erscheinung in ber Welt, nicht an und für fich jum Inhalt bes Erfennens gemacht. Gott ist in biefer Beziehung ber Ueberfeienbe und an fich felber nicht ertennbar. Der Grund liegt in ber platonischen Philosophie gang nabe, nach welcher bie Ibren nur ihre realen Bestimmungen und Bewegung burch bie Materie erhalten. Daber läßt auch Blaton mit ber Weltfeele erft Bewegung anfangen, und bie Seele ft ibm Brincip ber Bewegung. Sie ift finnlich geistig und bat bas Brincip ber Materie in fich aufgenommen. Allein Leben ft nur burd Bewegung und Selbstvermittlung möglich, fest

also in ben Zwedursachen die Mittelursachen voraus, durch welche sie sich bewegend verwirklichen. Deswegen gibt Aristoteles die Ibeen Platon's als außer der Sinnenwelt an und für sich bestebend auf und nimmt sie nur der Sinnenwelt innewohnend an. So werden sie zu Entelechien und Energien. Allein er muß dann auch Gott an sich nur als theoretische Vernunst erfassen. Damit hat er die Möglichkeit der realen Wechselwirkung Gottes und der Welt aufgehoben. Gott ist so bloß der Weltzweck, nicht die Ursache, der Bildner derselben. Es sehlen ihm auch an sich die Wittelursachen, durch welche er Bildner zu sein vermag. Die Stoiker konnten Gott nur dadurch in die Weltentwickelung hereinziehen, ihn als Grund berselben sassen, daß sie ihn mit der Weltsubstanz identissierten.

Die Trinitatelehre bat nun im Christenthum die große Bebeutung, daß fie in Gott selbst eine Bermittlung und so eine Bewegung, ein Leben Gottes hervorbringt und in diesen bie Ibee ber Belt begrundet, um fie bann zu verwirklichen. es ist hierbei die ökonomische Trinität als Erscheinung von ber ontologischen angenommen worben, ohne bag bas Wefen ber ontologischen begrundet murbe. Es fehlt baber die zweifache Zeugung bes Sohns. Bei ber Zeugung bes Sohns in ber ilo nomischen Trinitat ift bie Ibee ber Belt feine Gott gegebene, wie bei Platon, nicht natura sua, sondern actu in ihm, und beghalb, weil fie feine Gebanten- und Willensbeftimmung ift, ift fie nicht bloß ibeal, sonbern auch real: Rraft, Form und Materie ihres Wirkens enthält sie in sich. So tann Gott Bater als Schöpfer, ber Sohn als Erlöser und ber beilige Beift als Beiliger in ber Welt erscheinen. Als Sauptmotiv, bag ber Sohn tein Befchopf bes Baters, fonbern gleichen Befens mit ihm fei, gibt daher Athanafius gegen Arius die damit begründete Möglichkeit ber realen Bereinigung ber Belt mit Gott, bie Erlösung, an. Allein Athanafius bekämpft nicht bloß ben Arius, sonbern auch ben Mobalismus des Sabellius. Es ist die Erscheinung Gottes als Bater, Sohn und Geift nach ihm in bem Wefen Gottes gegrundet, ein wefentliches Attribut und babet ihm immanent, fein bloger Mobus. Die ontologifche Trinktat bat bie Transcenbeng Bottes, welche burch ibre Selbstbearunbung

bie ontologische, sondern nur als die ökonomische Trinität in ber erft bie Ibee ber Belt möglich macht, um fie als wirkliche ju feten, ju begründen. Die Perfonen haben baber in ber ontoloaifchen und ötonomischen Trinität gang verschiebene Bebeutung. In jener begrunden fie die Transcendenz, in diefer die Immanenz Sottes in ber Welt. Der Sohn ift in ber erften nur Bott, bas unmittelbare Befen Gottes, in ber letteren ift er Princip ber Berbinbung Gottes mit ber Welt, bat bie Weltibee gum Inhalte, ober er ift Gott außer fich und fest bie Bebingung bes Angerfichseins, bie Ibee ber Belt. Jene ift bie Begrundung ber Transcendeng, biese bie ber Immaneng Gottes. außer fich fegenb, ift und bleibt boch Gott, aber ift nicht Gott unmittelbar, fonbern mittelbar, vermittelt burch feine Tranfcenbeng, ober er ift Gott-Belt ober ber nicht fich felbft, fonbern ber Welt immanente Gott. Allein fowohl bas Subject, welches um Inhalt die Ibee ber Welt hat, als auch biefer Inhalt felbft ift gottlich, rein gottliche Beftimmung; ber Sohn ift nicht bie Beltibee, sondern er ift und bleibt Gott und bat nur gum Inbalt bieselbe ober es ift ber ber Welt immanente Gott. Gott in ber Form ber Immaneng in ber Welt, ber innerweltliche Gott; bie Belt ift aber nur noch rein gottliche Beftimmung und foabttlich bem Inhalt und ber Form nach. Sie besteht noch rein in Gott, indem er fie in fich fest. Er fest fie fo noch rein in fich, bamit er fie außer fich fete in ber Schöpfung. Die rein noch in Gott und Gott und göttlich feiende ober bie rein innergöttliche Belt ist als Ibeal ber außer sich seienbe Gott. Es ist bie primitive, urfprüngliche Offenbarung Gottes außer fich und zwar als bie Einheit von Matur und Beift. Diefe ift bie Ibee bes Menschen, ber Menschheit. So ift sie ale ursprüngliche, ibeale, bie Gottmenscheit, die Welt und Menschheit, wie fie nur in Sott und als rein göttliche Beftimmung, Wiffens- und Willensposition Gottes besteht, ober bie Bedingung ber Immanens Bottes in ber realen Welt.

Hind eben biese Gott nicht als Gott an und für sich ober als

Welt erscheint, so ift ber Logos auch nicht Gott an und für sich, Gott in feiner Tranfcenbeng, fonbern fur bie Belt, Gott in feiner Beltimmaneng Er ift nicht bie unmittelbare Berbindung Gottes mit ber Welt und Menschheit, fondern Die mittelbare, burch feine unmittelbare erft bedingte. Unmittelbar ober als ontologische Trinitat fann Gott gar nicht in ber Welt erscheinen, obue feiner Absolutheit ober Gottheit verluftig ju fein und ju werben, er muß fchon in und bei fich felbft fein, und bamit in feinem an und fur fich feienden In- und Beifichfein gewinnt er erft bie Bedingung jum Außersichsein. Der Logos ift ber außerfichseiende Gott. Gott ift und bleibt so bas Subject beffelben, bas Object und ber Inhalt ift bie Welt- und Menschheitsibee, bie fo ale Ibee gleichfalls rein göttliche Bestimmung ift. ökonomische Trinität ist bie ontologische selbst, nur in ihrer Be giehung zur Welt. Das Subject ift Gott, in seiner Transcenbeng, welches bie Bebingung, Möglichkeit feines Außerfichfeins in fich felbst fest. Wenn fich Gott aber als ontologische Trinitat in ber ofonomischen fest und biefe nur bie außer fich gefette ontologische ift, ift er in ihr zwar außer fich gefett, aber noch feineswege entäugert. Rur wenn er ale eine biefer brei Berfonen gesett ift, ohne bie andere und bie Bermittlung und Ginheit mit ibr, wird biefes Augersichsein eine Entaugerung Da nun Gott in ber ötonomifchen Trinitat burch bie Weltibee fich vermittelt, fo vertritt ber Sohn bas Außerfichsein Gottes, in welchem fich Gott als Subject - Object erscheint und im Beift wieber in fich jurudtehrt und in und bei fich ift. Deghalb erscheint auch ber Sahn als Princip bes Außersichseins Gottes ober ber 3bee ber Belt und Menschheit, mabrent bod bie gange Trinitat biefes Princip ift. Ift bie 3bee ber Belt und Menscheit Folge ber ontologischen Trinität, alsbann ift biefe Subject jener Ibee, nicht blog ber Sobn, und ebenfo ift nicht bloß ber Bater Schöpfer, ber Sohn Erlöfer und ber beilige Beift Beiliger, fonbern bie gange Trinitat wirft bier überall zusammen, nur in verschiebener Form, ober es wirft in jeber immer nur eine Perfon vorherrichend vor ben übrigen.

Die Unveranderlichkeit Gottes ift begrundet in ber Transcen-

beng ober ontologischen Trinität, bie Möglichkeit seiner Beranberung besteht in ber ökonomischen ober in seiner Immaneng in ber Belt.

Diefes find die Gesichtspunkte, von welchen man bei biefen Fragen auszugeben bat.

Dorner, welcher biefes lettere Thema behandelt, bat in einer intereffanten, geiftvollen Abhandlung in feiner Zeitschrift gezeigt, bag bie bisherige Theologie und Philosophie zwischen bem Acosmismus, Pantheismus und Deismus immer bin und ber geschwantt bat, ohne eine Ueberwindung burch Begrundung ber mabren Gottes- und Weltibee zu finben. Der Grund bievon lieat offenbar in bem bisher geschilberten Berhaltniffe ber ontologischen und öfonomischen Trinitat. Denn erft burch bie Begrunbung ber erfteren wirb Gott gegeben, mas Gottes ift, unb ber Welt, mas ber Welt ift. Die Begrunbung bes Wefens Sottes an und für fich ohne Beziehung zur Welt in ber ontologischen Trinität gibt Gott, was bes Gottes, b. b. bie Doglichfeit, Macht, auch eine von feiner Substanz wesentlich verfcbiebene und boch mit ihr innerlichft vereinte Beltfubftang gu begründen, burch welche erft bie mabre Wechselwirkung und reale Berbindung Gottes und ber Welt möglich und wirklich ift. Damit wird auch weiter eine richtige Christologie möglich.

Ein geistvoller Mitarbeiter dieser Zeitschrift hat ein interessantes Problem der Christologie zur Sprache gebracht und in ebenso interessanter Weise zu lösen gesucht. In einem Aufsate zur paulinischen Christologie hat der frühere Hofprediger, jett Prosesson der Theologie, Behichlag zu zeigen gesucht, daß sich Christus eine himmlische Menscheit, eine Existenz als Menschensohn im Himmel zuschreibe, die er vor seiner irdischen Laufdahn besaß, ja noch während derselben irgendwie fortbesit, ob er sie in anderer Hinsicht auch aufgegeben hat, S. 440. Er schreibt dem Sohne Gottes von Ewigkeit her reale Existenz nach seiner Gottheit, ideale nach seiner Menscheit zu. Er nennt diese die vorgeschichtliche Existenz und unterscheibet sie von der ewigen, S. 453. Der Begriff der Menscheit ist aber die Einheit der Natur und des Geistes.

Diefe Anficht ift nur ju begründen burch bie gebachte Untericheibung ber ontologischen und ötonomischen Trinität und bie Be grundung jener und burch fie biefer. hierbei muß nun aber weiter in Gott an fich ober in ber ontologischen Trinitat, ba bie Menschbeit ihrer Ibee nach bie Ginheit ber Natur und bes Beiftes ift, ein Naturprincip angenommen werben, welches, mit bem Wefen bes Beiftes vereinigt, die Ibee ber Gottmenscheit als bes Chenbilbes Gottes begrundet. Denn mas in biefem ift, muß auch im Urbilb als feinem Brincip enthalten fein. Der Berfaffer ichlieft aber bie Natur von Gott aus, weil fie Berben, Beranberung, Bechfel bes Entstehens und Bergebens und fo Zeitlichkeit, Endlichkeit bebeute. Allein obgleich er (S. 451 f.) bie menschliche Personlichkeit Chrifti, wie sie, aus Leib, Seele und Beift bestehend, durch die himmel fahrt in bie Bottheit eingebe, nicht als präexistirend ober vorgeschichtlich in ihm annehmen will, so muß er boch (S. 449.) ju geben, bag bie Menscheit von Anbeginn im Befen bes breieinigen Gottes irgendwie bestehe; benn was im Proces ber Beltgeschichte in bie Gottheit eintrete, muffe als ein bereits Urfprungliches, ibr Gignenbes und Entstammenbes zu benten fein.

Allein kann die Menschheit anders als in der Form des Leibes, der Seele und des Geistes gedacht werden, da sie ja wesentlich die Einheit von Natur und Geist ist, und diese durch die Seele vermittelt und verbunden sind?

Dieses Alles führt uns auf die Trinitätslehre selbst, um zu sehen, ob sich mit ihr die Natur, d. h. das Princip der Natur, nicht vereinigen lasse, und ob nicht eine gänzliche Revision derselben jest mehr als irgend nothwendig sei.

Jacob Böhme und die Kabbalah lehren eine Natur in Gott und auch Spinoza nimmt ein Naturprincip in bem Attribut der Ausbehnung in Gott an. Es ist charafteristisch, daß die Geschichte der neueren Philosophie auf diese Ansicht gestührt wird. Spinoza's und J. Böhme's Ansichten sucht Schelling mit einander zu vereinigen in seinem neuesten Spstem. Allein man hat sich nicht in ihm befriedigt gefunden und in der Schrift von Peip über Jacob Böhme (1860) wird weder dieser noch Schelling als befriedigenb für eine wahre Theologie und

Chriftologie ertlärt. Ebenso hat auch Baaber selbst seine Anshänger nicht befriedigt. Mit Recht bemerkt in Fichte's Zeitschrift Pfarrer Aulmann, daß Jacob Böhme und Baaber, ber ihm hierin nur folge, in der Trinitätslehre die Persönlichkeit Gottes bloß voraussehen, statt sie zu begründen oder auch nur zum Problem zu machen, sich durch diese Boraussehung über die Schwierigkeiten hinaussehen und daher die Probleme von ihnen nur verhüllt, statt an's Licht gezogen werden, um sie zu lösen. Geben wir zur Aufstellung des Problems auf die Sache etwas näher ein.

. Soll ber Dualismus und Monismus zwischen Gott und Welt und so die abstracte Immanenz im Bantheismus und abstracte Transcendenz im Theismus beseitigt und diese beiden mahrhaft vereinigt werben, fo muß in Gott eine Natur bes Beiftes augenommen werben, welche aber freie That Gottes ift. freien Gelbstbeftimmung Gottes gebort auch ichon, bamit fie bie Macht zu biefer That besite, ber Besit einer Natur bes Billens wie ber Intelligens und bes Gefühls, Die, als subjectiver Raturgrund, von bem burch fie ju fegenden objectiven wohl zu untericheiben ift. Damit wird aber in Gott neben bem Beift die Seele geforbert, burch welche fich bie Berfonlichkeit felbft ericheint und fich als 3ch begründet. Diefes ift bas überfeelische und übergeistige Princip, welches, weil es burch jene vermittelt, aber nicht verursacht ift, von beiben frei ift, aber in beren Form erscheinen tann, und bamit eben an fich felbft Ratur- und Beiftesprincip, nicht bie bloße Indiffereng, auch nicht bloße Ginbeit beiber, fonbern bie von ihnen freie Urfache berfelben ift. Wie baber bie neuere Philosophie als die Philosophie ber Immaneng, im Unterschied von ber ihr vorausgegangenen Trauscenbenz, erschien, batte fie fich auch gleich auf alle Gebiete ber Wirklichkeit, ber Ratur und ber sinnlichen Wahrnehmung und ber auf ihr berubenben Erfahrung, bes enblichen Beiftes und Gottes erftredt. und mit biefen Objecten auch brei verschiebene Substangen und mit ihnen ebenfo brei wesentlich verschiebene Erfenntnigquellen angenommen: Die finnliche und überfinnliche Wahrnehmung und bas reine Denken, und bamit brei verschiebene Erkenntnifformen:

bie sinnlich empirische, rationale und ibeale, aufgestellt, von benen bie erfte ber Englander Baco von Berulam, bie zweite ber Frangose Cartesius und bie britte ber philosophus teutonicus Jacob Bohme vertrat. Ueberall hanbelt es sich hier um die jeder dieser drei Substanzen immanente Ratur und Befegmäßigfeit. Man bat in biefer hinficht gefagt: In ber neueren Zeit fei an bie Stelle ber abstracten Transcenbeng und ber mit ihr verbundenen Teleologie und bes mit ihr verbundenen Bunbers bas Naturgefet getreten. Diefes gilt natürlich von allen Gebieten ber Birflichkeit: ber Ratur, bes Menichen und Gottes. Diefes ift auch ber Entstehungsgrund ber lehre von ber Ratur in Gott bei 3. Bohme. Bemerkenswerth ift bier, bag biefe Lebre in ihrer Entwickelung in ber neueren Philosophie bem Grundcharafter berfelben von Anfang bis auf unfere Zeit gefolgt ift. 216 Fichte in feinem fubjectiven Ibealismus bie Ratur nur zu einem Nicht-Ich machte, welches als bloge Schranke bes 3ch feine positive Realität hatte, trat ber objective Ibealismus in Schelling und Begel bem Brincip jenes: "Ich ift Alles", mit bem entgegen: "Alles ift 3du". Das 3ch mar jett Erscheinung, und bas Alles, bas Allgemeine, mar ber Grund biefes. Diefer Objectivismus ift baber naturalistisch. 3. Bohme hatte ale Princip ber Natur ben Beift, bie Berfonlichkeit in ber Trinitatelebre angenommen. Allein biefe, insofern fie Gott als Perfonlichkeit begrunden sollte, war erft aus ber Erkenntnig biefer zu begrunben. biefes nicht geschehen mar, blieb fie bloge Borftellung und bogmatifche Unnahme und fo bas eigentliche Problem noch verhult. Siermit tonnte fich aber bie Philosophie nicht begnugen. Schelling bei ber Begrunbung feiner Beiftesphilosophie auf bie Lehre 3. Bohme's zurudging, behielt auch er in berfelben, wie auch Fr. von Baaber, bie Trinitatelehre bei, veranberte aber ihren Sinn nach feinen Principien. fich aber feit Cartefius um die Begrundung bes 3ch gebanbelt. Allein es war nur immer an bie Spite als Princip ber Selbstgewißheit gesett, und von Fichte als Princip alles Ertennens und Seins. Die Begründung feiner reinen fubjeo

tiven Natur fehlte bei ihm, nnb nach ihr forschten nun Berbart. Jacobi, Fries und Schopenbauer, melde fic baber bem Objectivismus Schelling's und Begel's in biefem Sinne mit Recht entgegensetten. Go haben wir bisber bie Be genfate bes Subjectivismus und Objectivismus, Universalismus und Individualismus noch neben einander ohne Bereinigung. Um biefe eben banbelt es fich jest. Wird bie Subjectivitat nun vollftanbig begrunbet, alebann fann fich ber Objectivismus nicht mehr neben ber subjectiven Richtung balten, und es muffen ber Subjectivismus und ber Objectivismus ihre Bereinigung in einem boberen Brincip finden. Dabin geht jest die Tendeng ber Zeit. Alsbann ift auch bie Berfonlichkeit Gottes erft zu begrunden und bie Trinitatelehre ift nach biefer Begrundung zu beurtheilen, und mas -fie begründen will, ift bann auch zu begründen. Es tritt alsbann bie subjective Ratur Gottes in ben Borbergrund als Bestimmungegrund jeder möglichen Objectivität und auch ber objectiven Natur. Bene ift aber nicht etwa bie ibeale, biese bie reale Seite ber Natur, fo bag beibe nur formal verschieben feien, sondern jene ist an fich selbst real und ideal jugleich und ift von der objectiv-realen' nach einer ganz anderen Kategorie unterschieben und verschieben, als man bisher angenommen bat.

Bei Schelling und Hegel kommt die Subjectivität nicht zum Rechte, sondern ist immer nur Attribut. Alles ist Ich, nicht Ich ist Alles. Immer erscheint hier die Subjectivität als Attribut, nicht als Princip, als Erscheinung, nicht als Grund. Hier liegen die Probleme zu einer Begründung der Persönlichkeit Gottes, mit welcher sich auch erst ein Maßstad zur Beurtheilung des Sehaltes der Trinitätslehre überhaupt und der ontologischen und ökonomischen insbesondere ergeben wird.

Es ift meines Erachtens eine neue Revision biefer gangen Lebre nothwenbig.

Ich will nur noch zum Schluß die Ansicht aussprechen, baß in ber Jacob Böhme'schen Lehre von der Trinität und Natur in Gott weber jene noch diese mehr genügt. Denn es ist in jener bie ontologische und ökonomische Trinität nicht richtig unterschieden, sondern jene mit dieser verwechselt und baher auch die

800 Gengler, bie ontolog. u. ölonom. Trinitat u. bie Ratur in Gott.

Transcendenz nicht begründet. Ebenso ist auch in ihr nicht die Bersönlichkeit an und für sich als Princip der Natur begründet und daher so auch das Princip der Idealität für die Begründung der Realität der Natur in Gott nicht vorhanden.

Dieses sind die Probleme, welche die Kritik vor Allem in's Auge zu fassen hat, und nach deren Lösung kann erst die positive Lösung Problem des Erkennens werden. Hierzu ist aber nöthig, daß auf die biblische Psychologie und Pneumatologie vor Allem zurückgegangen werde, welche die neuesten Schriften der Theologen zur Grundlage nehmen, und diese selbst der Würdigung zu unterwersen. Zur Fixirung und zur Feststellung aller dieser Probleme nun sollen diese Zeilen nur eine Anregung geben.

## Recensionen.

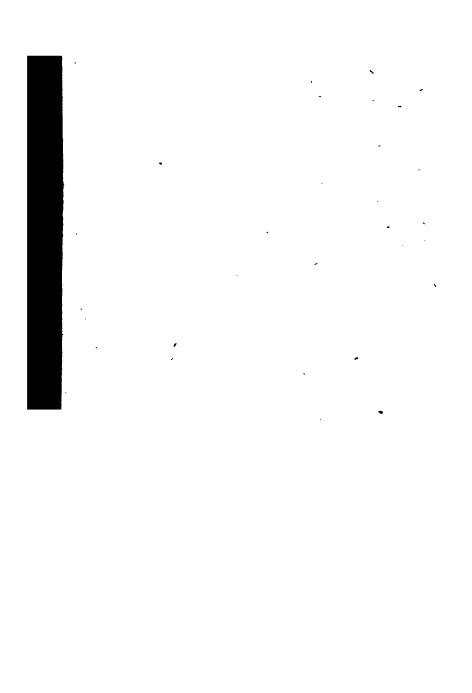

ovum testamentum Graece, ad fidem codicis Vaticani recensuit Philippus Buttmann. Berolini in aedibus Rudolphi Ludowici Deckeri. MDCCCLXII. (Angezeigt von dem Gerausgeber.)

Indem ich auf die oben genannte Ausgabe des neuen Testasentes die Aufmerksamkeit der Gelehrten zu richten wünsche, i mir gestattet, dieß dadurch zu thun, daß ich die Rechtsertigung eser Ausgabe, welche ich derfelben in einem Nachworte beisgeben habe, im Wesentlichen auch hier veröffentliche. Nach bei Seiten hin soll sie aber sich die Beachtung zu verdienen den. Einmal in Beziehung auf ihre äußere Ausstattung und vann in Beziehung auf die Recension selbst.

Die Beranlassung zu bieser Ausgabe ist in ihrer äußeren Stattung gegeben, indem die bekannte und ausgezeichnete Berschandlung die zu diesem Buche gebrauchten neuen griechischen ven hier zum erstenmale in einem größeren Werke veröffentst. Es ist nemlich diese Ausgabe mit von der Gestalt der t gewöhnlichen griechischen Druckschrift ganz abweichenden ven gedruckt, und während der jetzt gebräuchliche Druck ganz der Eursischrift der späteren Handschriften allmählich entenden ist, so gibt die hier gebrauchte Schrift wesentlich den arakter der ältesten Uncialschrift wieder. Da ich bei Bildung iser Schrift in keiner Weise betheiligt gewesen bin, so kann über ihre Entstehung und die Grundsätze bei ihrer Bildung ch keine Rechenschaft geben. Dieß zu thun, würde ihrem ildner, dem Hrn. Geh. Rath D. Pinder hier, zukommen, Theol. Stud. Jahrg. 1862.

welcher nach vielen Arbeiten, bie allein burch bie große Liberalität bes Herrn Berlegers burchzuführen waren, endlich zur Feststellung dieser Schrift gelangt ist. Da Hr. D. Pinder mir aber erklärt hat, daß er jetzt wegen Geschäftsüberhäufung außer Stande sei, eine genaue Rechenschaft seiner Arbeiten zu geben, so kann ich nur sagen, daß sie auf seinen Beodachtungen der Inschriften des augusteischen Zeitalters und der herculanischen Papiere beruhen. Lach mann hatte ein so großes Wohlgesallen an dieser Schrift, daß er bei der Herausgabe seines Lucrez dem Berleger die Verpflichtung auslegte, in den Noten sich dieser Thpen zu bedienen, weßhalb das ganze Werk bei Decker gebruckt ist. Nach vielen Verathungen und Versuchen ist der Schrift nun die hier vorliegende Gestalt gegeben, und so mag sie denn selbst für sich sprechen.

Um nun biefe griechische Schrift ber Beurtheilung in einem größeren Werke vorlegen zu konnen, erließ bie Berlagshanblung an mich bie Aufforderung, ihr eine Recension bes neuen Testaments bazu zu liefern, und biefe Aufforderung ift alfo zunächst bie Beranlaffung biefer Ausgabe. Biemit tam aber ber Berleger einem von mir icon gehegten Buniche entgegen, nemlich bem, alles basjenige vollständig zu veröffentlichen, mas uns von bem neutestamentlichen Texte ber berühmten vaticanischen Sanbidrift bekannt ober überliefert ift. Diefen Blan habe ich in ber vorliegenben Ausgabe in ber Art ausgeführt, bag ich zuerst einen allein auf biefen Cober gegrundeten lesbaren Text bergeftellt und sobann am Schluffe bes Buche in einem besonderen Berzeichniffe bie uns von biefem Cober überlieferten Lesarten habe abbruden laffen. Ueber bieg beibes habe ich mich nun noch näber zu rechtfertigen.

Zuerst einige Worte über ben Cober selbst und über unsere jetige Kenntniß seines Inhalts. Wie man auch über biese Handsschrift urtheilen mag, so gilt sie boch ganz allgemein als eine ber wichtigsten Quellen für bie neutestamenkliche Kritit, und sie möchte wol überhaupt bie wichtigste sein, sofern ihr nicht etwa bie balbigst zu erwartenbe sinaitische Hanbschrift ben Rang ab-

läuft, was wenigstens Tifchenborfe ausgesprochene Meinung Auf jeben Fall ift und bleibt bie genaue Renntnig ber vaticanifden Sanbidrift von ber entichiebenften Wichtigkeit fur bie neutestamentliche Rritif. Bis zu bem Sabre 1857 maren. aber nut Collationen biefer Sanbidrift bekannt, welche burchaus noch nicht eine vollfommen genaue Renntnig ihres Textes vermittelten. Sie rübren befanntlich ber vorzüglich von Birch und R. Bentlen, ferner von Bartoloccius, Tifchenborf, Muralt in eingelnen Bartieen. Gin vollständiger genauer Abbruck biefer Sandforift blieb baber unumgängliches Erforbernig jum Gebrauche biefes fritischen Schates. Und ein folder Abbrud mar feit 1838 borhanden, ohne bag er zugänglich gemacht murbe, mas Lachmann bei feiner größeren Ausgabe zu ber argerlichen Neugerung veransafte, daß sie indignis tenebris celari. Der bekannte Carbinal Angelo Mai hatte ben Abbrud besorgt, bie romische Curie aber verbot die Ausgabe. Endlich 1857 ift biefer Abbruck boch in ben Buchhandel gekommen a) und mit großer Begierbe und Freude willtommen geheißen. Diese Freude murbe aber balb febr getrübt, ba auf ben erften Blid bie völlige Unwiffenfcaftlichteit, ja Leichtfertigfeit biefer Arbeit fich offenbaren mußte. Schon Mai felbft fab fich genothigt, fogleich einen neuen Abbrud wenigstens bes neuen Testaments vorzubereiten, ber nun auch nach feinem Tobe von Bercellone (1859, 1 Bb. 80) heraus-Es ift biefe neue Ausgabe zwar in nicht wenig aegeben ift. Stellen verbeffert, aber im Großen und Bangen boch von berfelben Beschaffenheit wie bie erfte. Ausführlicher, wenn auch nicht immer gerecht, ift bie erfte Ausgabe fritifirt in bem Borworte zu bem Werke: Novum testamentum; ad fidem codicis. Vaticani ediderunt A. Kuenen et C. G. Cobet. Lugduni-Batavorum MDCCCLX. Und bieg Werf wieder hat ausführlich recenfirt mein Bruber, ber Brofeffor Alexander Buttmann in ben Theol. Studien und Aritifen im 1. Seft 1862. Inbem ich für bie genauere Renntnig ber mai'ichen Ausgaben

a) Fünf Banbe in 40, bas alte und bas neue Testament enthaltenb.

auf biefe beiben Berte verweife, will ich bier nur in ben haupt zugen mein Urtheil zu rechtfertigen suchen.

Bunachst ift boch unbestritten bie Sauptaufgabe eines Berand gebere einer Sanbichrift, biefelbe mit ber biplomatifchften Genauigleit abbruden zu laffen, gang unbefummert um bie fritifde Diese Anforderung liegt boch jo un-Beschaffenheit bes Textes. wibersprechlich in ber Ratur folder Unternehmung, bag es taum zu begreifen ift, wenn Dai berfelben burchaus nicht nachgekommen ift, fonbern gang willfurlich an vielen Stellen bie ibm miffälligen Lesarten mit anderen aus bem recipirten Terte vertauscht hat. Bielleicht mochte ein genauer Abbruck nicht in ber Absicht bes Carbinals -gelegen haben, ba er feinem Werke ben Titel gibt: Novum testamentum ex vetustissimo codice Vaticano edidit Angelus Maius, S. R. E. Card., indem es einem römischen Carbinal wol wiberfteben mochte, etwas bem römischen Terte mit jo bober Autoritat wibersprechenbes bruden ju laffen. Aber bann ift er boch wieber nicht confequent geblieben, indem er viele offenbar unrichtige Lesarten im Texte bat fteben laffen, und überdieß glücklicherweise, wo er bie vaticanische Lesart in feinen Text nicht aufgenommen bat, fie am Ranbe bat abbruden laffen. Somit mare biefe Bunberlichfeit menigftens fein Schabe für bie Renntnig ber Sanbichrift, ba er boch immer bie echte Lebart gibt, wenn er nur auch barin gemiffenhaft und genan gewesen mare: ober bat er etwa biese Absicht gehabt, so entspricht boch bie Ausführung berfelben fehr fchlecht. Dai wiberfpricht nämlich nicht felten ben ausbrudlichen Zeugniffen ber früheren Collatoren. Wenn nun Mai's Arbeit überhaupt ben Ginbrud ber Sorgfalt und Gelehrsamteit in bem Grabe machte, als jest bas Gegentheil ber Fall ift, fo wurde bem Berausgeber ber gangen Sanbichrift, bem alle Bequemlichfeit und Duge babei ju Bebote ftanb, ohne Zweifel ber unbebingte Borgug gegeben Bei einer Arbeit wie ber von ihm gelieferten werben muffen. aber geht bieg burchaus nicht an. Wo also die übrigen sehr forgfältigen und tunbigen Collatoren vereint bem Dai wiber fprechen, und zumal jene eine eigenthumliche Lesart bringen, wo Mai ben recipirten Text gibt, ift boch jenen unbedingt ber Borzug einzuräumen. Ich will einige auffallenbere Beispiele beibringen.

Matth. 10, 14. lieft Mai ohne alle Bemertung un degnrai υμάς, mahrend Birch und Muralt bezeugen, bag μή δέξηται zwar von erfter Band, aber auf ben Rand geschrieben fei, und Bentley μη ύμας δέξηται bezeugt. 10, 28. Mai erst μή φο-. \$797e, bann φοβείσθε δέ; bie übrigen Collatoren umgefehrt erst μή φοβείσθε, bann φοβήθητε δέ. 10, 37. Mai καὶ δ φιλών vide bis agiog ohne Bemerkung. Alle anderen Collatoren bemerten, es ftebe am Ranbe von erfter Sand. 12, 29. Mai mit ber Recepta διαφπάσει, bagegen Bird, Bentley, Barto. locci, Tischenborf, Muralt άρπάσει. Marc. 6, 37. δωσωμεν Mai und Birch, δώσομεν Bentlen, Bartolocci und ausbrudlich Tischenborf. Marc. 7, 9. lieft Mai zal eleyer adrois mit ber Recepta; Bentlen, Lachmann, Die fcenborf bezeugen bas Fehlen biefer Worte. Marc. 15, 34. ενάτη Mai und Tifchenborf, εννάτη Birch und Bentleb mit dem Zusat: non ut superius ενάτη. Luc. 5, 39. χοηστός Dai mit Birch; Lachmann, Tifchenborf und mit einem sic Bentley bezeugen χριστός. 30h. 4, 8. Mai απεληλύθεισαν, 'die Uebrigen απελύθεισαν. 30h. 12, 4. hat Mai mit Tifchenborf Tούδας, Birch, Bentlen, Lachmann - bezeugen bas Fehlen. 2 Cor. 1, 4. lieft Mai bie Worte πάση τή θλίψει bis τούς έν, Bentley und Lachmann bezeugen bie Auslaffung, u. f. w. Solche Stellen, wo faft Jeber anbers gelesen hat, wie Apg. 15, 1. 18, 3., Jac. 1, 3. 26. u. a., mogen an Unbeutlichkeit leiben, fo bag Reinen ein Borwurf trafe. Es famen burch ben mai'ichen Abbruck manche eigenthumliche Lesarten in Wegfall, Die ich in meinem Auffate: Pritische Bemerkungen über ben Tert bes codex Vaticanus etc., in ben Theologischen Studien und Kritiken von 1860, S. 341 ff., als befonders annehmbare zu vertheibigen gesucht babe, 3. B. Matth. 18, 12. bas Fehlen bes ra vor erernxorta nach Bird und Lachmann gegen Dai und Tischenborf,

Marc. 2, 16. eine eigenthümliche Berbinbung bei Birch, Lachmann, Tischenborf gegen Mai allein, ber bie gewöhnliche Lesart hat.

Biele biefer Biberfpruche ber Zeugen über ben vaticanischen Text werben ihre Urfache in ben Correcturen zweiter Sanb haben, welche burd bie gange Sanbidrift hindurchgeben. Es mar baber burchaus nothwendig und verftand fich von felbft, bag Mai überall bie Correcturen ausbrücklich ermähnt; wenn nur nicht auch bier wieder baufig die unbegreifliche Nachlässigfeit eintrate, bag Mai oft zwar bie Correcturen angibt, aber ohne zu bemerken, von welcher Band fie feien, ba Correcturen erfter Band boch auch gar nicht selten vortommen. Diese Nachlässigfeit findet fich fast immer, wenn er von einem Worte ober Buchftaben bemerkt, fie feien übergeschrieben ober an ben Rand gesett. Er widerspricht fic auch mohl gerabezu felbit, inbem er z. B. Luc. 1, 27. in ber zweiten Ausgabe bemerkt: εμνηστευμένην hic et infra prima manu, und infra 2, 5. steht μεμνηστευμένην prima manu. Rommen nun noch offenbare Drudfehler bingu, und folche Stellen, wo er bie bem Drud jum Grunde gelegte, nach bem Cober cor rigirte Ausgabe zu anbern vergeffen bat, fo wird wol aus bem Befagten hinreichend erhellen, wie wenig bas mai'fche Buch uns ein ficheres Urtheil über bie wirkliche Geftaltung bes vaticanischen Textes an bie Sand gibt.

Alle bem ist nun gründlich in keiner Beise abzuhelfen, als wenn einmal mit wirklicher Sachkenntniß und Gewissenhaftigkeit ber Cober von Neuem abgebruckt wird. Dazu ist aber vor ber Dand wenig Aussicht, ba, wie mir glaubwürdig berichtet ist und auch sonst bestätigt wird, Niemanden biese Handschrift zu einem solchen Gebrauche überliefert wird. Wir werden uns also auf erleuchtetere römische Zeiten oder barauf gedulden müssen, daß ber Buchhändler Spithöver in Rom sein Borhaben aussicht, ben ganzen Cober photographiren zu lassen. Wenn baher Jemand heutzutage, wie die Sachen setzt liegen, den Baticanus zur neutestamentlichen Kritit gebrauchen will, so darf er sich an den mai'schen Abbrücken nicht genügen lassen, sondern muß auf alles

andere sonst von bieser Hanbschrift Bezeugte und Ueberlieferte vollständig Rücksicht nehmen. So schien mir es denn gar nicht unnüt, alle diese zerstreuten Zeugnisse zu sammeln und überssichtlich nebeneinander zu stellen, wodurch zugleich für denjenigen, dem etwa noch das Glück zu Theil werden sollte, die Handschrift ungehindert brauchen und wieder herausgeben zu können, ein Hülfsmittel gegeben ist, auf alle die jetzt streitigen Stellen ein um so ausmerksameres Auge zu richten und den Widerstreit zu schlichten. Diese Sammlung aller Zeugnisse über die datiscanischen Lesarten ist nun die Hauptausgabe, welche sich diese Ausgabe gestellt hat.

Un ben Anfang habe ich alfo, wie gefagt, eine vollstänbige Recenfton ber neuteftamentlichen Bucher geftellt, welche fich ausfchließlich auf ben vaticanischen Text gründet. Da aber nach bem Befagten ein correcter Abbruck biefer Sanbichrift noch nicht möglich ift, fo habe ich es vorgezogen, auf Grund berfelben einen lesbaren Text zu liefern, ben Baticanus nur ba verlaffenb, wo eben in ihm offenbare Fehler ober eine gar nicht haltbare Lebart vorhanden find, fo bag also biefer Abbruck überall bie vaticanifte Banbidrift wiebergibt, wo nicht am Schluffe bes Buches bas Gegentheil bezeugt wirb. Es unterscheibet fich baber biese Recension von ber, welche ich, auch ad fidem potissimum codicis Vaticani, in Leipzig bei Teubner 1856, in zweiter Auflage 1860 herausgegeben habe, baburch, bag ich in ber leipziger Ausgabe mit Sulfe bes fonftigen fritischen Apparates einen moglichft authentischen Text habe liefern, in ber vorliegenden bagegen ben Baticanus nur habe lesbar machen wollen. mir amar boch begegnet, bag ich bie und ba, ohne burch biefen Grund gezwungen zu fein, ben Baticanus verlaffen habe, ober mir ift bie Lesart beffelben erft nach gefchebenem Drud aufgefallen. So 3. B. war Luc. 6, 48. bie allein an biefer Stelle passende Perfectform olxoδομησθαι statt -μείσθαι beizubehalten, welche Mai allein in feiner zweiten Ausgabe als von erfter Sand herrührend anführt, mahrend ich fie jest auch in bem von Tregelles herausgegebenen codex Zacynthius E, Loubon

1861, bestätigt finde. Ebenso mußte Luc. 17, 6. das and sonst am stärksten bezeugte, für den Baticanus aber erst ven Tischendorf und Mai gebrachte exere statt eixere aufgenommen werden, s. Alexander Buttmann, Beiträge zur Kritik 2c., in den Theologischen Studien und Kritiken ven 1858, S. 483. Dieß hindert jedoch die Kenntniß der vaticanischen Lesart nicht, weil dieß Alles am Schlusse des Buches nachgebracht ist.

Wenn nun Cobet über unseren Cobex urtheilt: mendis omne genus totum esse obsitum et vitiis erroribusque gravioribus et taeterrimis scatere, so benke ich, daß sich Jeder aus meiner Arbeit überzeugen wird, wie sehr wenig begrühdet bieses Urtheil sei, so daß der Baticanus vielmehr verhältnismäßig als äußerst sorgfältig und sehlersrei geschrieben erscheint. An offenbaren Schreibsehlern und sinnentstellenden Lesarten sehlt es freilich nicht ganz, z. B. Matth. 6, 7. ύποκριταί statt έθνακοί. 14, 3. nach Ηρώδης ein τότε. 14, 19. κελεύσατε statt κελεύσας. Luc. 5, 17. πάσης τῆς κώμης. 18, 9. έξουθενοῦντες. 30h. 13, 18. das Fehlen von ἐπ² vor ἐμὲ. Apg. 13, 11. das Fehlen von ἐπ² αὐτὸν. Köm. 11, 6. 16, 3. 2 Cor. 9, 11. Hebr. 4, 9. ἀπολειται statt ἀπολείπεται u. a., jedoch bei weitem nicht in der Menge, um Cobets Urtheil zu begründen.

Cobet scheint bei seinem Urtheil von ber Meinung auszugehen, als ob Alles, was in ben Formen, zum Theil auch in
ben Constructionen ber klassischen Grammatik widerspricht, nicht
ben ursprünglichen Autoren der neutestamentlichen Schriften,
sondern den späteren Abschreibern aufzuburden sei. Dann freilich
starrte unser Codex von Fehlern. Aber erstens wären das Fehler,
bie nicht dem Schreiber dieser Handschrift, sondern allen seinen
Beitgenossen dis etwa ins neunte Jahrhundert zur Last sielen;
sodann ist es aber wol mehr als wahrscheinlich, daß eben die Autoren selbst dieß spätere verdorbene Griechisch wesentlich ganz so geschrieben haben, wie es uns in den ältesten Uncialen überliesert ist. Inwiesern dieß aus den uns erhaltenen Inschriften

jener Zeit und Begend bestätigt wirb, behalte ich mir bor, spater einmal barzuthun. Aber icon jest tragen bie Sanbidriften unverkennbare Spuren, jumal unfere vaticanische, baß fie ben Urtext mit außerfter Treue bis auf ben Buchftaben wiebergegeben und erhalten haben, soweit bier bie eigentlichen Abichreiber in Betracht tommen, wovon fogleich weiter wird gerebet werben-Es ift baber burchaus zu billigen, bag Lachmann fich auch in ber Orthographie und ben grammatischen Formen nur von bem überlieferten Buchftaben bat beftimmen laffen, mabrend Cobet, foviel bie zweite Saud bes Cober es thut, auch in feiner Ausaabe bie flaffischen Formen wieberbergeftellt bat. So ift benn auch in ber vorliegenden Ausgabe bis auf bie nun naber zu beftimmenben Fälle burchweg, bie gange Orthographie bes Cober beibehalten. 3ch muß mich baber bier sogleich tabeln und corrigiren, bag ich im Texte nicht, wie ber Baticanus überall lieft. βεεζεβούλ, sondern βεελζεβούλ, und ebenso nicht überall, mo es ber Cober thut, die Formen von Súraua, welche von einer Rebenform déroual gebilbet find, aufgenommen habe.

Dag aber bie Abichreiber, wenigstens ber unserer Sanb. fcrift und feine Borganger mit ber größten Gemiffenhaftigfeit abgeschrieben haben, bavon nur bieg eine ichlagenbe Beifpiel, welches mein Bruber in ber genannten Recension ber leibener Ausgabe bes neuen Teftaments, S. 180., bespricht. Die Bra= position ovr- wird in ben Compositis befanntlich stete affimilirt, wie es auch die späteren Sandschriften und alle Editionen vor Lachmann thun. 3m Baticanus wirb, icheinbar gang regellos, biefe Affimilation balb ausgeführt, balb unterlassen. Bruber hat bagegen bas bestimmte, fast ausnahmslos festgebaltene Geset aufgefunden, bag bie Affimilation erfolgt, wenn bie Spibe our- mit bem Sauptworte zu einem Begriffe verschmilgt, bag bagegen bie Form ovr- beibehalten wirb, wenn biese Sylbe ibre eigentliche Bebeutung mit beibehalt. Also Luc. 1, 61. Marc. 6, 4. συγγένεια, 1 Cor. 2, 13. συγκρίνοντες, Matth. 5, 29., 1 Cor. 26, 1, 10, 23, συμφέρει. Dagegen Joh. 4, 9. συγχρώνται, Ψις. 23, 48. συνπαραγενόμενοι, Ειις. 23, 51. συνκαταθείμενος,

Röm. 2, 15. συνμαρτυρούσης, Eph. 3, 6. συναληρονόμα, σύνσωμα, συνμέτοχα. 3a bei bemselben Worte wegen verschiedener Bebeutung Matth. 26, 55. συλλαβείν, Phil. 4, 3. συνλαμβάνου u. s. w. Ein solches Beispiel mahnt, es ja mit der Ueberlieferung haarscharf zu nehmen, um der Aufgabe, dem Urterte immer näher zu kommen, immer mehr Hüssemittel zuzuführen. Es ist daher in dieser Ausgabe genau beibehalten, wie die Handschrift in dem gleichen Falle bei den Zusammensehungen mit έν- verfährt, edenso beim Gebrauch oder Abwersen des ν έφελαυστικόν, welches letztere am meisten vor Zungenduchstaben zu geschehen scheint, edenso beim Schluß-ς in οῦτως, welches einmal, 30h. 4, 6., sogar vor einem Bocale, οῦτω έπὶ, weggelassen ist.

Bon bem größten Ginfluß auf Berberbung ber flaffifchen Orthographie ist ber Itacismus. Wann berfelbe beginnt und in welchem Make er fortichreitet, ift wol noch nicht ausgemacht. Bur Zeit ber Entstehung unseres Cober ift er in voller Berrichaft; und es ift wol mehr als wahrscheinlich, bag bie neutestamentlichen Schriftsteller icon gang unter seinem Ginfluß stanben. Es ift baber fcmerlich ju rechtfertigen, wenn Cobet meint, burch Entfernung ber untlaffischen itaciftischen Formen bie Urgeftalt ber neutestamentlichen Schriften berguftellen. aber noch nicht gefagt, bag, felbst angenommen, bag bie neuteftamentlichen Schriftfteller itaciftifche falfche Formen gebraucht batten, biese auch unbedingt in unseren Ausgaben beibebalten werben mükten. In vielen, aber gewiß nicht in allen Fällen muffen fie icon ber Deutlichkeit und bes Berftanbniffes wegen entfernt werben. Dieg gilt nicht allein von fo offenbaren Fehlern wie Marc. 1, 24. σθ ftatt σολ, Luc. 11, 32. χύρυγμα ftatt xhovyua u. a., fonbern auch von anberen Fällen, bie fogleich befprochen werben follen.

Die in bem letten Beispiele eingetretene Berwechselung von v und η kommt nun besonders häufig bei ήμεις und δμείς und ben bavon abgeleiteten Formen vor, und zwar nicht selten ganz ohne Sinn, z. B. Matth. 6, 25. μεριμνάτε τη ψυχή ήμων.

2 Cor. 1, 21. δ δε βεβαιων ύμας συν ύμαν. Phil. 2, 5. τούτο φρονείτε εν ήμαν u. s. w. Wenn baher die griechischen Handsschriften sich in solchen häusig vorlommenden Stellen einander widersprechen, die dem Sinne nach sowohl die erste als die zweite Person vertragen, z. B. 1 Petr. 3, 18., 1 Cor. 7, 15., Gal. 4, 28., so ist aus den Handschriften selbst gar teine Entscheidung zu nehmen, auch nicht einmal aus den Uebersetzungen, welche sich ebenso oft widersprechen, zum gewissen Beweise, daß diese aus dem Itacismus hervorgehenden Verwechselungen bis in die älteste Zeit der neutestamentlicher Bücher hinaufreichen. Das Gleiche ist der Fall dei den ebenso häusigen Verwechselungen zwischen o und ω, zumal dei den Verdalformen -ομεν und -ωμεν, so daß hier überall die Herausgeber nicht nach der Ueber-lieserung, sondern aus anderen Gründen sich zu entscheiden haben.

Am allerhäufigsten treten biese itacistischen Berwechselungen bei ben Bocalen e und ac, e und et ein, in welchen die Autorifat ber griechischen Sanbichriften fo gut wie gar nichts gilt, felbft an Stellen, wo fie einander gar nicht widerfprechen follten. Ob baber 3. B. 1 Betr. 2, 11. anexeode ober anexeodai gu lesen set, ober Matth. 11, 16. erepois ober exalpois, wo bie Uebersetungen auch zwischen aliis und coaequalibus schwanken, ift burchaus in bas von bem Buchftaben ber Sanbidriffen gang unabhängige Urtheil bes Berausgebers geftellt. Chenso willfürlich ift bie Bermechselung zwischen e und ee, wobei nicht etwa bie Regel gilt, bag nur bas lange i burch ei gegeben werbe, wenngleich bieg wohl ber baufigere Fall ift. Mur in einem Falle zeigt wenigstens unser Cober bier eine ziemlich burchgeführte Consequenz, indem er bei den Formen von zolvew das lange w burch ein, bas turge burch in gibt, so bag xoirei bei ihm bas Futurum, xoeirei bas Brafens ift.

Um ben echten vaticanischen Text festzustellen, ift enblich noch auf die schon erwähnten Correcturen zweiter Hand in demselben Rücksicht zu nehmen. Offenbar hat der die ganze Handsschrift burchcorrigirende Corrector nichts gethan, als den vati-

canischen Text nach einer anberen Sanbichrift zu anbem (f. Cobet, S. XXVI.). Wenn baber eine Ausgabe ad fidem codicis Vaticani zu veranstalten ift, so ist auf die Correcturen zweiter Sand nicht bie mindefte Rudficht zu nehmen, ba fie eben nur einen gang anderen Cober reprafentiren. Es ift baber nur verwunderlich, wenn Cobet in feiner Ausgabe bes neuen Testaments ad fidem codicis Vaticani urtheilt : In Vaticano duorum librorum veterum testimonia continentur, et nihilo plus in prima manu quam in secunda inést auctoritatis ac fidei, und bemgemäß bann mit Sulfe ber zweiten Sand faft alle untlaffichen Formen entfernt. Die fo überaus wichtige älteste Ueberlieferung ift ja natürlich nur in ber ersten Band enthalten, und zu ihrer Berbefferung tann jeber andere Cober mit gleichem Rechte, wie bie zweite Sand, gebraucht werben, ja viele mit größerem Rechte, ba ber Cober ber zweiten Sand fein viel jungeres Alter eben burch bie burchgangige Berftellung ber flaffischen Formen verrath. In Beziehung auf Die anfangs gegebene Recenfion bes gangen neuen Teftaments ift alfo bier ber zweiten Sand burchaus gar fein Ginfluß gegeben. Aber bennoch find biefe Correcturen, wenigstens wie bie Sachen beute steben, noch wohl zu berücksichtigen. Denn es ist erfichtlich, bag fie eine häufige Urfache bes Wiberftreits in ben Ueberlieferungen über bie Lesarten bes Cober abgeben. Ift baber bem maifden Abbruck auch nur irgend ein Bertrauen gu ichenten, fo werben wir feinen Angaben wol in ben Stellen trauen burfen, mo er eine eigen thumliche Lesart als erfter Sand bezeichnet, bie von ben übrigen Collatoren aber beigebrachte als von zweiter Sand berrührend bezeugt. Soweit also bie Renntniß ber Correcturen zweiter Sand Bulfe leiftet, bie ursprüngliche Lesart festzustellen, muß auch auf biefe Rudficht genommen werben. Db ber Text zweiter Sand, b. h. also bie Beschaffenheit bes von zweiter Sand in ben Baticanus hineincorrigirten Cober, überhaupt ber Urt ift . baf feine Lesarten bei Conftituirung bes Urtertes ins Gewicht fallen, mas wol nicht zu bezweifeln ift, tommt bei biefer vorliegenden Augabe gar nicht in Betracht.

Nachbem nun in ber oben angegebenen Beise bie vorliegenbe Recenfion von mir gang nach bem Texte bes Baticanus eingerichtet ift, fo ift bann am Schluffe bes Bertes bas Berzeichniß beigefügt, aus welchem bie Renntnig alles beffen, mas uns vom Baticanus überliefert ift, geschöpft werben fann. Bergeichniß enthält nämlich erstens in allen benjenigen Stellen, in welchen die wohlbekannte, unbezweifelte Lesart des Cober als falich ober unerträglich geanbert ift, bie Lesart bes Cober felbft. 3meitens in allen ben Stellen, in welchen bie Beugen über bie Resart bes Cober fich einander wiberfprechen, find bier bie Ueberlieferungen mit ihren Gemahremannern verzeichnet. Es ift bieß ein unbegreiflich langes Bergeichniß von 21 enggebruckten gespaltenen Seiten geworben und beweift unsere noch fo febr mangelhafte Renntnig biefer nun fo lange bekannten und am bochften geschätten Sanbschrift, und wie bringend nothig eine genaue, von fundiger Sand gefertigte Ausgabe berfelben ift. Aber es wird mit einiger Ueberlegung nicht schwer fallen, in ben meiften ftreitigen Fallen auch jett ichon festzustellen, welches bie wahre Lesart ber Sanbichrift ift. Es wird, mir freilich nicht gelungen fein, die Zeugniffe über ben Cober alle ju fammeln. Wenn ich aber fagen tann, bag ich außer ben beiben mai'ichen Ausgaben Alles zusammengestellt habe, mas Birch in feinen variae lectiones, R. Bentley bei Boibe, Bartolocci bei Tifdenborf und Muralt, mas ferner Lachmann, Tischendorf und Muralt bezeugt haben, so wird mol fdmerlich irgend etwas Bebeutenbes meggelaffen fein. 3ch merbe es aber mit großem Dant aufnehmen, wenn ich auf mir unbefannt gebliebenes ober von mir überfebenes aufmertfam gemacht werbe.

Schließlich bemerke ich nur noch, baß ich zu mehrer Brauchbarkeit ber Recension am Ranbe ber Evangelien die ammonischen Abtheilungen mit den eusebianischen Canones und durch das ganze Buch Parallelstellen beigefügt habe. Den Schluß bes neuen Testaments, von der Mitte des Hebräerbriefs an, wo der Baticanus aufhört, habe ich aus der lachmannschen Ausgabe genommen. Die unechten Stellen, welche auch im Baticanus fehlen, aber in einer vollständigen Ausgabe bes neuen Testaments doch ungern vermißt werden, wie ben Schluß des Marcus, die Erzählung von der Shebrecherin im Johannes und andere, habe ich zwar deßhalb mit abdrucken lassen, aber zum Zeichen ihrer Unechtheit in Klammern eingeschlossen.

2.

Leopold Witte: Das Evangelium in Italien. Ein zeitgeschichtlicher Versuch. Gotha, R. Besser. 1861. S. 130.

Das icon in mehreren politischen und firchlichen Blattern rühmlichst genannte Schriftchen Witte's behandelt feinen Begenftanb junachft hiftorifch; es zeigt, wie nirgenbe in Stalien ber feit 1543 mit Tortur und Scheiterhaufen arbeitenben Inqui--fition ein geordneter, von Seiten ber Obrigfeit geleiteter Biberftanb entgegentrat, wie wenig es baber ju verwundern ift, wenn ein halbes Sahrhundert fpater ber Protestantismus in Stalien völlig verblutet hatte. Nur in brei abgeschlossenen Thälern Biemonts erhielten fich bie Balbenfer. Dreibunbert Jabre mußte burchgebulbet werben, und in ihnen wie fo viel robe Ausbrüche bes Fanatismus, abwechselnb mit ben feinen Ranten einer jesuitischen Diplomatie; bagu Berbannung, Beimweb, Rampf um bas gefiebte land ber Bater, Rinberraub, Gelberbreffung - bis endlich im November 1847 Roberto Azeglio, Cavour und ber feither verftorbene Schriftfteller Balbo au ihren Gunften zu petitioniren magten; ber 17. Februar 1848 brachte ihnen bie . fcwer erfampfte firchliche und politifche Gleich berechtigung.

Bereits aber war bie Zeit gekommen, wo ber burch um

mittelbaren Anblick ber römischen Zustände ohnehin schon erschütterte Glaube an das Papstthum auf der ganzen Halbinsel zu wanken und zu sinken beginnen sollte. Auf Bius IX., der zuerst alle italienischen Freiheitsträume herausbeschworen hatte, sammelte sich, sobald er der gerusenen Geister nicht mehr mächtig wurde, der ganze Haß der Patrioten; gleichsam als hätte er nicht sich selbst, sondern Andere betrogen, konnte er im vorigen Jahre von dem ganzen Bolk Italiens der böse Genius des Baterlandes genannt werden. Abtrennung seiner weltlichen Gewalt von der geistlichen, Ausschung der Ausnahmsstellung des Klerus— als solche Gedanken und Wünsche einmal an der Tagesordnung waren, war auch für das Werk der Evangelisation Italiens der entscheidende Augenblick eingetreten.

Die Evangelisation ift ohne Frage junachst von ben Bibelgefellichaften und ihrem burch papftliche Bannftrahlen unausgefett verfolgten, aber nur befto erfolgreicheren Wirten angebahnt worden. Besonders mar es Floreng und überhaupt Toscana, wo die Regungen bes evangelischen Glaubens fich bald in weiteren Rreisen verspuren ließen. Dort trat 1841 Graf Buicciarbini jum Protestantismus über, um balb auch für ihn ftanbbaft zu leiben. Auch bas Chepaar Mabiai mar lange ebangelifch, ebe bie Berfolgung über baffelbe bereinbrach. Das gefcah in Folge bes Umschwungs, ber feit ber öfterreichischen Jutervention in Toscana (27. Juli 1849) im Syftem ber Regierung eingetreten mar. Aber noch mahrend bie Angelegenheiten ber ' oben genannten. Befenner bie Aufmertfamteit von gang Europa erregten und thatiges Eingreifen von Ronigen und Fürften bewirkten, ging bie Polizei in Floreng von Saus ju Saus; Bibeln und Menschen verschwanden; die Rerter füllten fich; ber religibse Fanatismus ber Behörde wuchs bis zu ber Tobesbrohung, bie am 16. November 1852 gegen jeben Angriff auf bie Religion ausgesprochen murbe.

Seit seiner erst burch ben Krieg von 1859 wieber aufgehobenen Unterdrückung in Toscana hat sich bas Evangelium wieber ausschließlicher auf die Grenzen von Piemont be-

Es ist noch in frischem Gebachtniß bie Eröffnung ber fdränkt. Balbenfer-Rirche in Turin (15. December 1853). macht une noch mit einer Reihe anberer Gemeinben befannt, bie seither in Biemont neu erstanden find. 3m Dienste bieser Religionsgesellschaft arbeiteten nun aber zuerst auch biejenigen amei Manner, an beren Namen bie fünftige Rirchengeschichte ihren Bericht über bie Evangelisation Italiens anknupfen wirb: ber frübere papstliche Inquisitor und Theologe Quiqi be Sanctis und ber frühere Abvocat Bonaventura Mazzarella jener burch genaue Renntnig bes Ratholicismus, burch langjährige feelforgerliche Erfahrung, burch außerorbentliche Schriffkenntnig, biefer burch organisatorisches Talent, burch philoforbifche Begabung und bor Allem burch eine außerorbentlicht Beredtsamkeit ausgezeichnet. Aber icon seit bem Sommer 1854 machte fich in ben Bobnfiten ber beiben Benannten, in Turin und Benua, bas Bedürfnig nach einer freieren Stellung gegenüber ber Walbenser-Rirche geltenb. In Folge einiger Digbelligfeiten tam es gur Grundung ber neuen italienischen Rirche, bie, an teine ber feitherigen evangelischen Confessionen fich anschließenb, ben Berfuch zu einer gang einfachen, fdriftgemafen, von aller Tradition absehenden Reproduction bes Urchriftenthums magte. Dier mar nun Manches abgestreift, was ber Walbenfer-Comgelifation einen localen Beigeschmad ober ein veraltetes Gepräge verlieben batte. In wortlicher Ueberfepung bietet une Bitte bas merkwürdige Actenstüd vom Jahr 1855, in welchem bie neue Rirche bie Grundlagen ihres Betenntniffes und ihrer Ber faffung festgestellt bat. Dit Recht fagt er, es fpreche jene Symbol "in vollem Mage bie Uebereinstimmung mit ben Grund lebren bes driftlichen Glaubens aus, wie fie bie Rirche ber Reformation von Neuem an's Licht gestellt bat." Nichtsbefteweniger wird es bem Aufmerkenben nicht entgeben, wie gewiffe Dogmen, die bem Reformationszeitalter als fchriftgemäß obne Beiteres feststanben, also g. B. Urftand und Erbfunde (6.), bier im Sinne einer fortgeschritteneren Eregese aufgefaßt finb, mabren andere, wie die Bestimmungen über Trinitat (1.), Chriftologie (11.),

Satisfaction (12.), burch strengen Anschluß an ben Bibelausbruck ihres icholaftischen Charafters entfleibet und bem Berftanbniffe zugänglich-gemacht worben finb. Rur an einem Buntte ift bie bekennende Gemeinde von Turin, ohne es zu wissen und zu fühlen, gang bei ber bogmatischen Trabition geblieben, nämlich eben ba, wo im Begenfat jur Tradition von bem gotilichen und normativen Charafter ber Schrift felbst die Rebe ift (2-4.) Dit biefer ftrengen Inspirationstheorie bangt es bann auch qus fammen, wenn in ber Rirchenordnung mancherlei Dinge jum Borfchein tommen, bie ben neuen Chriften Italiens von Seiten beutscher und englischer Rirchlichkeit ben Ramen Darbiften unb Blymouthiften eingetragen haben. Sierher gebort in erfter Linie 8. 8 .: "In ben gottesbienftlichen Berfammlungen muß Alles genau befolgt werben, was bas Wort Gottes, besonbers 1 Cor. 11. und 14. vorschreibt." Un biefem Exempel icheint bem Referenten befonbere flar nachgewiesen werben zu konnen, mas er an einem anderen Orte über bie Nothwendigfeit auseinandergefett bat, in ber Bibel bas erfte Blied firchengeschichtlicher Literatur nicht minber ale ben authentischen Abbrud bes apoftolifchen Zeugniffes zu erfennen und beibe Seiten richtig auseinander zu halten. Nach Witte macht fich bas Bewuftfein um biefen Fehlgriff auch schon allenthalben geltend, indem bie bebeutenbsten Leiter ber neuen Rirche ben bestehenden Buftanb als ein Broviforium betrachten, über welches binaus feiner Beit nach vollkommeneren Formen gerungen werben muffe. Im Bangen aber wiffen wir bem Berfaffer aufrichtigen Dant für bie unbefangene und echt evangelische Anffassung, mit ber er auch an biefen Theil feiner Aufgabe bat berantreten tonnen. Bir glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, bag es nicht fomobl feine eigenen firchlichen Sympathien, als vielmehr feine Sachfenntnig, feine Bewiffenhaftigfeit und fein Berechtigfeitefinn find, mas ibn zu einem fo warmen Fürfprecher ber jungen Bemeinben in Italien machte. Um fo bober ift biefes Lob anaufchlagen.

Richt minder interessant sind die allgemeinen Betrachtungen Theol. Stud. 3ahrg. 1862. 820

über bie Aussichten und hoffnungen ber Evangelisation, womit unfer Berfaffer ichließt. Sehr beftimmt vermahrt er fich fowohl gegenüber ben maßlos übertriebenen Angaben englischer Blatter über bie angeblich fcon erreichten Erfolge, als auch gegen bie überspannten Erwartungen, benen man fich anbermarte in Bezug auf bie noch ju erreichenben bingegeben bat. Auch bie Ereigniffe ber letten Jahre machen ibn an biefer nuchternen, lediglich auf bie Sache gerichteten Beurtheilung nicht irre. "Man tausche fich nicht burch zu boch gespannte Erwartungen, glaube auch nicht, bag bie politischen Ummalzungen an fich irgend welchen forbernben Ginfluß auf bas Wert ber Evangelisation ausübten; es find nur Schranten gefallen, Die fich bisher Diefem Werte entgegengeftellt hatten. Das tiefe Gelbstbefinnen ber Seele aber, aus bem allein ber Glaube an bie rechtfertigenbe Gnabe Gottes in Chrifto entfeimen fann, wird barum Niemanden erlaffen, und biefes wird immer bem natürlichen Menfchen bitterfauer, ift aber besonders erschwert, wenn politische und andere Leidenschaften bie leife Stimme bes Bergens übertonen." Demgemäß schildert Bitte bie religiofe Stimmung unter ben Gebilbeten bes tatholifden Italiens gang fo, wie bie neuesten Zeitungsberichte Belege in reichlicher Angabl bagu liefern, wie wenn g. B. ber im Frubjahr 1861 verftorbene Patriot Mobena, um ben gang Stalien trauert, fich zwar auf bem protestantischen Rirchhof beerbigt wiffen will, die Leichenbegleitung bes protestantischen Beiftlichen fich aber ebeufo entschieben verbittet, wie bie bes tatholischen. So ergablt Witte von Bertretern boberer Rreife, Die ibm in febr angelegentlicher Weise von ben gunftigen Aussichten bes Protestantismus ergablten und febr für Erfüllung ihrer Beiffagungen intereffirt ichienen, ohne bag es Ginem von ihnen beigefallen mare, mit eigener Berfon in bie neugeöffneten Babnen einzutreten. Entfrembung gegenüber ber papftlichen, ja auch ber tatholischen Religion bebeutet nichts weniger als fofortigen Anfolug an ben evangelischen Glauben. Bergleicht man biefen Bericht Bitte's über ben geringen Grab bes geiftlichen hungers, ben er in Italien gefunden bat, mit ber fo unenblich

viel tiefer gehenden Erregung ber Bergen und Gewissen, wie fie - im Reformationezeitalter in Stalien ju fpuren gewesen fein I mußte, fo wird man unwillfurlich an jene Raturordnung erinnert, die auch im Reiche ber Beifter besteht, und bie es nicht erlaubt, bag ein unbenütt vorübergegangener Tag bes Beils fogleich wiedertehre, wann man feiner fchmerglich und ernftlich : begehrt. Was bem italienischen Bolfe in ben vierziger Sabren ber Reformationszeit angeboten murbe, bas mar fertige Speife. bas war ein ewiger Inhalt in vollkommen zeitgemäßer Form. was hingegen jest gesucht wirb, bas ist nicht furger Sand ju : erreichen burch Repriftination ber bamale verschmähten Botichaft. wie bas Zurudtreten ber Balbenfer-Miffion vor bem neuen Geifte bes 1849 in Rom commanbirenben, feit neuester Zeit aber an ber Universität zu Bologna ale Brofeffor angestellten Maggarella beutlich gezeigt hat. Bas nun angeeignet werben muß, bas ift bas Chriftenthum von 1540 gwar, aber in irgend einem Dage burchbrungen von bem religigfen Ertrag aller ber mannigfachen sittlichen und intellectuellen Arbeit, bie feither bas' gemeinsame Interesse und ben gemeinsamen Bergichlag ber euro-Für eine folche Form ber paifchen Culturvolfer ausmachte. Berfündigung mogen bie geeigneten Berolbe freilich feltener ju finden fein. Auch wir halten baber bie neulich erfolgte Grundung einer theologischen Lehranftalt zu Floreng für bas wichtigfte Ereigniß in Bezug auf bie zufünftige Entwickelung bes Evangeliums in Italien.

Bon bem vorliegenden Schriftchen scheidend, kann Referent es sich nicht versagen, dem persönlich befreundeten Berfasser seinen besten Dank für reiche Belehrung und Vieles, was besser ift als bloße Belehrung, darzubringen. Der fröhliche Glaube an die weltüberwindende Macht des Evangeliums weht nicht bloß in dem Werke, sondern theilt sich dem Leser auch mit, ohne daß irgend eine erbauliche oder erweckliche Absicht mit empsunden würde. Das Meiste ruht auf mehrjähriger Augenzeugenschaft oder auf Nachrichten, die der Verfasser dem Privatweg verdankt. Außerhalb seines Horizontes ist freilich sast Alles gelegen, was

füblich von Rom ist, und es bilben baher eine willsommene Ergänzung zu unserer Schrift die vielsachen interessanten Nachrichten, die seit dem Umsturze in Neapel nach Deutschland brangen, hinsichtlich der eigenthümlichen religiösen Bedürsnisse und geistlichen Disposition des süditalischen Bolkes, welches in seiner Weise, nur freilich in ganz anderem Sinne, als der schwäbische Theosoph, des Glaubens zu leben scheint, das die Leiblichkeit das Ende der göttlichen Wege sei.

Lic. Holymann.

# Miscelle.



### Etwas über die Jubelfeier des heibelberger Ratechismus in Nordamerika.

Mitgetheilt von D. C. ullmann.

3m Jahr 1863 vollenden fich brei Jahrhunderte, feit ber von Aurfürst Friedrich III. von ber Pfalz veranstaltete beibelberger Ratechismus in's leben getreten ift. Es ift volltommen in ber Ordnung, daß man in biefem Jahre mit befonbers eingehender Theilnahme und Bietat bes Buches gebente. welches unter ben tatechetischen Erzeugnissen ber Reformationszeit neben bem fleinen Ratechismus Luther's bie hervorragenbite Stelle einnimmt und in weiten Rreifen bei Jung und Alt fo viel Segen gestiftet bat. Der Inhalt bes Ratechismus und beffen Beschichte biefen für Betrachtung und Erinnerung einen reichen und würdigen Stoff bar, aus bem auch für unfere Zeit mannige faltige Belehrung, Mahnung und Stärtung geschöpft werben Die schriftstellerische Thatigkeit wird ficherlich nicht unterlaffen, biefen Gegenftand ju bearbeiten, und ich fpreche namentlich bie Hoffnung aus, bag bagu auch bie Studien und Arititen ihren Beitrag liefern werben. Inwiefern auch eine offentlich gemeinsame und speciell firchliche Erinnerungefeier beabfichtigt werbe, barüber ift mir wenigstens aus ben ganbern, bie bier junachft in Betracht tommen - Deutschland, Someiz. Nieberlande — bis jest nichts befannt geworben. weitester Gerne, von jenseits bes Oceans, ift mir eine barauf bezügliche Runde zugegangen, und indem ich hiervon im Folgenben eine furze Mittheilung mache, hoffe ich, auch ben Refern unferer Zeitschrift etwas Erfreuliches zu melben.

**.** 

Schon vor längerer Zeit ist von ber Synobe ber beutschreformirten Kirche in Nordamerika ein Committee aufgestellt
worden, welches die Borbereitung zu einer Jubelseier des
heidelberger Katechismus im Bereiche dieser Kirche treffen
sollte, und bereits unter dem 9. Juli 1861 hat der Borsitzende, Herr D. Harbaugh zu Lebanon, unterstützt von dem in Amerika so kräftig wirkenden Hrn. Prof. Phil. Schaff zu Mercersburg, ein Schreiben an mich gerichtet, welches unter freundlicher Aufsorderung zur Mitwirkung seinem wesentlichen Inhalte
nach so kautet:

"Die Shnobe ber beutschereformirten Kirche ber Bereinigten Staaten von Nordamerika hat auf ihrer jährlichen Sitzung im October 1859, gehalten zu Harrisburg, Bennsylvanien, Maßregeln zu einer würdigen Feier bes breihundertjährigen Jubiläums des heidelberger Katechismus auf das Jahr 1863 getroffen und auf ihrer nächstfolgenden Jahressitzung zu Lebanon, Bennsplvanien, zu diesem Zweck folgenden Plan adoptirt, mit dessen Aussichung ein besonderes Committee beauftragt ist.

"Es soll am 19. Januar 1863 eine allgemeine Convention ber beutschereformirten Kirche in ben Bereinigten Staaten stattssinden und mehrere Tage dauern. Bor dieser Convention sollen Memoiren und Abhandlungen über Gegenstände, die mit der Feierlichkeit in historischer und theologischer Berbindung stehen, vorgelesen und dann in freier Debatte besprochen und später sammt den Debatten als ein Gedenkoch gedruckt werden. Zur zeitigen Bearbeitung solcher Beiträge sollen auch ausgezeichnete reformirte Theologen von Deutschland und der Schweiz einsgeladen werden. Als Themata dieser Abhandlungen wurden vorgeschlagen und genehmigt:

- 1. Die Stadt und Universität Heibelberg mit besonderer Rücksicht auf die Reformationsperiode und die Zeit der Abfassung des heibelberger Katechismus.
  - 2. Die Berfaffer bes heibelberger Ratechismus.
  - 3. Der Rurfürst Friedrich III. von ber Pfalz.

- 4. Die Geschichte ber Katechisation in ber reformirten Kirche no ihre beste praktische Methobe für bie Gegenwart.
- 5. Das Verhältniß des heidelberger Katechismus zu ben erschiedenen Confessionen.
  - 6. Die Theologie bes heibelberger Ratechismus.
  - 7. Die Schicffale bes beibelberger Ratecismus.
- 8. Die hauptfächlichften Ausleger bes beibelberger Rateismus.
  - 9. Die schweizerischen Reformatoren.
- 10. Melanchthon und die melanchthonische Tendenz in Deutschind und ihr Berhältniß zur reformirten Rirche.
  - 11. Die bedeutenbsten Rangelredner ber reformirten Rirche.
- 12. Der Genius und bie Aufgabe ber beutscherreformirten irche im Berhaltniß gur römische tatholischen, gur lutherischen nb gu ben nicht beutschen Zweigen ber reformirten Rirche."

Man sieht, die Themata sind mit vieler Sachkenntnis und einem Tact gewählt und das Gebenkbuch, welches sofort auch 1's Englische übersetzt werden soll, kann bei gehöriger Theisahme recht gehaltvoll und interessant werden. Nach späterer Rittheilung haben bereits eine Reihe beutscher und schweizerischer Theologen ihre Mitwirkung zugesagt, unter benen die Herren und eshagen, Lange, Sbrard, Krummacher, Sudsoff, Hagenbach und Riggenbach genannt sind, während 18 Mitarbeiter in Nordamerika vornehmlich die Herren Nevin, Schaff und Harbaugh thätig sein werden. Man kann nur wünschen, daß das schöne Unternehmen den besten Erfolg haben no durch den bestagenswerthen Bürgerkrieg zwischen bem Norden und Süten des Landes nicht gestört werden möge!

### Druckfehler.

- S. 663. 3. 14. Die Borte: "Man wird biefe Schilberung" u. f. w. bis zu ben Borten: "ung finstige Bergleiche anzustellen" (S. 666. 3. 12.) gehören nicht iu ben Context, sonbern zu ber Rote b. S. 663.
- S. 684. 3. 5. v. u. lies: Vitoduri et Steinae.
- S. 688. 3. 8. v. u. lies: berfcmurgen.

# Inhalt bes ersten Heftes 1862.

|          | Ubhandlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Bahr, bas allgemeine Briefterthum als Princip und Grundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|          | ber evangelischen Kirchenverfaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                 |
| 2.       | Ullmann, noch ein weiteres Wort über bie Bebentung bes allge-                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|          | meinen Priesterthums für bie evangelische Kirchenverfaffung .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35                |
| 3.       | Gumlich, Die Rathsel ber Erwedung Lazari                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65                |
|          | Gebanten und Bemertungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 1.       | Röfter, Erläuterungen ber beiligen Schrift aus ben Claffitern .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114               |
|          | Rrummader, liber bas Gubject in Rom. 7. Gine eregetifch.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|          | psydologische Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119               |
|          | Recensionen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1        | Gebentbtätter an Johann Karl Baffavant Briefe von Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|          | Michael Sailer, Meldior Diepenbrod und Joh. Rarl Baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|          | fabant; rec. bon Sengler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139               |
| 2.       | Kuenen et Cobet, novum testamentum, ad fidem codicis Va-                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|          | ticani; rec. von Buttmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151               |
| 3.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          | anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          | Outst had smaller Kalled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|          | Inhalt des zweiten Heftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|          | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|          | Abhanblungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                 |
| 1.       | Anberten, Die eschatologische Rede Seju Chrifti, Matth. 24. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213               |
|          | Gumlich, bie Rathfel ber Erwedung Lazari (Schlug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 248               |
|          | Gebanten und Bemertungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|          | Ullmann, einiges nachträgliche fiber bas im vorigen Sahrgang                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1.       | mitgetheilte Lied Friedrich's III. nebft hinweifung auf einen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 339               |
| 9        | achtenswerthen palatinischen Cober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>33</b> 9       |
| 2.       | achtenswerthen palatinischen Cober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339<br>346        |
|          | achtenswerthen palatinischen Cober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346               |
| 1.       | achtenswerthen palatinischen Cober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346<br>361        |
| 1.       | achtenswerthen palatinischen Cober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346               |
| 1.<br>2. | achtenswerthen palatinischen Cober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346<br>361        |
| 1.<br>2. | achtenswerthen palatinischen Cober Köster, Erläuterungen ber heiligen Schrift aus den Classifern Recensionen: Hecensionen: Hecensionen: Hecensionen: Biente, Georg Calixtus und seine Zeit; rec. von Hundeshagen Bieet, Einleitung in das Alte Testament; rec. von Riehm Wiscelle: rogramm der Haager Gesellschaft zur Bertheibigung der cristlichen | 346<br>361<br>389 |
| 1.<br>2. | achtenswerthen palatinischen Cober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346<br>361        |

# Inhalt des dritten Heftes.

|    | - Abhandlungen:                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ullmann, Friedrich Bilbelm Rarl Umbreit. Blatter ber Erin- nerung                                                                                       |
| 2. | Riebm, bie literarifche Birffamteit Umbreit's, nach ihren Saupt- engeugniffen geschilbert                                                               |
| 8. | Saud, eregetischer Berfuch über Galat. 8, 15-22                                                                                                         |
|    | Gebanken und Bemerkungen:                                                                                                                               |
|    | Baumlein, über Galat. 5, 23                                                                                                                             |
|    | Linber, Gebanten und Bemertungen ju einigen Stellen bes neuen Teftaments                                                                                |
|    | Scheibe, gur Rritif ber Epistola ad Diognetum                                                                                                           |
| 4. | v. Rubloff, einige Bemerkungen jur Frage über Traducianismus und Creatianismus                                                                          |
|    | Recenfionen:                                                                                                                                            |
|    | Auberlen, bie göttliche Offenbarung; rec. von Sad                                                                                                       |
| 2. | Tilmpel, bie liturgifchen Berhaltniffe Thuringens; rec. von Babr                                                                                        |
|    | -                                                                                                                                                       |
| •  | Inhalt des vierten Heftes.                                                                                                                              |
|    | Appanblungen:                                                                                                                                           |
| 1. | Sunbeshagen, jur Charafteriftit Ulrich Zwingli's und feines Reformationswertes unter Bergleichung mit Luther und Calvin                                 |
| 2. | Rleinert, über bas Subject ber Beiffagung Jef. 52, 13-53, 12.                                                                                           |
|    | Gebanten und Bemertungen:                                                                                                                               |
| 1. | Röfter, Senbschreiben an die herren Confistorialrathe D. Reiche<br>in Göttingen und D. Meyer in hannover fiber bie feufgenbe<br>Ereatur, Rom. 8, 18—28. |
| 2. | Rnöbel, hiftorische Analetten aus bem erften Briefe bes Clemens Rom. an bie Corinther                                                                   |
| 3. | Sengler, bie ontologische und ötonomische Trinität und bie Ratur in Gott .                                                                              |
|    | Recensionen:                                                                                                                                            |
| 1. | Novum testamentum Graece, ad fidem codicis Vaticani recensuit                                                                                           |
|    | Phil. Buttmann. Gelbstanzeige                                                                                                                           |
| 2. | Bitte, bas Evangelium in Italien. Ein zeitgeschichtlicher Ber-                                                                                          |
|    | such; rec. von Holymann                                                                                                                                 |
|    | Miscelle:                                                                                                                                               |
| u  | Imann, etwas über bie Inbelfeier bes heibelberger Katechismus in Rorbamerita                                                                            |
|    | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                 |

# Theologische Bibliothek

ការផ

# Perthes Verlag.

Es ist ichon lange mein Lieblingswunsch gewesen, eine Ausgabe

## fämmtlicher Werke Dr. Aug. Neander's

aus meinem Verlage in gr. 8° auf gutem Papier, in schöner thpographischer Anordnung, zu billigem Preise herzustellen. Erst jett aber haben die Schwierigkeiten, welche sich dem Unternehmen entgegenstellten, durch bedeutende Opfer beseitigt werden können.

Um einen außergewöhnlich niedrigen Preis zu erzielen, bringe ich dies Unternehmen mit einem weitern Plan in Berbindung, indem ich hiermit eine

## Theologische Bibliothek

aus

## Perthes Berlag

ankundige, in welcher nach und nach die hervorragenden Werke meines theologischen Berlags an einander gereiht werden sollen. Die berühmten Namen meiner Herren Autoren geben Bürgschaft, daß, bei gewissenhafter, aber reicher Auswahl, Bebeutendes gestiefert werden kann.

Für jest beschränke ich mich als zunächst vorliegend auf bie Schriften von:

August Neander, Friedr. Wilh. Carl Umbreit, Angust Tholuck, Carl Ullmann.

Diese Sammlung wird bringen:

#### von Br. August Reander:

### von Br. Friedr. Wilh. Carl Umbreit:

|                         |    | Robelethe Seelenkampf    | iπ | 2.      | Aufl. |
|-------------------------|----|--------------------------|----|---------|-------|
| die Propheten des alten | 20 | Bas bleibt               | "  | 2.      | " ,   |
| Bundes                  |    | die Sünde der Römerbrief | ** | 2.<br>2 | "     |
| Pfalter                 |    | fleine Abhandlungen.     | "  | ۳.      | "     |

#### von Br. August Tholuck:

|                                          | _        |            | 9.    | 0 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |
|------------------------------------------|----------|------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| die Lehre von der Sünde                  | in       | 8.         | Aufl. | bie Glanbwiirdigfeit . in 3.            | Aufl. |
| die Bredigten                            | "        | 5.         | "     | ber Geift der Bitten=                   |       |
| die Stunden der Andacht                  | "        | 7.         | "     | berger Theologen . " 2.                 |       |
| die Bergpredigt bas Evangel. Johannis    | "        | ย.<br>R    | "     | die vermischten Schriften " 2.          |       |
| der Bebräerbrief                         | "        | <b>4</b> . | "     | die Bropheten ,, 3.                     | "     |
| der Bebraerbrief bas Alte T. im Renen T. | <i>"</i> | 6.         | "     | Dissertatio de ortu cabbalae ,, 2.      | ,,    |

#### von Dr. Carl Allmann:

| die Reformatoren vor   | in o or  | das Wefen d. Christen= | in 5. Aufl. |
|------------------------|----------|------------------------|-------------|
| die Sündlosigkeit Jesu | ,, 7. ,, | thums                  | ,, 2. ,,    |

Ich berechne ben Bogen, zu 16 Seiten, mit 14 Silbergroschen und lasse bie Sammlung bei rascher Folge in Heften, zu 16 Bogen, erscheinen.

Es ift Niemand gebunden, die ganze Folge zu nehmen, und steht ber Austritt bei jedem Hefte frei, aber einzelne Hefte ober Abtheilungen in Auswahl werben zu biesem Preife nicht abgegeben.

In allen Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes werden Bestellungen angenommen und können baselbst die ersten Lieferungen eingesehen und geprüft werden.

Bei biesem außerorbentlich niedrigen Preis, der nur bei dem Bertrauen einer sehr großen Verbreitung gewährt werden kann, rechne ich auf die allgemeinste Theilnahme in und außer Deutsch-land.

Friedrich Andreas Perthes.

- In gleichem Berlage ift erichienen:
- Die Stiftshätte in Vild und Wort, von Wilhelm Neumann. Mit 79 in ben Text gebruckten Abbildungen und 5 Tafeln in Buntbruck. 6 Thir.
- Reise durch Sprien und Palästina in den Jahren 1851 und 1852, von E. W. wan be Belbe. Mit Karten und Bilbern. Aus dem Niederdeutschen übersetzt von K. Göbel. gr. 8. geh. 2 Bande 2 Thir.
- perthes, Dr. Cl., politische Zustände und Personen in Deutsche land zur Zeit ber französischen Herrschaft. Das sübliche und westliche Deutschland. Zweite unveränderte Auflage. 2 Thir. 8 Sgr.
  - Friedrich Perthes Leben. 3 Thle. 5. Aufl. geh. 3 Thlr., geb. 4 Thlr.
  - Deutsches Staatsleben vor der Revolution (1845 erschienen). 2 Thir. geb. 2 Thir. 10 Sgr.
- Ortloff, Dr. germann, bas Zellengefängniß zu Moabit in Berlin. 8. geb. 20 Sgr.
- gen-Speckter, Fabeln. 2 Bbe. mit schwarz. Bilbern à 1 Thir. 5 Sgr.
  - Cinquante fables pour les enfants. 20 Sgr.
- Ginquanta favole per i fanciulli. 20 Sgr. Hupfeld, Dr. H., die Psalmen. 4 Bande. 8 Thir.
- Die Klingenberger Chronik, aufgefunden und herausgegeben von Dr. Anton Henne von Sargans. Ler. : 86. geh. 4 Thir.
- heppe, Dr. g., Geschichte bes beutschen Bolteschulwesens. 5 Bbe. geb. 8 Thir. 20 Sgr.
- Pentsche Vierteljahrsschrift für englisch-theologische Forschung und Rritik. Herausgegeben von Dr. M. Heibenheim. Nr. I. II. und III. à 1 Thir. 10 Sgr.
- Plitt, Hermann, die Brüdergemeine und die lutherische Kirche in Livland. Schutschrift für das Diaspora-Werk. geh. 1 Thir. 10 Sgr.

Bon bemfelben ericien früher:

Plitt, hermann, die Gemeine Gottes in ihrem Geist und ihren Formen, mit besonderer Bezugnahme auf die Brüdergemeine. gr. 8°. geh. 1 Thir. 10 Sgr.

- Wilson, Janiel, weil. Bischof von Calcutta, ber Tag bes Herrn in seiner göttlichen Macht und Geltung. geh. 1 Thir.
- Campel, Sudw., die liturgischen Berhältnisse Thüringens. 1. Band. geh. 1 Thir. 6 Sgr.
- Sistesen, Henriette, Meine Bekehrung. Aus bem Rorwegischen von Dr. H. Sebald. geh. 20 Sgr.

Diefes lette Bert ber unlängst verftopbenen wurdigen Gattin bes in Norwegen allgemein verehrten Bischofs Gistefen von Finnmarten, wurde in Norwegen in vielen taufend Exemplaren verbreitet und wird gewiß auch biefe Uebersetzung von Bielen mit Freude begrutt werden.

Früher ericien von berfelben Berfafferin:

- Wache und bete! Einer Mutter Geleitsworte an ihre Tochter. Aus dem Norwegischen von Dr. H. E. Sebald. 18 Sgr.
- Fie heiligen Abende. Biblische Gespräche zwischen einer Mutter und ihren Kindern. Aus bem Norwegischen von Dr. H. Sebald. 1 Thir.
- Die Kilie der Mission. Ins Deutsche übertragen von Dr. H. &. Sebald. 15 Sgr.

# Inhalt ber Theologischen Studien und Kritifen.

Jahrgang 1862. Drittes heft.

#### Abhandlungen:

- 1. Ullmann, Friedrich Bilhelm Carl Umbreit. Blatter ber Erinnerung.
- 2. Richm, bie literarifche Birtfamteit Umbreits, nach ihren Saupterzeugniffen geschilbert.
- 3. Saud, exegetischer Bersuch über Galat. 3, 15-22.

#### Bebanten und Bemertungen:

- 1. Baumlein, über Galat. 5, 23.
- 2. Linber, Gebanten und Bemertungen ju einigen Stellen bes Reuen Testaments.
- 3. Scheibe, jur Kritit ber Epistola ad Diognetum.
- 4. v. Rubloff, einige Bemertungen gur Frage über Traducianismus ober Ereatianismus.

#### Recensionen:

- 1. Auberlen, Die göttliche Offenbarung; rec. von Sad.
- 2. Tumpel, bie liturgifden Berhaltniffe Thiringens; rec. bon Bahr.

#### Inhalt ber Zeitschrift für hiftorische Theologie.

Jahrgang 1862. Drittes Geft.

- V. Heinrich Niclaes und bas haus ber Liebe. Ein monographischer Berfuch aus ber Secten Geschichte ber Resormationszeit. Zugleich ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte ber anabaptistischen, antitrinitarischen und antinomistischen Lehren. Erster Artitel: Leben bes Niclaes. Bon Dr. phil. Fr. Nippold in Emmerich am Rhein.
- VI. Anhang gur Geschichte bes Beinrich Riclaes: Beinrich Sanfen und feine 3bentität mit Biet.
- VII. Besitzen wir von Hieronymus de viris illustribus den vollständigen Text? Eine Anfrage von Dr. A. Chrard.
- VIII. Zur Geschichte bes geistlichen Ministeriums Bollner. Bon Dr. theol. R. H. Sad, Oberconfistorialrath a. D., Prof. honor. an ber Universität Berlin.
- 1X. Orud und Bertrieb ber Werte Luther's. I. Die Jenaer Gesammtausgabe 1553—70. Bon Dr. Burthardt, Herzogl. sachs. Archivar zu Weimar.

Im Berlage ber Schletter'ichen Buchhandlung (h. Stutich) in Breslau ift fo eben erschienen und burch alle Buchhandlungen ju haben:

## Züdische Beitschrift

für Wissenschaft und Leben.

Berausgegeben bon

#### Dr. Abraham Geiger,

Rabbiner ber Spnagogen . Gemeinbe ju Breslau.

Erster Jahrgang, 1862. Quartal-Heft 1. (84 Seiten in 8.) Abonnements-Breis für 4 Hefte 1 Thir. 20 Sar.

Inhalt bes 1. Seftes: Abhandlungen: Der Boben zur Aussaat. — Der 11. März 1862. — Die Levirats- Che, ihre Entstehung und Entwickelung. — Symmachus, ber Uebersetzer ber Bibel.

Rurge Anzeigen: herm. Sam. Reimarns v. Dr. D. F. Strauß. — Leket Schoschanim, Blumenlese neuhebräischer Dichtungen von Dr. H. Gräg. Bournal-Revue: Die protestant. Kirchenzeitung und ber Fortschritt

Journal-Revue: Die protestant. Kirchenzeitung und der Fortschritt im Judenthum. — Die Revue des deux mondes und die fritisch-historische Theologia

3m Berlage von Wiegandt & Grieben in Berlin ift fo eben ericienen und burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

Welches Bekenntniß? von ber Berfafferin von "Suchen und . Finden". 15 Sgr.

Mellin, Lic., Unsere beutschen Brüber, insbesondere bie beutsche evangelische Rirche in Nordamerita. 5 Sar.

#### Wichtig für biblische Topographie!

Das Onomasticon des Eusebius, welches alle im alten und neuen Testamente vorkommenden Ortsnamen enthält, war bisher nur in den seltnen und theuern Folio-Ausgaben von Clericus und Vallarsius zu haben. Es erscheint in unserm Verlage noch in diesem Jahre, begleitet von der lateinischen Uebersetzung des Hieronymus, in einer handlichen, auf Vergleichung der Manuscripte gegründeten Ausgabe von Fr. Larsow und G. Parthey. Der Preis wird 2 Thir. nicht übersteigen.

Wir bitten um baldgefällige Bestellungen, um die Auflage ungefähr danach einrichten zu können.

Berlin, im Februar 1862.

Nicolai'sche Verlagsbuchhandlung. (G. Parthey.)

Bei S. Hirzel in Leipzig erschien:

Kurzgefasstes

exegetisches Handbuch zum Alten Testament.

Siebenzehnte Lieferung:

Esra, Nechemia und Ester

erklärt von

Ernst Bertheau.

gr. 8. brosch. Preis 1 Thlr. 221 Ngr.

#### Antiquarische Kataloge.

Soeben erschienen zwei neue Fachkataloge meines antiquarischen Lagers, enthaltend:

Theologie

und

## Linguistik und orientalische Literatur.

Beide empfehlen sich durch grosse Reichhaltigkeit und mässige Preise. Exemplare sind gratis direct von mir und durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Leipzig, im Mai 1862.

F. A. Brockhaus' Sortiment und Antiquarium.

|   |  |    | - |  |
|---|--|----|---|--|
|   |  |    |   |  |
|   |  | ٠, |   |  |
|   |  |    |   |  |
| - |  |    |   |  |
|   |  |    |   |  |
|   |  |    |   |  |
|   |  |    |   |  |
|   |  |    |   |  |
|   |  | -  |   |  |
|   |  |    | • |  |
|   |  |    |   |  |
|   |  |    |   |  |
|   |  |    |   |  |
|   |  |    |   |  |



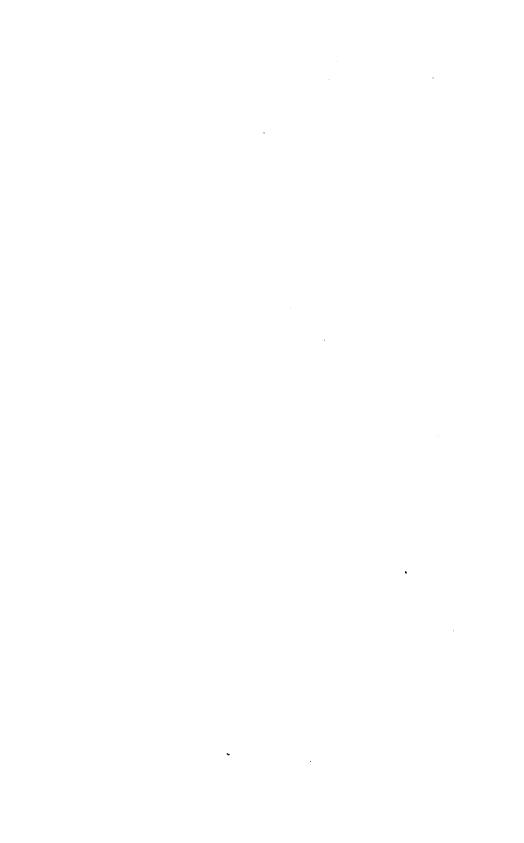



And the



